

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

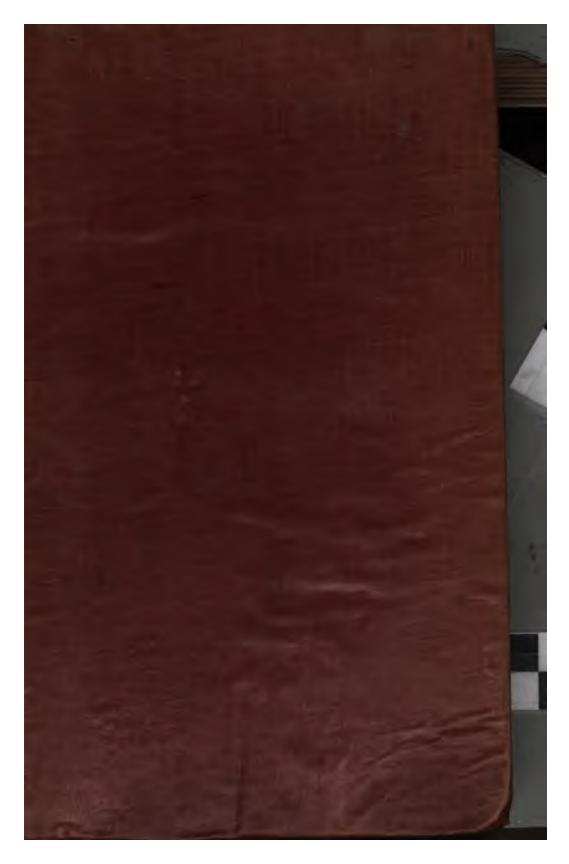



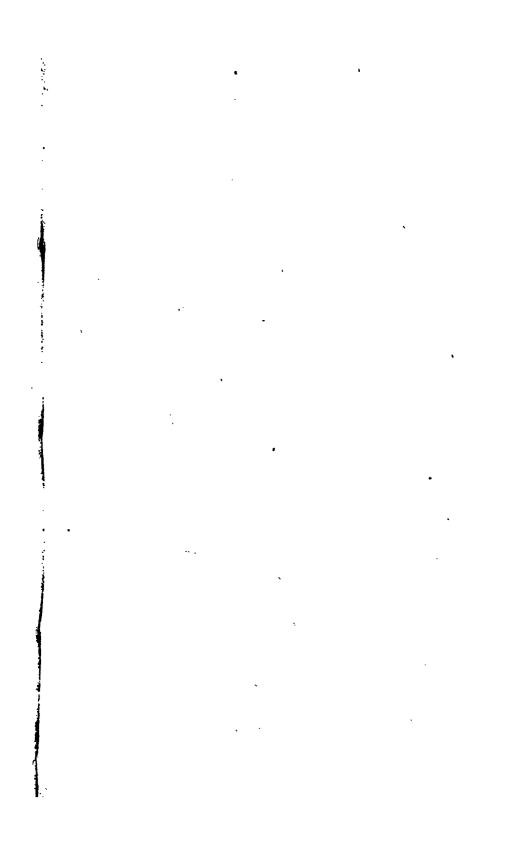

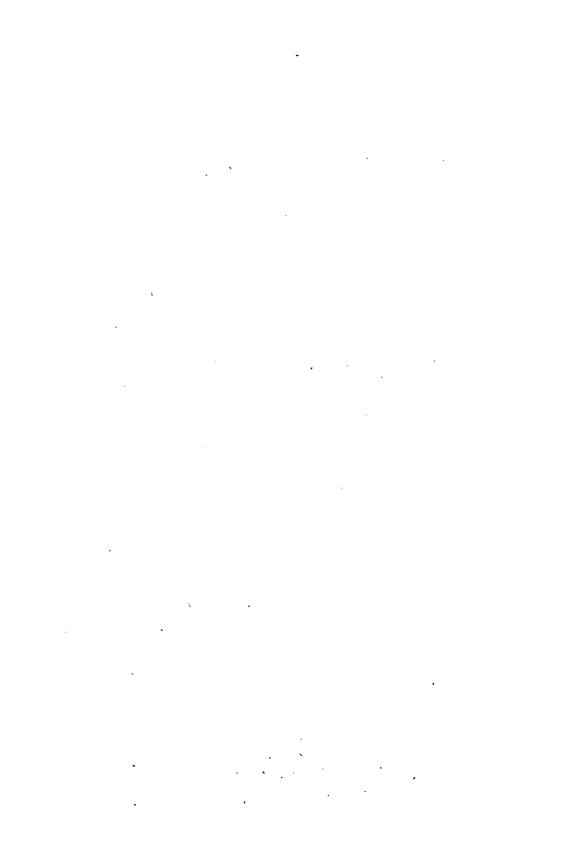

### Das

## Königreich Böhmen.

Roniggräger Rreis.

## Königreich Böhmen;

statistisch-topographisch dargestellt

von

Johann Gottfried Sommer.

Vierter Band.

Röniggräßer Rreis.

Prag,

Verlag ber 3. G. Calve'ichen Buchhanblung. 1836.

## and the control of th

**那**点点的影響。這一点"一

11 2 2

Caramell C. Million D annell.

Annie retreill

william about application

d d

Gebruckt bei Johann Spurny.

# Böhmen. Königgräßer Kreis

...

Johann Gottfried Sommer.

Prag, 3. **6. C**alve's de Buchhandlung. 1836. .• •

•

• • 

. .

. .

### Vorwort.

Wenn es mir gelungen fenn follte, bas Publitum mit ber Bearbeitung Dieses vierten Bandes meiner ftatistisch = topographischen Darftellung bes Konigreiche Bohmen eben fo gufrieben gestellt ju feben, ale es bei ben bieber erschienenen Banben ber Rall gemefen ift: fo verbanke ich biefes Gluck abermals und junachft ber eifrigen Unterftugung Gr. Greelleng unfere erhabenen, jedes jum Wohl bes Vaterlandes abzwedende Unternehmen mit Liebe forbernden Oberftburggrafen und Bubernial-Präsidenten, Serrn Karl Chotet, Grafen von Chotkowa und Bognin zc. zc. zc. Augerbem fuble ich mich auch gegen ben Berrn Gub. Rath und Rreishauptmann Rent gu Roniggras, ben herrn Bub. Rath und Oberbaudireftor Strobbad, bie löbl. Magiftrate zu Roniggrat, Roniginnhof und Trautenau, bie SS. Gutebefiger Rabherny und Bagner, die Sh. Amtevorsteher in Gradlig, Rachod, Opotichna, Brandeis, Castalowis, Rofteles, Welchow ic., ju großer Dankbarkeit verpflichtet. Ich nahre gewiß feine vergebliche Soffnung, wenn ich erwarte, daß mir anch bei ben folgenden Rreisen so vollständige schriftliche Mittheilungen zu Gebote stehen werden, als ich sie beim Röniggräßer Kreise durch die Güte der genannten Local = Behörden, insbeson bere durch orn. Direktor Schopf zu Rukus und orn. Oberamtmann Effenther zu Nachod erhielt, oder so bereitwillige und zuvorkommende persönliche Nachweisungen und Auskunfte, wie ste mir im Sommer 1835 bei meiner Bereisung des Kreises durch orn. Kreishauptmann Repl in Königgräß und orn. Forstmeisster Sawelka in Opotschna zu Theil wurden.

Herr Prof. Zippe hat nicht bloß durch seine umfassende und klare, auf eigne Anschauung gegründete Darstellung der allgemeinen phosikalischen und statistischen Verhältnisse des Kreises neuerdings seine ausgebreiteten Kenntnisse beurkundet, sondern auch die Bearbeitung der im Werke selbst mit einem \* bezeichneten Gebirgs = Dominien Marschendorf, Schaplar, Adersbach, Ober= und Unter - Weckelsdorf, Braunau, Vischofstein, Polis, Solnis, Reichenau,
Robernis, Senftenberg, Grulich, Geiersberg,
Pottenstein und Schambach freundschaftlichst übernommen, und zu den übrigen Dominien orographische und geognostische Notizen geliefert.

Um Schlusse bieses Vorworts finde ich mich veranlaßt, ein Versehen zu berichtigen, bessen ich mich in der Vorrede zum ersten Bande, so wie in der bereits 1831 durch die Prager Zeistung bekannt gemachten Ankündigung dieses Werkes schuldig gemacht habe. Der Titel: "Das Königreich Böhmen, statistisch stopographisch dargestellt" enthält freilich schon stillsschweigend die Erklärung, daß auch die Sauptstadt Prag

seiner Zeit einen angemessenen und geräumigen Plat barin finben werde. Indessen hätte dieß in jener Vorrede und Ankundigung ausdrücklich erwähnt werden sollen, und der Umstand, daß
es nicht geschehen, hat die bereits öffentlich ausgesprochene Weinung veranlaßt, daß ich mich einzig und allein auf die Bearbeitung der sechzehn Kreise Böhmens beschränken wolle. Es
wird mir seiner Zeit sehr willsommen seyn, in der vorläusig angekündigten größern Beschreibung Prags durch Hrn. Dr. Legis
eine schätbare Vorarbeit zu sinden.

Prag, am 8. März, 1836.

3. 6. Sommer.

### Abfürzungen.

| Brettm. 6   | ebeutet | Brettmühle            | nnő, bebeutet | norbnorböftlich.  |
|-------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------|
| D.          | •       | Dorf.                 | nnw.          | norbnorbweftlich. |
| Dfc.        | *       | Dörfcen.              | nő. s         | norböstlich.      |
| Dom.        |         | Dominium              | nw. s         | norbweftlich.     |
| eingpf.     |         | eingepfarrt.          | obriti. =     | obrigfeitlich.    |
| emph.       |         | emphyteutisch ober    | ő. <i>*</i>   | östlich.          |
| •           |         | emphyteutifirt.       | onő. s        | ostnorböstlich.   |
| frbhichftl. |         | frembherricaftlich.   | ofő           | ostfüböstlich.    |
| Frith.      |         | Forsthaus o. Försters | ſ. s          | füblich.          |
|             |         | haus.                 | Soaf.         | Schaferei.        |
| ଔ.          |         | Gut.                  | f. g          | fogenannt.        |
| Gärtn.      |         | Gärinerei ober Gärts  | fő. <i>s</i>  | füböstlid.        |
|             |         | nerewohnung.          | 115. =        | fübfüböftlich.    |
| Pft.        |         | Perricaft.            | Mw. =         | füblübweftlich.   |
| hichftl.    |         | herrichaftlich.       | St. s         | Stunbe.           |
| Zägh.       |         | Jägerhaus.            | ρω <i>=</i>   | fübweftlic.       |
| Mahlm.      |         | Mahlmühle. •          | 10. s         | westlich.         |
| Mp.         |         | Marttfleden.          | Wirthsh       | Wirthshaus.       |
| Mhf.        |         | Maierhof.             | waw. 2        | weftnorbweftlich. |
| n.          |         | nőrblich.             | ໝໃໝ. ະ        | weftsübweftlich.  |

### Allgemeine Meberficht

der physikalischen und skatistischen Berhältnisse des Königs gräßer Kreises.

Bon &. X. M. Bippe.

Wer Roniggrager (eigentlich Roniginngrager) Rreis bilbet bie norboftliche Seite von Bohmen und gehort immer noch, obwohl ber Bibichower Untheil als eigner Rreis bavon getrennt ift, unter bie größten Rreife bes Landes; er ift nämlich bem Alachen= inhalte nach ber funfte. Er liegt gwifchen bem 490 55' 50" und 50° 44' 30" nörblicher Breite, und gwifden 33° 16' 10" und 34° 32' 20" öftlicher Lange von Ferro, grangt norblich und öftlich an bie fonigt. preufifche Proving Schleffen und bie bamit vereinte ebe= malige Graffchaft Glat, bann auf eine furge Strede, und fo auch fublich, mit bem Markgrafthume Dahren; in ber größten Musbeh= nung aber ift fein Nachbar in Guben ber Chrubimer und im Beften ber Bibichower Rreis. Die Lange bes Rreifes von bem öftlichften Punfte bes Konigreiche Bohmen, bem Grulicher Schneeberge, bis nach Boharna an ber Befigrange bes Rreifes, beträgt 12 teutsche Meilen. Bon biefer Linie fallen aber etwas über 3 Meilen auf bie gwifchen= liegende Graffchaft Glat. In ber Mitte ift ber Kreis, von Bilomes bei Rachob bis Rowinka bei Schurg, nur 4 Meilen lang, und im Rorden beträgt bie Lange von ber außerften öftlichen Grange bei Scho= nau, bis nach Trubenmaffer bei Trautenau, 53/4 Meilen. Die Breite des Rreifes an feiner Weftfeite, vom Dorfe Chraftnis bis ju feinem

nörblichsten Punkte auf ber Weißen Wiese, beträgt 91/4 Meilen, von seinem sublichsten Punkte bei Sittin, bis auf den Birkenberg bei Wiese an der schlessischen Granze, 11 Meilen. Die größte Ausbehnung des Kreises ist von Nordwesten nach Sudosten, und die gerade Linie in dieser Richtung, von dem nördlichsten Punkte auf der Weißen Wiese bis zur mährischen Granze bei Ullersdorf, welche ganz innerhalb des Kreises gezogen werden kann, beträgt 1414. Meilen, die gerade Linie aber vom östlichsten Punkte auf dem Schneeberge bis zum nördlichsten Punkte, beträgt 133/4 Meilen, von welcher jedoch 7 Meilen auf die Grafschaft Glaß fallen.

Der Flach en in halt ift nach Kreibichs Berechnung 61 | Meisen, nach bem Katafter 611/4 | Meilen. Durch Einverleibung mehrer, früher zum Chrudimer Kreise gehöriger Ortschaften hat unser Kreis einen Zuwachs von beiläufig 1/2 | Meilen erhalten, und sein Flächeninhalt ware bemnach mit 613/4 | Meilen anzunehmen.

Beschaffenheit ber Dberfläche. Der Kreis ist theils Gebirgstand, theils Flachland, und ersteres läßt sich wieder in Hochgebirge, höheres und niederes Mittelgebirge und Hügelland abtheilen, welche theils unmittelbar und allmählich in einander übergehen, theils auch schrefer von einander geschieden erscheinen. Das Gebirgstand nimmt ferner ben größten Theil des Kreises ein, und ist deutlich in mehre Gebirgszüge gesondert, sowohl hinsichtlich der Richtung dieser Züge als auch durch geognostische Berhältnisse, odwohl sie durch Berzweigungen unter einander zusammenhangen. Die allgemeine Richtung der Gebirgszüge, welche sammtlich der großen Sudetenkette angehören, ist mit der Richtung dieses Hauptgebirges größtentheils parallel, nämlich von Südosten nach Nordwesten; im nördlichen Gebiete des Kreises jedoch wird die Richtung der Gebirgszüge mehr westlich, und der allmähliche Absall südlich.

Das Gebirg & lanb läßt fich, nach ben angebeuteten Berhältniffen füglich in brei Striche sondern, ben nörd lichen, öft lichen und füd= öft lichen; sie werden durch Gebirgeniederungen und durch die Thäler der Mettau, bei Nachod, und des Wilden Abler öftlich von Senftenberg geschieden. Jeder dieser Gebirgesstriche begreift Hochgebirge und Mittelzgebirge mit dem Uebergange in hügelland. Wit betrachten zuerst

A. bie norbliche Bebirgegegenb. Sier finden wir ale Sochgebirge bas Diefengebirge, und gwar ben öftlichen Theil biefes Gebirgeftodes, mit bem bochften Punkte beffelben und jugleich ber gan= gen Gudetenkette, ber Schnee = ober Riefen foppe. Diefes Gebirge ift nach feinen orologischen und geognoftifchen Charakteren bereits in ber Topographie bes Bibichower Rreifes gefchilbert worben; wir haben baber bier nur angufuhren, bag nur ein fleiner Theil, namlich bas fuboftliche Enbe bes eigentlichen Sochgebirges, hieher gebort, namentlich ber öftliche Berlauf bes Sauptrudens von ber Baffericheibe abwarts, mit ben fub= lich bavon auslaufenben Zweigen. Der Sauptruden felbft verliert bier bie Geftalt einer breiten Sochebene, und an bem hochften Gebirgsgipfel, ber Schneekoppe, ift er gang zu ben Gehangen biefes Bergriefen gufam= mengezogen, welche bon feinem Scheitel nordwarts und fubmarte ohne fernern Ubfas in tiefe Thalgrunde absturgen. Der breite Ruden bes meftlichen Theiles bes Riefengebirges verliert bie Geftalt einer hoben Bebirgsebene an ber Schneekoppe, und bie Beife Diefe, von welcher noch ein fleiner Theil in biefen Rreis gehort, bann ber Roppenplan, welcher ichon größtentheils nach Schleffen gehort und fich bis an ben westlichen Suß ber Schneekoppe erftrecht, find bie letten öftlichen Stachen bes Sauptrudens. Ditmaris ber Schneefoppe verläufe bas Gebirge in einen hoben, aus mehren großen, weitgebehnten und flach zugerundeten Ruppen beftehenden Ramm, welcher nicht mehr die Bobe bes westlichen Sauptrudens erreicht, und beffen öftliches Enbe, ber Schmiebeber= ger Ramm genannt, ichon gang bem Nachbarlanbe Schleffen gehort. Dur ber unmittelbar öftlich ber Schneefoppe fich erftredenbe Forftfamm, und die an diefen anschließende Schmarge Roppe gehoren mit ihrem fublichen Abfalle und ben von ihnen auslaufenden fublichen Gebirgszweigen, noch unferm Baterlande, und bas That ber Mupa mit feinen Seitenthalern und ben Bohen zu beiben Seiten ift es, welches ben in ben Koniggrager Rreis gehörigen Theil bes Riefengebirges bezeichnet. Der Lefer findet diefes Gebirgsland und die Benennungen feiner Soben in ber Topographie ber Berrichaften Marichenborf und Schablar aufgeführt.

Mannichfaltiger find bie 3weige bes Mittelgebirges in ber nördlichen Gegend bes Kreises; fie schließen fich zum Theil unmittelbar an bas Soch= gebirge an, theils bilben fie Gebirgeginge, welche bas Riefengebirge mit

nörblichsten Punkte auf ber Weißen Wiese, beträgt 91/4 Meilen, von seinem süblichsten Punkte bei Sittin, bis auf den Birkenberg bei Wiese an der schlesischen Gränze, 11 Meilen. Die größte Ausbehnung des Kreises ist von Nordwesten nach Südosten, und die gerade Linie in dieser Nichtung, von dem nördlichsten Punkte auf der Weißen Wiese bis zur mährischen Gränze bei Ullersdorf, welche ganz innerhalb des Kreises gezogen werden kann, beträgt 141/4 Meilen, die gerade Linie aber vom östlichsten Punkte auf dem Schneeberge bis zum nördlichsten Punkte, beträgt 133/4 Meilen, von welcher jedoch 7 Meilen auf die Grafschaft Glaß fallen.

Der Flach en in halt ift nach Kreibichs Berechnung 61 [ Meilen, nach bem Katafter 611/4 [ Meilen. Durch Einverleibung mehrer,
früher zum Chrudimer Kreise gehöriger Ortschaften hat unser Kreis einen Buwachs von beiläufig 1/2 [ Meilen erhalten, und sein Flächeninhalt
ware bemnach mit 613/4 [ Meilen anzunehmen.

Beschaffenheit ber Dberfläche. Der Kreis ift theils Gebirgsland, theils Flachland, und ersteres läßt sich wieder in Hochgebirge, höheres und niederes Mittelgebirge und Hügelland abtheilen, welche theils unmittelbar und allmählich in einander übergehen, theils auch schrefer von einander geschieden erscheinen. Das Gebirgsland nimmt ferner ben größten Theil bes Kreises ein, und ist deutlich in mehre Gebirgszüge gesondert, sowohl hinsichtlich der Richtung dieser Züge als auch durch geognostische Berhältnisse, obwohl sie durch Berzweigungen unter einander zusammenhangen. Die allgemeine Richtung der Gebirgszüge, welche sammtlich der großen Sudetenkette angehören, ist mit der Richtung dieses Hauptgebirges größtentheils parallel, nämlich von Südosten nach Nordwesten; im nördlichen Gebiete des Kreises jedoch wird die Richtung der Gebirgszüge mehr westlich, und der allmähliche Abfall südlich.

Das Gebirg & land läßt fich, nach ben angedeuteten Berhaltniffen füglich in drei Striche fondern, ben nörd lichen, öft lichen und füböft lichen; fie werden durch Gebirgeniederungen und durch die Thaler
ber Mettau, bei Nachob, und des Wilben Abler öftlich von Senftenberg
geschieden. Zeder dieser Gebirgestriche begreift Hochgebirge und Mittelgebirge mit bem Uebergange in hügelland. Wir betrachten zuerft

A. bie norbliche Bebirgegenb. Sier finden mir als Sochgebirge bas Diefengebirge, und gwar ben öftlichen Theil biefes Bebirgeftoches, mit bem bochften Puntte beffeiben und zugleich ber gan= gen Gubetentette, ber Schnee = ober Riefen toppe. Diefes Gebirge ift nach feinen orologifchen und geognoftifchen Charafteren bereits in der Topographie bes Bibichower Rreifes geschilbert worben; wir haben baber bier nur angufuhren, bag nur ein fleiner Theil, namlich bas fuboffliche Enbe bes eigentlichen Sochgebirges, bieber gebort, namentlich ber öftliche Berlauf bes Sauptrudens von ber Baffericheibe abwarts, mit ben fub= lich bavon austaufenben Zweigen. Der Sauptruden felbft verliert bier bie Beftalt einer breiten Sochebene, und an bem bochften Bebirgsgipfel, ber Schneekoppe, ift er gang zu ben Gehangen biefes Bergriefen gufam= mengezogen, welche von feinem Scheitel nordwarts und fubmarte ohne fernern Abfat in tiefe Thalgrunde abfturgen. Der breite Rucken bes meftlichen Theiles bes Riefengebirges verliert Die Geftalt einer hoben Bebirgeebene an ber Schneekoppe, und bie Beife Biefe, von welcher noch ein fleiner Theil in biefen Rreis gehort, bann ber Roppenplan, welcher ichon größtentheils nach Schleffen gebort und fich bis an ben weftlichen Suß ber Schneekoppe erftredt, find bie letten öftlichen Slachen bes Sauptrudens. Ditmarts ber Schneekoppe verläufe bas Bebirge in einen boben, aus mehren großen, weitgebehnten und flach jugerundeten Ruppen beftehenden Ramm, welcher nicht mehr bie Dobe bes westlichen Sauptrudens erreicht, und beffen öftliches Enbe, ber Schmiebeber= ger Ramm genannt, ichon gang bem Rachbarlanbe Schleffen gehort. Dur ber unmittelbar öftlich ber Schneeloppe fich erftredenbe & orft= famm, und bie an biefen anschließenbe Schmarge Roppe gehoren mit ihrem fublichen Abfalle und ben von ihnen auslaufenden fublichen Gebirgszweigen, noch unferm Baterlande, und bas Thal ber Mupa mit feinen Seitenthalern und ben Sohen gu beiben Seiten ift es, welches ben in den Koniggrager Rreis gehörigen Theil bes Riefengebirges bezeichnet. Der Lefer findet diefes Gebirgstand und die Benennungen feiner Soben in ber Topographie ber Berrichaften Marichendorf und Schablar auf= geführt.

Mannichfaltiger find bie Zweige bes Mittelgebirges in ber norblichen Gegend bes Kreifes ; fie fchtiefen fich zum Theil unmittelbar an bas Soch= gebirge an, theils bilben fie Gebirgszuge, welche bas Riefengebirge mit

anbern Aeften ber Subeten verbinden und mit ihren fublichen und nordlichen Enden, zum Theil auch mit ihrem öftlichen Abfalle, dem Nachbarlande angehören. Sie laffen fich in folgende Gruppen oder Züge theilen:

- a) Das Gebirge zwischen der Elbe und der Aupa; dieses ist die Fortsetzung des Mittelgebirges oder des Borgebirges vom Riesengebirge, welches als solches bereits in der allgemeinen Uebersicht zur Topographie des Bidschower Kreises geschildert wurde und weiter westlich sich auch durch den Bunzlauer und Leitmeriger Kreis hinzieht. Es hat auch hier den Charakter eines niedern Mittelgebirges oder eines Plateaus, über welches nur wenig erhobene Punkte hervorragen, und welches von kleinen Thä-lern mit felsigen Gehängen durchschnitten ist. Gegen Norden und Osten nimmt dieser Gebirgsstrich allmählich an Höhe zu, und gestaltet sich mehr zu eigentlicher Gebirgsgegend, und bei Trautenau verliert sich der im Bidschower Kreise ziemlich breite Strich von Flachland, welcher dieses Mitztelgebirge vom Riesengebirge trennt, im Aupathale. Destlich von diesem Gebirgsstriche, und nur durch das enge Flusthal der Aupa davon geschiez den, erstreckt sich
- b) bas Faltengebirge. Diefer ziemlich bobe Gebirgerficen ffreicht in nordnordwestlicher Richtung zwischen ber Mupa in Westen, und bem Erligbache und ber Mettau in Dften, erftrecht fich vom Fufe bes Riefengebirges bei Schablar bis an bas Menfegebirge bei Nachob, und verbindet fo biefe beiben hohern Bebirgeaffe mit einander. Bom Denfegebirge wird bas Faltengebirge burch bas enge Thal ber Mettau gwischen Nachod und Neuftadt getrennt, tritt von Nachod an in feinem gangen Berlaufe als ein bebeutend über bas westlich liegende Mittelgebirge erho= bener Bebirgstamm bervor, ift befonbers gegen fein nordliches Enbe von tiefen Thalern eingeschnitten, und gestaltet fich borr zu einem ansehnlichen Mittelgebirge mit felfigen feilen Unboben. Geine fübliche Abbachung, zwischen Groß : Stalis und Rofteles, ift mehr Sochebene, welche fich gleich= formig mit bem vorermahnten Gebirgeguge verflächt und gleichfam bie öftliche Fortfegung beffelben bilbet. Nordlich verflächt fich biefer Gebirgs= sug ebenfalls als Sochebene; mit fanfter Abbachung nach Schleffen ver= breitet fie fich gwifchen Schaplar und Ronigsban, und bilbet einen ber weiteften Paffe in bem bohmifden Gebirgsmalle, zwifden bem fteil anfteigenben Rebborngebirge in Weften und bem

- c) Rabengebirge, ober Ueberfchaar=Gebirge in Often; biefes besieht aus einer Reihe von malerischen Regelbergen, welche mit bem steilen Ruden bes Rehhorngebirges gleichsam als Wächter ber Lanzbesgränzen, durch die erwähnte Hochebene von einander getrennt, dastehen. Dieser Gebirgszug bacht nörblich und öftlich nach Liebau und Schömberg in Schlessen ab, südlich verläuft er sich, jedoch nicht mehr in Gestalt von Regelbergen, sondern als breiter Gebirgsrücken, über Schlesisch Albenzborf zum Qualischer Riegelberge, und sieht durch diesen mit dem Faltenzgebirge in Berbindung.
- d) Deftlich von bem lettgenannten burch bas in feinem füblichen Berlaufe immer tiefer und enger werbenbe That bes Erligbaches, und von feinem Einfluffe in bie Mettau burch bas That biefes Rluffes getrennt, erhebt und verbreitet fich bas, burch feine malerifchen Felslabn= rinthe berühmte I berebacher und bas mit biefem gufammenbangenbe Politer Canbfreingebirge. Diefer Gebirgejug ift fowohl burch feine geognofiffden Berhaltniffe ale burch bie aus biefen bervorgebenben pittoresten Umriffe und orologifchen Charaftere von ben benachbarten Bebirgszügen gefchieben, obwohl er fich mehr, befonbere in feinem norbs meftlichen Berlaufe, an bas Faltengebirge, und bort auch an bas Ueber= fchaar = Gebirge anschließt, von welchem er burch ben Schomberger Pag getrennt wirb. Er enbet norblich bei Gruffau in Schlefien, fublich fest er burch bas Seufcheuer = Gebirge in ber Graffchaft Glas, welches beffen bochften Puntt bilbet, gum Menfegebirge fort. Deft= lich fällt Diefes Bebirge mit fteilen gerriffenen Kelsgehangen in bas Braunauer Thal ab, und verbindet fich an feiner nordoftlichen Geite burch nieberes Bergland mit bem folgenden Gebirgsjuge. In der Topographie ber Dominien Abersbach, Bifchofftein, Starkftabt, Dber = und Unter= weckelsborf und Polit ift biefes Bebirge nach feinen Ginzelheiten naher gefchilbert.
- e) Das Braunauer Granggebirge, mit welchem Namen wir den nach Bohmen gehorenden Abhang des ausgedehnten Neurober und Balbenburger Gebirges bezeichnen wollen, ift der lette nordöftliche Gebirgszug Bohmens und in der Topographie näher bezeichenet. Er erhebt fich mit ziemlicher Steilheit als hohes Mittelgebirge, als nordöftliches Gehänge des Braunauer Thales, besieht meist aus Regel-

bergen und verbreitet fich weiter nach Schlessen und in die Braffchaft Glat, wo er fich mannichfaltig verzweigt und mit bem Eulengebirge und andern Ueften bes Subetenstammes gusammenhangt.

- B. Die öftliche Gebirgsgegend bes Kreises umfaßt bas Gebirge zwischen dem Wilben Abler und der Mettau, mit seiner Abdachung nach Besten in das Flachland. Dieser Gebirgsftrich läßt sich füglich in zwei Theile sondern, obwohl die Trennung minder scharf und überhaupt die Verzweigungen dieser Gebirgsabtheilung, so weit sie nach Böhmen gehört, nicht so mannichfaltig sind. Diese beiden Abtheilungen sind:
- a) Das Menfegebirge, auch bie Hohe Menfe genannt; es erstreckt sich von Nachod und Bilowes, wo es burch das Mettauzthal vom Faltengebirge getrennt wird, in öftlicher Nichtung längs der Landesgränze die über Gießhübel, von wo es sich weiter ostwärts in die Grafschaft Glat, in die hohe Gegend der Seefelder verbreitet; es gehört mit seinem nördlichen Abhange und überhaupt mit seinem gröspern Theile dem Nachbarlande an, wo es auch durch einen Höhenzug, wie schon bemerkt wurde, mit dem Heuscheuer und durch dieses mit dem Politzer Gebirge verknüpft wird. Dieses Gebirge ist hohes Mitztelgebirge, aus Bergrücken und Kuppen zusammengesetzt, welches nach Süden und Südwesten abdacht und allmählich in niederes Gebirge und in Flachland übergeht; es erstreckt sich über einzelne Gegenden der Herrschaften Nachod, Opotschna und Neustadt an der Mettau.
- b) Das Ertig = ober Ablergebirge, fonst auch das Glager Gebirge, ber Böhmische Kamm bes Mensegebirges, und nach einzelnen Gegenden das Gattler, Defchnaper, Kronstädter, Reiz ch en auer und Rofetniger Gebirge genannt, hangt süböstlich von Gießhübel mit dem eigentlichen Mensegebirge zusammen, und erstreckt sich von diesem in sübsüdöstlicher Nichtung als ein hoher Gebirgswall, welcher östlich und süblich steil in das Thal des Wilben Abler abdacht und an dessen Westeite sich Mittelgebirge, welches nach Westen allmählich in Flachland übergeht, unmittelbar anschließt. Der Hauptsamm dieses Gezbirges erstreckt sich auf 4 Meiten in die Länge und ist eigentliches Hochzgebirge, welches fast auf seiner ganzen Längenerstreckung 500 Klaster

Meereshohe übersteigt und sich bedeutend über das Mittelgebirge an seiner Westseite hervorhebt. Der schicklichste Name diese Gebirgszuges ist Ublergebirge, weil alle Gewässer, welche an demselben entspringen, die wenigen nördlich absließenden ausgenommen, sich im Wilden Ablete versammeln, welcher Fluß selbst an seinem nordöstlichen Ende seinen Ursprung hat. Dieses Gebirge mit den Verzweigungen des anschließenden Mittelgebirges ist in der Topographie der Dominien Reichenau, Solumb und Roketniß genauer beschrieben.

- C. Die Gebirge im fubofftlichen und fublichen Theile bes Rreifes bilben bie britte Gebirgeabtheilung. Bier finben wir
- a) als Hochgebirge ben Schneeberg, ben östlichsten Punkt von Böhmen, einen ber höchsten Berge und einen Hauptknoten dieser Gesbirgskette, von welchem vier mächtige Gebirgsässe auslaufen, östlich einer zum Gesente, bem Scheibegebirge zwischen Mähren und Schlessen, nörblich einer, welcher an der Oftgränze der Grafschaft Glat hinzieht; der sübliche Ast, welcher zum Theil in diesen Kreis gehört, erstreckt sich längs der Gränze von Mähren und Böhmen, und bilder das Grul ich er Gebirge schafte Grulich), ein hohes, aus breiten abgerundeten Gipfeln zusammengesetzes Mittelgebirge; endlich der südwestliche, welcher sich an der Gränze von Böhmen und der Grafschaft Glat hinzieht, sich dann nordwärts wender und den Habel fich werter Kamm an der Oftseite des Ablerthales bilder, welcher an seinem nörblichen Ende durch die Seeselder sich mit dem Mensegebirge und so mit dem Ablergebirge verbindet.
- b) Das niebere Mittelgebirge, welches vom Fuse bes Ablergebirges zwischen Reichenau und Roketniß sich über den sublichsten Theil bes Kreises, die Dominien Wamberg, Pottenstein, Jampach, Senstenberg, Brandeis verbreitet, und weiter sublich durch den Chrudimer Kreis fortsest. Bon diesem zieht sich an der linken Seite des Ablerslusses ein Zweig von niedern abgeplatteten Anhöhen, welche die Sübseite des Kreises einfassen und sich mit allmählicher unmerklicher Abbachung bis zum Ausstritte der Elbe aus dem Kreise, süblich von Königgräß verbreiten. Auf der rechten Seite des Ablerslusses erhebt sich die Wichnaniger Anhöhe, von welcher in sanster Abbachung nach allen Seiten sich Hügelzüge durch das Flachland verbreiten.

Das niebere ober flache Banb, faft nach allen Geiten von Bebirgen eingefaßt, bilbet fomit ben Grund eines Reffelthales, welches beis taufig ben vierten Theil bes Rreifes einnimmt, an beffen Ranbe bei Jaromir, Brog = Chalis, Reuftabt, Dobrufchta, Colnis, Caftalowis, fich bas Bebirge gang allmählich erhebt. Rur gegen Beffen und Gubmeften öffnet fich biefe Thalebene und verbreitet fich weiter in bie Dieberungen bes Bibichower und Chrubimer Rreifes. Diefes Flachland ift theils wirkliche Chene, theils ift es von niedrigen Sugelrucken gwifchen ben brei Rtuffen, welche biefe Ebene in ihrem nordlichen Theile bewälfern und fich bier vereinigen, burchzogen, welche oft mit reicher Baum = Begetation be= bectt, ben Thalkeffel zu einem meilenweiten Garten und bas Flachland gu einer weitgebehnten anmuthigen Mue geftalten, beren mahrhaft malerifche Reize burch ben beftanbigen Unblid ber Sochgebirge erhöht merben, melde in Rorben und Dften ben Borigont einfaumen. Der Roniggraber Rreis wird baber mit Recht unter bie ichonften Gegenden unfere Bater= landes gegahlt; er verbient diefen Ruf fomohl hinfichtlich ber Fruchtbar= feit ber Ebene, als auch ber mannichfaltigen und häufig großartigen Da= tur bes Gebirges. Dur im fublichen Theile, an ben Ufern bes Abler, wird die Ebene etwas einformig und weitgebehnte Felbfluren und Biefen= flachen wechfeln mit niedern Rieferbufden auf fandigem Grunde. Die Ge= birgegegenben, befondere bie bes norblichen Theiles, find voll ber man= nichfaltigften malerifchen Reize und berühmt find in biefer Sinficht bas herrliche That der Mupa, besonders in feinem obern, bem hoheren Dit= telgebirge und bem Sochgebirge angehörigen Theile, bas wilbe That ber Mettau von Gronow bis unterhalb Deuftabt, bas großartig fcone Braunauer Thal und vor allen bas weltberühmte Felfenlabyrinth von Aberd= bach. Rur ba, wo bas Mittelgebirge mit feiner fublichen Abbachung fich gur Sochebene geftaltet, herricht mehr Ginformigfeit. Minber reigend ift bas Ablergebirge mit feiner westlichen Abbachung und erft bas Klusthal felbit, befonbers mo es gang in ben Rreis eintritt, fo wie bas bes Stillen Abler und bie beibe Thaler junachft einfaffenden Gebirge bringen wieber liebliche Mannichfaltigfeit in die Begend, wo Sochebenen, Thaler, Schluchten mit fteilen Felegehangen und bewalbete Berge auf die buntefte Beife wechfeln.

Faft eben fo mannichfaltig als die Geffaltungen ber Dberffache bes Rreifes find auch beffen Fels gebilbe, welche in brei große Gruppen,

in die der Urformation, die der ältern und der jüngern Flöh= formation zerfallen.

Die Felsgebilde ber Ur formation herrschen hauptsächtich in ben brei hochgebirgs. Parthieen und in einem Theile des Mittelgebirges. Die atte ftobformation bilbet das höhere, zum Theil auch das niedere Mittelgebirge, die jungere herrscht zum Theil im Mittelgebirge, hauptsächtich aber im Flachlande. Wir betrachten die Vertheilung der Felsarten nach dem angenommenen Gebirgsabtheilungen.

In dem hieher gehörigen Untheile des Riesengebirges herrscht, so wie im größten Theile desselben, der Glimmerschie ie fer, welcher auch hier in der süblichen Gebirgsabbachung in talkartigen und chloritartigen Thonschie fer übergeht und Lager von Urkalkstein enthält. Daß aber auch hier in dem obersten Theile des Aupathales, im Riesengrunde, unter dem Urschiefer Granit zum Borschein kommt, und dieser wahrscheinlich von der Granithauptmasse im nördlichen Theile des Gebirges die hieher Gänge im Schiefer bildet, beweisen die Granitgeschiede im Klußbette der Aupa, welche meist von mehr keinkörniger Beschaffenheit sind, als der grobkörnige Centralgranit des Riesengebirges. Die sübliche und östliche Gränze des Urschiefers ist auch zugleich die des Hochgebirges. Um Fuße besselben lagert sich

a) bie Formation bes Rothen Tobtliegenben, fast unter benselben Berhältnissen, wie in bessen westlicher Berbreitung im Bibsschwer Kreise; nur erscheint unter ben ungeschichteten Gliebern seltener ber Manbelstein und bie damit verwandten Felsarten, bafür häussiger Porphyr. Diese Formation ist im nördlichen Gebirge in zwei untereinander oberstächlich nicht zusammenhangende große Parthieen zersschnitten, welche wir die westliche und die östliche nennen wollen. Die westliche ist die Fortsetzung bieses Gebildes aus dem Bidschower Kreise; sie bildet den nördlichen höhern Theil des Mittelgebirges zwischen der Elbe und Aupa, von Seberse, Teutschspraussis, Marschau und Liebethal bis zum Fuße des Riesengebirges, dann das Faltengebirge, in seiner ganzen Erstreckung vom Riesengebirge bis zum Mensegebirge. In diesem gegen 5 Meilen langen Gebirgszuge ist das sattelsörmige Abfallen der Schichten nach seinen beiden Klanken merkwürdig, welches

bie Geognosten von Carnall und 30bel beobachtet haben, und welches eine Berbindung der beiben Urgebirge durch einen, unter dem aufgelagerten Flöhgebirge fortlaufenden Urgebirgeruden wahrscheinlich, so wie auch das höhere Niveau dieses Gebirgerudens, gegen das der ans derweitigen Berbreitung dieser Formation, erklärlich macht. Die Felsarten in diesem Gebirgezuge sind mannichfaltiger als in andern Strichen dieses Gebildes; auch enthält er reiche, durch Bergbau aufgedeckte Rohslen ab lagerungen. Die Bergkegel des Rabengebirges bestehen aus Porphyr, welcher sich über die geschichteten Felsarten der ältern Klösformation mächtig hervorhebt.

Die öftliche Parthie biese Gebilbes ift von ber westlichen burch das zwischenliegende Abersbacher und Politer Gebirge getrennt; sie besteht aus geschichteten und ungeschichteten ziemlich mannichsaltigen Felsgebilden. Erstere, als rothe thonige Conglomerate, rothe und graue Sanbsteine, glimmerreicher schiefriger Sandstein, welche mit einander wechsellagern und Bwischenlager von Schieferthon und von bichtem Kalkstein enthalten, nehmen die Niederungen dieses Gebirgsstriches ein und herrschen hauptsächlich im Braunauer Thale und den hügeln an der nordwestlichen Gränze dessehen. Die ungeschichteten, hauptsächlich Porphyr in mancherlei Abänderungen und an einigen Punkten auch Man delstein, bilden das Braunauer Sebirge an der Landesgränze. In diesem Gebirge sindet sich auch Basalt, wie es scheint in Gängen oder kleinen Stöcken im Porphyr, und diese Felsart, welche in andern Gegenden Röhmens in der Gebirgsbildung eine so wichtige Rolle spielt, wird welter im ganzen Kreise nicht mehr gefunden.

Das Poliger und Abersbacher Gebirge ift von Quaberfande ftein und Planere aleftein gebilbet, und zwar bilbet lettere Felseart meift bas untere Glieb, obwohl man auch eine Wechfellagerung beis ber Kelsarten bemerkt. Der Plänerkallstein ist hier mehr sanbig und weniger mergelig, als in andern Strichen seiner Verbreitung; auch merkt man östere Sibrungen in der Nichtung seiner sonst meist horizonetalen Schichten. Der aufgelagerte Duabersandstein erscheint theils in gusammenbangenden, sehr zerklüsteien Niffen, theils in einzelnen zerriffenen Massen, und so gang mit dem eigenthumlichen Gepräge seiner chaeralteristischen, höchst pittoresten Formen, wie fast nirgends mehr, und

bas berühmte Abersbacher und Polifier Gebirge (mit ber benachbarten Heuscheuer) werden vom Elbzebirge nur durch die größere Ausbehnung, nicht aber durch die abenteuerliche Gestaltung seiner Felsmassen übertroffen. Diese jüngere Sandsteinablagerung erscheint durch das Faltengebirge, die Hohe Mense und das Adlergebirge fast gänzlich von der großen ausgedehnten Masse dieser Formation getrennt, welche sich so weit im mittlern und nördlichen Böhmen, und von da aus in Sachsen verbreitet. Sie zieht sich in fast gleicher Breite nach Grüssau in Schlessen und nach Mittelwalde an der Südgränze der Grafschaft Glat, nur schlessen fie dort in einem schmalen Striche mit der großen westlichen Flöhablagezung zusammenhangt.

In ber gweiten Gebirgsabtheilung ift In eus bie berrichenbe Rels= art am boben Ramme bes Ablergebirges, und biefe fest auch, vom Wilben Abler burchriffen, gum fuboftlichen Urgebirge fort. Es finden fich öftere, befonbere im nörblichen Theile, Uebergange in Glimmerfchies fer, fo wie Bechfellagerungen biefer Felbarten, meghalb es bier nicht mohl moglich ift, biefe beiben Felsarten als verfchiebene Bebilbe gu fonbern, und beibe gemeinschaftlich zwedmäßiger unter ber Benennung Urfchieferformation begriffen merben. In einigen Gegenden bes nord= westlichen Bebirgeabhanges Scheint ber Glimmerfchiefer vorwaltend. Much in biefer Urschieferformation finben fich, wiewohl minber haufig als im Riefengebirge, Lager von fornigem Rattftein. Im Dit= telgebirge, an ber meftlichen Abbachung bes Sochgebirges, berricht talfar= tiger Thon fchiefer, fo wie auch im Menfegebirge. Bier erfcheint ber Urichiefer bon Granit= und Diorit = Daffen burchbrochen, von welchen Ruppen in ben Gegenden von Bohmifch = Cerma, Giefhubel und Defchnan erscheinen. Die Begrangungen ber Felsarten, fo wie an= bere nabere Ungaben, finbet man in ber Topographie ber Dominien.

Auf dieselbe Weise ift bas füböftliche Sochgebirge und höhere Mittelgebirge zusammengeset, welches in geognostischer Sinsicht mit bem vorerwähnten ein Ganzes ausmacht; es herrscht hier der Gneus mit Uebergängen in Glimmerschiefer im öftlischen höhern Theile, und im Westen gegen den Fuß zu findet sich der Urthonschiefer ein, welcher hier aber mehr zurückgedrängt erscheint, als am Ablergebirge.

Im niebern Mittelgebirge, im Guben bes Rreifes, fommen von ungeschichteten froffallinischen Felsmaffen zwei merkwurdige Stocke von feintornigem Granit bor; ber eine bilbet bas fleine Litiger Be= birge, ber andere, etwas weiter westlich, ben Pottenftein und bie Proruber Berge. Beibe find ringsum vom Floggebirge umgeben und erheben fich aus biefem über bas Diveau beffelben; fie hangen baher au-Berlich mit bem boben Urgebirge im Dften nicht gusammen, in welchem fich auch biefe Felbart in ber bier vorhandenen gang eigenthumlichen 26= anberung nicht vorfindet. Dehre Erfcheinungen in ben Schichtungsverhaltniffen des umgebenben Floggebirges machen es mahrfcheinlich, bag biefe Granitffoce von fpaterer Bilbung feien als bas jungere Flogge= birge. Das rothe thonige Conglomerat ber altern Flosformation nimmt ebenfalls an ber Bilbung biefes Mittelgebirges Theil; es fest einen Schmalen Strich hochhugeligen Landes zusammen, welcher an ber Cubfeite bes Litiger Granites beginnt und von ba über bas Gut Bam= pach und weiter burch ben Chrudimer Rreis fortgieht. Manche Erfcheinungen am westlichen Rande bes Schiefergebilbes im Ablergebirge beuten auf eine Fortfegung ber altern Flogformation unter bem barüber liegenben jungern Floggebirge, und auf ben Busammenhang berfelben mit ber großen Ablagerung des Rothen Tobtliegenden im Norden des Rreifes. Sonft wird das füdliche Gebirge hauptfächlich von Planer falt ftein gebildet, welcher hier in großerer Mächtigfeit auftritt als in ben nordlichen und mefflichen Gegenden feiner Berbreitung, und meift als verwitterba= res Mergelgeftein erfcheint. Rur an einigen Stellen erfcheinen Die Sandfteine Diefer Formation, meift in gerftuckten, nicht febr machtigen aufgelagerten Maffen.

Das Flachland des Kreises hat burchaus die Formation des Planer falkfte in es zur Unterlage. Diese Felsart erscheint an den höhern Punkten und den Hügelzügen oft mit steilen Felswänden an den Durchriffen der Gemässer; in den eigentlichen Niederungen aber wird sie tief von auf ge schwem mtem Lande bedeckt, so das dort meilenweit kein festes Gestein zum Borschein kommt, und selbst in vielen Hügelzügen ift sie durch Berwitterung bis auf beträchtliche Tiefe so zerftört, daß selbst die Schichtungsverhältnisse fast gänzlich verwischt werden. Dieses Flößegebilde erhebt sich aus dem großen Kesselthale allmählich gegen Güden, Often und Norden, und erscheint dann wieder als anstehende Felsmasse

in ben Thalburchriffen. Im norblichen Mittelgebirge bilbet es beffen fübliche Abbachung zum Flachlande, ift an feinem Ranbe auf Die attere Flögformation aufgelagert und erfcheint wieder häufiger als eigen:licher Canbftein, fo bei ben oben angegebenen Drien und im Ronigreich= Balbe, bis Grablis und Rufus berab. Diefe Formation nimmt auch an ber Bufammenfegung bes Faltengebirges Thell, ohne jedoch beffen bo= ben Rucken zu überlagern; fie giebt fich nämlich in einer fchmalen Bunge links ber Mupa von Lhota bei Rofteles bis Welhota bei Trautenau, und bilbet bort als Quaberfanbftein ben Ruden bes Biegenberges. Gud= lich von Nachod, bei Reuftadt an ber Metiau und von ba bis gum fublichen Enbe bes Ublergebirges, finbet fich ber Planerfaltstein am Buge bes Bebirges auf ben Urthonichiefer abgelagert, fo baß man bie Begrangungslinien beiber Formationen, welche in ber Topographie ber Dominien angegeben ift, als ben geognoftischen Unfang bes Flachlandes betrachten fann, da an ber Beftfeite bes Bebirges die Flogformation an ber eigentlichen Gebirgebilbung nicht mehr Theil nimmt, und die Erhohungen biefer Formation im Flachlande gegen bie Sohe bes Bebirges nicht in Betrachtung tommen.

Co wie fast überall, hangen auch hier bie Berschiedenheiten ber Dede bes feften Untergrundes, ber aderbaren Dammerbe, größtentheils von ben geognoftifchen Berhaltniffen ab. Die magere, mit Schiefergerollen ftart gemengte Dammerbe in ben bobern Bebirgsgegenden wird auf gleiche mubfame Beife benütt, wie es im Riefengebirge bes Bibfchower Rreifes ber Fall ift, und nicht nur in bem jum Koniggraber Rreife ge= borigen Untheile Diefes Sochgebirges, fondern auch am Ablergebirge und am Schneegebirge, giebt es Felbftreden, welche nur durch Sandfultur tragbar gemacht werben fonnen. Huch bier findet man bie haufigen Rollfteine und Schieferbroden aus ber Dammerbe ausgelesen und zu mauerabnlichen Saufen zusammengetragen, obwohl fie bei ber im Allgemeinen fanftern Abbachung ber Thalgehange weniger als Schut gegen bie Abschwemmung ber Dammerbe nothig find. Die Regionen ber altern Flogformation zeichnen fich, wo fie nicht ju boberem Mittel= gebirge ansteigt, wie im Faltengebirge, burch fruchtbaren rothen Thonboben aus; besonders ift dieg in der Begend von Trautenau und im Mittelgebirge zwischen ber Elbe und Mupa, fo weit es biefer Formation angehort, bann im Braunauer Thale, fo wie in der Gegend von Bampach

ber Fall, boch giebt es auch Strecken mit magerm Boben. Auch die Region des jungern Klötzebirges hat großentheils fruchtbaren Mergels boben, ber in einigen Stricken mehr fandig, in andern, besonders in der suböstlichen Gegend, mehr thonig ist; letterer zeigt sich nur in Jahrgängen von mittlerer Feuchtigkeit dem Ertrage gunstig, da er bei zu großer Trockne steinhart, bei anhaltender Nässe aber breiartig wird. Der höher liegende Strich des Abersbacher und Politzer Gebirges hat vorherreschend sand ig en Boden. Die Niederung des Kreises ist größtenetheils mit tiefer fruchtbarer Dammerde bedeckt.

Die Bemaffer bes Rreifes, welche faft alle in bemfelben entfprin= gen, gehoren zu brei Stromgebieten, ber großte Theil berfelben aber ju bem ber Elbe. Diefer Gluß felbft tritt bei Pobhan, nordweftlich von Koniginnhof, in ben Rreis, burchflieft bas niebere Mittelgebirge, tritt bei Jaromir und Josephstadt ine Blachland, und burchftromt baffelbe, burch zwei bebeutende Debenfluffe beträchtlich verftaret, in fublicher Richtung bis unterhalb Raudnicka (1 St. f. von Koniggraß), wo er in bie Chene bes Chrudimer Rreifes eintritt. Die beiben großern Fluffe, welche alle zum Ethgebiete gehörigen Bemaffer ber norblichen Gebirge= abtheilung versammeln und fich in ber Ebene mit ihrem Sauptstamme vereinen, find die Mupa und die Mettau. Erftere entspringt am bochften Ruden bes Riefengebirges, unfern ber öftlichen Sauptquelle ber Elbe, auf ber Beifen Biefe, fturgt fich balb nach ihrem Urfprunge über fteile hohe Felsmande in ben tiefen und engen Riefengrund, burchfließt biefen und beffen fubliche Fortfegung, bas Aupathal, und nimmt in bem= felben alle Bemaffer des fuboftlichen Riefengebirges auf. Gie bringt auf ihrem Laufe burch bas Bochgebirge auf einer Strecke von etwas mehr als 2 Meilen gegen 430 BB. Rt. Befälle ein, tritt bann bei Freiheit (im Bibichower Rreife) in bie fcmale Thalebene gwifchen bem Sochge= birge und bem Mittelgebirge, und bei Trautenau in biefes, burchfließt baffelbe in einem Schonen Thale mit vielen Felsgebangen, nimmt barin bie meiften Gemaffer auf, welche am westlichen Fuße des Rabengebirges und am Faltengebirge entspringen, verläßt bas Bebirge bei Gfalis, men= bet fich in ber Chene fubwestlich und flieft bei Jaromir in bie Elbe.

Die Mettau entspringt im Aberebacher Sandsteingebirge, burch= fließt bieses und bas Poliger Gebirge in einem größtentheils engen und

felfigen Thale, wendet sich oberhalb Bilowes submestlich in das etwas erweiterte Thal, welches das Faltengebirge von Mensegebirge scheibet, durchschneidet dann die Urschiefermassen am westlichen Abhange des letze genannten Gebirges, und tritt bei Neussabt in das Flachland, bewässert nun in ihrem westlichen Laufe die lieblichsten Gegenden besselben und fällt bei Josephkadt in die Etbe.

Der Ubler, ober die Erlig, ber bebeutenbfte Rebenflug ber Elbe und faft fo mafferreich als biefe, bilbet fich aus zwei Gebirgefluffen, welche megen ber Berichiebenheit ihres Befälles ber Bilbe und ber Stille Abler genannt werben. Der erftere bat feinen Urfprung in ben hochgelegenen sumpfigen Seefelbern im Glatifchen Menfegebirge, Scheibet auf feinem füblichen Laufe burch fein rinnenformiges That bas Ablergebirge von bem Sabelfchwerter Gebirge, und fomit Bohmen von der Graffchaft Glas, tritt am fublichen Fuße des Ablergebirges in ein enges Felfenthal und nach Bohmen ein, wendet fich bei Defor weftlich, berläßt bier bas Urgebirge und nimmt bann auf feinem Laufe burch bas niebere Mittelgebirge, mo fein That balb mehr erweitert, balb wieber burch ben Granit von Littis und Pottenftein von feilen Felegebangen eingeengt wirb, alle Gemaffer auf, welche von ber Beftfeite bes Ablergebir= ges abfließen, und worunter bie Stiebnig und bie Alba die bedeutenoften find. Er malgt feine meift flaren Fluthen über ein Bett von Urfelegefchieben und hat von feinem Urfprunge bis Caftalowis, wo er gang ins Flachland eintritt, auf einem Wege von 10 Mellen, ein Gefälle von 326 2B. Kl.

Der Stille Abler entspringt im Grulicher Gebirge, verstärft fich hier durch viele Bache und fließt am Gebirge anfangs in westlicher, bann von Wiegstädtel abwärts in sublicher Richtung durch ein enges Thal. Aus diesem wendet er sich bei Wesborf nordwestlich und bei Geiersberg füdwestlich, auf welcher Strecke die sanstern Thalgehänge, besonders an der linken Seite, mehr zurückweichen und eine angenehme Mittelgebirgsgegend bilden. Er tritt dann bei Landsberg (im Chrudismer Kreise) in das subliche Mittelgebirge, durchschneidet dasselbe in mancherlei Krümmungen, wendet sich bei Chogen (im Chrudimer Kreise) nordwestlich, und fließt von da durch niederes Gebirgs= und hügelland bis Tinischt, wo er sich mit dem Wilden Abler vereinigt. Seine Thal-

gehänge sind auf seinem Laufe burch das Mittelgebirge voll malerischer Felsparthieen, sein Lauf jedoch sanfter; das Gefälle beträgt auf seinem Wege von fast 12 Meilen beiläusig 250 W. Al. Seine Gewässer werzehen auf seinem Laufe durch die rothe Sandsteinformation, welche er von Geiersberg bis Landsberg durchschneibet, und durch die ihm aus derselben zusließenden Bäche, nach jedem Regen getrübt. Nach der Bereinigung der beiden Abler durchströmt der Fluß in westnordwestlicher Richtung das wiesenreiche Flachland an der Sübseite des Areises und nimmt bei Hoshenbruck den Die din a = Bach auf, welcher von seinem Ursprunge im Mensegebirge die zu seinem Eintritte ins flache Land den Namen Golden er Bach substruct und mit welchem sich mehre kleine, in den Hügelzstigen des Flachlandes entspringende, in der warmen Jahrszeit oft wasserzleere Bäche vereinigen. Von da sließt der Abler in westlicher Richtung der Elbe zu, mit welcher er sich bei Königgräß vereinigt.

Bum Stromgebiete ber Dber gehoren : 1. Der Bober, welcher am Abhange bes Rehorngebirges entspringt und als ein kleiner Bach nordwarts durch das Dorf Bober, und unterhalb deffelben über die Lanbesgrange nach Schlesien fließt. Die Bafferscheibe ber Stromgebiete geht hier über ben Rebornfamm, und vom Rufe beffelben bei Schablar in öftlicher Richtung durch die Sochebene zwischen dem Rehorn= und dem Rabengebirge zum Autschenberge bei Konigshan. Nordlich berfelben ent= fpringt noch bas Schwarzwaffer, welches gleichfalls nach Schleffen und bort in den Bober fließt. Die Bafferscheibe lauft nun über bas Rabengebirge lange ber Landesgrange, wendet fich bei Patichendorf oftlich über die Boitsborfer Saibe und geht von ba theils auf, theils jenseits der Granze über das Abersbacher Gebirge, tritt nordöstlich von Dber-Bedelsborf in Bohmen ein und lauft bier in fublicher Richtung zwischen Neuhöfel und Wernersborf auf Bobisch, Lochau und von ba auf den Butberg, und bann über den hohen öftlichen Felfenkamm bes Politer Gebirges auf bas Beuscheuer Gebirge. Das östlich biefer Linie liegende Gebiet der Berrichaft Braunau gehort gang jum Stromgebiete der Der und wird von dem Flugden Steine bemaffert, welches in Schlefien entspringt und nach gurudgelegtem Bege burch bas Braunauer Thal in die Graffchaft Glas fließt.

Das britte Stromgebiet, welches aber ben Rreis nur an feiner öftlich: ften Seite berührt, ift das der Donau, durch ben am Grulicher Schnee-

berge entspringenden Rardfluf, welcher als Weiner Buch vor leinem ganglichen Eintritte in Mabren bie Landesgaffinge bezeichnet. Die Bals serficheibe lauft vom Gipfel bes Schneederges in Arfilme Lichen Richtung über Schneedörfel, Rochfluß und Ober - Deibifch.

Obwohl der Areis binfickelich ber geblreichen Fiffe und Biche, welche in seinen Gebirgen entsteinzen, unter bie jemifferreichtliene Theile Böhmens gebort, so giebt es boch in bemiellen munche mattenume Bes genden. Darunter gehött bas Platean bes Poliger Gefreges und ein großer Theil bes Flacklundes im Guben des Areibet. In legerm teht zu erwarten, daß durch Behrung antesis der Bounnann. In welche die Gegend gang geeignet und die geognofischen Berkilinisse guntig ne sobeinen, dem Wassermangel vieler Duschaften ubgeholfen werden kinne.

Eigeneliche Minerallauellen von größerer Bebentung kommen hier nicht vor; boch mag bier bas eheben berühmte Aukasian. 316 Brünnelbad bei Schnadowig, Bilowes bei Rachob, Rest bei Beuftabe und Basborf ermähnt werden, wo Basenakulen eingerichter find.

Die Telde bet Aceles find nicht zublreich und keiner ist von großer Ausbehnung; für Selammurklichenlichtelt bereigt nach dem Kanalter 5738 Joch 243 – Al. Lavon find 2843 Joh 1166 – K. nie Aeckern, die übrigen im Krauge mir Moefen verglichen. Die fet ver Verfassing des Kanalkers niele Teine kuller find is durf die Aus ver noch kessehenden bedeutend geeinger ungenommen werden.

Alim i. In einer genamen Durkellung der Kimarlicher Verkiller misse, besondert der Selizigsgegenden jegen einander und jegen die seskaufen Landen Landen, kallen dinnentiende Angaben. Aus ien Berongsgegenden find zur keine vorfanden, und in Königgrig fan auf Veramfaliung der E. E. Kimomiliken auchönklicher Bestlichaft Berdindinungen gemacht vorsiten, mache wier erk in jeziger beit vonst ien deren Verksten Unsehneitig und abme Angestendung forgelegt verben. Aus den vorfandenengabmohl nicht ununmerbendien auf einanden forgeben: beise Juliegingen beise fich seinen inzeligt für seiner köliger ihr abs die nichten unt kinder unter den Verben. In die eine die kannen der Verben wellich in Könmen, in beilanste alleicher Merenstein kannen Gegenben. Königgrig, in geseinlicher Merenstein liegingen Gegenben. Königgrig, in geseinlicher Merenstein liegingen kannen. Königgrig, in gese

cher Meereshohe mit Schuttenis, febt gegen biefes in ber mittlern Jahrestemperatur um 1/2 bis 1/4 Grab Reaum. gurud und bas Mittel aus ben vorhandnen Beobachtungen giebt eine Sahrestemperatur von 6,70 R. Die Frublingsfrofte bauern baufig bis in die erfte Balfte bes Dai, und bie Berbfifrofte beginnen ofters in ber gweiten Balfte Gep= tembers. Diefe niebrige Temperatur lagt fich wohl burch bie Lage bes Flachlandes erklaren, welches bei ber allmablichen Abbachung bes Bebir= ges bem Ueberftriche ber falten Rord: und Dftwinde ausgesett ift. Deffen ungeachtet genießt bas Blachland im Allgemeinen bas milbe Klima, welches in ben meiften Gegenden bes norblichen Bohmens, die fich über bie Ebene nicht bedeutend erheben, herrichend ift, wie man ichon an bem Gebeihen ber Feld- und Bartenfruchte, ber eblern Dbitgattungen und felbit bes Beinftodes an einem ziemlich hohen Puntie (Reuftabt an ber Dettau) fcbliegen fann, welches wohl hober liegen burfte als bie meiften Begenben Bohmens, wo Beinbau eigentlich betrieben wird. Das Rlima bes Riefengebirges ift fcon in ber Milg. Ueberficht jum Bibfchower Rreife gefchilbert worben, und bas bort Ungeführte gilt natürlich auch für ben Roniggrager Untheil biefes Gebirges.

Das Klima im nörblichen Mittelgebirge ift im Allgemeinen giemtich raub, befonders gilt diefe Charafteriftit von bem junachft an bas Diefen= gebirge anschließenden Mittelgebirge, nordlich und öftlich von Trautenau, bann vom Abersbacher und Poliger Gebirge; viel milber ift es im Braunauer Thale, welches burch bie feil abfallenden Gebirge vor bem Ueberftriche ber falten Binbe gefchust ift. In ber öftlichen Gebirgegegend bringt besonders ber öfters berrichende fturmifche Nordoftwind, welcher mit bem Ramen Do la E bezeichnet und vom Landmanne fehr gefürchtet wirb, plogliche Temperatur = Erniedrigung hervor, welche fich bann auch über bas Flachland verbreitet. Im füblichen Mittelgebirge ift bas Klima milber, ale man es nach ber Bohe bes Schneegebirges vermuthen follte, und felbit in diefem berricht ein weniger raubes Rlima, als bei gleichen Bohen im Riefengebirge. Dieg ift ichon aus bem Pflanzenwuchfe er= fichtlich, welcher im Gangen mannichfaltiger und üppiger ift; auch fin= bet fich fein Aniehola, obwohl ber Schneeberg 700 Bien. Rlaft. Meereshohe überfteigt und biefes charafteriftifche Dochgebirgsgewächs fich im Diefengebirge ichon mit 600 BB. Rt. Meereshohe einfindet. Urfache bavon mochte mohl in ber geringen Musbehnung biefes Sochge=

birges liegen, auf welchem fich nicht so weit verbreierte und lang anbauernbe tiefe Schneemassen ansammeln, welche bei ihrem Schmeizen eine große Menge von Warme ber Armosphäre entziehen.

Raturprobufte. Das Dineralreich ift auch bier, wie im gangen bohmifden Antheile bes Gubetenzuges, nicht ausgezeichnet und faft arm ju nennen, wenn man bamit andere Gebirgeinge unferes an Minerglien fo reichen Baterlandes vergleicht. Im Riefengebirge . wird auf einem Lager von Arfen iffies, mit welchem Aupferfies, Blende und Dagnetfies einbrechen, Berghan betrieben und gegenwartig wird nebft bem Arfenitties, welcher mr Bereitung bes weißen Arfenite benütt wirb, auch ber Aupferties ju gute gemacht. Sonft tommt in biefem Bebirgetheile, außer bem tornigen Ralffteine, teine einzige Mineralgattung vor, als bie, welche bas Gebirgegeftein gufams menfegen. In der Formation bes Rothen Tobtliegenden find viele Lager von bichtem Raltsteine, welche Behuft ber Landwirthschaft und als Baumaterial trefflich benütt werben; fie find burch mertwurdige Fisch ver fteinerungen ausgezeichnet (G. Sft. Braunau). wichtigfte Gegenstand bes Bergbaues im Arcife find bie reichen Rob-· len= Dieberlagen, welche fich in biefer Formation am Kaltengebirge finden und welche auf ben herrschaften Rachod und Schablar abgebaut merben. Unter ben Felsarten biefer Formation fommen einige zu Baus fteinen und groben Steinmegarbeiten taugliche Abanderungen von Ar fofe und feintornigem rothem und grauem Sanbftein vor, besalet chen auch Des = und Schleiffteine. Andere Felearten und Dis neralien diefer Formation, als Porphyr, Mandelftein, Quars, Achat, liefern fein zu besonderer Bermendung oder Berarbeitung taugs liches Material. Um Ablergebirge finden fich mehre Lager von Roth eifen ftein und Thoneifen ftein, auf welche Bergbau getrieben wirb. Schiefriger Gifenglang (Gifenglimmerfchiefer, gang bem brafilischen ahnlich) ift als Findling vorgekommen. Außerdem finden fich auch hier Lager von kornigem Ralksteine, welche benutt werden. Im Gneufe fommt bie und ba gemeiner Granat vor. Sonft hat auch diefes Bebirge, fo wie bas subofiliche Urgebirge, außer ben die Feldarten gusammensegenden Mineralgattungen, tein mertwurdis ges ober nusbares Mineral aufzuweisen. Die Quaderfanbstein-Formation liefert ebenfalls teine Mineralien, boch viele ju Steinmegarbeiten, gu

Bau- und Muhlfteinen und auch ju Schleiffteinen taugliche Sand= fteine. Un ben nothigen Materialien jur Biegelbrennerei fehlt es auch in biefem Kreife nicht.

Die Probufte bes Pflangenreich es finb mannichfaltig und nach ben verschiebnen Lagen verschieben. Das Flachland, befonders in feinem nordlichen Theile, gehort unter bie fruchtbarften Lanbftriche Bohmens, und ber fogenannte Goldne 3 meig ober bie Goldne Ruthe erftrect fich in biefem Rreife gu beiben Geiten ber Elbe bis gum Ginfluffe ber Mupa und Mettau, bann an biefen Fluffen bis an ben Fuß bes Gebirges bin, bei Jaromir, Broß = Chalig und Reuftadt. Bier gebeihen bie man= nichfaltigften Feld = und Bartenfruchte, ber Dbftbaum und am öftlichften Puntte auch noch ber Bein ft od. Unter ben Getraibe= gattungen wird faft vorherrichend Rorn und Gerfte, boch auch febr viel Baigen gebaut; nicht minber Bulfenfruchte, Delfamen und Birfe. Unter ben Erzeugniffen bes Gartenbaues, als mannichfaltige Bemufe, 3wiebelgemachfe u. bgl., mag bier vorzüglich ber Meerrettig (Rren) und bie Cichorienwurgel ermahnt werben, welche nebft manchen andern Gartenproduften auch außerhalb bes Kreifes verführt werben. Musgebehnter Gartenbau findet fich vornehmlich öfflich ber Elbe gwifchen Koniggras und Josephftabt und langs ber Dettau. Diefer gange Lanbfirich gleicht einem großen Gemufe= und Dbft= garten. Unter ben Dbftgattungen ift bie Rirfche borberrichenb, be= fonbers um Reuftabt, von welchem Baume in mannichfaltigen Gorten gange Balben gepflangt find. Much Sopfen wird auf einigen Dominien fur ben beimifchen Bedarf erzeugt, und in neuefter Beit beginnt auch ber Runkelrubenbau.

In ben Gebirgsgegenden schwindet mit zunehmender Höhe allmählich der Waizenbau, dann auch der Kornbau; der Haber wird als Gerrais beart vorherrschend, nebst diesem der Krauts und Erdäpfelbau. Das hauptsächlichste und in vielen Gegenden wirklich vorherrschende Prosukt aber ist der Flachs, dessen Undau in allen höhern und niedern Gebirgsgegenden des Kreises verbreitet ist. Auch der Futterkräusterbau wird sowohl im Gebirge als im Flachlande betrieben und die natürlichen Wiesen nehmen beitäusig den siedenten Theil der landwirthsschaftlichen Area ein, welche überhaupt nach solgenden Verhältnissen vertheilt ist:

| Aderbare                | Feld | et | ٠ |   | • | • | •     | • | 254869 | Зоф | 588 ( | ]\$1.       |
|-------------------------|------|----|---|---|---|---|-------|---|--------|-----|-------|-------------|
| Erifchfelber            | :    | ٠  | • | • | • | • | •     | ٠ | 2824   | _   | 1206  | _           |
| Wiesen                  |      |    |   |   |   |   |       |   |        |     |       |             |
| Gärten                  | •    | •  | ٠ | • | ٠ | • | •     | • | 8785   | _   | 852   | _           |
| Sutweiden und Geftruppe |      |    |   | ٠ | • | • | 34017 |   | 984    | -   |       |             |
| Weingarte               | n    | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠     | • | 1      | —   | 362   | <b></b> *). |

Die Walbungen find beträchtlich, wie sich schon aus ber vorsherrschend gebirgigen Lage bes Kreises vermuthen läst; doch sinden sich ausgebehnte zusammenhangende Walbungen hauptsächlich nur am Ablerzgebirge; auf den übrigen sowohl höhern als niedern Gebirgen sind sie mehr unterbrochen. Auch im Flachlande sinden sich, besonders im süblischen mehr hügeligen Theile, viele Waldstrecken. Hier ist der herrschende Waldbaum die Kiefer, welche auch in den niedern Gebirgsgegenden des nördlichen Mittelgebirges vorherrscht; in den höhern Gebirgsgegensden wird die Fichte herrschend. Laubholze Bestände sinden sich hie und da vereinzelt; unter diesen zeichnet sich in einigen Gegenden des Flachlandes vorzüglich die Eiche aus, von welcher Stämme bis zu einer Klaster im Durchmesser nicht unter Seltenheiten gehören. Die Area sämmtlicher Waldungen beträgt 152995 Joch 751 🗌 Kl.

Die Flora bes Rreifes wird vom herrn Med. Dr. und f. t. Professor ber Naturgeschichte, R. B. Prest (in einem für dieses Werk eigends verfagten Aufsage), wie folgt, charafterisirt:

\*) An merkung. Nach bem zehnjährigen Durchschnitte ber Getraibepreise auf dem Markte zu Königgrät, von den Jahren 1824 bis 1833, ist der Mittelpreis der 4 Hauptkörnergattungen und zwar des Waizens 2 st. 37½ kr., des Korns 1 st. 46½ kr., der Gerste 1 st. 19½ kr., des Hatzens 2 st. 37½ kr. G.M. der n. ö. Meten. Die höchsten Preise waren 3 st. 20¾ kr. für den Waizen, 2 st. 47¾ kr. für das Korn, 2 st. 5½ kr. für die Gerste und 1 st. 8 kr. für den Hatzen im Jahre 1828. Die niedrigsten im Jahre 1825 mit 1 st. 55 kr. für den Waizen, 1 st. für das Korn, 45 kr. für die Gerste und 34 kr. für den Hatzen, 1 st. für das Korn, 45 kr. für die Gerste und 34 kr. für den Hatzen zu Sar om ir, Dobrus die kraiden fallen die Mittelpreise auf den Getraidemärkten zu I ar om ir, Dobrus die den Weichen au aus, welche sämmtlich ebenfalls im Flachlande liegen. Aus den Gebirgsorten sind keine Angaben vorhanden; doch scheinen auch dort die Preise nicht bedeutend höher zu sehn, da die Gebirgstheile nur wenig Zusuhr aus dem sachen Lande bedürsen.

"Der unmittelbare Bufammenhang ber Ebenen, Thater, Bugel und Gebirgeguge taft vermuthen, daß bie Begetation des Roniggrager Rreifes mit ber bes benachbarten Bibichower Rreifes übereinstimme; Diefe Bermuthung beftatigt fich und wird gur Bewigheit, wenn man bie Probufte bes Pflangenreiches im Koniggraber Rreife genauer betrachtet. Der untere ebene, ober nur mit fanft aufsteigenben Bugeln burchjogene Theil bes Rreifes gehort ju ben fruchtbarften Theilen Bohmens. Sier gebeiben bie beften Getraibeforten, insbefonbere ein ichoner Baisen. ferner die iconften Gemufe aller Urt und von Doft, insbesondere von Rernobft, hat man die ausgezeichnetften Gorten in großer Menge, fo baß von biefen angebauten Begetabilien eine bebeutenbe Daffe gum groffen Bortheile ber Bewohner bes Rreifes ausgeführt, und andern minber begunftigten Rreifen mitgetheilt werben fann. In ber neueften Beit fing man auch, und zwar mit dem beften Erfolge an, bie Cichorienpflange in ber Rahe ber Rreisftadt Roniggras angubauen, und liefert bie fconen und großen Burgeln in die bohmifchen Cichorienfabrifen."

"Die vorzüglichern Pflanzen des ebenen Theiles des Königgräßer Kreises, welche nicht auch im nachbarlichen Bibschower Kreise vorgekommen und aufgezählt worden wären, möchten solgende sepn: Sinapis orientalis, Viola persicisolia, Viola Ruppii, Cytisus capitatus, Trapa natans, Aethusa cynapioides, Cicuta virosa, Gratiola officinalis, Veronica longisolia, Hottonia palustris, Cuscuta monogyna, Plantago arenaria, Rumex maritimus, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, Juncus glaucus, Scirpus carinatus, Scirpus Tabernaemontani, Potamogeton heterophyllum. Eine einzige noch neue Art beherbergt die Gegend von Neustadt an der Mettau, nämlich das Asplenium multicaule, wovon in der Anmerkung eine Diagnose gegeben ist.").

"Schon auf ben Sugeln bes ebenen Theiles des Rreifes finden fich einzelne Batbflede; je boher aber diefe Bugel gegen Norden, befto aus-

<sup>\*)</sup> Asplenium multicaule; frondibus fasciculatis plurimis glaberrimis herbaceis tripunctatis, pinnis pinnulisque primariis petiolalatis alternis, pinnulis secundariis lanceolatis obtusis inacqualiter
obtuse serrulatis basi angustatis, stipite elongato filiformi supra
laeviter canaliculato, venis infra medium furcatis internis costae
angulo valde acuto insertis, soris uno-duobus linearibus.

gebehnter werben die Malber, bis fie enblich auf ben Borbergen bes Riefengebirges und auf ben andern öftlich von benfelben gelegnen Gebirgegruppen ben größten Theil ber Dberflache bes Erbbobens bebecken."

"In biesen Borbergen bes Riesengebirges, welche ber Balbregion angehören und derselben bes Bibschower Kreises entsprechen, so wie in bem hohen Absergebirge, welches gleichfalls zur Balbregion gehört, sinden sich mehre in der Balbregion des Bibschower Kreises nicht vorsommende Pflanzen, und zwar solgende: Viola sylvestris, Hypericum tetrapterum, Geranium sylvaticum, Potentilla nemoralis, Rubus nemorosus, Rubus hirtus, Rosa rubiginosa, Laserpitium prutenicum, Archangelica officinalis, Anthriscus alpestris, Galium Bauhinii, Chimaphyla cymosa, Cirsium canum, Centaurea austriaca, Stachys alpina, Gladiolus imbricatus, Allium ursinum, Juncus squarrosus, Corallorhiza innata, Orchis mascula, Orchis sambucina, Carex elongata, Scirpus compressus, Elymus europaeus, Bromus asper, Festuca sylvatica, Poa hybrida, Melica unistora."

"Es ist bemerkenswerth, daß die in pittorester fo wie in geologischer hinsicht so ausgezeichnete Gegend von Abersbach burchaus nichts Merk- würdiges aus ber Flora barbietet, benn bie hier vorkommenden Pflanzen sind dieselben, die in der Waldregion, selbst in der niedrigen, vor- kommen."

"Da ein großer und zugleich ber hochste Theil bes Riesengebirges in ben Königgraßer Kreis gehört, so gilt in Betreff ber Flora dieses Gebirges bas bei ber Darstellung der Hauptmomente ber Flora des Bibscho-wer Kreises Gesagte in seiner ganzen Ausbehnung."

"Der Königgräßer Kreis hat aber in feinem östlichsten Winkel ein eigenes Gebirge, welches zum Theil Böhmen, zum Theil der Grafschaft Glat, zum Theil Mähren angehört, ein hohes Waldgebirge ift und sich burch seine Austäuser mit ben Gebirgen Dberschlesiens, oder bem sogenannten Gesenke verbindet. Dieses Gebirge ift ber Schneeberg, der in Mähren ber Mährische Schneeberg, in Schlesien und Böhmen ber

Glager Schneeberg genannt wird, und beffen bochfter Gipfel nur bie Sohe von 730 BB. Rt. erreicht. Bei bem Umftande, bag bie Sohe bes Schneeberges um fo viel geringer ift, als ber hochfte Punkt bes Riefengebirges, barf ce Diemanden wundern, bag bie Flora biefes Gebirges blog ber Balbregion angehort. Man findet baber auf bem Schneeberge feine einzige Saxifraga, weber bie Veronica bellidioides, ober V. alpina, noch bie Pulsatilla ober Androsace, Cardamine resedifolia und andere Pflangen , welche ben fubalpinen Charafter bes Riefen= gebirges bezeichnen und fonft als wirkliche Alpenpflangen angeseben merben. Dagegen findet man bie meiften im Riefengebirge vorfommenben Pflangen auch auf bem Schneeberge und mehre anbere Pflangenarten, bie auf bem Riefengebirge nicht vorfommen, ju ben feltenen Pflangen Bohmens gehoren, ja ihren einzigen Standort auf bem Schneeberge be= figen und die Berbinbung bes Schneeberges mit bem Befente, und ba= burch mittelbar mit ben Karpathen, anzeigen. Die feltnern Pflangen bes Schneeberges find folgende: Cardamine bicolor, Cardamine Opitzii, Arabis Halleri, Montia fontana, Meum Mutellina, Heracleum angustifolium, Valeriana tripteris, Valeriana montana, Doronicum austriacum, Centaurea nigrescens, Cineraria crispa, Hieracium succisaefolium, H. prenanthoides, H. grandiflorum, H. aurantiacum, Campanula barbata, Stachys alpina, Rumex arifolius, R. alpinus, Salix silesiaca, Gymnadenia viridis, Epipogium Gmelini, Melica uniflora, Avena planiculmis, Phleum alpinum, Carex saxatilis, Eriophorum vaginatum."

"Die Kryptogamen bes gebirgigen Theiles bes Königgrager Kreisfes enthalten viele Seltenheiten, die mit dem benachbarten Schleffen gemeinschaftlich sind; die Aufgahlung derfelben muß aber einem ansbern Orte aufbehalten werden, da der Auffat sonft fehr weitläuftig wers ben mußte."

Den landwirthschaftlichen Biehft and bes Rreises zeigt folgendes, aus ben von ber f. f. öfonomisch = patriotischen Gesellschaft mitgetheilten Tabellen entnommene Summarium:

Bei den Obrigkeiten. Bei den Unterthanen. Zusammen. Pferde 481 15539 15810 (416 Alte, 65 Fohlen) (13079 Alte, 2460 Fohlen) Rinbvieh 90807 6019 96826 (153 Buchtftiere, 192 (461 Buchtftiere, 528 junge junge Stiere , 3605 Stiere, 64276 Rube, 19056 Rabe, 1389 Ralbin= Ralbinnen, 575 Daftod= nen , 65 Daftochfen, fen, 3556 Bugochfen, 2855 451 Bugodifen , 164 junge Dchfen.) junge Dchfen.) Schafe 36982 9706 46688

(28246 Mite, 8736 Cammer) (6516 Mite, 3190 Cammer).

Bergleicht man ben landwirthschaftlichen Biebftand mit bem ber bereits beschriebenen brei Rreife Bohmens in Beziehung auf bie Area, fo ergiebt fich, bag im Allgemeinen unfer Rreis in ber Biebzucht ge= gen die westlichen Nachbarn gurudfteht, in einzelnen 3meigen jeboch biefe überwiegt. Die Pferbegucht wird hauptfachlich im Blachlanbe und im fublichen Mittelgebirge betrieben und bilbet einen Saupt= zweig ber Landwirthschaft, welcher fowohl burch bie E. f. Befchalan= falten als auch burch bie ausgebehnten Biefen am Abler und an ber Mettau begunftigt wirb; auch giebt es einige herrschaftliche Stutereien. Es ift baber ber Roniggrager Rreis mit feinem fublichen und weft= lichen Nachbar eine ber vorzuglichften Gegenben ber bohmifchen Pferbegucht. Im Gebirge ift naturlich weniger bie geeignete Lage bafur, boch giebt es auch bort Begenben, mo ber Landmann einige Pferbe fur feinen Bebarf felbft berangieht. In ber Rinbvieh gucht fteht ber Rreis gegen ben Bibichower gurud, übertrifft aber ben Leitmeriger und ben Bunglauer; bagegen ift bie Ungabl ber Schafe auffallend gering im Berhaltniß gegen die ber genannten Rreife; Die Bucht berfelben wird meift von ben Dbrigkeiten, auch fast nur auf den Dominien bes Flachlandes betrieben und ber Stand bes Schafviehes ift überhaupt im Ubnehmen (im Sabre 1830 waren 7200 Stud mehr als im Sahre 1833), mahrend Pferbe = und Rindviehzucht im Bunehmen ift. Debft ben genannten ift in ben Gebirgegegenben bie Biegengucht, und im flachen Lande bie Schweinegucht fehr verbreitet; boch fehlen bieruber numerifche Ungaben. Ganfegucht findet fich bebeutend am Ubler und an andern Fluggegenden im Flachlande. Bienengucht wird von einzelnen Bienenwirthen, hauptfachlich in ben niedern Gebirgsgegenben, jedoch nirgends in ausgebehnter Beife betrieben.

Der Milbstanb an Vierfüßern ist nirgends beträchtlich und nur Rehe finden sich als eigentliches Standwild; die hir sie haben sich, auch in den waldreichen Gebirgsgegenden, gegen frühere Zeiten sehr vers mindert und das Bilbschwein, welches sonst in einigen Gegenden einheimisch war, ist ganz verschwunden. Im Flachlande giebt es viele Hasen und in den Gebirgsgegenden viele Marber, Dachse und Küchse. hinsichtlich seines Federwildes ist der Kreis berühmt. Die höhern Waldgegenden liesern das Auerhuhn und das in andern Gegenden Böhmens seltene Haselhuhn (Tetrao bonasia), die niedern Waldgegenden und das Flachland haben Uebersluß an Nebhühnern, und Fasanerien sinden sich fast auf allen Dominien im Flachlande. Das Federwild wird zum großen Theile nach Schlessen, auch nach Prag und Wien abgesett. Unter den Naubvögeln des östlichen Hochgebirges bemerkt man zuweilen den Geier (Vultur einereus).

Unter ben Fluffischen (bie Teiche liefern hauptsächlich Rarpfen und nach Berhältniß hechte) bemerkt man vorherischend in den Gebirgsbächen die Forelle. In den größern Gebirgsfluffen finden sich Alef en und Aale, und im Wilden Abler zuweilen der Lach &, welcher bas meist trübe Waffer der Elbe und des Stillen Ablers vermeibet.

Einwohner. Nach bem Conscriptions = Summarium vom Jahre 1833 betrug die Bolksmenge 332877. Unter dieser Gesammtzahl sind 327 Geistliche, 87 Abelige, 551 Beamte und Honoratioren, 2104 Künsteler, Gewerbsinhaber und Studierende und 9277 Bauern. Der Kreis gählt 16 Städte (worunter 4 königl. Leibgedingstädte), 29 Borstädte, 24 Städtchen und Märkte und 820 Dörfer, in Allem 51891 Bohnestellen mit 76280 Wohnpartheien.

Die Bevölkerung ist in diesem Kreise gleichförmiger vertheilt als in den nördlichen Gebirgskreisen Böhmens, wo ein so auffallender Unterschied in der Dichtheit der Gebirgsgegenden und des flachen Landes Statt findet, wie wir in der Allgemeinen Uebersicht des Leitmeriger, Bunzlauer und Bidschower Kreises gezeigt haben; es kommen hier auf die Meile 5390 Menschen. Im J. 1828 betrug die Bolksmenge 313211. Der jährliche Zuwachs der Bevölkerung beträgt mithin 3277 Seelen und nach diesem Berhältniß ist der Stand der Bolksmenge mit Jahresschluß 1835

beiläufig 339500, mit welcher Ungabe bie aus ben Geelforger=Matrifen gezogene bon 339280 nabe übereinstimmt.

In kirchlich er hinsicht gehört ber Kreis zur Diözes des Königgräher Bisthums, welches seinen Sig in der Kreisstadt hat.
Er ist in 8 Bikariate eingetheilt, in das Königgräher mit 6, das Jaromirer mit 20, Nachoder mit 19, Nekorer mit 17, Kosteleger mit 14,
Reichenauer mit 18, Trautenauer mit 18 und Hohenbrucker mit 16
Kirchsprengeln, zusammen mit 128 Seelsorgerstationen, welche von 10
Dechanten, 71 Pfarrern, 3 Pfarradministratoren, 42 kokalfeelsorgern und
3 Expositen verwaltet werden. Klöster sind 6, nämlich eine Benediktinerabtei mit 36 Priestern, 1 Servitenkloster mit 8 Priestern und 2 Laien,
2 Klöster der Barmherzigen Brüder (Kukus mit 3 Priestern und 8 kaien
und Neustadt mit 3 Priestern und 9 Laien), 1 Kapuzinerkloster mit 3
Priestern und 3 Laien und 1 Piaristenkollegium mit 10 Priestern. Die
Akatholiken, deren Anzahl im ganzen Kreise 5087 Seelen beträgt, haben 3 Pastorate und die Juben 6 Synagogen nebst 2 KreisRabbinern.

Deffentliche Unterrichts anftalten find 268, nämlich 1 bifchöfeliches Priesterseminarium, 3 f. E. Gymnasien, 2 hauptschulen, 6 Stabteschulen, 78 Pfarrschulen, 41 Lokalieschulen, 109 Filialschulen und 28 Geshissenstationen. Auch besteht ein Berein von Geistlichen und Schulmännern zur Fortbildung des Lehrpersonals, so wie zur Einführung von Sonnetagsschulen für die aus der Schule bereits entlassene ältere Jugend.

Die oberste Behörde des Kreises in politischer hinsicht ist das Kreisamt, welches in Königgrätz seinen Sitz hat. Die Unzahl der in politicis dem Kreisamte und in judicialibus dem f. f. Appellationsgerichte in Prag unterstehenden Gerichtsstellen erster Instanz beträgt 13 regulirte Magistrate und 37 Ortsgerichte. Das Richteramt in diesen Stellen wird von 4 geprüften Bürgermeistern, 17 geprüften Räthen in den Städten, und von 24 Justiziären auf den Dominien verwaltet. Der Königgräßer Magistrat ist zugleich eine Eriminalgerichts = Beshörde.

Das Confcriptions = und Refrutirungswefen wird von dem Werbbezirfs = Commando des f. f. Infanterieregiments

Nr. 18, Graf Lilienberg, verwaltet und ber Kreis ift in 7 Sektionen eingetheilt, welche die 4te bis 10te dieses Werbbezirkes bilden, indem bie 3 ersten zum Bibschower Kreise gehören. Diese 7 Sektionen sind Grulich, Reichenau, Opotschna, Königgraß, Trautenau, Braunau und Nachob.

Erwerbequellen ber Ginmohner. Felbbau und Biebgucht bilben bie mefentlichften und herrichen im gangen Rreife faft burchaus por; felbft bie Stabte find im Befige von ansehnlichen Grundftuden und Die Burger betreiben meift neben ihren ftabtifden Gewerben noch Land= bau; nur wenig Ortichaften in ben bochften Gebirgsgegenden find mit ihren Nahrungsquellen ausschließlich auf Induftrie angewiesen. Der noch jum Riefengebirge gehorende Theil bes nordlichen Sochlandes theilt ble Berhaltniffe diefes gangen Gebirges, wie fie in ber Topographie bes Bib-Schower Rreifes bargeftellt wurden. In bem baran grangenben Mittelgebirge wird ichon viel Acerbau getrieben und biefer herricht auch in alten Mittelgebirgegegenben. In ben boher liegenben Drtfchaften am Ub= lergebirge fowohl als am Grulicher Gebirge reichen Biebjucht und Land= wirthschaft nicht mehr vollständig zum Unterhalte aus; es giebt auch bort eine bedeutende Bahl Ginwohner ohne hinreichenden Grundbefis, fogenannte Bauster, bei welchen burch Induftrie bie nothigften Bedurfniffe gewonnen merben muffen. Das Sauptprodukt ber Landwirthichaft in ben Gebirgsgegenben, ber Flachs, liefert auch jugleich bas Material für ben vorzüglichften Induftriezweig, fur Gpinnerei und Beberei, welche fich faft im gangen Rreife, bas eigentliche Flachland ausgenommen, verbreitet finden. Allein obwohl bie Spinnerei von den armern Gebirge= bewohnern als faft einzige Dahrungsquelle betrieben wird, fo ift fie boch auch bei fehr vielen wieder bloge Nebenbeschäftigung neben ber Landwirth= Schaft und bieg ift auch in mehren Wegenden mit ber 2Beberei ber Fall. Mus biefer Urfache mag immer bie Ungahl ber mit Leinweberei Be= fchaftigten um etwas Namhaftes größer angenommen werben, als fie aus ben amtlichen Ungaben bervorgeht, weil ba nur Diejenigen gegahlt merben, welche die Beberei als Sauptgewerbe betreiben. Das Erzeugniß biefes Industriezweiges geht meiftens als robe Leinwand in bas benachbarte Schleffen; Bieles bavon indeg wird auch burch Sandelsleute, fowohl als robe als auch als gebleichte Leinwand, in ben Provingen ber Monarchie abgefest. Durch biefen Gewerbezweig finden überhaupt 6236 Perfonen

ihren Unterhalt, welche Bahl hier jedoch keineswegs als zuverlässige angenommen werden darf, da von mehren Dominien keine genaue Specifis cation der Gewerbe vorliegt und die bloß summarischen Angaben der Gewerbsleute überhaupt hier nicht berücksichtigt wurden. Im Ganzen steht der Königgräher Kreis in Beziehung auf Industrie gegen seine westlichen Nachbarn zurück, und die Industriezweige sind weder so mannichfaltig, noch sinden sich so große Industriezweige sind weder so mannichfaltig, noch sinden sich so große Industrieanstalten, wie dort. In den meisten Städten des Flachlandes kommen nur die gewöhnlichen Polizeis und städzischen Gewerbe vor, welche für die Bedürfnisse der nächsten Umgebung arbeiten; nur in einigen werden eigentliche Commercial Gewerbe in grösserer Ausbehnung betrieben, namentlich Tuchmacherei, Zeugweberei, Spihenklöppeln; ihre Produkte werden jedoch meist bloß im Inlande durch Markihändler und Hausirer abgesetz; nur die Braunauer scharlacherothen Tücher gehen ins ferne Ausland.

Die Gesammtgabt ber Gewerbtreibenben, mit Inbegriff ber Silfs= arbeiter, ift 21880, mobei jedoch bie Sandeltreibenben nicht begriffen find. Bon großern Induftrialwerken ift bas bedeutenbfte eine Gifenhutte mit Biegerei und Sammerwerten (f. Berrichaft Reichenau). Rleinere Fabriffanftalten find 1 Baum wollen fpinnerei mit 9, eine Rat= tunfabrif mit 21, eine Glashütte mit 11 Arbeitern, 1 Arfenif= und Rupfermert. Das Spigenfloppeln befchäftigt 454 Den= fchen und Bollfpinner mit Maschinen find 71. Meifter und Inhaber von Commerzial = Gewerben, wovon bie meiften in ben Stabten betrieben werben, finden fich in folgender Ungahl: 24 Buchbinder, 16 Buchfen= Schäfter, 2 Cichorienfabrifanten, 58 Drecheler, 2 Effigfieber, 65 Karber, 3 Feilenhauer, 9 Gelbgiefer, 2 Golb = und Gilberarbeiter, 10 Sanbichuh= macher, 40 Sutmacher, 18 Rammmacher, 42 Rurschner, 14 Klämpner, 6 Rupferschmiedte, 11 Runftweber, 1 Leimfieber, 40 Leinwand = unb Barnbleichen mit beiläufig 100 Arbeitern, 90 Lohgarber, 3 Mefferschmiebte, 4 Ragelfchmiebte, 6 Papiermacher mit 35 Gefellen, 2 Pottafchenfieber, 36 Riemer, 3 Sagefchmiebte, 38 Sattler, 104 Schloffer, 52 Seifen= fieber, 60 Geiler, 16 Strumpfftrider, 19 Strumpfwirfer, 90 Topfer, 650 Tuchmacher, 30 Tuchscheerer, 24 Uhrmacher, 8 Bacherieber, 45 Weißgarber, 145 Beugmeber, 1 Binngießer.

Bom Sandel nahren fich, mit Inbegriff bes Silfsperfonale, 1266 Perfonen, worunter fowohl Baarenhandler, Kramer und Saufirer, ale

## XXXVIII

auch die zahlreichen Leinwandhandler, welche sowohl im Inlande als im Auslande das Hauptindustrieprodukt des Kreises absehen, die Garnhandsler, Getreides, Holzs, Leder = und Viehhandler begriffen find.

Das Canitateme fen beforgen 12 grabuirte Merzte, 52 Bunbs arzte, 16 Apotheter und 349 geprufte Bebammen.

Die Post = und Commercialhauptstraßen bes Rreises find: 1) bie Roniggrager Strafe, von Prag nach ber Rreisftadt; fie theilt fich hier a) in die Glatifche Strafe, welche über Jaromir, Grofi-Stalig und Nachod in die Grafichaft Glag geht; b) in die Da ahrifch= Sole fifche Strafe, welche von Koniggrag nach Solit und Sobenmauth und bann weiter burch ben Chrudimer Rreis nach Mahren geht; 2) bie Schlesische Strafe, welche von Prag burch ben Bunglauer und Bibschower Kreis und aus diesem über Trautenau nach Liebau in Schlesien führt. Diese beiben Sauptstragen find burch Seitenzweige mit einander verbunden, von welchen ber eine von Koniggras über Soris nach Gitschin, ein anderer von Jaromir nach Trautenau (noch nicht vollenbet), ein britter von Nachod über Reuftadt, Dobrufchka, Solnis, Reichenau. und von ba einerseits nach Sohenmauth auf die Mahrische Sauptftrage, anbererfeite über Senftenberg nach Geiersberg geht, und von bort ebenfalls nach Mahren fortgefest werben foll. Dann führt noch eine Hauptstraße von Nachob nach Braunau. Diese Hauptstragen find Chauffeen, beren Bollenbung auf einigen Streden noch im Buge ift. Ein Strafenbau = Commiffariat ift zu Königgräß und untergeordnetes Strafenaufsichte = Personale in Josephstadt, Stalig und Trautenau.

Für Herstellung fahrbarer Lanbstrafen ift in neuerer Zeit, besonders in ben Gebirgsgegenden viel geschehen, wie in der Topographie der Dosminien angeführt wird.

Die Cameral = Behörden bes Kreises sind eine f. f. Cameral= Bezirksverwaltung, ehemals zu Neustadt an der Mettau, seit 1. September 1835 aber zu Königgräß; ihr unterstehen die f. f. Boll= legstätte in Königgräß, die Commercial=Bollämter in Na= chod, Königshan und Nieder=Lipka, die Gränzzollämter in Mar

schendorf, Petersborf, Feldkretschen, Markelsborf, Neusorge, Sohannesberg, Ottenborf, Biarka, Gießhübel, Pagborf und Böhmisch = Petersborf, bie Berzehrungssteuer=Commissaria te in Königgraß, Traustenau, Braunau und Senftenberg, und 2 Grangwache=Compag= nien, in Neustadt und Trautenau.

Sprache ber Einwohner. Beibe Lanbessprachen herrschen im Kreise, die bohm ische, mit den in der Topographie des Bibschower Kreises angegebnen Dialektes - Eigenthümlichkeiten, hauptsächlich im Flachtande und im südlichen Theile des Kreises, dis an den Fuß des höhern Mittelgebirges von Grulich und an den westlichen Fuß des Ablergebirges, und im Mensegebirge selbst dis über die Landesgränze, dann in einem großen Theile des nördlichen Mittelgebirges und des Politer Gebirges; die teutsche des nördlichen Mittelgebirges und des Politer Gebirges; die teutsche in den nördlichen und östlichen höhern Gebirgsgegenden, mit dem eigenthümlichen schlichen Gebirgsdialekte, welcher im nördlichen Gebirge mehr gedehnt, mit beständiger Verwandlung des ein a und hine weglassung der Endconsonanten, besonders des n und r, im östlichen Gebirge mit denselben Sigenthümlichkeiten, nur etwas minder gedehnt, gessprochen wird. Von den 128 Kirchsprengeln sind 67 mit 186788 Einwohnern ganz böhmisch, 44 mit 102948 Sinwohnern ganz teutsch, und in 17 mit 49042 Einwohnern ist die Sprache gemischt.

Nichts Eigenthumliches ober Auffallendes in Sitten ober Gebräuschen, wodurch sich sowohl die teutschen als die böhmischen Einwohner des Kreises von denen der benachbarten Kreise unterschieden, kann hier angeführt werden. Unter den Bewohnern des Flachlandes hat sich beim eizgentlichen Landmanne fast durchaus eine eigenthümliche Landestracht, welche dem Wechsel der Mode weniger unterworfen ist, erhalten. Die Männer tragen weißlederne kurze Beinkleider, lange Nöcke, meist von grüner Farbe, mit zwei Büscheln von Falten, welche von den hintern Knöpfen auslausen, und eine hohe Pelzmütze. Beim weiblichen Geschlechte herrschen kurze, sehr faltenreiche Nöcke, rothe Strümpfe, hohe Mieder mit großen bunten Schleisen an den Achseln, und der Kopf wird meist mit einem im Nacken geknüpften Tuche umwunden. Beim teutschen Landmanne sindet man schwarzlederne Beinkleider, meist blaue Jacken oder Röcke und hüte mit breiten Krämpen; in der östlichen Gebirgsgegend tragen die Weiber als Kopfbedeckung eine Tuchmüge mit einer Borte.

Die Armenversorgungs=Anstalten haben auch in biesem Kreise erwünschten Fortgang gewonnen; bereits bestehen 28 geregelte Armeninstitute, durch welche 1298 Arme unterstütt werden. Die vertheilte Summe betrug im J. 1833 in Conv. Münze 10605 fl. Richt minder wohlthätig wirken im Kreise die Spital=Anstalten der Barmherzigen Brüder für Krankenverpstegung. Für Unterstützung und Versorzung von Schullehrers=Wittwen und Waisen hat sich ebenfalls ein Verzein gebildet, welcher erwünschten Fortgang nimmt.

Raif. fonigl. Festung, Rreid = und Leibgebing= stadt Königinngrag, fammt ben bazu gehörigen Dörfern.

Die E. E. Feftung, Rreis = und Leibgebingftabt Roniginngras (gewöhnlich Roniggras ober Roniggras, bohm. Bralowny, ober auch Kralowe Bradec, in alterer Beit Gradec und Grecy, lat. Reginae Hradecium genannt), liegt im fubweft= lichften Theile bes Rreifes, wo berfelbe ben Chrubimer und Bibichower Rreis berührt, 13 Postmeilen von Prag, unter 50° 12' 38" norbli= cher Breite, und 33° 29' 50" öftlicher Lange, am linken Ufer ber Elbe, auf einer flachen Unbobe, die fich aus einer nach allen Seiten weit ausgebreiteten Ebene emporbebt, und an beren fubmeftlichem Tuge fich ber von Dien ber tommenbe Ubler mit ber aus Rorben berabftromenden Elbe vereinigt. Die Erhebung ber Stadt über bie Deeresflade beträgt, nach Sallafchta, am Gafthofe gum Schwarzen Roffe, 119,36 Parifer ober 122,70 Wiener Rlafter. Der tieffte Punkt, Die Ablermundung, an der außerften Spige ber Feftungswerke, die ben gangen Suß der Unbobe, worauf die Stadt liegt, umgeben, bat nur 93,26 Parifer oder 96,18 Wiener Rlafter Meereshohe. Die umfaffenbfte und fconfte Unficht ber Stadt und ihrer Umgebungen bat man von bem fogenannten Beigen Thurme, ber unter bie bochften Thurme Böhmens gehört.

Das Gebiet ber Stadt, worunter auch die weiterhin als eigenes Dominium besonders barzustellende Herrschaft Königgräß gehört, gränzt in Norden an das Gut Nedielischt und die vereinigten Herrschaften Smirig und Horeniowes, in Osten ebenfalls an Smirig, das der Herrschaft Neustadt einverleibte Gut Statina und die im Chrudimer Kreise liegende Herrschaft Pardubig, in Süden gleichfalls an die letzgenannte Herrschaft und in Westen an die Dominien Liebtschan, Stößer und Prim.

Der gesammte nut bare Flächen in halt bes Königgräßer Gebiets beträgt 16249 Joch 480 [ Kl. Das Ganzetheilt sich in das Gebiet a) ber königlichen Kreis= und Leibgedingstadt Königgräß, b) ber herrschaft Königgräß, und e) bes k. k. Fortificatoriums. Der Ausweis des Einzelnen war, laut Katastral = Zergliederungs = Summarium vom J. 1834:

## I. Stabt Roniggrat.

|     |            |       |            |     | D o m | inicale. | Rufticale. |          | Bufammen. |                  |
|-----|------------|-------|------------|-----|-------|----------|------------|----------|-----------|------------------|
|     |            |       |            |     | Zoch. | □ Ki.    | Joch.      | □ R1.    | Joch.     | 🗌 જ્ઞા.          |
| Un  | acterbarer | ı F   | elbe       | rn  | 1043  | 131%     | 3709       | 1110%    | 4752      | 12421,6          |
| =   | Teichen n  | nit ? | lect       | ern | 1     | , ,      |            | •        |           |                  |
|     | veral.     |       |            |     |       | 486      |            |          | 158       | 4864/6           |
| =   | Wiesen     |       |            | ٠   | 573   | 828      | 929        | 13645/8  | 1503      | 5923/6           |
|     | Gärten     |       |            |     |       |          |            | 5623/6   |           | 260 <sup>'</sup> |
| E   | Teichen    | mit   | W          | ieſ | en    |          |            | , ,      |           |                  |
|     |            |       |            |     |       | 862      |            |          | 202       | 862              |
| =   | Hutweide   | n t   | <b>:</b> . | ٠   | 228   | 9672/6   | 240        | 687      | 469       | 542/a            |
|     | Waldung    |       |            |     |       |          |            |          |           |                  |
| Ueb | erhaupt    | •     | •          | ٠   | 5517  | 10335/6  | 5056       | 13091/6  | 10574     | 743              |
|     |            |       | 1          | I.  | Herr  | schaft ! | Rőnig      | gräß.    | •         |                  |
|     |            |       |            |     | Dom   | inicale. | N u        | fticale. | Buf       | ammen.           |
|     |            |       |            |     |       |          |            | □ KI.    | • .       |                  |
| Y   | a Baukaua  | ຸຕ    | 415A       |     |       |          | 2004       | 4256     | 2024      | 125.0            |

| 30                   | Zoch.    | 🗆 Ki. | Jod). | □ \$1. |
|----------------------|----------|-------|-------|--------|
| Un aderbaren Felbern | <br>3924 | 1356  | 3924  | 1356   |
| - Wiesen             | <br>771  | 835   | 771   | 835    |
| = Garten             | <br>186  | 1168  | 186   | 1168   |
| = Hutweiden zc       | <br>267  | 73    | 267   | 73     |
| = Walbungen          | 132      | 1196  | 132   | 1196   |
| Ueberhaupt           | <br>5282 | 1428  | 5282  | 1428   |

## III. R. f. Fortificatorium.

|                       | Dom   | inicale.             | Rusti | cale.   | Busar        | n m e n. |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|---------|--------------|----------|
| •                     | Jod). | □£i.                 | Joch. | □ક્રા.  | <b>З</b> оф. | □£1.     |
| An acterbaren Felbern | 63    | 231                  | 22    | 1196    | 85           | 1427     |
| = Wiesen              |       |                      | 7     | 15      | Ż            | 15       |
| = Hutweiden ic        |       | 615                  | 298   | 1052    | 299          | 67       |
| Ueberhaupt            | 63    | 846                  | 328   | 663     | 391          | 1509     |
| Siezu Stadt R 55      | 17    | 1033 <sup>5</sup> /6 | 5056  | 13091/6 | 10574        | 743      |
| ∯ft. <b>K</b> –       | _     | _ `                  | 5282  | 1428    | 5282         | 1428     |
| 3m Gangen 558         | 31    | 2795/6               | 10668 | 2001/6  | 16249        | 480      |

Der Boben in und um Königgraß besteht aus aufgeschwemmtem Lande, und zwar theils aus Letten und Mergel, theils aus Sand. Die Elbe und ber Abler segen bei starten Anschwellungen durch anhaltende Regengusse die flache Gegend um die Stadt unter Wasser und tragen auf diese Weise, insem auch durch eine Menge von Schleußen kunstliche Ueberschwemmungen hervorgebracht werden können, mächtig zur Stärke und Bertheidigung der Festung bei. Den ehemals durch das Austreten der Gewässer häusig entstandenen Sümpfen und Morästen, welche der Gesundheit oft nachtheilig wurden, ist schon seit langer Zeit, namentlich durch den vormaligen

Fortifications. Director, Freiherrn von Lauer, abgeholfen worben. Das überströmende Wasser sammelt sich in weiten Wiesenkesseln, welche burch mit Alleen bepflanzte Dämme getrennt werden und dem Wasser einen balz digen Ablauf gestatten. Bu bemerken ist die Stelle des ehemaligen Rosch berges (Rosberges) oder Kroaten=Berges, 1 St. nordöstlich von der Stadt, wo jest die Gnaden-Kapelle zur heil. Mutter Gottes sieht. Dieser Berg wurde beim Festungsbau ganz abgegraben und das Erdreich zur Errichtung der Wälle verwendet.

Außer den fließenden Gewässern der Etbe und dem Abler, welche Rarpfen, Aale, hechte, Schleihen und andere Speisesische enthalten, sind auf dem Gebiete der Stadt und der Hft. Königgräß noch 5 Teiche vorshanden, und zwar der Neue Teich, bei Nahon, der Teich Plachta, bei Neu-Königgräß, die Teiche Dattlif, Litan und Raud niefa, zwischen Klufy und Raudniefa, der Teich Brezhrad, beim Dorfe dieses Namens, und der Teich Temes ich war, zwischen der gleichnamigen Mühle und der Borstadt Kuklena. In allen diesen Teichen werden nur Karpfen gezogen.

Die Bev ollferung ber Stadt und ber jur Gerichtsbarfeit bes Magiftrats gehörigen Ortschaften beträgt 12760 Geelen, unter welchen fich 34 Protestanten und 7 Ifraeligen befinden. Die herrschende Sprache ift die b o h m i f ch e.

Die Erwerbs und Ertragsquellen sind Landbau, Biehzucht, verschiedene Industrial = Gewerbe und Handber. Der Boben ist nach Verschiedenheit der Lage mehr oder weniger fruchtbar. Man baut nicht bloß die gewöhnlichen Getraide arten, sondern auch, besonders auf den Fluren und in den Gärten zunächst um die Stadt, allerlei Küsch en gewäch sein den zeichnet sich die Gegend um Königgräß durch den hier häusiger als anderwärts betriebenen Eichorien Wau aus, dessen Erzeugnisse nicht bloß zwei Fabriken in Königgräß beschäftigen, sondern auch die nach Prag abgesetzt werden. Auch wird die Db sie kult ur sowohl in Gärten als im Freien ziemlich sebhaft betrieben.

Der Biehft and sählte am 30. April 1833 an Pferben 946 Stück (802 Alte, 144 Fohlen), an Mindvieh 3557 Stück (11 Zuchtstiere, 17 junge Stiere, 2554 Kühe, 846 Kalbinnen, 57 Mastochsen, 30 Zugochsen und 42 junge Ochsen), an Schafen 373 Stück (212 Alte, 161 Lämmer). Ueberdies werden zum Bedarf der Haushaltungen Schweine und Gestügel gezogen. Die Bienenzucht ist unbedeutend.

Die ehemals bestandenen Maierhofe, in Schoften, Wiefosch, Plotischt u. a., find schon im Jahre 1775 emphyteutifirt worden.

Die Balbungen find in brei Reviere getheilt, nämlich bas Swinarer, mit bem Balbe Dbes und bem Raudniger Gestege, öftlich von ber Stadt, zusammen 3213 Joch 1330 Alafter, bas Breghrader, westlich von der Stadt, 101 Joch 1485 Alafter,

und das Rogh aper Revier, bei Lochenig, norblich von ber Stadt, 17 John 157 Alafter. Die Holggattungen find Riefern, Fichten und einige Sichenbestände, die aber nicht zum besten gedeihen. Der Absat bes Holges beschränkt fich auf die Stadt und ihr Gebiet.

Der Bilbft and ift von feiner Erheblichfeit. Die Jagd ift ver= pachtet, und ber Ertrag wird größtentheils in Koniggraß felbft confumirt.

Mit verschiedenen Induftrial-Gewerben und Sanbel ma= ren am 1. Janer 1834 in Koniggrag und beffen Borfrabten, fo wie auf ben Dorfern, 390 Meifter und andere Gewerbsherren, 202 Gefellen, 158 Lehrlinge und andere Silfearbeiter, gufammen 750 Perfonen befchaftigt. Darunter befanden fich folgende Meifter und Gewerbeberren : 16 Bader, 2 Brauer, 6 Branntweinbrenner, 6 Buchbinder, 1 Buchbrucker, 3 Buchfenmacher, 2 Cichorienfabrifanten, 3 Drecheler, 1 Effigfieber, 14 Kaßbinder, 1 Keilenhauer, 9 Aleischbauer, 46 Baft= und Schenkwirthe, 6 Glafer, 21 Griesler, 1 Gurtler, 2 Sanbichuhmacher, 9 Sutmacher, 1 Inftrumentenmacher, 4 Rammmacher, 4 Rurfchner, 2 Rupferfcmiebte, 4 Lebzelter, 26 Leinweber, 2 Liqueur-Fabrifanten, 2 Lobgarber, 3 Maurermeifter und Steinmege (23 Gefellen), 1 Defferfchmiedt, 7 Muller, 1 Rabler, 1 Magelfchmiebt, 8 Pofamentirer und Knopfmacher, 4 Riemer, 4 Sattler, 5 Schloffer, 4 Schmiedte, 33 Schneiber, 2 Schon= und Schwarzfärber, 43 Schuhmacher, 4 Geifensieber, 5 Geiler, 4 Spengler, 1 Stahlarbeiter, 18 Tifchler, 8 Topfer, 1 Tuchfcheerer, 3 Uhrmacher, 2 Bachszieher, 31 Wagner, 7 Beiggarber, 2 Biegelbrenner und 3 Bimmermeifter (18 Gefellen).

Das Sanitats - Perfonale besteht aus 2 graduirten Aerzten (in Königgraß), 1 Bundarzt (ebendaselbst), 17 hebammen (5 in Königgraß, 4 in Ruklena, 5 in Plotischt, die übrigen in Bohdanet, Lochewit

und Pauchow).

Ueber bas Urmen = Inftitut folgt bas Rabere weiter unten bei

ber Darftellung ber Stadt Roniggrag.

So viel von ber Scadt und ber herrschaft Koniggrag im Allgemei= nen. Wir gehen nun gur Beschreibung bes Ginzelnen über.

Die innerhalb ber Festungswerke, auf ber erwähnten Anhöhe liegenbe Stadt hat 223 Säuser mit 3374 Civil-Einwohnern. Bon ber alten Stadtmauer sind nur noch geringe Spuren vorhanden; sie wurde ohnehin durch bie Berwandtung der Stadt in eine Festung, welche schon unter der Regierung der Kaiserinn Maria There sia, bald nach Beendigung des siebenjährigen Krieges, und zwar im J. 1766 ihren Ansang nahm, in ihrer jegigen Gestalt aber erst unter Kaiser Joseph II. im J. 1789 vollendet wurde, ganz überstüssig. Bei der Erbauung dieser Festungswerke mußte ein großer Theil der ehemals ziemlich weitläusigen Vorstädte abgetragen werden. Die Ortschaften, welche man gegenwärtig Borst ädt e

van Königgras nennt, nämlich Auflena, bie Prager Borfabt, Pauch om, die Schlesische Borfabt und Reu-Königgraß, liegen 7, bis 1 Stunde von der Stadt und find grofentbeilt durch Anfiede lung jener ehemaligen Borfabtbewohner entflanden, deren Gedaude und Grunde bei der Anlage der Festungswerfe rasset werden mußten. (E. weiter unten.) Die Stadt hat zwei, noch aus alter zeit berrührende, mit Ihurmen versehene Thore, das Prager an der westlichen und das Schlesischem sind zwei Pforten für Fußgänger vorhanden. Die Bestung dat außer dem Prager und dem Schlessischen Thore, noch ein drittes Ibor, das Mabris sch, an der süblichen Seite. Iwischen fich, an der süblichen Seite. Zwischen der Endt und den Kestungswerten läuft eine Kahrstraße rings um die erstere herum, so das man durch die Festung passiren kann, ohne die Stadt selbst betreten zu müssen.

Bon ber oben angegebnen Bahl ber Baufer in ber Stadt flehen a (Mr. 81, 216 und 221) unter ber Militärs Gerichtsbarkeit ber ?. ?. Fortification 6= Beh brbe. Die übrigen gehören zur Jurisdiction bes Magistrats, welcher auch bie genannten Worstäde und bie Ortschaften Sprawlis, Bamost, Nahon, Johannesberg, Farafitwy, Temeschwar, Schossober Freihöfen, Biegelsschlag, sowie 43 h. mit 260 E. von Plotisch, it D. mit 73 E. von Plasty und 10 h. mit 70 E. von Malschowie (Gut Ptim) waewiesen sind.

Roniggraß ift bie altefte, fo wie bem Mange nach bie erfte unter ben Enigl. Leibgedingstädten und hat ein eignes, ihr von Ronig Georg von Podebrad verliebenes Wappen, meldes einen boppelfdimels figen weißen Lowen im rothen Relbe, mit bem golbenen Quditaben G barftellt. Auch hat die Stadt von R. Wladislam II. Die Befugnif erhals ten, mit rothem Wachs zu flegeln. Gle ift ber Glan) eines Wisthum s, welchem die Guter Chraft, Podlagis, Chlum, Bagegbes und Raubowis ges horen, und deffen Diozes fich über den Ronig grager, Bibfchomer, Chrubimer und Caslauer Kreis erftredt, wo es nachfiehende Mis cariate umfaßt: an) im Roniggraber Rreife; bas Roniggrager, Jaromirer, Nachoder, Netorer, Melchenauer, Trautenauer und Boliens brucker; bb) im Bidichower Kreife: das Neu-Bidichower, Solvenelber, Sitfdiner, Petrowiger und Podebraber; ce) im Chrubimer Rieile; bas Chrudimer, Chrafter, Sobenmaucher, Landstroner, Barbubiger, Bos liifchter und Ctuifcher; dd) im Castauer Areile: bus Auttenberger, Lipniper, Santiger, Teutschbrober und Schleber Blearlat. Der gegenwars tige Bischof ift der achtiebnie feit der Errichtung bes Bischums. (E, unten tje Geschichte von Königgrag.) - b) eines Domft ifte s, bellehend aus einem infulirten Dembechanten, 6 Capitulur Donthersen, 6 Chrens Domherren und 1 geschwornen Capitalais-Cympiaus; es besigt bus Gut Bischoffiein :- e) eines bischoflichen Configorium s, mit ginem Prafes (bem Dombechansen), & wirtlichen und 7 Zitador : Contfortels

rachen, nebft 5 Officianten; - d) bes 2. 2. Rreisamtes für ben Roniggrager Rreis, bestehend aus einem Rreishauptmann, 3 Rreis-Commiffaren, 1 Rreis - Ingenieur, 8 anbern Beamten, 7 Prattifanten , 1 Rreis-Phofifus, und 1 Rreis = Bunbargt ; - e) eines f. f. Criminal gerichts und ftabtifchen Magistrate, mit einem geprüften Burgermeifter, 6 gepruften Rathen, 2 Muscultanten und 4 andern gepruften Beamten, nebft bem nothigen Ranglei = Perfonale; - f) eines fabtischen Wirthschaftsamtes, welches die politische Behörde für bie Berrichaft Roniggraß ift; - g) ber f. f. Cameral=Begirts= verwaltung für ben Königgräßer und Bid ich ower Rreis, welche am 1. September 1835 von ihrem bieherigen Sige ju Reuftabt an ber Mettau nach Koniggras verlegt worden ift; fie besteht aus einem Cameralrath ale Borfteber, 2 Bezirte: Commiffaren, 3 Officialen, 6 Conceptepratifanten und 4 Cancelliften. Ihr ift die Rechnung sabthe i= lung nebft ber Begirestaffe, fo wie bie 1. und 2. Grangmach= Compagnie, besgleichen ein f. t. Bergehrungefteuer=Com= miffariat und eine f. f. 3 oll= le q ft atte untergeordnet; - h) eines e. f. Straffen . Commiffariate für die zweite Abtheilung ber Roniggrager und ber Mahrifchfchlefischen, fo wie fur die Glagifche Strafe; - 1) eines t. t. Ubfag - Poftamtes.

Die f. f. Militärbehörben der Festung Königgräß sind: 1) bas f. f. Festung sommanban, bestehend aus 1 Commandanten, 1 Plag=Major, 1 Plag=Hauptmann, 1 Plag=Derlieutenant und 1 Garnis sons=Auditor; 2) die f. f. Fortisications=Localdirection, mit 1 Major, 1 Capitan=Lieutenant und 1 Unterlieutenant; 3) das f. f. Fortisications=Bauamt, mit 1 Rechnungssührer, 1 Fourier, 2c. sc.; und 4) das f. f. Garnisons=Artillerie=Districtscoms mandomit 1 Hauptmann und Postocommandanten, 1 Capitan=Lieute=nant 1c. Außerdem ist hier auch ein f. f. Militär=Berpflegs=Ma=Aain, mit 1 Abjuncten=Rechnungssührer und 1 Assistenten.

Von öffentlichen Lehranstalten befinden sich in Königgräß:

a) ein bischöfliches theologisches Lehr=Institut mit 1 Prosbirector und 7 Prosessionen; es hat eine wohl ausgestattete, im J. 1815 gegründete Vibliothet, bestehend aus der Bibliothet des bischösslichen Seminarlums, der dem Institut geschenkten Bibliothet des ehemaligen Bischofs Grasen von Trautmannsdorf, der dem Institute durch Testasment vermachten Bibliothet des ehemaligen Domdechanten Augustin Helfert, den Privatbibliotheten der Prosesson und aus den von den jährlichen Abonnements Geldern angeschafften neuen Werken; b) ein bischösslichen Abonnements Geldern angeschafften neuen Werken; b) ein bischösslichen Abonnements wein an ein m, mit 1 Nector, 1 Subrector und 1 Spiritual; c) ein t. t. Symnasium, mit 1 Director, 1 Wices Director, 1 Präsect, 1 Neligionslehrer und 6 (weltlichen) Prosesson; d) eine Hauptschule, mit 1 Director, 2 Katecheten, 3 Lehrern, 1 Gehilfen und 1 Industrial Rehrerinn. Für die Schullehrer = Wittwen

und Maifen nicht bloß ber Stadt, sondern ber ganzen Diozes Konig gräß besteht ein im I. 1810 errichtetes Pen sion 8= In sigt tut. Die Einkunfte besselchen besiehen in den Einlagen und jährlichen Beiträgen der Lehrer, in Beiträgen aus den Armenkassen und von den Gemeinden, in verschiednen unbestimmten Zuslüssen, und in den Zinsen des (mit Zuschlag des vom Königgräßer Domsenior Teichet erhaltnen Geschenkes von 16000 fl. M. M.) am Schluß des Jahres 1833 in 43057 fl. 331/4 fr. M. M. bestehenden Stammkapitals.

Außerbem befigt bie Stadt an Bohlthätig teits = Un ftale ten: a) ein geregeltes Urmen = Inftitut, b) ein Burgerfpi= tal, c) eine Civil = Krankenanftalt und d) ein Militär=

Spital. (G. weiter unten.)

Die meisten Saufer ber Stabt, besonders bie am Großen und Rleinen Ringe, sind von solider Bauart und fallen im Ganzen angenehm ins Auge. Längs ben beiben Ringen haben viele Häuser noch aus alter Beit berstammenbe f. g. Lauben. Auf Beranstaltung bes gegenwärtigen Sreishauptmanns, herrn Gubernialrath Rent, der sich überhaupt, wie um die gesammte Berwaltung des Kreises, so auch um die Berschonerung der Stadt Königgräß insbesondere, große Berdienste erworben hat, ist der ganze Kleine und die Hälfte des Großen Ringes durchaus neu gepflestert worden, und in furzer Zeit wird auch das Straßenpflaster

ber übrigen Theile ber Stadt erneuert fenn.

Unter ben öffentlichen Gebauden bemerken wir zuvorberft bie Rirchen und gwar: 1) die Rathebral= und Dechantei=Rirche, unter dem Titel bes beil. Beiftes, an ber meftlichen Geite bes Grofen Ringes. Gie ift bereits im 3. 1302 bon ber Roniginn Elifabeth, Gemablinn Bengels II., gegrundet worben und hatte ichon bamals einen eignen Pfarrer, ber fpaterbin gur Burbe eines Ergbechanten erhoben murbe. Mis Raifer Leopold I. im J. 1659 bas Roniggrager Bisthum errich= tete, murbe bemfelben biefe Rirche als Rathebrale jugewiefen. Giner ber Domherren ift zugleich Stadtbechant (Canonicus curatus) und hat 2 Raplane ju Behilfen. Das Recht, ben Stadtbechanten zu prafentiren, befist Ihre Majeftat bie Raiferinn, als Roniginn von Böhmen; bas Patronat über bas Rirchen = und Dechantei = Gebaube gebort bem Magiftrate. Gingepfarrt find, außer ber Stadt Ronig= grag felbft, die Dorfer Lhota Malfchowa, Malfchowig, Rahon, Swinar und Bamoft. Die altere Rirche ift nach zwelmaliger Ginafcherung burch große Feuersbrunfte in ben Jahren 1339 und 1407, jedes Mal wieder bergestellt, auch 1655 gang renovirt worden, so daß sich ihre gegenwärtige Geftalt von diefem Jahre an batirt. Gie hat 2 Thurme und 6 Gloden. Die brei großern Gloden haben die Jahrgahlen 1496, 1510, 1538; die erfte wiegt 75 Centner, die zweite 28 Centner und heißt die Reue Glode (Mowec), weil fie an die Stelle ber altern, Muguftinus genannt, gefommen ift, die bei bem Branbe vom

3. 1509, mo bie Flammen einen Thurm ber Rirche bergehrten, mit ger= ftort worden war. Die britte Glode, St. 2 balbert, gewöhnlich aber ber Bettler (Jebraf) genannt, wiegt 34 Centner. 3m 3. 1789 murbe ber altere, bem beil. Beift gewidmete Soch = Altar abgetragen und burch ben gegenwärtigen neuen, von Bien hicher gebrachten, erfett. Das fcone Altarblatt, Die Ausgiegung bes beil. Beiftes über Die Apoftel bar= ftellend, ift eine Arbeit bes Wiener Malers Unterberger und murbe in bemfelben Jahre aufgeftellt. Mugerbem enthalt bie Rirche auch ein fchones Altar = Gemalbe von Brandel, welches ben beil. Anton ben Eremiten, barftellt. Bor bem Sochaltar hangt eine große Lamps 4 Pfund 151, Both fchwer, welche ber Infchrift zufolge im 3. 1640 nab bem Ginfalle ber Schweben und ber Bermuftung ber Stadt neu verfertat worden ift. Eben fo gebort ber alte ginnerne Laufbrunnen, links wm St. Antond = Altare, unter bie Merkwurdigkeiten ber beil. Beiftfiche. Er ift 2 Rus 101/2 Boll boch und 2 Fuß 6 Boll weit, und murde, wie bie lateinische Inschrift besagt, im 3. 1406 fur die Rirche bes Benediftiner= Rlofters in Poblafchit verfertigt. Babricheinlich ift er burch Ronigraber Utraquiften, welche an ber Berftorung biefes Rlofters im 3. 1421 (ober 1423) Theil genommen haben mogen, hieher gebracht worben. In ber Dabe biefes Taufbrunnens ftebt bas im 3. 1497 errichtete (cher viels leicht nur erneuerte) Beiligthumsbehaltniß (Tabernafel), aus Sanbftein in Geftalt eines altgothischen Thurmes funftreich gearbeitet, mit ben Bilb= faulen ber beil. Apostel Peter und Paul gegiert und mit einem vergolbeten zierlichen Gitter verschloffen. Richt minder betrachtenswerth find brei große alte Chorgefangbucher aus bem XV. und XVI. Sahrbundert, im Befchmad ber bamaligen Beiten mit Arabesten, Beiligenbildern und Dar= ftellungen aus ber biblifchen Geschichte und ben Legenden verziert, beren Karben größtentheils noch ihre urfprungliche Lebhaftigfeit befigen. Ginige alte Grabfteine, mit größtentheils unteferlichen Inschriften, bededen ben Sugboden ber Rirche.

2) Die Kirche zum heil. Elemens. Sie soll, einigen altern Geschichtschreibern zufolge, schon vom ersten christlichen herzog Boriwog gegründet worden sen. Nitter von Bienenberg hat aber (f. Geschichte der Stadt-Königgräß, I. Theil, S. 59) bewiesen, daß hier eine Berwechslung mit Lewy Grabec im Rakoniger Kreise Statt sinde. Da auch in dem bekannten Berzeichniß der Kirchenzehnten, welches im I. 1384 verfaßt worden und alle damaligen Kirchen zu Königgräß mit Namen aufführt, keine Erwähnung von einer St. Elemens-Kirche geschieht, so ist die jezige Kirche diese Namens wahrscheinlich erst bei Erbauung des daneben stehenden Meißen Thurmes, nämlich im I. 1574, gegründet worden. (S. v. Bienenberg, a. a. D. S. 183 u. f.) Im J. 1715 wurde sie auf Kosten des damaligen Bischofs Iohann Abam Grasen Mratislaw von Mitrowiß, ganz überbaut und so herzestellt, wie sie noch jest zu sehen ist. Der eben er-

wähnte, neben ber Kirche siehenbe, burch seine Hohe ausgezeichnete sogenannte Weiße Thurm hat 7 Stockwerke. Auf bem ersten liest man als Inschrist den bekannten Wahlspruch Kaiser Maximilians II.: Deus providedit, vigilandum tamen (Gott wird sorgen, doch müssen wir wachsam seyn). Um vierten Stock erblickt man ein Wappen, wahrscheinlich dasjenige des ehemaligen königlichen Gerichtsverwalters Georg Welik von Sonow. Im fünsten Stock befindet sich eine große Glocke, Ungust in genannt, 175 Centner schwer, 31/4 böhm. Ellen weit und 21/4 Ellen hoch, mit einer lateinischen Ausschlicht, des Inhalts, daß diese Glocke auf gemeinschaftliche Kosten des Magistrats und der Bürgerschaft im I. 1508 gegossen worden sei \*). Um sehsten Stock siehet man das Zisserblatt der alten Uhr, mit 24 Stunden, und über demselben einen freien Gang rings um den Thurm für den Thurmwächter. Im J. 1655 wurde der ganze Thurm mit beträchtlichem Auswahler ernoviert.

3) Die Kirche jum heil. Johannes von Nepomuk. Sie ist auf ben Trümmern ber ehemaligen königlichen Burg vom Bischof Tobias Johann Beder († 1710), zugleich mit bem Seminatium, gegründet und von seinem Nachfolger Johann Abam Grafen Bratislaw von Mitrowis im J. 1721 vollendet und iggeweiht worden. Sie brannte 1814 nebst dem Seminar ab, wu haber bald wieder neu hergestellt. Das Hochaltar Blatt in dieser Kriche soll von Brandel sein. Gegenwärtig dient sie hauptsächlich zum gottes bienstlichen Gebrauche der Zöglinge der theologischen Lehranstalt.

4) Die Kirche zu Maria him melfahrt ober die sogenannte Zesuiten=Kirche. Sie gehörte dis 1773 dem ehemaligen Zesuiten=Collegium und der Grundstein zu derselben wurde am 27. April 1654 gelegt, worauf die Einweihung im J. 1666 am 10. Oktober erfolgte. Un der Rückseite dieser Kirche wurde schon im J. 1665 die Kapelle zum heil. Joseph angebaut. Um 11. Juni 1762 wurde sie, bei dem feindlichen Einfalle der Preußen und Russen, nebst dem Collegium und dem größten Theile der Stadt, in Usche gelegt, aber schon 1765 wieder hergestellt und mit einem schönen Gemälde des Prager Malers Noted in ger geziert. Die 5 Glocken haben sämmtlich die Jahrzahl 1766. Die Kirche ist gegenwärtig die Garnisons=Kirche und der bei derselben angestellte Geistliche ist zugleich Garnisons=Capetsan. Die St. Josephs=Kapelle dient zum gottesdienstlichen Gebrauche des Spm=nassums.

Aufer biefen 4 noch beffehenden Rirchen gab es in alterer Beit mehre andere Rirchen, fowohl in ber Stadt als in ben weitlauftigen Bor-

<sup>\*)</sup> Die Inschrift lautet bei v. Bienenberg (a. a. D. S. 419) anders als bei Kral (Prinvodce po Bischupftwi Kralowebradeckem 2c. Königgräh, 1825. I. heft, S. 41 und 45). Dort heißt bie Jahrszahl 1509 und ber Glodengießer Biat; bier aber sieht 1508 (15 VIII) und ber Name lautet Jaczet. Die lehtern Angaben sind bie richtigern.

städten, welche aber theils im Huffiten= und breißigiahrigen Kriege zer=
ftort, theils bei Errickung der Festungswerke abgetragen wurden. Es
sind folgende: a) die St. Stephans=Kirche, deren in den Er=
tichtungsbüchernschon für das J. 1390 Erwähnung geschieht; sie stand
wahrscheinlich in der Prager Borstadt, am Wege nach Plotischt, an
der Stelle, wo sich jest eine kleine Kapelle besindet;

b) bie Pfartlirche ju St. Martin, in ber fublichen ober mag-

c) bie Rirche ju St. Johann bem Taufer mit bem ebes maligen Minoriten = Rlofter, in ber Stadt gelegen; beibe wurden im huffiten = Rriege 1421 gerftort;

d) bie St. Unna=Kirche, in ber Prager Borstadt; sie murbe 1344 mit bem gleichnamigen Spital von Königgräßer Bürgersleuten gegründet, aber im J. 1626, als Kaiser Ferdinand II. die Minoriten wieder einführte, diesen Ordensgeistlichen eingeräumt und zur Pfarrstrebe erhoben; im J. 1776 wurde sie zum Behuf des Festungssbaues abgetragen;

e) bie Mutter = Gottes = ober Unferer Lieben Frauen= Kirche, welche zu dem mahrscheinlich schon um die Mitte des XIII. Jahrhunderts gestiffieten Dominifaner = Aloster der Prager Borstadt gehörte; beibe standen in der Gegend der jezigen Bastei Rr. 7, und wurden, nachdem sie schon von den Hussien zerstört waren, beim Kestungsbau ganzlich rastet;

- f) bie St. Georgs=Rirche, mit bem Frauenklofter ber Do= minitanerinnen, mabricheinlich ebenfalls ichon im XIII. Jahr= hunderte gegründet; jenseits ber ehemaligen Elbebrude, an der Prager Strafe; beibe wurden von ben Suffiten zerftort;
- g) bie Pfarrfirche ju St. Jakob, mit ber Comthurei ber Ritter bes Teutschen Orbens und bem St. Elisabeths= Spitale in der Prager Borstadt, unweit des Dominikaner-Rlosters; bie dabin führende Gasse trug noch lange den Namen Risownicka oder Risowa Ulice (Kreuggasse, Kreugherrngasse). Die hussiten zersstörten nur die Commende; das Spital und die Kirche, mit Ausnahme bes Presbeteriums, wurden erst im dreisigiährigen Kriege von den Schweden niedergerissen, die endlich beim Festungsbau auch alles noch Uedrige abgetragen werden mußte. An der Stelle dieser ehemaligen geistlichen Gebäude befindet sich jest der Exercier Plat );
- h) bie St. Antons=Rirde, in ber Mauthner Borftabt, vor ber Ablerbrude; fie murbe im Boiabrigen Rriege von ben Schweden gerftort, am Unfange bes XVIII. Jahrbunderes in Berbindung mit einem

<sup>\*)</sup> Rüberes über bie ebematige Commente bes Arutiden Orbens zu Königarüf fehr man in Prof. Attlauers, aus echten Dueden geschörfter Uhhandlung: Der teutsche Kitterorben in Böhmen 2c. Prag 1832. C. 46 u. g.

Spitale wieder hergestellt und bei Erbauung ber Festung ganglich absgetragen (Kral, a. a. D. S. 50);

- i) die St. Pauls-Kirche, in ber ehemaligen Schlefischen Borftabt, bei der jegigen Ziegelhütte; sie mußte ebenfalls den Festungswerz ten Plat machen. Unweit davon befindet sich ein, im Sommer start besuchter Gesundbrunnen, nebst einer Kapelle zur heil. Mutter Gottes;
- k) bie St. Peterskirche in ber Prager Borstadt; ehemals eine Pfarekiche, beren Patronat bem Kloster Opatowis gehörte; sie wurde, nachdem die Huffiten sie schon 1436 zerstört hatten, 1778 beim Festungsbau ganzlich abgetragen und ihre 4 Gloden kamen in die neuerbaute Kirche zu Kuklena;
- 1) bie Pfarrfirche ju St. Niflas, in ber Prager Borftabt; fie wurde 1436 gerftort;
- m) bie Kirche zum heil. Kreuz, am Ende ber Prager Borsfladt, wo sich ber Weg nach Sobser von ber Prager Strafe trennt; sie wurde-zuerst 1436, weil sie, wie die beiben vorhin genannten Kirchen ber Vertheibigung ber Stadt hinderlich war, von ben Hussiten zerstört und im 30jährigen Kriege abermals von den Schweden verswüsset:
  - n) bie Rirche zur heil. Ur fula; von ben Suffiten zerftort;
- o) die St. Loreng = Pfarrkirche, an ber Elbe, wo jest die Baftion Rr. 6 steht; sie scheint ben Minoriten gehört zu haben und ift im huffitenkriege gerftort worben.

Außerdem befigt Koniggrag von andern öffentlichen Gebauben:

- 1) bie bischöfliche Residenz. Sie murbe von bem Bischof Tobias Johann Beder († 1710) an ber Stelle breier graft. Gallas'schen Saufer, welche ber erste Bischof Matthäus Ferdinand von Bilenberg im S. 1666 gekauft hatte, zu bauen angefangen, unter Johann Abam Grafen Bratislaw von Mitrowitz vollenbet und vom Bischof Abam Joseph Grafen von Argo († 1780) erneuert;
- 2) bas Seminarium bei ber Kirche zu St. Johann von Repomut, ebenfalls vom Bischof Beder gegrundet und von feinem Rachfolger vollendet;
  - 3) die Dechantei;
- 4) bas ehemalige Jesuiten = Collegium, gegenwärtig zu einer Militar = Raferne umgeschaffen und bie Hauptwache enthaltend. Dieses Collegium wurde 1629 vom Freiherrn Friedrich von Oppersborf, Besitzer bes Gutes Schampach, gegründet, welcher zur Errichtung bes Gebäudes 5 Burgerhauser ankauste;
- 5) das f. f. Kreisamt, mit ben Kanzleien dieser Behörde und der Wohnung des f. f. Kreishauptmanns.

- 6) Das ftabtifche Rathhaus; es murbe, ba es vor Alter baufällig geworben, im 3. 1787 erneuert und mit 2 Thurmen nebft einer Schlaguhr gegiert. Man bewahrt bier noch als alterthumliche Merkwürdigkeiten einen Leibgurtel, 24 aus Bachholbecholz verfertigte Loffel, eine Sanduhr, einen Bleinen Gelbbeutel und einen großern Sand= beutel auf, welche Begenftanbe ber am 14. Febr. 1393 gu Koniggraß verftorbenen Raiferinn Elifabeth, nachgelaffenen Bittwe Rarle IV. gehort haben. Die Sage berichtet, daß biefe fur Die Geschichte ber Stadt Roniggras in mehrfacher Sinficht merkwurdige Frau, ungeachtet ihres fcmächlichen Meugern, eine ungewöhnliche Leibesftarte gehabt babe, und "oft ein Sufeifen gleich einem Span entzweiriß und Binnteller wie Papier gufammenrollte" \*). Der Leibgurtel befteht aus einem gewirkten, 2 Boll breiten, fchwargen feibenen Banbe, mit einer altbohmifchen In= fchrift verfeben, und wiegt mit feinen filbernen Befchlagen und Bergierungen von bohmifchen Ebelfteinen zwei niederofterreichische Pfund. Die Loffel haben einen fein gearbeiteten und mannichfach verzierten Stiel und die meiften enthalten ebenfalls bohmifche Infchriften. Mugerbem gehoren unter die alterthumlichen Merkwürdigkeiten bes Rathhaufes zwei alte Fahnen ber ehemaligen Stadt = Milig, mehre alte Stadtfiegel, in einer mit Perlen befesten Rapfel, ein Relch der Pifarditen nebft zwei Fleinen Loffeln, beren fie fich bei ber Musspendung bes beiligen Abend= mable bedienten, und eine Sammlung der ehemals gebrauchlichen Tortur = Werkzeuge. Das bekanntlich nicht im Druck erschienene Manuscript bes II. Theils ber Gefchichte ber Stadt Roniggras von Ritter von Bienenberg, welches fonft bier aufbewahrt murbe, ift jest ein Eigenthum ber Koniggraber Burgerschaft, welche es bem Magi= ftrate abgefauft bat. Es fchließt mit bem 3. 1769.
  - 7) Das neue, im 3. 1815 aufgeführte Erimin al = Bebaube.
- 8) Das k. k. Gymna fium, welches im J. 1702 ber Jesuiten-Mector Johann Koh mit einem Auswande von 6313 fl. 38 kr. hat erbauen lassen. Es bestehen bei dieser schon von den Jesuiten im XVII. Jahrhundert gegründeten Lehranstalt 4 Stistungen für studierende Knaben und Jünglinge, nämlich a) die Hirsterische, vom J. 1686, mit 1000 fl. Capital, sür 8 Knaben; b) die Pruschische vom J. 1735 mit 2000 fl. Capital; c) die Protiwische, vom J. 1752, mit 5000 fl.; d) die aus den Geldern, welche für die im J. 1786 veräußerten Realitäten des ausgehobnen damaligen Seminariums eingegangen waren, gemachte Stistung von 2400 fl. Capital für 2 Knaben.
- 9) Das ftabtische Schauspielhaus; es ift ein Bestandtheil des unweit vom Schlesischen Thore gelegnen burgerlichen Gasthauses zum Goldnen Abler, Nr. 126. Die Buhne wurde im herbste 1796 burch

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg, a. a. D. S. 193, wo auch eine Abbilbung bes Leibgurtes und eines Löffels zu finden ift.

veranstaltete Sammlungen erbaut und zur Erhaltung berselben ift ein Fonds bestimmt, welcher durch Antheile von der Einnahme gebildet wird. Bur ben Saal (ben der Besiger des hauses auch als Lanzsaal benutt und auf seine Kosten zu erhalten verbunden ist) wird bei jeder Vorstellung eine Bergütung entrichtet. Un der einen Seite desselben sind 3 geräumige Logen. Das Parterre faßt mit Inbegriff der Sitzläte an 200 Personen. Der Buhne gegenüber ist eine Gallerie mit 28 Sitzen.

10) Das f. f. Militar=Rranfenhaus, welches im I. 1787 an ber Stelle von 5 zu diesem Zweck angekauften Häusern erbaut worden ift. Es enthält 204 einfache Betten, die nach Bedarf vermehrt werden können, und 4 Doppelbetten.

Zwischen ber Stadt und den Festungswerken befinden sich 2 MilitatKasernen, eine für das Fußvolk, die andre für die Reiterei, 1 Zeughaus, 1 Bachaus und mehre Schupfen oder Ausbewahrungs-Gebäude.
Auch liegt noch innerhalb der Festungswerke, an der Elbe, eine unterschlächetige Mühle mit 6 Gängen, nebst dem Basserthurm, worin durch eine hydraulische Borrichung das Basser den in der Stadt befindlichen Röhrkasten zugeführt wird. Als alterthümliche Merkwürdigkeiten verstienen das im J. 1583 aus Quadersieinen erbaute Prager Thor mit seinen Berzierungen und Inschristen, so wie das im J. 1520 errichtete steinerne Mauthner Thor angeführt zu werden. Am obern Theile ber äußern Seite des Thurmes sieht man die lateinischen Buchstaben
G (Georg) und W (Waladislaw), über dem legtern eine Krone.

Die gegen bie Festung gekehrten Abhange unterhalb ber alten Stabtmauer find mit gablreichen und anmuthigen Dbft = und Ruchengarten bebedt. Bang befonders zeichnet fich barunter ber Barten des gegenwarti= gen Berrn Rreishauptmanns aus, welchen berfelbe, wie er jest befteht, größtentheils felbit erft angelegt bat. Er liegt unweit vom Schlefischen Thore und enthält eine treffliche Auswahl ber ichonften Blumengewächse, namentlich mehr als 100 Barietaten von Georginien. Bon ber Sohe bes Gartens überblicht ber Berr Befiger nach Rorden, Dften und Gub= often faft ben gangen feiner Leitung anvertrauten Roniggraper Rreis. Dem Boblgefallen am Genuffe reiner Naturfreuben, welches ihn bei ber Schöpfung biefer fleinen Blumenwelt geleitet, verbankt die Stadt auch die neue Unlage, unweit öftlich vom Prager Thor, am Abhange ber unter bem Damen Rogn branta befannten Pforte, wo ber Dr. Gubernial = Rath Rent feit dem 3. 1831 auf einer ehemals oben Stelle febr anmuthige Parkanlagen mit Spagiergangen und Rubebanken errichtet hat. Man genießt an mehren Puntten berfelben einen reizenden Ueberblick ber westlichen und sublichen Umgebungen ber Stadt. Dben ift ein Restaurateur und ein ebenfalls neu errichtetes, im 3. 1834 vollendetes Babhaus mit 8 Bannenbabern, in eben fo vielen, nett und gefchmade voll eingerichteten Bimmern.

Fortsommen ber Reisenben bienen bie zwischen Königgras und Prag hin und her fahrenden Gefellschaftsmagen, welche täglich fruh um 5 Uhr von beiden Orten abgehen und den Weg in einem Tage zurudlegen. Die Person bezahlt 2 fl. 36 fr. C. Mze.

Das Canitats = Perfonale ber Stabt beffeht aus 2 graduir=

ten Mergten, 1 Bunbargte, 2 Apothefern und 5 Sebammen.

Die Armenversorgung geschieht durch ein im I. 1832 zur Feier bes vierzigfährigen Regierungs = Jubiläums weiland Sr. Majestäk Kaiser Franz des I. gegründetes Armen = Institut, welches am Schluß bes I. 1833 ein Stammvermögen von 340 fl. 15 kr. Conv. M. und 24600 fl. 27 kr. W. W. besaß, und aus seinen Einkünsten im Verslaufe dess. 1502 fl. 2 kr. E. M. an 140 Arme der Stadt und der Herschaft vertheilte. Außerdem besieht hier ein bereits im I. 1735 gestistetes Bürger = Spital für 12 Pfründler und eben so viel Pfründlerinnen, und eine im I. 1832 gegründete Krankenanstalt mit 5 Betten für Dienstdoten und arme Durchreisende. Auch soll eine Dienst dusgemittelt ist.

Che wir zur Ueberficht ber ber Ctabt gehörigen Ortschaften und ber Berrichaft Königgrag ichreiten, wollen wir einen furgen Abrif ber Be-

fchichte von Koniggrag mittheilen \*).

Die vielen Afchenkrüge und andre Alterthümer, welche zu verschiebenen Zeiten, namentlich bei der Errichtung der Festungswerke in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in Königgrät und dessen nächfter Umgebung ausgegraben worden \*\*) und auf eine hier besindlich gewesene heidnische Grabstätte hindeuten, liefern den Beweis, daß diese Wegend schon zu einer Zeit, von welcher keine schristlichen Nachrichten auf uns gekommen, stark bevölkert gewesen sehn müsse. Die Fruchtbarkeit der ganzen Gegend und die Lage der Anhöhe, auf welcher die jegige Stadt erdaut ist, am Zusammenstusse zweier nicht unansehnlichen Gewässer, machen es wahrscheinlich, daß die Stadt, zu welcher jene Grabstätte gehörte, auf dieser Anhöhe gelegen haben möge. Es ist möglich, daß es ein teutscher Bolksstamm war, der diesen Ort bewohnte und später den aus Schlessen hier eindringenden Stawen weichen mußte. Wahrsscheinlich fanden die Letztern hier schon eine Burg, in und an welcher sie sich festseten und deren Namen (Grad, Grades, Grades,

<sup>\*)</sup> Weitläuftig hat biefen Gegenstand Nitter von Bienenberg, ehemaliger Kreishauptmann zu Königgräß, in seinem schon oben angeführten Werke behansbelt. Ein anderes, noch umftändlicheres Werk über die Geschichte von Königgräß ist das aus 14 Bänden bestehende: Železný obraz mēsta Kralozwé zradec 20., vom Exjesuiten Franz Schwenda.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bie Befdreibungen berfetben bei von Bienenberg, a. a. D. S. 25 bis 33 und bie Abbilbungen auf Tab. I.

bon graditi, einschließen, umschließen, befestigen, baber auch bas teutsche Wort Schlog), fie nunmehr ihrem neuen Wohnfibe beilegten. Das fpatere fonigliche Schlog ftand im nordwesilichen Theile ber Stadt, ba wo fich jest die St. Johannes : Rirche und bas Geminarium befinden, baber noch gegenwärtig biefe Stelle ben Damen Brabet führt. Dhne 3weifel war bieg auch bie Lage ber urfprünglichen Burg und bes Rernes ber funf igen Stadt. Gie gehorte im X. Jahrhunderte gu bem ansehnlichen Bergogthume ber Chrowaten, beffen Sauptftabt Libic an ber Endling, unweit ihrer Munbung in die Etbe, fcon langft jum Dorfe herabgefunken ift \*). 3m XI. und XII. Jahrhun= berte erfcheint Grabec icon als Sauptort einer anfehnlichen Proving und mar 1062 fo feft, bag es einer Belagerung bes von polnifchen Truppen unterftugten Bergogs Jaromir fiegreich wiberfteben fonnte. Diefer Jaromir mar ber jungfte Cohn Bergog Bretiflams I., welcher ibm in feinem Teftamente 1055, auf den Fall, bag er nicht in ben geift= lichen Grand treten follte, Gradec ale Erbibeil vermacht batte, 3m 3. 1115 trat Bergog Bladiflam I. Die Stadt Grabec und bie gange umliegende Proving nebft 4 Burgen (,,civitatem Gradecz et totam circum jacentem cum quatuor castellis provinciam") feinem Bruder Gobieflam ab, ber fich freilich fcon 1120 genothigt fab, diefe Befigung wieder an Bladiflam jurudgugeben, aber 1125, als er nach bes Lettern Tobe gur berzoglichen Burbe gelangte, Miles wieder in feine Gewalt befam. Die Bevolkerung von Grabec muchs allmählich bergeftalt an, daß die Einwohner im Stande maren, 1134 in Berbindung mit ben Burgern von Chrudim, Caslau, Bunglau und Glas, Einfalle in bas benachbarte, bamals ju Polen gehörige Schleffen ju machen, welches fie bis an die Dber plunderten und verheerten und bann, mit reicher Beute belaben, wieder verliegen. Gradec blieb jest eine ber= zogliche Stadt bis zum 3. 1154, mo fie Blabiflam II., ber auf Sobieflaw folgte, bem Sohne bes Lettern, U balrich, überließ. Durch bie Erhebung Bladiflams jur toniglichen Burbe erhielt auch Grabec ben Rang einer königlichen Stadt, und nahm an Ausbehnung und Bohlftand immer mehr gu. Prempst Dttofar I. fchentte ihr mittels eines im 3. 1225 ju Grabet felbft ausgefertigten Dacht= briefes (welche Urfunde noch im Driginal im ftabtifchen Archiv vorhan= ben, und bei von Bienenberg a. a. D. Tab. II. nachgebilbet ift) ein in ber Nahe liegendes Stud Land, beffen Befiger von ihm andermarts entschädigt murben. Es geht baraus, fo wie aus bem Umftanbe, daß Bengels II. Gemablinn Gitta (von Sabsburg) in Grabec am 19. Februar 1296 von einer Tochter entbunden wurde, hervor, daß biefe Stadt zuweilen bie Refideng beiber Monarchen gemefen fen. dererfeits fpricht fur die bamalige Große und ben Flor ber Stabt die

<sup>\*)</sup> S. ben Bibich ower Rreis, herrichaft Pobebrad, S. 74; Jahrbucher bes bohmifchen Mujeums, II. Band, 4 heft (1831) S. 444 u. ff.

Errichtung mehrer Rtoffer, wie ber Dominitaner, ber Minoriten, ber Dominifanerinnen und ber Ritter bes Teutschen Orbens, welche fammts lich im Berlaufe bes XIII. Sahrhunderte hier eingeführt worben find. Much waren bamale ichon eigene konigliche Burggrafen eingefest, welche im Range auf den Prager Burggrafen folgten und noch in un= fern Beiten bestehen. Im J. 1297 fchenkte Konig Wenzel II. ber Bürgerschaft alle Saufer ber Borftabt, die bis dahin zur koniglichen Saushaltung gehört hatten, in ber Urt, daß die Bewohner berfelben bie bieher dem Konige fchulbig gewesenen Abgaben und Leiftungen nunmehr an die Stadtgemeinde zu entrichten hatten. Nach bem Tode diefes Ronige, 1305, murbe feiner hinterlaffenen zweiten Gemablinn Elifabeth bie Stadt Gradec nebft ihren Ginkunften jum Bittwenfit angewiesen, wozu nach dem im J. 1307 erfolgten Ableben ihres zweiten Gemable, R. Rubolphs I. (von Desterreich), mit bem fie fich 1306 verebelicht hatte, noch die Stabte Jaromir, Sohenmauth, Chru= bim und Policea geschlagen wurden, die nunmehr nebst Grabec. ben Titel fonigliche Leibgebing = Stabte erhielten. Roniginn, welche ichon bei Lebzeiten ihres erften Bemahls eine befondere Borliebe fur Gradec gezeigt hatte, wie fie benn bereits 1302 bie Rirche jum heil. Beift erbauen ließ, mahlte jest biefe Stadt (bie nunmehr ben Namen Königinngrät, Kralowé Bradec annahm, obwohl fie noch bie ine XV. Jahrhundert in Urfunden auch bloß Grecz ge= nannt wird) zu ihrem bleibenden Aufenthalte, und ftarb baselbst im 3. 1335 am 19. Detober. Wahrend biefer Beit errichtete fie nicht nur ein neues königliches Schloß, fondern begann auch die Befestigung ber Stadt mit Mauern und Thürmen, deren Spuren jest noch an einigen Stellen fichtbar find. Da bei bem Mangel an Baufteinen in ber Umgebung von Königgrät alle diese neuen Gebaude von Ziegeln aufgeführt werden mußten, so gab man ber Stadt bamals auch die Namen Cerwleny Bradec (Rothgrag) und Cybelný Bradec (Biegelgrat), die jedoch nur in ber Bolfssprache gebrauchlich gemefen zu fenn fcheinen. Bei dem Ginfalle Bergoge Albrechts von Defterreich, ber seinem zweiten Sohne Friedrich nach Rudolphs Tode die boh= mifche Krone zu verschaffen suche öffnete Elisabeth ben Defterreichern ihre obengenannten 5 Leibgebingstädte, ju benen unterdeffen auch Roniginnhof gekommen mar. Diefe erhielten mahrend biefer Befegung eine Menge Freiheiten und Vorrechte, von melden jedoch viele im Laufe ber Beit durch gangliche Aenberung ber Berhalmiffe von felbst erloschen find. Indessen wurde ber Stadt Koniggraß schon bamale ein Sahr= markt, am Dienstag nach Maria Geburt, bewilligt. Als Konig Johann im J. 1311 den Thron bestieg, nahm Elisabeth wieder Besit von ihren Städten, trat aber im J. 1316, wo fie ihre mit Wenzel II. erzeugte Tochter Ugnes an ben Bergog Beinrich von Schlesien vermählte, Koniggrag berfelben ale Mitgift ab, mahrend fie zu gleicher

Beit Jaromit, Policea ze. bem Beinrich von Lippa, bamaligen Gegner bes Konigs, einraumte. Der Konig gerieth über alle biefe Borgange in Born, und ließ bie genannten Stabte von feinen Truppen belagern und befeten. Inbeffen murben biefe Bwifte balb wieder beigelegt, die Städte kamen (mit Ausnahme von Königinnhof) an die tonigliche Wittme gurud, und erhielten von Konig Johann nicht blog Berzeihung, sondern auch im I. 1348 die Bestätigung ihrer ältern Privis legien und außerbem noch neue Gnabenbezeigungen. Ramentlich murbe ben Koniggraßern, bie unterbeffen mit ber Bollenbung ber von ber Ros niginn Elifabeth begonnenen Stadtmauern beschäftigt gewesen waren, im J. 1321 außer einer siebenjährigen Steuerfreiheit, die Befugnif ertheilt, überall auf toniglichem Grund und Boben Dolg zu fallen, auch Rate und andere Baufteine zu brechen. Im April bes 3. 1339 wurde Die Stadt durch eine Feuersbrunft eingeafchert, erhielt aber noch in bems felben Monate ein tonigliches Gefchent von 4 Buben ober Lan (,.lanena") Waldes, jum Wiedergufbau ber abgebrannten Baufer und gur ewigen Benütung beffelben. Mittels einer andern Urfunde beffelben Jahre verordnete Konig Johann, bag bie Koniggraber Burger von jest an aller Freiheiten theilhaftig fenn follten, in beren Befit fich bie Prager befanben. Eben fo murbe von bemfelben Monarchen bie von einigen Burgereleuten im 3. 1344 gemachte fromme Stiftung bee Spitale gu St. Unna bestätigt und jugleich verordnet, daß weder Welte noch Drbensgeiftliche jemals fich irgend eines Dechts über biefes Spital ans maßen ober bergleichen von ihm und feinen Rachfolgern verlangen foll-(Diese Berordnung bestand bis jum 3. 1626, wo Raifer Ferdinand II. ber Stiftung eine andere Bestimmung anwies). Rarl IV., ber Gohn und Rachfolger Johanns, mar ben Roniggragern nicht minber gewogen, als fein Bater. Gine Berordnung vom 3. 1352 batte vorzüglich bas Emportommen bes Tuchmacher - Bewerbes jum Bweck. Im J. 1359 ordnete er die Pflastetung der Stadt an und bewilligte gur Dedung der Roften eine Pflaftermauth. Bei ter auf Befehl beffelben Monarchen 1362 und 1363 erfolgten Unlegung von Waffen= und Getreidevorrathen in den foniglichen Stubten verpflichtete fich Koniggras 400 Ruftungen in fteter Bereitschaft ju halten. 3m 3. 1363 verlieh Rarl IV. feiner Gemablin Elisabeth von Stettin die Stabte Koniggrag, Jaromir, Trautenau, Koniginnhof, Chrudim, Sohenmauch, Policka und Melnik zum lebenslänglichen Leibgeding, und im 3. 1372 ertheilte er ben Burgern von Koniggrag bas Recht ber freien Schaltung über ihr fammtliches bewegliches und unbewegliches Bermogen, fo baß fie baffelbe nach Belieben, jedoch nur an weltliche Verfonen, verfaufen, verschenken ober vererben burften. Siegu tam im 3. 1378 noch ein neuer Beweis feiner landesväterlichen Gnade, indem er ber Stadt bas f. g. Schrotamt und die Erhebung einer Abgabe vom Salzmeffen bewilligte, jes boch unter ber Bebingung, daß biefes Einkommen jum Beften ber Stadt

vermenbet werbe. Balb barauf farb ber Raifer, am 29. November beffelben Jahre, und feine Bittme Elifabeth begab fich nach bem Schloffe zu Koniggrab, mo fie bis zu ihrem am 14. Februar 1393 ers folgten Tobe refibirte. Ritter von Bienenberg giebt (a. a. D. G. 191) eine Ueberficht des bamaligen Umfanges und Buftandes ber Stadt, unter andern auch ein Bergeichnig ber Gewerbsleute, welches fur bie Bluthe ber Stadt in jenem Beitraume ein gunftiges Beugniß ablegt. Roniggraß hatte bamale, außer ben von une ichon oben angeführten gablreichen Pfarr= und andern Rirchen und Rloftern, 2 Gritaler (ju St. Anna und St. Anton), 6 Mühlen, 2 Baber, und unter den Gewerbsleuten befanden fich Bader (Schwarz- und Weiß: ober Rolatschenbader, bie Lettern erhielten 1382 von ber Koniginn Glifabeth bas Recht auch Brod zu baden), Barbierer, Bildhauer, Brauer (47), Drechster, Kleischhauer, Kifcher, Fuhrleute, Gastwirthe, Glafer, Golbarbeiter, Gurt= ler , Sandichuhmacher , Sutmacher , Inftrumentenmacher , Raufleute, Rlampner, Rorbmacher, Rupferschmiebe, Lohgarber, Maler, Maurer, Mefferschmiede, Nadler, Pechsieder, Riemer, Sattler, Schloffer, Schmieds te, Schneider, Schuhmacher, Schwertfeger, Seiler, Spedhandler, Tafch= ner, Tischler, Topfer, Tuchmacher, Tuchscheerer, Waffen= und Panger= Schmiedte, Wagner, Weifigarber, Binngieger ,, und bergleichen mehr." Die Konigliche Wittwe Elisabeth hatte von den Stadten Roniggras, Soben= mauth und Chrudim an idt lichem Bins 304 Schock bohmifcher Groschen (nach jetiger Währung beinahe 3000 fl. C. M.) einzunehmen. Davon kamen auf Koniggraß 107 Schock 20 Grofchen. Uebrigens ift bemerkenswerth, bag von den, in bem alten ftabtifchen Steuerbuche (aus welchen Ritter von Bienenberg Diefe Rotizen gezogen) verzeichneten burgerlichen Namen fast tein einziger mehr mit benen ber heutigen Bewohner der Stadt übereinstimmt. - Konig Bengel IV., aus beffen Sanden Roniggrag ebenfalls mehre Gnabenbezeigungen empfing, überließ schon um bas 3. 1402 biefe Stadt seiner zweiten Gemahlinn Sophia von Baiern. Um 28. Mai 1407 verheerte eine Feuer6= brunft die Stadt nebst dem tonigl. Schlosse, den Rirchen zum heil. Geist und zu St. Johann bem Täufer. Kaum mochte man sich von biefem Ungluck wieder erholt haben, als im 3. 1416 ein neuer Brand bie Stadt einascherte und im 3. 1418 die huffitisch en Unruhen Die neue Lehre Scheint gleich Unfangs in Koniggrag, wie ausbrachen. anderwärts in Bohmen, viele Unhanger gefunden zu haben, die fich in= bek noch verborgen halten mußten, ba bie Stadt von Raifer Sigmunbs Truppen befett mar, welche berfelbe aus Breslau hieher hatte kommen Indeffen gelang es einer Abtheilung Taboriten unter ber Un= führung dreier Edelleute, Ales von Wrestiow, Benedift von Mofrowaus und Georg von Chwalkowis, am 26. Juni 1420 bie Stadt zu überrumpeln und die fremde Befagung zu vertreiben. Bon biefem Augenblide an bekannte fich bie hauptmaffe ber Gin-

wohner öffentlich zum Suffitismus; bie oben ermahnten brei Chelleute murben zu Sauptleuten ber Stadt und ber utraquiflifche Beifiliche Umbros jum Erzbechanten ernannt. Dicht gufrieben, bie einheimi= fchen Rlofter zerfiort zu haben, fchloffen fich gablreiche Saufen aus ber Stadt und ihren Umgebungen an die übrigen Taboriten unter Bi Ifa's Dberbefehl an, und verbreiteten fich mit biefen durch die benachbarten Kreise, selbst bis nach Prag, wo sie an der Belagerung des Wossehrad Theil nahmen. Dhne ine Gingelne aller hieher gehörigen Borfalle einzugeben, wollen wir bloß bemerten, bag Bigta nach feinem am 11. Detober 1424 erfolgten Tode nach Koniggras gebracht und bafelbst in ber heil. Geift = Rirche vor dem Sochaltar begraben, jedoch noch in dem= felben Jahre von hier nach Caslau gebracht und dem Bunfche der Gin= wohner diefer Stadt gemäß in ber Dechantei = Rirche beigefest murbe. Much unter Protop bem Großen nahmen bie Koniggraßer an ben fortgefetten Raub= und Berftorungegugen ber Suffiten Theil, und ma= ren nebst ben Chrudimern und Hobenmauthnern noch im 3. 1436, mo boch schon in Folge ber am 30. Mai 1434 bei Brib Statt gefundnen ganglichen Niederlage der Taboriten ber gefammte Abel und bie Stabte Böhmens mit Konig Sigmund Friede gemacht und ihn gnerkannt hatten, fehr halestarrige Gegner biefes Monarchen. Indeffen regte fich der Wunsch nach Ruhe und Frieden zu allgemein und der Unwille des gangen Landes, felbft vieler Einwohner der Stadt, fprach fich ju laut aus, ale daß Koniggraß noch langer hatte widerfteben konnen. Mehre Geiftliche, welche bas Bolf in fortwährenber Aufregung erhielten, wurden im 3. 1437 theils vertrieben, theils nebft andern Aufwieglern ins Gefängniß geworfen, worauf benn endlich bie Unerkennung Konig Sigmunde folgte. Königgraß blieb von jest an nicht nur im Befit ber freien Religionsubung, sondern der Raifer bestätigte auch alle frubern Privilegien. Die neuen Zwistigkeiten, welche ber Tob biefes Monarchen noch in bemfelben Sahre herbeiführte, indem die utraquistische Parthei fich der auf Bergog Albrecht von Desterreich gefallenen Bahl widersette und am 21. Mai 1438 ben polnischen Pringen Rafimir zum Konige ausrief, maren von furger Dauer. Jener behauptete fich, ftarb aber nach furzer Regierung am 27. Oftober 1439. Unter ben Statthaltern, die mahrend ber Minderjährigkeit des Pringen Ladiflam eingesett waren, erfolgte 1442 bie Gintheilung bes Landes in Rreife. Der berühmte Georg von Pobebrab wurde zum Sauptmann bes Roniggrager Rreifes (mit bem bamals ber jetige Bibschower und ein Theil bes Chrudimer vereinigt waren) ernannt, und flieg von hier 1448 zur Burde eines Reichsvermefers empor, bie er bekanntlich gehn Sahr fpater, nach Labiflams Tode, fogar mit bem toniglichen Purpur vertaufchte. Unter die Gunftlinge biefes ausgezeichneten Mannes gehorte ber eifrige utraquistische Pfarrer an der Tennkirche zu Prag, Johann von Rotitzan, welcher ichon 1435 jum Erzbischof bafelbft gewählt,

aber, um bem Borne Konig Sigmunds zu entgehen, zur Flucht genothigt wurde, und fpaterhin bas Umt eines Erzbechanten und Pfarrers an ber Rirche zum beil. Beift in Konigaras erhalten hatte, welches er bis zum 3. 1448 befleibete. Da er burch feine Beredfamteit machtig ju Georgs Erhebung beigetragen hatte, fo folgte er biefem 1448 nach Prag, wo er neuerdings jum Pfarrer am Tenn ernannt und ihm jugleich die Ausübung aller erzbischöflichen Berrichtungen übertragen murbe. Als Georg nach seiner Erhebung auf ben Thron, 1458, die feinblich gegen ihn ge= finnten Mahrer befiegt batte, tam er auf bem Ruchwege am 27. Juli beffelben Sahre auch nach Koniggraß, und murbe von den Behorben und Einwohnern diefer Stadt, welche ihm von jeber febr zugethan gemefen, aufs herrlichfte und prachtvollfte empfangen. Der Konig foll aus Er= tenntlichkeit für diefe Beweise treuer Unhanglichkeit ber Stadt erlaubt haben, von nun an ein G, ben Unfangebuchstaben feines Ramens, im Bappen zu führen. Ritter von Bienenberg ift bagegen ber Deimung, bag biefes G nichts weiter als ben alten Ramen Brabec bes Nur so viel ist gewiß, daß ber König im J. 1459 alle von feinen Borfahren auf dem bohmischen Throne der Stadt verliehene Freiheiten und Rechte mittelft eines zu Prag ausgefertigten Majeftats= Briefes formlich bestätigte. Die Anhanglichkeit ber Koniggraßer an Ronig Georg wurde auch fpaterhin nicht erschüttert, als Papft Pius II im 3. 1464 über diefen Monarchen, in Folge feiner Unnahme ber Baster Compactaten, ben Bannfluch ausgesprochen hatte. Bahrend ber Rriegestürme, die jest von neuem in Bohmen loebrachen und zum Theil an die blutige Sufficenzeit erinnerten, blieben die Roniggrager dem Ronige nicht nur treu, fondern maren ihm auch in Berbindung mit ben Pragern ze. behilflich, die von mehren Seiten gegen ihn ausgebrochnen Emporungen zu bekampfen, obwohl es ihm nicht gelang, berfelben vollig Meister zu werden, und er bei feinem Tobe, am 22. Marg 1471, Boh= men und die Nebenlander noch im Rriegszustande hinterließ. Nachfolger, Blabiflam II., fand gleich nach ber Thronbesteigung ebenfalls einen hartnädigen Gegner an Mathias, Konig von Ungarn; indeffen murbe diefer Rampf größtentheils außerhalb Bohmens, in Mahren und Schlesien, gefochten und die hiefige Gegend blieb, mit Ausnahme ber Beitrage an Mannichaft und Rriegekoften, von feindlichen Berhee= rungen verschont. Konig Bladiflam bestätigte ber Stadt ichon im 3. 1472 alle Privilegien, die ihr feine Vorganger verliehen hatten. Chen fo ertheilte er in demfelben Sahre bem Stadtrathe bas Recht, mit ro= them Bache zu fiegeln. Ule vier Sahre fpater Emporungen in Prag gegen ihn ausbrachen, verließ er biefe Sauptfladt und hielt fich eine Beit lang in Königgräß auf. 3m 3. 1478 erhielt bie Stadt aus feiner Sand ein neues Privilegium, ben Reminiscere = Jahrmarkt betreffend. Wichtiger war noch bas Geschenk bes Friedens, welcher am 22. Juli 1479 zwischen Bladiflam und Mathias zu Dimus geschloffen

1

A second residence

wurde, und beffen Koniggray, wie bas gange übrige Bohmen, nach fo langer unruhiger und vielfad) bedrangter Beit gar wohl bedurfte. Denn außer ben Leiden bes Rrieges war die Stadt, wie jum Theil ichon oben gemelbet, feit bem Unfange jenes Jahrhunderts, und gwar in den 3. 1407, 1416 und 1443 von frarten Teuersbrunften verheert und 1445 feche Monate lang von einer peftartigen Seuche heimgesucht worben \*). Undere Feuersbrunfte legten auch fpaterhin, in den 3. 1484 (am 19. Juni und 26. Dezember), 1509 und 1512 mehr ober weniger betradtliche Theile ber Stadt in Ufche, und im Berbfte 1483, fo wie 1496, fing bie Peft hier und in ber Begend aufs neue ju muihen an. Das lettere Sahr zeichnete fich überdieß durch eine ftarte Ueberschwem= mung aus, welche nicht blog an ben Felbern und Wiefen ber Stadt große Bermuftungen anrichtete, fondern auch viele Gebaube in ben Borftabten ansehnlich beschädigte. — Der Friede im Lande mar jedoch nur von furger Dauer. 3mar bot ber religiofe Glaube feinen Unlag mehr ju gegenseitigen Befehdungen bar, aber Eigennut und Sabsucht fingen nun an, einzelne Rlaffen ber Ginwohner gegen einander aufzuregen. Schon im 3. 1498 entspann fich zwischen bem Abel und ben konig= lichen Städten der bekannte Streit über das Recht des Bierbrauens, bei welchem auch unfer Koniggrat fehr betheiligt mar. Die Stabte hatten nämlich schon feit alter Beit bas Borrecht, allein Bier zu bräuen, und wie wichtig und einträglich dieses Gewerbe für Königgrät fenn mochte, feben wir aus bem oben mitgetheilten Berzeichniffe ber Gewerbs= leute vom 3. 1393, wo biefe Stadt 47 Brauer gablte. Run mach= ten aber auch die Berren und Ritter auf diefes Recht Unspruch und es Kam bei ber Weigerung der Städte, ihr Privilegium aufzugeben, zu blu= tigen Fehden, die erft im 3. 1517 auf bem Landtage zu Prag burch den sogenannten St. Bengele= Bertrag beendigt murden. In Rolge beffelben erhielt ber Abel bas Recht, auf feinen Gutern ebenfalls Bier zu brauen; bagegen murbe ben Burgern foniglicher Stabte erlaubt, abelige Guter zu besigen und Wappen zu fuhren \*\*). Eben fo mochten die Einwohner ber Stadt Koniggraf und ihres Bebietes nicht wenig von rauberischen Unfallen zu leiden haben, welchen damals Raufleute und Reisende von Seiten vieler Burgenbesiger, theils aus wirklicher Sabsucht, theils aus fortglimmender Abneigung, theils auch vielleicht aus langer Gewöhnung an bas Rriegeshandwerk, preisgegeben waren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg erwähnt auch, bag in ben Sahren 1348 (24. Jäner) und 1443 (29. Mai und 5. Juni) ziemlich starke Erbbeben sich zu Königgräß ereignet hatten; sie scheinen aber keinen besondern Schaden angerichtet zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Ritter von Bienenberg, G. 408 unb 441.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbafelbft S. 424 u.f. — Jahrbücher bes bohm. Mufeums, II. Banb, 3. heft (1831), S. 282 u. f.

Wie ernfthaft Koniggraß alle biefe und andere Fehden genommen habe, fieht man aus bem burch alte noch vorhandene Rechnungen vom 3. 1512 bestätigten Umftanbe, daß die Stadt damale eine eigne Pulvermuble, Gewehrfabrit, Stud- und Rugelgiegerei befag. 3m 3. 1516 wurden bier allein 24 Stud Befchut neu verfertigt \*). - 216 im 3. 1547 Raifer Ferdinand I. genothigt mar, an bem Rriege gegen ben Rurfurften Johann Friedrich von Gach fen, ben Un= führer ber unter ber Benennung bes Schmalkalbischen Bundes vereinig= ten protestantischen Fürften, Theil zu nehmen, weigerte fich Koniggrat, wie bie meiften übrigen Stabte, ihm Steuern und Truppen gu liefern, indem man fich auf eine frubere, unter Georg von Podebrad mit Gach= fen gefchloffene Erbeinigung berief und überhaupt feine Reigung hatte, bie jest glaubensvermanbten Dachbarn als Teinbe zu behandeln. 2018 aber Ferbinand nach bem Giege bei Muhlberg wieber freie Sanbe befam, blieb bie Buchtigung fur biefe Biberfpanftigfeit nicht aus. Koniggraß mußte noch in bemfelben Jahre feine Baffen und Privilegien abliefern, alle feine anfehnlichen Buter abtreten, 16000 Schod (32000 fl.) Strafe erlegen und fich bem fogenannten Ponaltag bon ben Brauereien (einen weißen Grofchen von jebem Fag Bier und jedem Gtrich Malg) unterwerfen. Bu den confiscirten Befigungen ber Stadt gehorten unter anbern folgende Drtichaften, welche gegenwärtig mit anbern Dominien vereinigt find: Stoger, Boharna, Tiechlowis, Rabifowis, Bribfeo (jest jum Gute Großer gehorig), Unter-Prim, Brigg, Problus, Stiefdirka, Charbufis (But Prim), Liebtschan, Praffacta, Gedlig, Chraftnig, Urbanig, Boenig (Gut Liebifchan), Roeberig, Sweif, Rusto, Swinar (Berrichaft Smiris = Boreniowes), Runtichis (Berrichaft Sabowa), De= belifcht (But Debelifcht), Slating, Swingret (Berrichaft Neuffabt), Duch= lowis und 3wifow (jest Guter biefes Namens im Bibichower Rreife), Ernowa (Berrichaft Pardubig, Chrud. Rreifes) u. a. m. Der Unwille bes Monarchen, bem ohnehin ber Berfall ber Stabte zu feinem Rugen gereichen konnie, mar jeboch von furger Dauer, und fie erhielten nicht nur bie meiften Privilegien, fonbern auch jene Guter gurud, bie bis gur Beit ber Begnabigung noch nicht veräußert waren. Dur murbe, um funfti= gen Meutereien bes Rathe ober ber Burgerschaft vorzubeugen, ein toniglicher Richter eingefest, ber bem Monarchen unmittelbar ben Eib ber Treue zu leiften batte und auch nach bem breifigiabrigen Rriege unter bem Ramen Raiferrichter bis in die neuere Beit, wo bie Magiftrate regulirt wurden, in Wirksamfeit blieb. Much horte Die bisberige Appellation an den Rath ber fonigt. Altstadt Prag auf, indem fatt berfelben die Berufung an ben Ronig ober, in beffen Ubwefenheit, an eigene bagu beffimmte fonigliche Rathe verordnet murbe \*+).

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg, G. 427 unb 437.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbücher bes bohm. Duf. a. a. D. G. 295-297.

nach bem Musbruche bes Bojabrigen Rrieges murbe bas größtentheils protestantifche Koniggrat, ale bie Schlacht auf bem Beifen Berge für Raifer Rerbinand II. fiegreich ausgefallen mar, 1621 von faiferliden Truppen befest. 3m 3. 1631 belagerten es bie Cachfen verge= bens. 2m 14. Juni 1639 murben bie Schweben bei Roniggraß gefchlagen; eben fo erlitten am 20. Februar 1640 feche fchwebifche Regimenter eine gangliche Dieberlage burch bie faiferlichen Truppen und ber ichwebische General Zorftenfohn mußte, nachbem er in bemfelben Sahre bie Stadt 4 Stunden lang befchoffen batte, unverrichteter Cache wieder abziehen \*). Um 27. Detober 1645 tamen in ber Racht beiläufig 6000 Mann Schweden unbemerkt von Pardubis gegen Konig= grat und lagerten fich auf ben benachbarten Felbern, worauf fie bie Ctabt befchoffen und eine Menge Burgerhaufer, fo wie bie Rirchen, theils nieberbrannten, theile fart beichabigten. Da fie aber von Geiten ber faiferlichen Befagung tapfern Biberftanb fanben, fo zogen fie wieber ab und mandten fich nach Bidfchow und Jaromit. - Balb nach Beendis gung bes Bojahrigen Rrieges befchloß Raifer Ferbinand III., melder 1655 bas Leitmeriger Bischum gestiftet hatte, im folgenden Jabre, um Erfas bes ichon im Suffitenfriege erlofdnen Leutomifchter Bisthums, auch ju Roniggras einen bifchoflichen Gis ju errichten. In diefer Abficht ließ er ichon am 6. Marg 1656 burch ben Prager Erzbifchof und Carbinal Ernft Grafen von Sarrach für die Gumme von 88000 fl. die Berrichaft Chraft und bas But Muretis, welche beibe Befigungen ber Grafinn Unna Eufebia von Sarrad, geb. von Schwamberg, gehörten, jur Dotirung bes neuen Bisthums ankaufen. Che er aber noch bas Borhaben ins Werk richten fonnte, ereilte ibn, am 2. April 1657, ber Tob. Gein Gobn und Dachfolger Raifer Leopold I. fugte ju jenen Gutern noch ein ber= ginsliches Rapital von 30000 fl., und im 3. 1662 faufte auch ber obengenannte Prager Ergbifchof, gur Unterhaltung breier Domherren, bas Gut Ragen fein (gegenwärtig Bifchofftein genannt) von Wilhelm Albert Rrakowfen von Rolowrat für bie Gumme von 29000 fl. Um 4. Dovember 1664 erhielt bas neue Bisthum bie Bestätigung bes Papftes Mleranber VII. (In fpaterer Beit, nämlich 1747 und 1750, murben von bem Bifchof Johann Joseph Grafen Bratiflaw von Mitrowis auch bie Guter Bagegbeg und Raubowit fur bas Bisthum angekauft.) Jan Caramuel, aus bem Ctamme ber Familie Lobfowit, aber in Spanien geboren, damale Abt bes Benediftiner - Rloftere Emaus in Prag, murbe vom Raifer Leopold I. gum erften Bifchof in Koniggrat ernannt. Da er aber ber bohmifchen Sprache unkundig mar, fo lehnte er biefe Ernennung ab, und ber Raifer ernannte nun an feine Stelle 1660

<sup>\*)</sup> G. Schaller, Koniggrager Rreis, G. 20.

den Abt bes Benediktiner-Rlofters gu St. Diklas auf der Aliffabt Prag, Matthaus Ferbinand Saubet von Bilenberg, beffen papft= liche Bestätigung jedoch erft 1664 erfolgte. Im Berlaufe bes fieben= jährigen Krieges murbe Koniggras breimal, und zwar 1758, 1759 und 1762 von preußischen Truppen befest. Befonders verberblich ma= ren biefe Ginfalle im lettgenannten Jahre, wo in ber Racht vom 10. auf ben 11. Juli Preugen und Rofaken gemeinschaftlich aus Schleffen über Trautenau, Schurg, Rufus und Roniginnhof hieher famen, bie Stadt ausplunderten und ben größten Theil berfelben burch Feuer verheerten. Bald nach dem Frieden vom 3. 1763, nämlich, wie schon oben erwähnt, im 3. 1766, ordnete die Raiferinn Maria Therefia die Erbauung ber Feftungewerke an. Inbeffen wurde die Stadt Unfange nur mit Erd= werken umgeben, welche bis 1778 vollendet waren. Erft im 3. 1780 befahl Raifer Jofeph II. die Berftellung einer regelmäßigen Feftung, welche unter Leitung des E. f. Ingenieur = Dberftlieutenants v. Rlein= borf im 3. 1789 beenbigt mar. In den Jahren 1770 und 1771 wurde die allgemeine Sungersnoth und Theuerung hier eben fo fcmerglich empfunden, ale anderwarts in Bohmen \*). Muger ben oben angeführten Feuersbrunften ift Roniggras auch in ben Jahren 1536, 1586 und 1814 von biefer Plage beimgefucht worden. Im erftgenannten Sahre blieben mur 25 Saufer in ber Stadt, fo wie die Borftabte, verschont. 3m 3. 1586 brannten 65 Saufer ab. Bon bem Brande 1762 mar ichon vorbin die Rebe. Das lette Unglud biefer Urt traf die Ctadt am 24. Muguft 1814, wo 76 Burgerhaufer, die Rirche ju St. Johann v. Nepomut und bas bifchoft. Seminar von den Flammen verzehrt wurden \*\*). - 2 us gegeich= nete Manner, welche theils in Koniggrat geboren worden, theils da= felbft in Memtern und Burben geftanden, find folgende : Marcus von Greck (Grabedo), Professor ber Philosophie und um bas Jahr 1412 Rector der Prager Univerfitat; - Johann Schindel, als Urgt, Mathematifer, Uftronom und Geschichtschreiber befannt; er war Professor ber Urzneikunde an ber Prager Universität, Dechant am Boffebrad, Ca= nonicus ju St. Beit, und lebte noch 1449; Ritter v. Bienenberg theilt (a. a. D. S. 320) einen Brief bes Meneas Splvius (nachmaligen Pap= ftes Pius II.) an Schindel mit, ber bem Legtern zu großem Ruhme gereicht. - Johann Offornicg, Gemeindealteffer ber Grabt, Uralter= vater bes Bobuflam Balbin (f. weiter unten) und ausgezeichneter Dichter, + 16. Februar 1570; - Enprian Ewowich von Ewowicz, geb. 1514, ein ausgezeichneter Mathematiker und Uftronom, + 1573; unter feine Schüler gehorte ber berühmte Tocho Brabe; - Inbreas Mobeft in, geb. 1558, Jefuit, ging als Miffionar zu den Mostowitern,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die geschichtliche Uebersicht der Städte Miletin und hofig, im III. Bande unsers Werkes (Bibschower Rreis), S. 242 und 273. Die dors tigen Schilderungen burften größtenthells auch auf Königgrag anzuwenden seyn.

<sup>\*\*)</sup> Kral, a. a. D. S. 37 u. a.

- Menzel Platel von Elbing, geb. 1556, fcrieb eine Geschichte ber Juben, + 1604; - Paul Drlienn (Aquilinus), Geifilicher, überfeste bes Josephus Flavius Bert de bello judaico; -Unbreas Clemens Rofr, General= Bifar bes Rarbinals und Erg= bischofe zu Prag, Grafen von Harrach, † 1650; - Johann Wens gel Klime fch, mar 1655 Pfarrer am Tenn gu Prag, spater infulirter Defan am Wyffehrad und Pralat des Konigreiche; - Johann Bal bin, Urgrofvater des bekannten Geschichtschreibers, mar Abvokat und als Dichter ausgezeichnet und lebte 1557 unter Ferdinand I.; - Bohuflam Balbin Offornig von Borliena, geb. 1621, Urentel des Borigen, trat in den Jesuiten = Orden, machte sich burch mehre Werke über Bohmen und beffen Geschichte berühmt und ftarb als Rector bes Gitschiner Jesuiten = Collegiums 1688; - Georg Deis, Jesuit und Rector der Prager Universitat, schrieb über Moral = Philosophie 2c., + 1687; - Johann Christoph von Talmberg, von 1677 bis 1698 Bifchof ju Roniggraß; ein fehr gelehrter, frommer und wohlthatiger Mann; er hat die Podlaschiter Rirche (Berrichaft Chraft, Chrudimer Rreifes) auf eigne Roften erbauen laffen; - Zobias Johann Becter, ber ichon oben ale Erbauer der bischöflichen Residenz ermahnte fünfte Bi-Schof zu Koniggraß, geb. am 15. Juli 1649 zu Grulich, geft. 11. Ceptember 1710; er war vor feiner Ernennung jum Bifchof Domherr an ber Prager Metropolitan = Rirche, verwaltete 21 Jahre lang bas Predigt= amt bei berfelben und machte fich burch mehre Erbauungeschriften ruhm= voll bekannt; auch errichtete er die Rirche in Chraft und fliftete bas Gerviten = Rlofter in Grulich ; - Johann Abam Graf Bratiflam von Mitrowit, Nachfolger bes Borigen auf bem bifchöflichen Gibe gu Koniggraß von 1711 bis 1721; er vollendete bie von feinem Borfah= rer begonnenen Bauunternehmungen, erneuerte die vor Alter baufällig ge= wordne St. Clemens = Rirche und führte die St. Martins = Rirche zu Chra= flit (Berrichaft Chraft, Chrubimer Rreifes) gang neu auf; - Soha nn Joseph Graf Wratislaw von Mitrowit, neunter Bischof zu Roniggraß, von 1731 bis 1753; er vermachte, als er ftarb, fein ganges Bermogen der Rathedral = Rirche, die er schon 1747 mit vielen kostbaren Gerathschaften beschenkt hatte; - Johann Leopold von Sag, geb. 22. April 1723, geft. 1. Juni 1794 als vierzehnter Bifchof, zu melder Burde er 1780 gelangt mar. Unter feiner geiftlichen Bermaltung murde 1784 bas Bisihum, welches bisher nur den Königgräger und Bibichomer Rreis umfaßt hatte, durch ben Chrudimer und Caslauer vergrößert, die bis bahin zum Prager Erzbisthum gehört hatten ; - Maria Thab ad aus Graf von Trautmannedorf, geb. 28 Mai 1761, von 1794 bis 1812 Bifchof zu Königgraß; er stiftete 1803 die theologische Lehranstalt und bas Ceminar fur 25 junge Beltgeiftliche, fo wie die philosophische Lehranstalt zu Leitomischel; 1812 wurde er zum Erzbischof von Olmüs beforbert; - Staniflaus Bybra, geb. 1741, mar Professor ber

Mathematif und Canonicus zu Allerheiligen in Prag, auch 1800 Rector der Universität, + 1804; - Rarl Joseph Ritter von Bienenberg, war f. f. Kreishauptmann zu Koniggrag und hat fich als Berfaffer meh= rer hiftorifcher Berte um die bohmifche Literatur febr verdient gemacht, + 1798; - Joseph Rauten Frang, geb. 1776, geft. ale Pfarrer in Geblig 1818, hat 11 Berte meiftens religiofen Inhalts gefchrieben; feine bohmifchen Gedichte finden fich zerftreut im Slafatel u. a. Beit= fchriften; - Rart Ugnet Schneiber, geb. 1766 zu Königgrat, geft. als penfionirter Juftigiar ju Smidar, am 17. Mai 1835; er bat fich burch verschiedne bichterische Arbeiten in teutscher und bohmischer Sprache bekannt gemacht; — Sofeph Liboflaw Ziegler, geb. 10. Juni 1782, ebemats Professor ber Paftoral = Theologie an der bi= Schöflichen Lehranftalt, gegenwärtig Dechant zu Chrudim, hat fich burch feine bohmifche Ueberfegung von Fenetons Telemach, fo wie burch viele andere treffliche Schriften erbauenben, belehrenben und erheiternben Inbalts, in gebundener und ungebundener Rebe, große Berbienfte um die Bolksbildung erworben.

Folgendes find die zur Stadt Königgras (nicht zur Berrichaft) geborigen Ortichaften:

1. Die Prager Borftabt (Pragffé Predmefti), 1/2 St. w. von der Stadt, an der Prager Chausee, 43 H. mit 287 C., nach Ruflen einapf. 5 bier ift die Schießfatt der Königgräger bürgerlichen Schühengesellschaft, 1 Wirthshaus, zahlreiche Obste, Rüchen und Blumengarten. Die Eins wohner dieser und der übrigen Vorstädte genießen dieselben Rechte, wie die Bürger der Stadt selbst.

2. Die Borstadt Kuklena, 3/4 St. w. von der Stadt, an der Prager Shausse, 137 H mit 991 E., worunter 4 Protestanten, bat eine Pfarrstirche zu St. Anna, 1 Schute, 1 ebemaliges Minoriten Rloster und ABirthöhäuser. Auch ist hieher die benachbarte Mühle Temes firde, von nebst 3 häusern, zusammen mit 15 E., conscribirt. Die Kirche, bei welcher 1 Pfarrer mit 2 Cooperatoren angestellt ist, wurde nebst dem Kloster im 3. 1778 erbaut, wo bei Anlegung der Festungswerke der Convent das seit 1626 besessen, ihm vom Kaiser Ferdinand II. errichtete Kloster nebst der St. Annenskirche in der Borstadt räumen mußte und nach Kuklena übersest wurde. Im 3. 1789 wurde diese Kloster in Kuklena durch Kaiser Joseph II. ganz ausgehoben. Die Kirche steht seitdem unter dem Patronate des k. Religionssfonds, die Schule aber unter dem des Königgräßer Magistrats. Ein gepfarrt sind, außer Kuklena seldst, die Prager Borstadt und die Ortsschaften Farakskup, Klasow, Platsch, Wilschen Sutes, schoften wir, Schosken Fen und Stößer (kesteres der Hauptort des gleichnamigen Gutes) sammt Theilen von Schosken, Biegelschlag und Bohdanes.

3. Die Schlefische Borftabt (Slegfe Predmefti), 3/4 St. ond. von ber Stabt, 54 B. mit 323 G., worunter 30 Protestanten, ift nach Pauch o w

eingpf. und hat 2 Wirthebaufer.

4. Die Borfta bt Reu = Ronig graß (Nowy Fradec), 3/4 St. fo. von ber Stadt, am Johannisberge und an der Straße nach hohenmauth, 205 h. mit 1598 E., hat 1 Lofaliefirche zu St. Unton Eremit, 1 Schule, 4 Birthshäuser und 1 Jägerhaus. Dieser regelmäßig gebaute und äußerst anmuthig gelegne Ort entstand beim Beginn des Festungsbaues,

indem schon 1766 mehre Einwohner der damaligen Mauthner Borstadt sich hier anzusiedeln begannen. Um 17. Oktober 1769 wurde der Erundstein zur jehigen Kirche gelegt, welche statt der in der erwähnten Borstadt abges tragnen erbaut wurde. Sie hat ein gutes Altargemälde von Joseph Gramolin. Das Patronat siber Kirche und Schule besist der Königgräßer Magistrat. Eing ep farrt sind, außer Neu-Königgräß selbst, Ehota pobstranzistat, Etrebesch, Johannisberg, Raubnicka und Bysoka Kuck, Strebesch, Johannisberg, Raubnicka und Bysoka Kuck, Strebesch, Johannisberg, Raubnicka und gehört zum Kirchsprengel von Neu-Königgräß der 1/4 St. w. liegende Ort Johannisberg (Gwatt Janna kopcy), auf dem gleichnamigen Berge, 19 h. mit 112 E. ; die hiesige Kilialkirche zu St. Johann dem Täuser ist ein uraltes hölzernes Gebäube, welches an der Stelle der frühern von den hussten errichteten und vor Alter ganz daufällig gewördenen Kirche im J. 1559 von dem Szemiger Bürger Matthäus Frblicks für den katholischen Gottesbienst hergestellt worden ist. Es wird hier jeden dritten Sonntag Gotzesbienst hergestellt worden ist. Es wird hier jeden dritten Sonntag Gotzesbienst hergestellt worden ist. Es wird hier jeden dritten Sonntag Gotzesbienst gehalten. Kerner ist hier ein dem Baron v. Otto gehöriger Freihof mit einem herrenhause, einem Ziergarten und einem Meinberge.

- 5. Die Vorstadt Pauchow, 3/4 St. n. von Königgräß, an einem kleis nen Bache, 77 H. mit 534 E., hat 1 Pfarrkirche zu St. Paul, 1 Pfarrs gebäube, 1 Schule und 1 Wittsbhauß. Auch ist hier der Eivil zund Militärz Begrädnisplaß der Stadt Königgräß. Die unansehnliche Kirche (ober vielsmehr Kapelle) ist sie bie Größe des Sprengels viel zu klein. Sie wurde im J. 1781 statt der ehemaligen, beim Festungsbau rasirten St. Paulskirche in der Schlessischen Borstadt, gegründet und erhielt 1787 einen eignen Pfarrer. Ein gepfarrt sind, außer Pauchow selbst, die Schlessische Vorstadt und die Dörser Sprawtschig, Wieklosch, Pilletis, Rusek Lestere beide zur hft. Smiris), Slatina und Swinarek (Lestere beide zur hft. Keustadt gehörig). Das Patronat hat der k. Religionsfonds. Nicht weit von der ehemaligen abgetragnen St. Paulskirche steht eine kleine Mutters Gottes Kapelle. Ueber die Schule besicht das Patronat der Königgräßer Magistrat. Sie ist nach dem Brande vom J. 1818, wo ein großer Täger Worstadt in den Flammen ausging, ganz neu von Stein ausges sührt worden.
- 6. Spramtichie (Spramcice), 1 St. nnw. von ber Stabt, Dich. von 10 h. mit 18 G., gehört jum Gemeinbegericht ber Borstadt Pauchow, wos hin es auch eingepfarrt ist; die Einwohner haben die Rechte ber Königgräger Bürger. Es entstand seit 1816 burch Emphyteutistrung ber ehemaligen zwei Kreihöfe bes f. f. Generals Grill.
- 7. Faratitmj, 1/2 St. fw. von der Stadt, D. von 22 H. mit 146 E., nach Ruklena eingpf. hier befindet fich ein dem Freiherrn Wilhelm v. Piers gehöriger Freihof (Nr. 1) und eine freie Chaluppe (Nr. 3).
- 8. Schofhöfen (ober Freihöfen, Swobodny Dwory), 1 St. nw. von ber Statt, ein burch Emphyteutifirung ehemaliger Freihöfe entstandenes D. von 62 h. mit 325 C., nach Ruflen a eingpf., hat 1 Wirthshaus.
- 9. Ziegelichlag (Cyhelna), 1 St. nw. von ber Stadt, D. von 11 h. mit 54 E., ift theils nach Plotischt, theils nach Ruklen a eingpf. und hat 1 freies Bauernhaus, 1 Wirthshaus und 2 Ziegelbrennereien, von welchen eine ber Obrigkeit, die andere ber k. k. Fortisication gehört.
- 10. 3omoft, 1/4 St. ofo. von ber Stadt, am linten Ablerufer, Ofd. von 6. h. mit 40 G., ift zur Königgräßer Dechantei= Rirche eingpf.
- 11. Rahon, 3/4 St. ö. von ber Stabt, Dorf von 17 S. mit 107 G., gur Rönig gra ber De chantei=Rirche eingpf., hat 1 Muhle am f. g. Reuen Teiche, und 1 abfeitiges Zägerhaus, am Walbe.

Außerbem gehören gur ftabtifden Gerichtsbarteit Untheile von folgens ben Drifdhaften :

- 12. von Malfchowie (Malffowice), einem nach Roniggrat eingespfarrten, 1/2 St. ö. liegenben Dorfe bes Gutes Prim, 10 h. mit 70 G., worunter 1 Wirthshaus;
- 13. von Plotifdt (Plotiffe), 1 St. nw., einem Dorfe ber Berrsfchaft Koniggrag, mit eigner Pfarrfirde, 43 g. mit 260 G. unb
- 14. von Plagen (Dlacev), 3/4 St. no., einem nach Plotifcht eingpf. D. ber Berrichaft Roniggras, 11 D. mit 73 E.

Die folgenden Dorfer bilden die Berrich aft Koniggras:

- 1. Bietofd (Wefos), 1/2 St. n. von ber Stabt, am linten Etbufer, D. von 31 f. mit 181 G., nach Paudow eingpf.
- 2. Chota Malidowa, 3/4 St. ö. von der Stabt, am linten Abler= ufer, D. von 32 h. mit 208 G., ift jur Königgräger Dechanteifirche eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 3. Rluf (ober Rlufy), 1 St. f. von ber Stabt, auf bem Johannisberge, D. von 24 D. mit 153 G., nad Reu = Ronig grag eingpf., bat 1 Wirtheb.
- 4. Raubnicta, 11/4 St. f. von ber Stadt, am linten Elbufer, D. von 22 S. mit 141 G., nach Reu=Roniggrag eingpf.
- 5. Strebefd, 1/2 St. f. von ber Ctadt, am linten Elbufer, D. von 34 S. mit 174 G., nach Reu = Roniggrat eingpf., hat 2 Birthebaufer.
- 6. Chota pobfiranj (auch Chotfa), 1/2 St. fo. von ber Stabt, D. von 25 D. mit 156 G., nach Reu = Roniggras eingpf., hat 1 Birtheb.
- - 8. Breihrab, 1 St. siw. von ber Stadt, am gleichnamigen Teiche, D. von 25 S. mit 153 G., ift nach Op atowig (oft. Pardubig) eingpf. und bat 1 Muble, 1 Wirthab. und 1 hegerwohnung.

9. Bitich towig (Wickowice), 11/2 St. fiv. von der Stadt, D. von

35 S. mit 204 G., ift nach Ruflena eingpf. und hat 1 Wirtheb.

- 10. Platichis (Platice), 11/4 St. fw. von ber Stabt, D. von 52 D. mit 368 C., von welchen 1 D. jum Gute Stößer gehört, ift nach Rute lena eingpf. und bat 2 Wirthebaufer.
- 11. Rlagau, Rlagom (Alacom), auch bie Rlagomer Bofe genannt, 1 St. wnw. von ber Stadt, 10 B. mit 69 G., nach Ruflena eingpf.
- 12. Bohdanek, 3/4 St. wnw. von ber Stabt, ein durch Emphyteutistzung bes ehemaligen obrett. Maierhofes Bohdanek, und burch Ansiedlungen auf erkauften Bestandtheilen von Freihösen entstandenes D., aus 30 zerstreuzten D. mit 202 E. bestehend, und theils nach Auklena, theils nach Ploz
- 13. Bi de ftar (Wschar), 13/4 St. nw. von der Stadt, an der Straße nach Horie, D. von 50 H. mit 303 E., hat 1 Pfarrkirche zur heil. Dreisein ig keit, 1 Schule, beide unter dem Patronate des Religionssonds, und 1 Wirthsb. Die Kirche hatte schon 1384 ihren eignen Pfarrer, stand nach 1421 unter der geistlichen Berwaltung utraquistischer Pastoren und wurde nach der Schlacht auf dem Weißen Berge den Königgräßer Minoriten zugeswiesen, welche die Seelsorge hier die zu ihrer Bersetzung nach Kuklena verswalteten, wo im 3. 1774 wieder ein eigner Pfarrer hier angestellt wurde. Bon den 4 Glocken hat die größte die Jahrzabl 1559. Eingepfarrt sind die fremdberrschaftl. Dörfer Rozberich, Swötj, Eippa, Lisch towes, Redelisch, Chlum, Langenhof, Rosnig und Briza. Im 3. 1798

wurde aus ben Renten der Stadt Königgräß ein neues Pfarrgebäube errichtet. Im J. 1642 gerftörten die Schweden das ganze Dorf.

14. Plotischt (Plocisste), 1 St. nw. von der Stadt, an der hotiger Straße und an einem Arme der Elbe, D. von 154 h. mit 161 G, von wels chen 43 h. mit 260 G. zur Gerichtsbarkeit bes ft a dtischen Magistrats, 32 h. mit 193 E. zum Gute Prim und 2 h. mit 19 C. zum hofe Swiets (hft. hoteniowes) gehören. hier ist 1 Pfarrkirche zu St. Peter, 1 Schule, beibe unter dem Patronate des k. Religionssonde, 5 Wirthshäuser und 1 Mühle. Dieses D. hatte sonst nur die noch jegt bestes hende Kapelle zum heil. Ist der und war zur ehemaligen St. Peterskirche in Königgräße einges. Alls aber die Lettere deim Festungsbau übgetragen werden mußte, erhielt Plotisch 1787 einen eignen Pfarrer, der den Sotzebeinft einstweilen in der Kapelle verrichtete, die im J. 1788 aus dem Berzmögen der ausgehobnen Königgräßer Kirche das jezige Gottesbaus erdaut wurde. Bon den 4 Glocken sind die 2 größten, mit den Jabrezahlen 1487 und 1507, aus der ehemaligen St. Peterskirche, hieher übertragen worden. Ein gepfarrt sind, außer Plotischt selbst, die Drtschaften Platty, Theile von Ziegelschlag, Bohdanes und Schoßhösen, so bily doly.

15. Lo chenit (Lochenice), 11/2 St. n. von der Stadt, am rechten Elbufer, unweit von der Mündung des Arotinka = Baches, und an der Straße nach Jaromik, D. von 121 h. mit 633 C., hat 1 Lokalie = Kirche unter dem Aitel Maria Gedurt, 1 Schule, teide unter dem Patronate des Kösniggräßer Magistrats, und 1 Birtheb. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche. Im Dusstiechen wurde sie zwar ihres geiflichen hirten besaudt und stand unter utraquistischen Geistlichen, aber schon am Ende des KV. Jahrhumerts erhielt sie wieder einen eignen katholischen Seelsorger. Bon den 6 Gloden haben die drei größten die Iahrszahlen 1497 und 1498. Rach dem 30jährigen Kriege wurde die Kirche dem Königgräßer Dechanten zugetheilt, 1762 aber ein eigner kokalisch der koheselsen angestellt. Das vor Alter baufällig gewordene und ohnehin viel zu kleine Gebäude wurde 1786 erneuert und vergrößert. Eingepfart ist, außer Lochenig selbst, nur das D. Predmeris. Auch die Schule ist 1819 ganz neu erbaut worden.

16. Predmerie, 11/4 St. nnw. von ber Stadt, am rechten Elbufer, D. von 113 h. mit 663 G., ift nach Loch enig eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 3 Mühlen. Bon ben legtern liegen 2, bie Alte (mit 1 Brettfage) und bie Reue Muhle an bem Puntte, wo sich ber über Plotischt gehende Arm ber Etbe von berfelben ablöst; dieser flieft bann weiter auf die Bubiner Muhle zu.

17. Plagen ober Plagea (Placty, Placka), 3/4 St. no. von ber Stabt, D. von 27 h. mit 181 E., von welchen 11 h. mit 73 E. zur Stadt geboren, ift nach Plotischt eingpf. Beim ftabtischen Untheile ift 1 Muhle mit einer Leberwalte.

Außerbem gebort gur herrichaft Roniggrag

18. von Sminar, D. ber herrschaft Smtrig : horeniomes, bas Balbhegerhaus, Rr. 42.

# Fideicommiß= But Stößer.

Dieses Dominium liegt im subwestlichen Theile des Areises, wo es westlich einen Borsprung in den Bidschower Areis bildet und hier von den Gutern Puchlowis, Zwisow und Kundschie begränzt wird. Die weis

ben Ubt bes Benebletiner-Rloffers zu St. Dielas auf ber Altfabt Prag, Matthaus Ferdinand Saubet von Bilenberg, beffen papft= liche Beftätigung jedoch erft 1664 erfolgte. Im Berlaufe bes fieben= jährigen Krieges wurde Koniggraß breimal, und zwar 1758, 1759 und 1762 von preußischen Truppen beset. Besonders verderblich ma= ren biefe Einfalle im lettgenannten Jahre, wo in ber Racht bom 10. auf ben 11. Juli Preugen und Rofafen gemeinschaftlich aus Schleffen über Trautenau, Schurg, Rufus und Roniginnhof hieher famen, die Stadt ausplünderten und ben größten Theil berfelben burch Feuer verheerten. Bald nach bem Frieden vom 3. 1763, nämlich, wie ichon oben erwähnt, im 3. 1766, ordnete die Raiferinn Maria Therefia die Erbauung ber Feftungswerke an. Inbeffen wurde die Stadt Unfangs nur mit Erd= werken umgeben, welche bis 1778 vollendet waren. Erft im 3. 1780 befahl Raifer Jofeph II. die Berftellung einer regelmäßigen Feftung, welche unter Leitung bes f. f. Ingenieur = Dberftlieutenants v. Rlein= borf im J. 1789 beendigt war. In ben Jahren 1770 und 1771 wurde die allgemeine hungerenoth und Theuerung hier eben fo schmerzlich empfunden, ale anderwarte in Bohmen \*). Mußer ben oben angeführten Feuersbrunften ift Koniggras auch in den Jahren 1536, 1586 und 1814 von biefer Plage beimgesucht worben. Im erftgenannten Jahre blieben mur 25 Saufer in ber Stadt, fo wie die Borftabte, verschont. 3m 3. 1586 brannten 65 Saufer ab. Bon bem Brande 1762 mar ichon vorbin bie Rebe. Das lette Ungluck biefer Urt traf die Ctadt am 24. Muguft 1814, wo 76 Burgerhäufer, Die Rirche ju St. Johann v. Nepomut und bas bifchoft. Seminar von ben Flammen verzehrt wurden \*\*). - Mus gegeich= nete Danner, welche theils in Koniggraß geboren worben, theils ba= felbft in Memtern und Burden geftanden, find folgende : Marcus von Grecy (Brabedy), Professor ber Philosophie und um das Jahr 1412 Rector ber Prager Universitat; - Johann Schindel, als Urgt, Mathematiker, Uftronom und Geschichtschreiber bekannt; er war Profeffor ber Argneikunde an ber Prager Universitat, Dechant am Boffebrad, Ca= nonicus ju St. Beit, und lebte noch 1449; Ritter v. Bienenberg theilt (a. a. D. S. 320) einen Brief bes Meneas Sylvius (nachmaligen Pap= ftes Dius II.) an Schindel mit, der dem Lettern ju großem Ruhme ge= reicht. - Johann Sffornicg, Gemeindealteffer ber Grabt, Uralter= vater bes Bohuflam Balbin (f. weiter unten) und ausgezeichneter Dichter, + 16. Februar 1570; - Enprian Ewowich von Ewowich, geb. 1514, ein ausgezeichneter Mathematiker und Uftronom, + 1573; unter feine Schuler gehorte ber berühmte Tocho Brabe; - Unbreas Dobeft in, geb. 1558, Jefuit, ging als Miffionar zu ben Mostowitern,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die geschichtliche Neberficht ber Stäbte Miletin und hotig, im III. Bande unsers Berkes (Bidschower Kreis), S. 242 und 273. Die dorstigen Schilberungen burften größtenthells auch auf Königgraß anzuwenden seyn.

<sup>\*\*)</sup> Kral, a. a. D. S. 37 u. a.

+ 16017 - Bengel Platel von Elbing, geb. 1556, fcbrieb eine Geschichte ber Juben, † 1604; — Paul Orliëny (Aquilinus), Geistlicher, übersette bes Josephus Flavius Wert de bello judaico; -Unbreas Clemens Rotr, General= Bifar bes Karbinals und Ergs bifchofe zu Prag, Grafen von Barrach, + 1650; - Johann Bens gel Klimefch, mar 1655 Pfarrer am Tenn gu Prag, fpater infulirter Defan am Byffehrab und Pralat bes Konigreichs; - Sohann Balbin, Urgrofvater bes bekannten Geschichtschreibers, mar Abvokat und als Dichter ausgezeichnet und lebte 1557 unter Ferdinand I.; - Bohuflam Balbin Sfeornig von Worliena, geb. 1621, Urentel bes Borigen, trat in den Jefuiten = Drben, machte fich burch mehre Werte über Böhmen und bessen Geschichte berühmt und ftarb als Rector des Gitschiner Jesuiten = Collegiums 1688; - Georg Beis, Jesuit und Rector ber Prager Universitat, Schrieb über Moral = Philosophie ic., + 1687; - Johann Christoph von Talmberg, von 1677 bis 1698 Bifchof ju Koniggrat; ein fehr gelehrter, frommer und wohlthatiger Mann; er hat die Poblaschiger Rirche (Berrichaft Chraft, Chrudimer Rreises) auf eigne Rosten erbauen lassen; — Tobias Johann Becter, ber ichon oben ale Erbauer ber bischöflichen Residenz ermahnte fünfte Bis Schof zu Koniggrag, geb. am 15. Juli 1649 ju Grulich, geft. 11. Ceptember 1710; er war vor feiner Ernennung zum Bifchof Domherr an ber Prager Metropolitan = Rirche, vermaltete 21 Jahre lang bas Predigt= amt bei berfelben und machte fich burch mehre Erbauungeschriften ruhm= voll bekannt; auch errichtete er die Rirche in Chraft und fliftete bas Ger= viten = Rlofter in Grulich ; - Johann Abam Graf Bratiflam von Mitrowit, Nachfolger bes Borigen auf bem bischöflichen Site zu Königgrät von 1711 bis 1721; er vollendete die von seinem Vorfahrer begonnenen Bauunternehmungen, erneuerte die vor Alter baufällig ge= wordne St. Clemens = Rirche und führte die St. Martins = Rirche ju Chra= flis (Herrschaft Chrast, Chrudimer Kreises) ganz neu auf; — Iohann Joseph Graf Wratiflam pon Mitrowit, neunter Bischof zu Königgräß, von 1731 bis 1753; er vermachte, als er starb, sein ganzes Bermogen der Rathedral = Kirche, die er schon 1747 mit vielen kostbaren Berathichaften beichenet hatte; - Johann Leopold von Sag, geb. 22. April 1723, geft. 1. Juni 1794 als vierzehnter Bifchof, zu melder Burde er 1780 gelangt mar. Unter seiner geistlichen Bermaltung murde 1784 bas Bis:hum, welches bisher nur ben Koniggrager und Bibichomer Rreis umfaßt hatte, durch ben Chrudimer und Caslauer vergrößert, die bis babin zum Prager Erzbisthum gehort hatten ; - Maria Thab daus Graf von Trautmannedorf, geb. 28 Mai 1761, von 1794 bis 1812 Bischof zu Königgräß; er stiftete 1803 die theologische Lehranstalt und das Seminar fur 25 junge Weltgeiftliche, fo wie die philosophische Lehranstalt zu Leitomischel; 1812 wurde er zum Erzbischof von Olmüt beforbert; - Stanislaus Wnbra, geb. 1741, mar Professor ber

Mathematif und Canonicus zu Allerheiligen in Prag, auch 1800 Rector ber Universität, + 1804; - Rarl Joseph Mitter von Bienenberg, war f. f. Kreishauptmann ju Koniggrag und hat fich als Berfaffer meh= rer hiftorifcher Werke um die bohmifche Literatur febr verdient gemacht, + 1798; - Joseph Rauten Frang, geb. 1776, geft. ale Pfarrer in Geblig 1818, hat 11 Berte meiftens religiofen Inhalts gefchrieben; feine bohmifchen Gedichte finden fich zerftreut im Blafatel u. a. Beit= fdriften; - Rart Mgnet Schneiber, geb. 1766 gu Koniggrab, geft. als penfionirter Juftigiar gu Smidar, am 17. Dai 1835; er bat fich burch verschiedne bichterische Arbeiten in teutscher und bohmischer Sprache befannt gemacht; - Jofeph Liboflam Biegler, geb. 10. Juni 1782, ebemals Professor ber Paftoral = Theologie an ber bi= fchöflichen Lehranftalt, gegenwärtig Dechant zu Chrudim, hat fich burch feine bohmifche Ueberfebung von Fenelons Telemach, fo wie burch viele andere treffliche Schriften erbauenben, belehrenden und erheiternden Inbalts, in gebundener und ungebundener Rebe, große Berbienfte um bie Bolksbilbung erworben.

Folgendes find die jur Stadt Koniggras (nicht jur Berrich aft) gehörigen Ortichaften:

1. Die Prager Borftabt (Pragffe Predmefti), 1/2 St. w. von ber Stabt, an der Prager Chausse, 43 h. mit 287 E., nach Ruften a einapf.; hier ift die Schießtatt der Königgräßer bürgerlichen Schüßengesellschaft, bierthshaus, zahlreiche Obfte, Rüchen und Blumengarten. Die Eine wohner dieser und ber übrigen Borftate genießen diesetben Rechte, wie die Bürger der Stadt selbft.

2. Die Borstadt Kuklena, 3/4 St. w. von der Stadt, an der Prager Chausse, 137 h mit 991 C., worunter 4 Protestanten, bat eine Pfarrstirche zu St. Unna, 1 Schule, 1 ehemaliges Minoriten Rlosser und ABirthöhäuser. Auch ist hieher die benachbarte Mühle Temes schwar, nebst 3 häusen, zusammen mit 15 C., conscribirt. Die Kirche, bei welcher 1 Pfarrer mit 2 Cooperatoren angestellt ist, wurde nebst dem Klosser im V. 1778 erbaut, wo bei Unlegung der Festungswerke der Convent das seit 1626 besessen, ihm vom Kaiser Ferdinand II. errichtete Klosser nebst der Ennenskirche in der Borstadt räumen mußte und nach Kuklena übersest wurde. Im V. 1789 wurde diese Klosser in Kuklena durch Kaiser Joseph II. ganz ausgehoben. Die Kirche steht seitdem unter dem Patronate des k. Religionssfonds, die Schule aber unter dem des Königgräßer Magistrats. Ein gepfart sind, außer Kuklena selbst, die Prager Borstadt und die Ortsschaften Faraktkenz selbst, die Prager Borstadt und die Ortsschaften Faraktkenz selbst, die Prager Borstadt und die Ortsser selbsten haben des Königgräßer Magistrats. Ein gehofart sind, außer Kuklena selbst, die Prager Borstadt und die Ortsser selbsten hauf die Prager Borstadt und die Ortsser selbsten der Hauft die Mit den die Ortsser selbsten die Prager Borstadt und die Ortsser selbsten der Hauft die Mit den die Ortsser selbsten der hauft die Anderschaft der der der Borstadt und die Ortsser selbsten der hauft die Ortsser der Speichaumigen Gutes) sammt Theilen von Schoffen, 3 iegelschlag und Bohdanes.

3. Die Schlefifche Borftabt (Glegfe Predmeft), 3/4 Et. ono. von ber Stabt, 54 B. mit 323 G., worunter 30 Protestanten, ift nach Pauch om

eingpf. unb hat 2 Wirthebaufer.

4. Die Borfta bt Neu=König graß (Nowy Fradec), 3/4 St. fo. von der Stadt, am Johannisberge und an der Straße nach hohenmauth, 205 h. mit 1598 E., hat 1 Lokaliekirche zu St. Unton Eremit, 1 Schule, 4 Wirthshäuser und 1 Jägerhaus. Dieser regelmäßig gebaute und äußerst anmuthig gelegne Ort entstand beim Beginn des Festungsbaues,

Die Verbindung des Dominiums mit den benachbarten Orten geschieht bloß durch Landwege; indessen beträgt die Entsernung von der Prager Chausse nirgends über 3/4 Stunden. Die nächste Post ist in Königgras.

Die Ortschaften bes Gutes sinb:

- 1. Stößer (Stezer, Stiegery), 11/4 Postmeile von Königgraß, an einnem kleinen Mühlbache, D. von 79 h. mit 669 E., gehört zum Sprengel ber Psarkirche zu St. Anna in ber Königgraßer Borstadt Kutlena, und hat 1 Filialtirche zu St. Martus, 1 Schule, beide unter dem Pastronate ber Obrigkeit, 1 herrschaftl. Schloß, 1 Amthaus, 1 Maierhof, 1 Bräuhaus (auf 12 Faß), 1 Wirthsch. und 1 Mühle. In der Kirche wird alle 14 Tage Gottesdienst gehalten. Sie war schon 1384 mit einem eignen Pfarrer versehen und hat 3 Glocken, mit den Jahrzahlen 1723, 1813 und 1409. Das Schloß ist vom gegenwärtigen Besiger erneuert und vergrößert worden.
- 2. Dribfto ober Ribfto, 1/2 St. fw. von Stößer, 1/2 Biertelft. n. von ber Prager Chause, D. von 35 6. mit 244 G., ift nach Liebt fch an (G. dies see Namens) eingpf. und hat 1 Wirthib.
- 3. Niechlowith (Techlowice), 3/4 St. wiw. von Stößer, D. von 61 .6. mit 478 G., ift nach Liebt ich an eingpf. und hat 1 Sch ule und 1 Wirtheb.
- 4. Rabitowie, 1 St. wfw. von Stößer, D. von 32 h. mit 212 E., ift nach Liebtschan eingpf. und hat 1 obrttl. Mhf., 1 Wirthib. und 1 Mühle mit 2 Gangen.
- 5. Raboftow ober Rabiftau, 11/4 St. wsw., D. von 38 h. mit 284 E., besteht aus Alt= und Reu=Raboftow, jenes w. liegend, 26 h. mit 179 E., dieses ö., 12 h. mit 105 E., ift nach Liebtschan eingpf. und hat 1 Wirthsh., 1 Muhle, 1 Mhf. und 1 Fasangarten mit ber Försters- wohnung.
- 6. Somile, 11/2 St. wim. von Stöfer, D. von 24 f. mit 187 E., ift nach Boharna eingpf. und hat 1 Mhf. und 1 Wirtheb.
- 7. Boharna, 1/4 St. wsw. von Stößer, auf einer Anhöhe und am rechten Ufer bes Byftfiger Baches, D. von 46 h. mit 330 E., hat 1 Lotalie=Kirche, unter bem Titel bes heil. Johannes bes Täufers und bes heil. Bartholomäus, und unter bem Patronate bes t. K. Religionsfonds, 1 Schule unter bem Patronate ber Obrigfeit, 1 Mbf., 1 Withshund 1 Mühle mit Brettsäge. Die Kirche, welche schon 1384 als Pfarrtirche erwähnt wird, war im vorigen Jahrh. eine Filiale von Liebtschau und ist im I. 1783 theils aus ben obritt. Renten, theils aus bem Kirchenvermögen siberbaut worden; 1787 wurde der erste Lotalist angestellt. Eingepfarrt sind, außer Boharna, die Oörser homile, Puchlowis und 3 witow (lestere beide im Bibschower Kreise).

Außerbem gehört jum Gute Stofer auch

8. von bem hrichftl. Königgrager D. Platichie 1 G. mit 6 G.

# Stiftungs=But Liebtschan.

Dieses Dominium liegt im äußersten subwestlichen Theile bes Kreises und erstreckt sich in Suben auf eine Meile weit in den Chrudimer Kreis, wo es vom Gebiete der Herrschaft Pardubig begränzt wird. In Westen und Norden berührt es das Gut Stößer und in Often die Herrschaft

Außerbem gehören gur ftabtifchen Gerichtsbarteit Antheile von folgens ben Ortichaften :

- 12. von Malichowie (Malforvice), einem nach Roniggrat einges pfarrten, 1/2 St. ö. liegenden Dorfe bes Gutes Prim, 10 h. mit 70 G., worunter 1 Wirthshaus;
- 13. von Plotifcht (Plotiffe), 1 St. nw., einem Dorfe ber Detefaft Roniggras, mit eigner Pfarrtirde, 43 . mit 260 G. unb
- 14. von Plagty (Placty), 3/4 St. no., einem nad Plotifcht eingpf. D. ber herrichaft Roniggrag, 11.6. mit 73 G.

Die folgenden Dorfer bilben bie Berrich aft Roniggrat:

- 1. Bietofch (Wefod), 1/2 St. n. von ber Stabt, am linten Elbufer, D. von 31 D. mit 181 G., nach Pauchow eingpf.
- 2. Chota Malfcowa, 3/4 St. ö. von ber Stabt, am linten Ablers ufer, D. von 32 h. mit 208 E., ift jur Königgräger Dechanteitirche eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 8. Klut (ober Kluty), 1 St. f. von ber Stabt, auf bem Johannisberge, D. von 24 h. mit 153 C., nach Reu . König grät eingpf., hat 1 Wirthsh.
- 4. Raubnicta, 11/4 St. f. von ber Stadt, am linten Gloufer, D. von 22 f. mit 141 G., nach Reu = Roniggrag eingpf.
- 5. Strebefch, 1/2 St. f. von ber Stabt, am linten Elbufer, D. von 34 f. mit 174 G., nach Reu = Roniggrat eingpf., hat 2 Birthebaufer.
- 6. Chota pobftranj (auch Chotta), 1/2 St. fo. von ber Stabt, D. von 25 D. mit 156 G., nach Reu = Roniggrag eingpf., hat 1 Birtheb.
- 7. Schoften ober Schooften, 1/4 St. fro. von ber Stabt, D. von 11.5. mit 65 G., nach Ruflena eingpf.
  - 8. Brezhrab, 1 St. siw. von ber Stadt, am gleichnamigen Teiche, D. von 25 f. mit 153 G., ift nach Opatowis (oft. Parbubie) eingpf. und hat 1 Mille, 1 Wirtheb. und 1 hegerwohnung.

9. BItich to wie (Wickowice), 11/2 St. in. von ber Stabt, D. von 35 h. mit 204 E., ift nach Rutlena eingpf. unb hat 1 Wirthsh.

- 10. Platichie (Platice), 11/4 St. fw. von ber Stabt, D. von 52 b. mit 368 C., von welchen 1 b. jum Gute Stößer gehört, ift nach Rute lena eingpf. und hat 2 Wirthehaufer.
- 11. Rlagau, Klagow (Blacow), auch bie Klagower Bofe genannt, 1 St. wnw. von ber Stabt, 10 h. mit 69 E., nach Ruflena eingpf.
- 12. Bohb ane &, 3/4 St. wnw. von ber Stabt, ein burch Emphyteutiffs rung bes ehemaligen obritt. Maierhofes Bohbance, und burch Anfiedlungen auf erkauften Bestandtheilen von Freihöfen entstandenes D., aus 30 zerstreusten h. mit 202 E. bestehend, und theils nach Ruklena, theils nach Plostisch triggt.
- 13. Bi deftar (Wscftar), 13/4 St. nw. von ber Stabt, an ber Straße nach horig, D. von 50 h. mit 303 E., hat 1 Pfarrkirche zur heil. Dreis ein ig keit, 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes Religionsfonds, und 1 Wirthst. Die Kirche hatte schon 1384 ihren eignen Psarrer, stand nach 1421 unter ber geistlichen Verwaltung utraquistischer Pastoren und wurbe nach ber Schlacht auf bem Weißen Berge ben Königgräßer Minoriten zuges wiesen, welche die Seelsorge hier bis zu ihrer Versegung nach Kuklena vers walteten, wo im I. 1774 wieder ein eigner Pfarrer hier angestellt wurde. Bon ben 4 Gloden hat die größte die Jahrzahl 1559. Eingepfarrt sind bie fremdberrschaftl. Dörfer Rozbektik, Swetz, Lippa, Lischtowes, Redellsschu, Chlum, Langenbof, Rosnig und Briza. Im I. 1798

murbe aus ben Renten ber Stadt Roniggraf ein neues Pfarrgebaube errichtet. 3m 3. 1642 gerftorten bie Schweben bas gange Dorf.

14. Plotischt (Ploziffee), 1 St. nw. von ber Stabt, an ber Politer Strafe und an einem Arme der Elbe, D. von 154 D. mit Wil &, von wele den 43 b. mit 200 G. gur Gerichtebarteit bes ft abtifden Magiftrate, 32 S. mit 193 G. jum Gute Prim und 2 D. mit 12 G. jum Dofe Swietj (Oft. horeniowes) geboren. hier ift 1 Pfarrtirde gu St. Deter, 1 Soule, beibe unter bem Patronate bes t. Religionsfonbe, 5 Birthehaufer und 1 Dible. Diefes D. batte fonft nur bie noch jest beftebenbe Rapelle gum beil. Ifibor und mar gur ebemaligen St. Peterde Birche in Roniggrat eingpf. Als aber bie Leptere beim geftungebau Mbgetras gen werben mußte, erhielt Plotifcht 1787 einen eignen Wfarrer, ber ben (Mite tesbienft einftweilen in ber Rapelle verrichtete, bis im 3. 1788 aus bem Biere mogen ber aufgehobnen Roniggrager Rirche bas jegige Gottesbaus erbaut murbe. Bon ben 4 Gloden find bie 2 größten, mit ben Jabregablen 1487 und 1507, aus ber ehemaligen St. Petersfirche hieber übertragen worben. Gingepfarrt find, außer Plotifcht felbft, bie Ortfchaften Plagty, Thelle von Biegelfchlag, Bobbanes und Chopbofen, fo wie bie gu Plos tifcht confcribirte, aus 3 B. beftebenbe Ginfchicht Robily boly.

15. Lo chenie (Lochenice), 11/2 St. n. von ber Stadt, am rechten Albe ufer, unweit von ber Mündung des Arotinka Baches, und an der Strafte nach Jaromik, D. von 121 h. mit 633 E., hat 1 Lokalie Kirche unter dem Aitel Maria Geburk, 1 Schule, teibe unter dem Potronate des Königgräger Magistrats, und 1 Wirthelb. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche. Im husstenkteiege wurde sie zwar ihres gelftlichen Pirten beraubt und stand unter utraquistichen Geistlichen, aber schon am Ende des KV. Jahrhumerts erhielt sie wieder einen eignen katholischen Geisorger. Bon den 6 Gloden haben die drei größten die Iahrszahlen 1447 und 1448. Rach dem 30jährigen Kriege wurde die Kirche dem Königgräher Dechanten zugetheilt, 1762 aber ein eigner kotalist dei derselben angestellt. Das vor Alter baufällig gewordene und ohnehen viel zu kleine Gebäude wurde 1786 erneuert und vergrößert. Eingepfart ist, außer Lochenig selbst, nur das D. Pkedmerig. Auch die Schule ist 1819 ganz neu erbaut worden.

16. Pred merig, 11/4 Ct. nnw. von ber Stadt, am rechten Ctbufer, D. von 113 h. mit 663 E., ift nach Cochenis eingpf. und hat 1 Mirthen. und 3 Muhten. Bon ben lettern liegen 2, die Alte (mit 1 Brettfage) und ble Reue Muhle an bem Puntte, wo fich ber über Plotischt gehende Arm ber Eibe von berfelben ablöst; dieser fliest bann weiter auf die Bubiner Ruble zu.

17. Plagen ober Plage a (Place, Place,), 2/4 Ct. no. von ber Ctabt, D. von 27 h. mit 181 E., von welchen 11 h. mit 73 E. zur Stadt gehören, ift nach Plotischt eingpf. Beim ftabtischen Antheile ift 1 Muhte mit eis ner Leberwalte.

Außerbem gebort jur herrichaft Königgrah

18. von Swinar, D. der herrichaft Smifig : hoteniowes, bas Balbhegerhaus, Rr. 42.

### Rideicommiß=But Ctoger.

Dieses Dominium liegt im südwestlichen Theile bes Areifes, we es westlich einen Borsprung in den Bidschower Areis bildet und hier von den Gutern Puchlowis, Zwitow und Aunbschie begrange wird. Die weis

tern Grangen find in Norben bas Gut Prim, in Often bas Gebiet ber Stadt Koniggrag und in Cuben bas Gut Liebtschan und die herrschaft

Pardubis (lettere im Chrudimer Rreife).

Die Bestandtheile bes jegigen Dominiums maren in alterer Beit befondere, für fich beftebenbe Guter. Stoger, Bobarna und Radi= fowis, mit Sribfe o und Tiechlowis, gehörten im XVI. Jahrhun= bert ber Stadt Roniggras, murben aber berfelben, weil fie fich geweigert batte, ben Raifer Ferbinand 1. 1547 im Schmalfalbifchen Rriege gu unterfrugen, vom tonigl. Fistus entzogen. (G. oben bei Roniggraß G. 24.) Wahrscheinlich burch Rauf von ber fonigt. Rammer gelangte bas But Stoger an die Familie bes Johann Pernftein, wenigstens befag es diefe fcon im XVI. Sahrhundert. Beim Musbruche bes 30jahrigen Rrieges gehorte es bem Johann Prametiden von Prametis, melchem es nach ber Schlacht auf bem Weißen Berge confiscirt und im 3. 1625 ber Frau Unna Sufanna von Glamata fur 10000 fl. fäuflich überlaffen wurde. Bon biefer fam bas But an die Familie ber Grafen von Sarrad, und zwar zuvorderft an Ferdinand Bona= ventura Grafen von Sarrach, E. E. Beheimen Rath und Dberfthof= meifter, geb. 1636, geft. 15. Juni 1706. Die folgenden Befiger aus biefem Saufe waren : Friedrich Muguft Gervas, Graf von Sar= rach, E. E. Gebeimer Rath, Confereng = und Finangminifter ic., geb. 18. Juni 1696, geft. 4. Juni 1749; Ernft Guibo Gref von Sar= rach, f. f. hofrath und bevollmächtigter Minifter am fardinifden Sofe, geb. 1723; Johann Nepomut Ernft Graf von Sarrad, f. f. Kammerer und Dberft = Erbland = Stallmeifter ob und unter ber Ens, geb. 17. Mai 1756; biefer bat bas Gut feinem Bruder Ern ft Chriftoph Grafen von Sarrach, f. f. wirklichem Rammerer, abge= treten, welcher fich noch gegenwartig im Befige beffelben befindet \*). Die Guter Boharna und homile hat Graf Friedrich Bona= ventura von Sarrach im 3. 1704 von der Frau Barbara von Memmingen, geb. Freiinn von Baibenau, fur bie Gum= me von 46300 fl. an fich gekauft. Im J. 1384 gehörte Boharna bem Beinrich Epif (?) von Boharna, und im 3. 1411 dem Bu= fchet von Boharna. Spater fam es an bie Stadt Roniggras (f. oben) und 1619 befaß es Rarl Beftribft von Rofenburg; 1650 gehorte es dem Ritter Johann Afterle und beffen Gemah= linn Beronifa, geb. von Aftfeld, Frau auf Rratenau. -Das Gut Rabifowig ift im 3. 1753 von ber verwittweten Frau Chanow ft n von Langen borf, geb. Freiinn von Dobřen ft n von Dobřenis, bem Grafen Ernft Guibo von Sarrach für 28000 fl. verfauft worben. Das But Raboftow gehorte 1408 bem Albiko von Radoftow, 1512 bem Freiheren Bawor

<sup>\*)</sup> S. Rral: Prumobce tc. 2c. I. oft. G. 67 u. f.

Rabemsky ven Pukitan. 1580 den Nime Bedann Nadeste ven Radez, und 1663 dem Bedann Peinrich Kapist Lefenisky ven Lefenizs, medder et damats får 2000 fl. an den Grafen Ferdinand Benaventura ven Paria de derfante. (S. Landaft, Pauridud Litt, S. Tom. VV. Fol. 1553)

Der nunbare Aladen indalt berragt taut Angefral Beiglie-berungs = Summarium vom 3. 1833 :

|                |      |      |   | Demir | ricale. | na R  | icate.           | Buian | ımen. |
|----------------|------|------|---|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|
|                |      |      |   | 3:4.  | 口水.     | 3.44. | [] .tt.          | A.15; | 12.31 |
| In aderbaren & | ar)  | m    | • | 1104  | 1427    | 1605  | 181              | 3310  | 614   |
| = Zeichen mit  | 3100 | feri | 1 |       |         |       |                  |       |       |
| verglichen.    | •    | •    | • | 51    | 208     | _     |                  | 54    | 2.4%  |
| = Triftfelbern |      | •    | • |       | . —     |       | 1235             |       | 1235  |
| = Wiesen .     | •    | •    |   | 185   | 391     | 96    | 5.5              | 281   | 446   |
| = Gärten .     |      | •    | • | 36    | 174     | 16    | 396              | 2.5   | 1010  |
| = Punreiden    | •    | •    | • | 39    | 944     | 6.5   | 1588             | 102   | 6.1.4 |
| = Waldungen    | •    | •    |   | 645   | 850     | 7.2   | 380              | 114   | 1130  |
| Ueberhaupt .   |      |      | - | 3048  | 1449    | 1881  | <del> </del>   1 | 3933  | 1400  |

Wirthschaftsämtlichen Angaben zusolge bat bei ber Aaraftral Bermeffung im I. 1792 bie gesammte nubbare Atabenindalt bes Dominiums 3936 I. 1384 [ Al. betragen. Wit Pingurednung bes von ben Gebäuben, Bächen und Wegen eingenommenen Naumes kann man bie ganze Oberstäche bes Gutes in runder Jahl zu 4000 I. ober 1/2 [ ] Wellen annehmen.

Der Boben ist größtentheils flaches, aufgeschwennntes Land, ein Gemisch von Sand und Lehm. Die einzigen Erhöbungen sind der Getaberg, bei Homile, und der Bobarner Daget, belde mit Mald be wächen. Zwischen benselben fliest von Norden nach Süden, aus dem Bibschower Kreise vom Gute Kundschip kommend, der Nach Wosten, aus dem Bibschower Kreise vom Gute Kundschip kommend, der Nach Wosten in denselben Kreis, auf das Gut Puchtowity. Ein zweiter kleiner Bach ohne Namen fliese, vom Gute Printigenmend, au Stößer vorüber und ergiest sich weiter südostwärts in den Vieghrader Teich der herrschaft Königgräß. Auch ist im Dorfe Stößer ein kleiner I eich, aber ohne Fische. Mehre ehematige Teiche sind schon längst in Necker und Wiesen umgeschaffen.

Die Baht ber Einwohner ift 2404. Gie betennen fich fammtlich zur tatholifchen Religion und fprechen burchaus 25 8 hml fc.

Die Ertrags = und Ermerbsquellen find Landwirthichaft und einige handwerte nebft etwas Blachespinnerel und Leinweberel.

Der Boben ist im Ganzen genommen fruchtbar, boch am meisten in ber größern öftlichen Sätfte bes Dominiums. Er tlefert Die gewöhnlichen Getraibegattungen. Auf ben obrigkeitlichen Grunben wird theils in Garten, theils im Freien ansehnliche Oblibaumzucht getrieben.

Der Biebftand war am 30. April 1833:

| ~~~      | ~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                 | 41 WP10 2000 1                                                                            |           |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|          | Bei ber Obrigfeit.                                                                                      | Bei ben Unterthanen.                                                                      | Busammen. |  |  |
| Pferde   | 10<br>(Alte)                                                                                            |                                                                                           |           |  |  |
| Rindvieh | 221<br>(4 Buchtstiere, 12 junge<br>Stiere, 94 Kuhe, 68<br>Kalbinnen, 26 Bug-<br>ochsen, 17 junge Ochs.) | 559<br>(1 Buchtstier, 343 Küs<br>be, 68 Kalbinnen, 111<br>Bugochsen, 36 junge<br>Ochsen.) | 780       |  |  |
| Schafe   |                                                                                                         | 43<br>(28 Alte, 15 Lammer).                                                               | 43        |  |  |

Es wird auch etwas Schweinezucht getrieben.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde bestehen 5 Mater= höfe, wovon 3 (zu Stößer, Rabikowit und Boharna) in eigner Regie, und 2 (zu Radostow und Homile) in zeitlicher Verpachtung.

Die Walbungen ber Obrigkeit bestehen aus 14 größern und kleinern Gebüschen und Beständen, unter verschiedenen Namen. Bon diesen bilden der Tiechlowiger Wald, der Stößerer Majoratse Wald, der Raditowiger Bor und die Sudna Paseka ein zussammenhangendes Ganze, welches sich von Tiechlowis bis gegen Radostow erstreckt. Die übrigen Gebüsche sind von einander getrennt. Alle zussammen machen ein einziges Revier aus, welches nach der im J. 1808 vorgenommenen Vermessung 615 Joch 1379 M. groß ist. Die unterthänigen Waldungen betragen 72 Joch 1130 M. Die vorherrsschenden Holzgatungen sind Sichen, Kiefern und Fichten. Der jährliche Holzschlag ist auf 715 Klaster sestgesetzt, welche theils von der Obrigkst verbraucht, theils an die Unterthanen verkauft werden.

Der Wild stand ist der Größe des Areale angemessen. Es werden jährlich 200 bis 300 Stück hasen und 100 bis 150 Rebhühner an die Wildpretshändler der umliegenden Gegend verkauft. Bei Radostow ist ein Fasangatin von 6 Joch 801% []-Kl. Area, der aber nur schwack besetzt ist.

Mit Gewerben und Handel beschäftigten sich am 1. Janer 1834 zusammen 118 Personen, nämlich 69 Meister und andere Gewerbsbefugte, 10 Gesellen und 39 Lehrlinge ober Gehilfen. Man zählte im Einzelnen: 1 Bader und Gräupler, 8 Bierschänker, 1 Brauer, 2 Fleischhauer, 1 Glaser, 2 Krämer, 17 Leinweber, 4 Müller, 1 Riemer, 5 Schmiedte, 14 Schneiber, 10 Schuhmacher, 1 Seiler, 3 Tischler und 2 Magner.

In Stoffer, Tiechlowig und Boharna find Bebammen.

Das Armen = Institut besaß am Schlusse bes Jahres 1833 an Kapitalien 1300 st. E. M. und 262 st. 171/4 kr. W. W., an Kassa-baarschaft 213 st. 18 kr. E. M. und 85 st. 201/4 kr. W. W. Die Zahl ber Armen ist nicht angegeben.

Die Verbindung des Dominiums mit den benachbarten Orten geschieht bloß durch Landwege; indessen beträgt die Entsernung von der Prager Chausse nirgends über 3/4 Stunden. Die nächste Post ist in Königgräs.

Die Ortschaften bes Gutes finb :

- 1. Stößer (Stezer, Stiegery), 11/4 Postmeile von Königgräß, an einem kleinen Mühlbache, D. von 79 h. mit 669 E., gehört zum Sprengel ber Psarkirche zu St. Anna in der Königgräßer Borstadt Kutlena, und hat 1 Filialtirche zu St. Martus, 1 Schule, beide unter dem Pastronate der Obrigkeit, 1 herrschaftl. Schloß, 1 Amthaus, 1 Maierhof, 1 Bräuhaus (auf 12 Faß), 1 Wirthsch. und 1 Mühle. In der Kirche wird alle 14 Tage Gottesdienst gehalten. Sie war schon 1384 mit einem eignen Pfarrer versehen und hat 3 Glocken, mit den Jahrzahlen 1723, 1813 und 1409. Das Schloß ist vom gegenwärtigen Besiger erneuert und vergrößert worden.
- 2. Drib fto ober Kib fto, 1/2 St. fw. von Stößer, 1/2 Biertelft. n. von ber Prager Chausse, D. von 35 c. mit 244 C., ist nach Liebtschan (G. bies see Ramens) eingpf. und hat 1 Wirthib.
- 3. Tiechlowit (Techlowice), 3/4 St. wim. von Stofer, D. von 61 ... mit 478 C., ift nach Liebt ich an eingpf. und hat 1 Sch ule und 1 Wirtheb.
- 4. Rabitowit, 1 St. wfw. von Stößer, D. von 32 D. mit 212 E., ift nach Liebtschan eingpf. und hat 1 obrttl. Mhf., 1 Wirthib. und 1 Mühle mit 2 Gangen.
- 5. Raboftow ober Rabiftau, 11/4 St. wsw., D. von 38 h. mit 284 E., besteht aus Alt = und Reu = Raboftow, jenes w. liegend, 26 h. mit 179 E., bieses 8., 12 h. mit 105 E., ift nach Liebtschan eingpf. und hat 1 Wirthsh., 1 Rühle, 1 Mbf. und 1 Fasangarten mit ber Försters wohnung.
- 6. Somile, 11/2 St. wiw. von Stofer, D. von 24 f. mit 187 E., ift nach Boharna eingpf. und hat 1 Mhf. und 1 Wirtheb.
- 7. Boharna, 11/4 St. wsw. von Stößer, auf einer Anhöhe und am rechten User des Bysteller Baches, D. von 46 h. mit 330 G., hat 1 Lot aliez Kirche, unter dem Titel des heil. Johannes des Täufers und ves heil. Bartholomäus, und unter dem Patronate des t. Religionsfonds, 1 Schule unter dem Patronate der Dbrigkeit, 1 Mhf., 1 Mirtheh. und 1 Mühle mit Brettsäge. Die Kirche, welche schon 1384 als Pfarrkirche erwähnt wird, war im vorigen Jahrh. eine Kiliale von Liedtschan und ist im I. 1783 theils aus den obritt. Kenten, theils aus dem Kirchenvermögen Gebraut worden; 1787 wurde der erste kokalik angestellt. Eingepfarrt sind, außer Boharna, die Dörfer Homile, Puchlowis und Iwikow (lestere beide im Bibschower Kreise).

Außerbem gehört jum Gute Stößer auch

8. von bem brichftl. Roniggrager D. Platichig 1 &. mit 6 G.

#### Stiftungs=Gut Liebtschan.

Dieses Dominium liegt im äußersten subwestlichen Theile bes Kreises und erstreckt sich in Suben auf eine Meile weit in den Chrudimer Kreis, wo es vom Gebiete der Herrschaft Pardubig begränzt wird. In Westen und Norden berührt es das Gut Stößer und in Often die Herrschaft

Königgraß. Abgesondert davon liegt eine kleine Meile nördlich, zwischen ben Dominien Prim, Nedelischt und Sadowa (letteres im Bibschower Kreise) bas Dorf Trefetis, welches ehemals ein eignes Gut war.

Als altefter bekannter Gigenthumer von Liebtschan (Libean) ers Scheint um das 3. 1410 ein gemiffer Buffet (Bobus ober Bobuffaw) von Lib can. In der erften Salfte des XVI. Sahrhunderts gehorte es ber Stadt Roniggrag, murde aber berfelben, weil fie fich geweigert, ben Raifer Ferdinand I. im Schmalkalbischen Rriege ju unter= ftuben, im 3. 1547 entgogen und bem Beren Johann Dernftein, Befiger der Berrichaft Pardubig, täuflich überlaffen, deffen Bruder es 1549 an Bengel Regebly verlaufte. Um bas 3. 1600 maren bie Berren von Daupowig Eigenthumer bes Gutes, welches bem Wilhelm bem jungern von Daupowit, weil er an der Emporung gegen ben Monarchen Theil genommen, nach ber Schlacht am Weis Ben Berge entzogen und hierauf fur bie Summe von 11396 Schod 22 Grofchen, an Maximilian von Cernowig verfauft murbe. Spaterbin tam bas But an bie Kamilie ber Grafen von Strata. Im J. 1709 besaß es Johann Peter Graf Strafa, f. f. Ge= heimer Rath und Kammerer, welchem auch bas Gut Dber = Wedels= borf im Koniggrager Rreife und bie Fibeicommig = Berrichaft Deraus hlit im Caslauer Rreife gehorte. Diefer midmete alle biefe Dominien, welche zusammen auf 377000 fl. abgeschätt wurden, nebst einem baa= ren Rapital von 38542 fl., ber Errichtung einer abeligen Ritter=Utabemie. Nach seinem Tode wurde auf Befehl Raifer 30 fephs II. im 3. 1782 ber gefammte Ertrag biefer Dominien ju jahrlichen Stipenbien fur studierende bohmische Jünglinge abeligen Standes beftimmt, und zwar in ber Urt, bag bie in den niebern Schulen 200 fl., Die in ben hohern aber 300 fl. jahrlich erhalten. Die Stiftung gilt für alle Schulen in ben f. f. Erblanbern. Bum Genuffe berfelben find zuvorberft die Unvermandten des Stifters, außerdem aber bohmifche Jung= linge vom herrn = und Ritterftande befähigt. Das Prafentations = Recht fteht abwechselnd Gr. Majeftat bem Raifer und ben hochloblichen bohmischen Landesftanden zu. Auch ftehen alle brei Dominien seit dem 3. 1792 unter der Ober = Verwaltung des hochlob= lichen bohmisch = ftanbischen Landes = Musschusses. - Bu welcher Zeit das Gut Trefetig an Liebtschan gekommen, ift nicht bekannt. Es gehörte im 3. 1408 dem Dominikanerinnen= Rlofter zu Koniggrag und wurde, nach ber Berftorung beffelben burch die Hussiten, von König Georg 1465 an Matthaus Sa= lamp fur 1000 Schod Grofchen verpfandet, welcher es fpaterbin un= ter Bladiflam II. als volles Eigenthum zugefichert erhielt. 3m 3. 1591 gehörte Trefetig bem Melchifebech Bort von Doha= lit \*). (S. Landtafl. Hauptbuch Litt. L. Tom. VII. Fol. 41.) \*) S. Kral: Pruwobce 2c. 2c. 2. Sft. S. 148, 160.

Der nutbare Flacheninhalt ift laut Kataftral = Bergliederungs = Cum= marium vom I. 1833:

|                      |   | Domi  | nical | . Rust | icale.  | Bufan | n m e n.      |
|----------------------|---|-------|-------|--------|---------|-------|---------------|
|                      |   | Zoch. | 🗆 Ki. | Soch.  | □ Ki.   | Zoch. | <b>□</b> Ki.  |
| Un aderbaren Felbern |   | 617   | 1293  | 2060   | 1082    | 2678  | 775           |
| = Teichen mit Aeder  | n |       |       |        |         |       |               |
| verglichen           | ٠ | 10    | 310   |        |         | 10    | 310           |
| = Wiesen             |   | 86    | 981   | 141    | 1135    | 228   | 516           |
| = Gärten             | ٠ | 28    | 1124  | 48     | 1524    | 77    | 1048          |
| = Hutweiden 2c       | ٠ | 31.   | 130   | 79     | 1562%   | 111   | $92^{3}/_{6}$ |
| = Weingärten         |   |       | 362   |        |         | 1     | 362           |
| = Waldungen .        | ٠ | 240   | 1278  | 133    | 994     | 374   | 672           |
| lleberhaupt          | • | 1016  | 678   | 2464   | 14973/6 | 3481  | 5753/6        |

Nach ben Angaben bee Liebtschaner Wirthschaftsamtes beträgt ber Flächeninhalt bes Dominiums 3484 Joch 955 | Rl. Tresetit für sich allein ist babei zu 115 Joch 503 | Rl. berechnet.

Die Dberfläche ift größtentheils flaches aufgeschwemmtes Land, welsches sich nur in Norden zu einer kleinen Unhöhe erhebt, auf welcher bas Dorf Liebischan liegt.

Die Gewässer bestehen bloß in 7 kleinen Teichen, welche solgende Namen führen: Der Scheller Teich, bei Schelly, die Teiche Turyn, Nowy, Koschaf, und das Branntweinhaus = Teichel, sämmtlich bei Liebtschan, der Ober = und der Unter = Wosniger Teich, bei Wosnig. Sie sind mit Karpsen besetzt und die Fischerei wird zeitweilig verpachtet. Zwei ehemalige Teiche bei Liebtschan und Tesetitz sind seit 1798 emphyteutisit und werden als Wiesen benucht; ein dritter Teich bei Liebtschan ist zur Waldkutur verwendet worden.

Die Bevolkerung ift 1985 Seelen ftark. Darunter befinden fich 2 Sfraeliten= Familien. Die Sprache ift überall die bohmische.

Die vorzüglichften Ertrage = und Rahrungequellen find Randwirthschaft, besondere Pferdezucht, einige Gewerbe und etwas Sandel.

Der Aderboden ist größtentheils lettig und mit Ries gemischt, bie Fruchtbarkeit baher mittelmäßig. Man baut die gewöhnlichen Getraibes gattungen, Sulfenfrüchte, Futtergewächse und Erbäpfel. Dbsibau findet bloß in eingeschränkten Gärten Statt und ist von geringer Erheblichkeit. Weinbau wird schon seit 1792 nicht mehr getrieben.

Da die Gründe der ehemaligen Maierhöfe (in Liebtschan, Mosnis, Sedlis, Krasnis und Treseris) theils im J. 1792 unentgeldlich an die Unterthanen vertheilt, theils im J. 1798 emphyteutisch verkauft worben sind: so kann nur bei den Unterthanen ein landwirthschaftlicher Wie hstand nachgewiesen werden. Dieser bestand am 30. April 1833 in 275 Pferden (181 Alte, 94 Fohlen), 909 Stuck Rindvieh (3 Buchtstiere, 3 junge Stiere, 548 Kühe, 219 Kalbinnen, 9 Mastochsen, 57 Jugochsen und 70 junge Ochsen) und 45 Stück Schafvieh (34 Alte, 21 Lämmer). Außerdem wird auch etwas Schweine=, Gestügel= und Bienenzucht getrieben.

Die Walbungen bestehen aus verschiebenen Gebüschen und Beständen, und sind in 2 Reviere, das Praffatschleter, und das Tressetiger einzetheilt. Sie enthalten von Nadelholz bloß Kiefern, größtenetheils aber Laubholz, namentlich Eichen, Birken, Espen, Erlen und Beisden. Der Ertrag ist, da diese Waldungen wegen der Nähe der Festungen Königgräß und Josephstadt in den Kriegsjahren 1809, 1813 und 1814 zum Behuf der Faschinen Bereitung, so wie auch bei den Durchsmärschen der Russen, ziemlich start gelichtet worden, sehr unbedeutend und beckte vor zehn Jahren nicht einmal den eignen Bedarf. Indesen ist in der neuesten Zeit von der Obrigkeit beträchtlicher Auswand zur Verbesserung des Waldbaues gemacht worden.

Der Wild fand ift der Größe der Bodenfläche angemessen. Man erlegt jährlich im Durchschnitt an 250 Hasen und 300 Rebhühner, wels che größtentheils nach Prag verkauft werden. Die ehemaligen Fasangarsten bei Prafka:schaund Tresetis werden als Waldungen benutzt.

Die gewöhnlichen Provincial=Gewerbe beschäftigten nehst ein wenig handel am 1. Jäner 1834 zusammen 67 Personen, und zwar fast alle in Liebtschan, nämlich 42 Meister und andere Gewerbsbefugte, 3 Gesellen und 22 Lehrlinge oder sonstige Gehilsen. Man zählte darunter: 1 Bäder, 3 Besiger von gemischten Waarenhandlungen, 9 Vierschänker, 1 Bräuer, 1 Branntweinbrenner, 2 Faßbinder, 2 Fleischbauer, 1 Gätzener, 2 Griesler, 1 hufschmiedt, 5 Leinweber, 3 Maurer (Gesellen), 3 Mülster (1 Wasser und 2 Windmüller), 1 Schlosser, 2 Schneider, 2 Schnittswaarenhändler, 2 Schuhmacher, 1 Seisenssieder, und 3 Tischler.

Sanitate=Perfonen find: 1 Wundargt (in Liebtschan) und 2 hebammen (in Liebtschan und Praffatscha).

Das Urmen = In stitut besaß am Schlusse bes Jahres 1833 ein Stammvermögen von 140 fl. C. M. und 275 fl. W. W. an Kapitalien nebst 123 fl. 21 fr. C. M. an Kassa Baarschaft. Die Zahl ber Urmen ist nicht angegeben. Sie werden von den Einwohnern reihenweise verspsiegt und zum Theil mit Handarbeit beschäftigt.

Die Berbindung mit den benachbarten Dominien erleichtert zum Theil bie Schle siche Poft ftra fie und Chaussee, welche, so weit fie den nördlichen Theil des Gutes Liebtschan durchschneibet, im J. 1818 erbaut worden ist. Die nächste Post ist in Chlumes. Das Fortkommen der Reisenden befördert der Königgräßer Gesellschaftswagen. (S. Königgräß, S. 24.)

Folgenbes find bie Ortschaften bes Dominiums:

- 1. Liebtican ober Libtican, auch Lipfcan (Libcan, Libcany), 21/4 St. wim. von Königgrat, 1/4 St. n. von ber Prager Chauffee, auf einer matigen Unbohe, D. von 64 D. mit 519 C., worunter 2 3fraeliten = Familien, ift ber Umteort bes Dominiums und hat 1 obrittl. Schloß, 1 Pfarr= firde zu Maria himmelfabrt, 1 Schule, 1 zeitlich verpachtetes Brauhaus (auf 12 gaß), 1 emph. Branntweinhaus, 1 emph. Windmuble und 1 Birtheb. Rirche und Schule fteben unter bem Patronate bes bohm. ftans bifchen Banbesausschuffes. Die Rirche tommt in ben Errichtungebuchern ift bas aus Sanbftein gearbeitete Erabmahl bes Erlofere nebft ben lebensgrofen Figuren ber gmolf Apostel, von einem unbefannten Meifter. pfarrt zu biefer Rirche find, außer Lichtichan, bie biefigen Dorfer Schelln, Bosnig und Urbanig, nebft den frembherrid aftlichen : Gribfto, Die dis lowis, Rabikowis, Rabostow (Gut Stößer), Raubnis, Lhota unter Liebt ich an und hubenig (hft. Pardubig). Das Schlog murbe 1777 bei Gelegenheit bes Bauernaufftanbes in biefer Gegend ausgeplunbert, fo tag man ben Schaden zu 2012 fl. 163/4 Er. berechnete. Das Pfarrgebaube ift 1799 neu errichtet worden.
- 2. Schelly (gely), 1/4 St. w. von Liebtican, D. von 17 . mit 75 E., nach Liebtica n eingpf.
- 3. Bosnis (Woznice), 1/4 St. 5. von Liebtschan, D. von 28 h. mit 233 E., von melden 6 h. mit 50 E. zur herrschaft Pardubis gebören, ift nach Liebtschan eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 Wassermühle mit 1 Gange.
- 4. Urbanis, 1/2 St. fo. von Liebtschan, unweit f. von ber Prager Chauf- fee, D. von 36 h. mit 248 E,, ift nach Liebtsch an eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 5. Praftatsche (Prastacka), 3/4 St. so. von Liebtschan, D. von 48 H. mit 341 E., ist nach Opatowis (hft. Pardubis) eingpf., und hat 1 im T. 1748 erbaute öffentliche Rapelle zur heil. Dreifaltig teit, worin jährlich drei Mal Messe gelesen wird, ferner 1 Schule, unter obrett. Patrosnate, 1 Wirthsch. und 1 Försterswohnung in dem 1/4 St. s. liegenden ehemalizgen Fasangarten.
- 6. Sebles (Sedlec), 1 St. ffo. von Liebtschan, D. von 27 h. mit 147 C., ift nach Bofis (oft. Pardubie) eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 emph. Windmuble.
- 7. Krasnig (Chrasnice), 11/4 St. ffő. von Liebtschan, D. von 20 h. mit 119 G., ist nach Bosie (hft. Parbubig) eingpf. Bum Gemeinbegericht bieses Dorfes gehört bas nahe liegende Ofch. Schischwig (Zizkowec), 8 h. mit 54 C.
- 8. Trefetig ober Strefetig (Trefetice, Strezetice),  $1^{1}/_{2}$  St. n. von Liebtschan und  $1/_{4}$  St. w. von ber Sitschiner Chausse, von frembem Gebiet umgeben (f. oben), D. von 40 H. mit 219 E., ist nach Problus (Gut Prim) eingpf. und hat 1 Wirthsch. und 1 Körsterswohnung in bem 200 Schritt n. vom D. liegenden ehemaligen Fasangarten.

Außer biefen Ortichaften geboren jum Dominium Liebtichan

9. von bem D. Chota unter Liebtschan (Chota pod Libčany), ber Herrschaft, Parbubig 2 g. mit 10 E.

# Allodial = Gut Přim.

Dieses Dominium liegt im fübwestlichen Theile bes Kreises. Die Granzen besselben find in Norden bie Grunde bes zum Gute Liebtschan

gehörigen Dorfes Trefetig und das Gut Nebelischt, in Often die herrschaft Königgräß, in Guden ebendieselbe und das Gut Stößer, in Wessten die herrschaft Sadowa des Bibschower Kreises. Abgesondert vom Hauptkörper liegt 2 Stunden nördlich der Freisassen-hof Oder-Cernutek, umgeben von den Dominien Sadowa, Cerekwiß, Horig und Gerig des Bibschower, und von der Herrschaft Smiris - Horeniowes des Königgräßer Kreises.

Der gegenwartige Besiger ift Frang Riebel, welcher bas Gut nach bem im 3. 1815 erfolgten Tobe seines Baters Johann Riebel als Erbichaft übernahm.

Prim, Popowig und Rosnig waren ehemals befondere landtafliche Guter, unter eignen Befigern. Das Gut Prim gehörte mit den Dorfern Briga, Problus, Stiegiret und Char= bufit im XVI. Jahrhundert ber Stadt Roniggrag und wurde berfelben, weil fie fich geweigert hatte, den Raifer Ferdinand I. im Schmalkalbischen Kriege zu unterflüßen, 1547 entzogen und an Johann von Pernfte in verfauft. (Siehe Koniggrag G. 24). In ben Jahren 1587 und 1597 befaß Wengel ber alt. Baruba von Suftiran und 1634 Wilhelm Sfaftny (Felir) Baruba von Buftifan das Gut. Auf diese Familie folgten ale Besiter beffelben bie Ritter von Binor (ober 3 minor), und gwar befagen es Ulrich Linhard von Winor im 3. 1655, Leopold von Winor um bas J. 1662, Julius v. Winor um bas J. 1674 und zulest Rubolph von Winor, herr auf Popowig und Rosnis, welcher 1677 in Prag finderlos ftarb und burch Teftament dd. Popowis 30. Juli beffelben Sahre bie Guter Prim, Popo= wit und Rosnit bem Koniggrater Jesuiten = Colle= gium vermachte \*). Diefes blieb im Befit der nunmehr zu einem einzigen Dominium vereinigten Guter bis zur Aufhebung des Orbens im 3. 1773, worauf daffelbe bem f. bohm. Studienfonds guge= wiesen wurde. Im J. 1806 kam es burch Rauf an Wengel Klement und Wenzel Sliwenfty, welche es 1811 an 30= hann Riedel, ben obenermähnten Bater bes gegenwärtigen Befigers fäuflich überließen. Den Freisaffen = Sof Dber = Cernutef fauften bie Koniggrager Jesuiten im J. 1724 von Ferbinand Rogina. Der Untheil, welchen Prim bom Koniggrager Dorfe Plotischt besitt, ehemals ein landtaflicher Sof, unter bem Ramen Rralificher Sof, gehorte fonft bem Jesuiten = Collegium in Gitschin, welches ibn 1677 an bas Koniggrager Collegium verkaufte. Der Untheil am Koniggrager Dorfe Malfcho wis wurde von bemfelben Collegium in ben Sahren 1641 bis 1652 verschiednen Befigern abgekauft. (S. Landtaft. Saupth. Litt. P. Tom. XIII. Fol. 41.)

<sup>\*)</sup> S. Kral: Primodce 2c., 2 heft, S. 156 u. ff., wo bas Testament vollständig mitgetheilt wirb.

| Summarium vom                            | 1.7: \ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Un aderb wen 3 ber                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zifm ni - i                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the feet of the second                   | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , [                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Giran                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * ***                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Litinaan .                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | . · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Za den en Tilen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - E : :                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| # (5 mm                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| s 12                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Librarium:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circ Pin                                 | <del>-</del> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja Bara                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E. Into                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2: : : : · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tit Pierre                               | e de la companya del companya de la companya del companya de la co |
| fliefentes                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tribur Comp                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meder und Diefen :                       | CONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Benflet                              | and the Button Solt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| allgemein bie bohm                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | Er:ri. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | die wentuch I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Beden iff fi                         | udithar un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drittel fann als 26.                     | ruckthar un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Felthaues fint tie ge                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rudengemadie mir                         | Beribeil im Freit in in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| jest nur in Gleun 3                      | intra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                        | o ergiebt fich mis filgeria. I in his film in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Urril 1833 :                             | a ceditor and many because I am the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| water 1733.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          | Bei ber Obrigfeit.    | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Pferbe   | 6                     | 186                     | 192       |
| •        | (XIte)                | (147 Alte, 39 Fohlen)   |           |
| Rindvieh | 47                    | 1054                    | 1101      |
| ·        | (3 Buchtft. 5 junge   | (3 Buchtft. 4 jungeSt., |           |
|          | St., 11' Rabe, 12     | 560 Rühe, 288 Ralbin=   |           |
|          | Ralbinnen 4 Bug=      | nen , 120 Bugochsen,    |           |
| <b></b>  | ochf., 12 jung.Ochf.) | 79 junge Odssen)        |           |
| Schafe   | 788                   | 72                      | 860       |
|          | (621Alte,167&amm.)    | (55 Alte, 17 gammer).   |           |

Man sieht daraus, wie sehr, besonders bei den Unterthanen, die Rindviehzucht überwiegend ist. Schweine und Geslügel werden in gezringer Bahl für den Bedarf der Haushaltung gezogen. Die Bienenzucht ist höchst unbedeutend.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe besieht nur noch ein Theil des Unter=Primer Maierhofes in eigner Regie. Das Uebrige davon, so wie die ehemaligen Maierhose in Popowis, Kosnis, Brjza, Plotischt, Malschowis und der Hof Ober=Černutek sind emphyteutisirt. In Unter=Prim und Popowis sind Schäfereien.

Nach wirthschafteamtlichen Angaben vom I. 1826 betrugen bie obrigkeitlich en Walbungen 648 J. 1028 | Kl., die Kirschen wälder 31 Joch 148 | Kl. und die unterthänigen 67 Joch 1572 | Kl., zusammen also 747 Joch 1148 | Kl. Sie enthalten Eichen, Birken, Espen, Kiefern, Fichten und Tannen, jede Holzgattung fast zu gleichen Theilen. Der Verbrauch sindet auf dem Dominium selbst Statt.

Der bem Areale angemessene Wilbst and besteht in Fasanen und Rebhühnern und wird gehegt. Bei Unter = Prim und Boor sind Fa-sangärten. Die Fasanen, jährlich an 200 Paar, und die Rebhühner, 400 Paar, werden gewöhnlich an schlessssche, die Hasen, 7 bis 800 Stud, an Prager Wildprethändler verkauft.

Die Zahl ber Gewerbsleute ist 44. Darunter sind: 1 Bader, 12 Bierschänker, 1 Bräuer, 1 Fastoinder, 2 Fleischhauer, 2 Griesler, 1 ifrael. Haustrer mit Tuch und Schnittwaaren (in Malschowis), 2 Leinzweber, 2 Müller, 1 Sattler, 5 Schmiedte, 2 Schneider, 2 Schuhmascher, 1 Tischler, 1 Wagner und 1 Ziegelbrenner.

In Unter = Prim und Cernutet find 2 Sebammen.

Das Armen=Institut hatte am Schlusse bes J. 1833 ein Wermögen von 135 fl. W. W. an Kapitalien, und 5 fl. 32 fr. C. M. nebst 118 fl. 55 fr. W. W. an Kassarschaft. Die Zahl der Armen ist nicht angegeben.

Bur Berbindung mit ben umliegenden Dominien bienen zum Theil bie von Königgräß nach Jaromir und Horis führenden Chaussen und Post ftragen; die Lettere geht östlich am Dorfe Brija vorüber. Durch die übrigen Ortschaften geben nur Land= wege. Die nachste Post ift in Koniggras.

Das Dominium besteht aus folgenden Drtschaften:

- . 1. Unter = ober Nieber = Prim (Doloni Prim) 21/4 St. wnw. von Königgraß, D. von 32 h. mit 196 E., ift nach Problus eingepf. und hat 1 obrigteitl. Schloß, worin sich zugleich bas Wirth schaftsamt besindet, 1 Maierhof nebst Schäferei, 1 Brauhaus (auf 15 Faß), 1 Brannts weinhaus, 1 Wirthsh., 1 Fasangarten und 1 Ziegelhütte.
- 2. Neus Prim (trow' prim), 1/4 St. fübweftlich von Untersprim, D. von 29 h. mit 143 G., nach Problus eingpf., hat 1 Wirtheb. und 1 Jagh.
- 3. Problus, 1/4 St. nw. von Unter : Prim, D. von 30 6. mit 171 G., hat 1 Pfarrtirche unter bem Titel Allerheiligen, 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Obrigteit, und 1 Wirtheb. Dies fes Dorf wird ichon in Urtunden vom 3. 1358 als eignes für fich bestehens bes Gut erwahnt. Um bas 3. 1400 gehörte es bem Rlofter ber Domis nitanerinnen in Röniggräs, nach beffen Berftörung burch bie huf-fiten Rönig Georg im 3. 1465 Problus an Matthaus Calawa für 100 Schock verpfändete, welchem es Blabiflam II. 1496 als Gis genthum überließ \*). Um bas 3. 1535 mar es im Befit ber Stadt Roniggrab, murbe aber berielben 1547 von Ferbinanb I. confiscirt (S. oben S. 24) und an Johann von Pernftein vertauft, von weldem es an bie Berren von Binor gelangte. Die Rirche ericheint bereite 1384 und 1414 ale Pfarrtirche, erhielt beim Musbruche ber Suffitifden Unrus ben utraquistische Seelsorger, die fie bis nach ber Schlacht anf bem Beißen Berge behielt, worauf fie zuerft ben Koniggrager Minoriten und fpaterbin bem Pfarrer in Nechanis als Filiale zugewiesen wurde. 3m 3. 1691 (wie bas Chronogramm an ber Bölbung bes Presbyteriums besagt) ließen fie bie Roniggrager Zefuiten burch ben Baumeifter Karl Labuftn neu aufbauen, und gaben ihr 1765 einen Geiftliden ihres Orbens jum Abminiftrator, an beffen Stelle 1767 ein eigner Pfarrer eingefest murbe. Um Bodaltar befindet fich ein ichones Gemalbe von Frang Rofyn, einem Befuiten. Die Rirche enthält bie Familien-Gruft ber Berren von Binor. Einge pfarrt find, außer Problus felbst, die Borfer Obers, Riebers und Reus Prim, Popowie, Stiezirek und Charbusie, nebst bem zum G. Liebtschan gehörigen Trefetig. — Zu Problusist auch bas nahe liegenbe Dich. Boor, 5 f. (Chaluppen) mit 25 E., conscribirt; es hat 1 Kasangarten und 1 Jagerwobnung; 3 Rr. gehören zur Pfarrei Problus, und 2 gur Pfarrei Bicheftar (fft. Königgrag).
- 4. Ober : Přim (Jorni Přim), 1/4 fc. von Unter : Přim, D. von 26 B. mit 158 E., ift nach Problus eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 5. Charbufie, 3/4 St. ofo. von Unter : Prim, Ofch. von 6 S. mit 30 E., nach Problus eingpf.
- 6. Stieğire f, 3/4 St. fo. von Unter = Prim, D. von 30 h. mit 193 E., ift nach Problus eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 7. Popowię, 1/2 St. nw. von Unter : Přim, D. von 35 h. mit 156 E., ift nach Problus eingpf. und hat 1 Schäf., 1 Wirthsh. und 1 zweis gängige Mühle an der Bystrie.
- 8. Roenie, 3/4 St. ond. von Unter : Prim, D. von 51 h. mit 270 C., ift nach B fcheftar (oft. Königgraß) eingpf. unb hat 1 Wirtheb.
- \*) S. bie Urkunde bei Kral, a. a. D. S. 154.

- 9. Brija, 1 St. 6. von Unter : Prim, D. von 48 D. mit 219 C., ift nach Bifche ftar eingpf. und hat 1 obrigfeitl. Schüttbeben und 1 Birtheb.
- 10. Jechlie (Gehlice), 1/2 St. fm. von Unter = Prim, D. von 14 h. mit 70 G., ist nach Nechanie (hft. Sadowa, Bibschom. Rr.) eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 11. Dber Gernutet, 2 St. n. von Unter : Prim, von frembem Gesbiet umgeben (f. oben), D. von 27 h. mit 152 E., ift nach on ie wet fc wes (oft. Cercewis, Bibichow. Kr.) eingpf. und hat 1 emph. Freis saffenhof und 1 Wirthab.
- 12. Malfchowig, 23/4 St. ofo. von Unter = Prim und 1/2 St. 5. von Königgras, unweit vom linken Ubler = Ufer, D. von 31 &. mit 217 G., von welchen 10 &. mit 76 G. zur Stabt Königgrag geheren, ist zur Königgrager Kathebral = Rirche eingpf. und hat 1 sechsgängige Müble mit 1 Brettsage.

Much besitt bas Gut Prim

13. 32 D. mit 193 E., von bem gur Bft. Königgras gehörigen Dorfe Plotischt (Plotifft), 11/2 St. ö. von Unter : Prim, mit 2 Birthehaufern.

# Allodial= Gut Medelischt mit Chlum= Binowig und Hodetschin.

Dieses Dominium besteht aus zwei durch die geographische Lage von einander getrennten Hauptbestandtheilen. Das Gut Nedelisch t mit dem Gute Chlum = Binowis liegt im südwestlichen Theile des Kreises, westlich von der Elde, zwischen den Dominien Smitig-Hofeniozwes in Norden, Königgräß in Osten und Südosten, Přim in Süden und Sadowa (Bibschow. Kreises) in Westen. Das Gut Hod et sch in mit dem Antheile von Jesch towis liegt im südöstlichen Theile des Kreises, östlich von der Elde, und ganz vom Gebiete der Herrschaft Častalowis eingeschlossen.

Die gegenwärtige Besitzerinn ist die Freisen Maria Anna Dobrenfen von Dobrenit, welcher diese Dominium ihr noch jest lebender Gemahl, Johann Wenzel Freiherr Dobrensty von Dobrenit, im J. 1831 kauslich abgetreten hat. (S. Landtaft.

Sauptb. Litt. N. Tom. II. Fol. 169.)

Nebelischt befand sich unter ben Gütern, die ber Stadt Königgräß im S. 1547 von K. Ferdinand I. confiscirt (S. oben Königgräß, S. 24.) und an Johann Pernstein, Besiger von
Parbubig, verkauft wurden. Bald darauf, schon 1555, gehörte es mit
Ehlum (=Binowig) ber Familie Hamza von Zabedowig, auf
welche im XVII. Jahrh. der kais. Feldmarschall Graf von Gallas
folgte, welcher Nebelischt (ohne Chlum und Langenhof) späterhin an
ben Grafen Johann von Spork verkaufte. Um Unfange des
XVIII. Jahrh. kam Nedelischt an die Familie der nachmaligen Freiherren
Dobrenschner von Dobrenig. Aus dieser Familie sind als Besiger
von Nedelischt bekannt: Karl Ferbinand, herr auf Nedelischt

und hobetschin, t. t. Rath und Arcisbauptmann zu Königgraß; Wenzel, herr auf Dobrenis, Nebelischt und Aufow (?), t.t. Rath ic.; Franz Karl; Johann Joseph, t. t. Rath, herr auf Chwalfowis, Nebelischt, hobetschin, Chlum und Binowis; Wenzel Peter, t. t. Kreishauptmann zu Königgraß; Johann Joseph Dobrens fty Freiherr von Dobrenis, t. t. Rath, † 1807; Johann Profop Dobrensty Freiherr von Dobrenis, und Johann Wenzel Dobrensty Freiherr von Dobrenis, ber obeners wähnte lette Besitzer.

Die landwirthschaftlich nugbare Bobenfläche beträgt nach bem Kastastral = Bergliederunge = Summarium vom J. 1833 :

|                         | Domi  | nicale.      | Rust  | icale. | Bufa  | m m e n. |
|-------------------------|-------|--------------|-------|--------|-------|----------|
|                         | Zoch. | □Ri.         | Jody. | □R1.   | Zoch. | □£1.     |
| An ackerbaren Felbern   | . 597 | 705          | 387   | 417    | 984   | 1122     |
| = Teichen mit Med. verg | gl. 8 | <b>23</b> 98 |       | `      | 8     | 1398     |
| = Wiesen                | . 30  | 407          | 18    | 1071   | 48    | 1478     |
| = Gärten                | . 12  | 243          | 25    | 475    | 37    | 718      |
| ' = Hutweiden 2c        | . 25  | 100          | 14    | 1220   | 39    | 1320     |
| = Walbungen             | . 140 | 100          | 30    | 708    | 170   | 808      |
| Ueberhaupt              | . 813 | 1353         | 476   | 691    | 1290  | 444      |

Die Oberstäche bes Gutes Nebelischt ift größtentheils flaches, aufgeschwemmtes Land, welches sich nur bei Chlum einigermaßen erhebt. Hobetschin gehört zum Borgebirge bes Glager Gebirges. Durch das Dorf Nebelischt fließt ein unbedeutender Bach in süböstlicher Richtung der Elbe zu. Sehen so wird Hodetschin von einem kleinen Bache bewässert, der in den Wilden Abler geht. Oberhalb Hodetschin ist in geringer Entfernung ein mit guten Karpfen und hechten besetzer Teich.

Die Bahl ber Einwohner ift 1101. Es find 2 Nfraeliten= Familien barunter. Die herrichenbe Sprache ift bie bohmifche.

Die vorzüglichste Ertrage und Rahrungequelle ift die Landwirt h= fchaft; eine Aushilfe gewährt, nebst einigen Gewerben, die Flachesspinnerei.

Der Boben bei Nebelischt ist leicht zu bearbeiten und hinlänglich fruchtbar, so daß hier alle Getraibearten und sonst gewöhnlichen Feldstüchte gebaut werden können. Auch allerlei Grünzeug, als Kraut, gelbe Rüben, Zwiebeln und Cichorie, werden im Freien gezogen. Die Obstekultur aber sindet nur in geschlossenen Gärten Statt. Hodelschin bessitzt guten, leicht zu bearbeitenden, mit Lehm gemengten Sandboden, hat aber, bei seiner mehr gedirzigen Lage, ein rauheres Klima. Man baut hier hauptsächlich Korn, Saber und Klachs.

| Der !    | Biehstand war am      | 30. April 1833:        |           |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------|
|          | Bei ber Dbrigfeit.    | Bei ben Unterthanen.   | Bufammen. |
| Pferde   | 15                    | 40                     | 55        |
| - ,      | (Alte)                | (29 Alte, 11 Fohlen)   |           |
| Rindvieh | 96                    | 268                    | 364       |
| •        | (2 Buchtft., 6 junge  | (1 Buchtft., 169 Rube, |           |
|          | St., 46 Kühe, 28      | 56Ralbinnen, 8 Maft=   |           |
|          | Ralbinnen, 14 Bug=    | ochfen, 29 Bugochfen,  |           |
| <b>~</b> | ochsen)               | 5 junge Ochs.)         |           |
| Schafe   | 482                   | <del></del>            | 482       |
|          | (380 Alte, 102 gamm.) |                        |           |

Die Obrigkeit besitt 4 Maierhofe in eigner Regie, namentlich in Nedelischt, Chlum, Langenhof und Hodelschin. In Chlum und

Langenhof find auch Schäfereien.

Die meisten Walbungen befinden sich beim Gute hodetschin, und zwar beiläusig 100 Joch beim Dorfe hodetschin und 35 Joch bei Beschwie, welche beide Streden aus Nadelholz bestehen und zusammen ein Revier bilden. Bei Chlum ist ein obrigkeitlicher Nadelwald von 9 Joch. Der jährliche Ertrag ist nicht bedeutend. Das holz wird größtentheils zu Brettklögern und Werkholz aufgearbeitet und an die Borohradeker holzstschier verkauft, die es auf dem Abler nach Königgräs und von da auf der Elbe weiter abwärts verführen.

Der Bild ft and ist ber Große bes Areales mehr als angemeffen, besteht aber nur aus hafen und Rebhühnern, welche größtentheils nach Prag abgesett werben.

Bei Hodetschin ift ein obrigfeitl. Kalemergel= Bruch.

Gewerbe und handel werben nur von 22 Personen betrieben; barunter sind: 1 Bierschänker, 1 Brauer, 1 Fleischhauer, 6 handels= leute, 1 Leinweber, 2 Müller, 1 Sattler, 3 Schmiedte, 2 Schneiber, 1 Tischler und 1 Wagner.

In Redelischt ift 1 Bebamme.

Das Urmen = Institut besaß am Schluß bes J. 1833 an Kapitalien 40 fl. E. M. und an Kassa = Baarschaft 40 fl. 38 ft. E. M. Die Zahl ber Urmen ist nicht angegeben. Sie werden von ben Einwohnern reihenweise verpflegt.

Den Bertehr mit ber Nachbarfchaft erleichtert bie von Ronigsgrag nach horig führende Chauffee und Poft ft rafe, welche bas Gut Nedelischt zwischen Chlum und Langenhof butchschneibet. Hoderschin liegt unweit norblich von der Chauffee, die von Reichenau nach Roniggrag führt. Die nachfte Poft ift in Koniggrage.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften :

1. Nebelifcht (Wedeliffte), 21/4 St. nnw. von Röniggrag, in einer Bertiefung zwischen zwei kleinen Anhöhen und an einem kleinen Mühlbache gelegen, D. von 64 h. mit 486 G. (worunter 1 Ifrael. Fam.), von welchen 30 h. mit 227 G. zur hft. Smirit sooren iowes gehören, ift nach Wicheltar (hft. Königgraß) eingepf., hat aber beim hiesigen Antheile

1 Kilialtirche ju Maria himmelfahrt, unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 obrigkeitl. Shloß, worin sich bas Birthsch aftsamt besindet, 1 Mbs., 1 Brauthaus (auf 9 Faß), 1 Brantmeinhaus, 1 Mithschaus u. 1 Mihle. Die Kirche hatte schon 1384 ihren eignen Pfarrer, murde 1555, wo sie unter utraquistischer Berwaltung stand, vom damaligen Besiger Hamza Boret von Babedowig und bessen Gemahlinn Elisabeth von Chlum neu erbaut und im I. 1729 von Karl Ferdinand Dobrenfty von Dobrenig abermis erneuert. Das dem Legtern von seinen Söhnen Wenzel Karl und I ohan n errichtete schöne Grabmahl besindet sich bei der Epistelseite des Hochaltars und enthält eine lateinische Inschrift mit einem Chronogramm.

2. Chlum, 1/2 St. w. von Redelischt, auf einer kleinen Anhöhe, bie aber eine sehr weite Aussicht barbietet, D. von 44 P. mit 286 E., ist nach Biche ft ar eingpf., hat 1 Filialkirch e zur Verklärung Shrifti, unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Schule, unter bem Patronate bes k. k. Religionssonds, 1 Mhf., 1 Schäferei und 1 Mirthelb. Da bieses Gut ebemals ben Namen Ehlum und Bino wis führte, so muß ein Dorf Binowis dazu gehört haben, welches aber jest nicht mehr vorhans ben ist. Wahrscheinlich ist es im breißigjährigen Kriege zerkört und in der Folge nicht wieder ausgebaut worden. Die Kirche bestand schon 1384 und 1412 als Pfarrkirche, und wurde 1741 burch die verwittwete Freisinn Do bren st. von Do brenig erneuert. Die alten böhmischen Erabsschriften, welche schon vor 50 Jahren nicht mehr vollständig zu lesen waren, hat Kitter v. Bien en berg (Versuch 2c. 2c. Cktück, S. 165 u. f.) mitzgetheilt. Um Deckengewölde sieht man das freiherrs. Dobrenstyche Mappen.

3. Langenhof (Dlaubé Dwory, Longa Villa), 3/4 St. wsw. von Redelischt, D. von 15 D. mit 84 C., ift nach Wich estar eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schäferei und 1 Wirthsh. Dieses Dorf gehörte in älterer Zeit dem Frauenkloster zu St. Georg in Königgräß, wurde 1465 von K. Georg dem Matthäus Salawa von Lipa für 1000 Schock Groschen verpfändet und demselben 1496 von K. Wladistadistaw II. als Eigenthum überlassen. Um das J. 1677 gehörte es dem Bessiger von Chlum, Marimilian Scholz.

4., hobetfchin (auch hobefchin, hobecin), 61/2 St. ofo. von Rebeilicht, 5 St. ofo. von Königgraß, an einem kleinen Bache, D. von 35 h. mit 245 E., worunter 1 Frael. Familie, ift nach Caftalowis (oft. gleiches Namens) eingpf. und hat 1 kleines obrigkeitl. Schloß, 1 Mhf., 1 Branntweinhaus, 1 Wirthsh., und 1 Muhle mit Brettsage \*).

Bum Gute hobetichin gehort ein Untheil von bem hfti. Caftalowis

5. Jefch fow ig (Gejkowice), 1 St. nw. von hobetichin, aus 4 h. mit 24 C. bestehenb.

### R. f. Cameral= gerrichaft Smirig= goreniowes.

Die zu einem Gesammt = Dominium vereinigten herrschaften Smi= rig und horeniowes liegen größtentheils in der sublichen halfie bes Krei= fes an der westlichen Seite desselben, zu beiden Seiten der Elbe, wo sie

<sup>\*)</sup> Schaller führt dieses Dorf irrigerweise zweimal auf, zuerst unter bem Namen "Chobieschin" beim Gute Nedelischt, S. 12, und bann als besonderes Gut, S. 245, unter den Namen "Dodieschin" und "Hobiechin."

ein zusammenhangendes Ganze bilben. Die Gränzen sind hier in Norben die Dominien Hoëis, Miletin und Politschan (Bibsch. Kr.), so wie die Gebiete von Königinnhof, Schurz, Jaromië und Josephstadt; in Osten die Herrschaften Neustadt und Opotschna; in Süden das Gezbiet der Stadt und Herrschaft Königgräß und des Gutes Nedelischt; in Westen die Dominien Sadowa, Cereswis, Groß = Gris und Hoëis (Bidsch. Kr.). Abgesondert vom Hauptkörper liegen einerseits 4 bis 5 Stunden nordwärts, von den Herrschaften Gradlig und Nachod umgeben, die Dörfer Bilaun, Brsis, Marschow, Mezleisch und Prorub, andererseits 2½ Sct. südsüdöstlich, am Abler, das Dorf Swinar, dessen Grundstücke die nahe gelegene Nordgränze des Chrudimer Kreises bezrühren.

In ber königlichen Landtafel erscheinen bie Hauptbestandtheile bieses Gesammt = Dominiums jeder für sich, und zwar: die Hst. Ho er en ios wes (Hofinowes) mit Ibaras sub Litt. II. Tom. IX: Fol. 173, die Hst. Smifig sammt den einverleibten Gutern Pleg, Jasena und Augezd sub Litt. S. Tom. XV. Fol. 217., und der Hof

Swieti sub Litt. S. Tom. XXIV. Fol. 1.

Smiris mar ber ursprüngliche Sis ber in ber altern Geschichte Bobs mens fo berühmten abeligen Familie Smiricky v. Smiris. Schon im 3. 1404 erscheint als deffen Besiger Johann Smiricky v. Smirig. Muf Diefen folgten Beinrich 1426, Bertwig 1438, und Johann Smiricky von Smirit, ein-Utraquift, welcher 1452 megen eines Schreibens an Konig Labiflam bes Sochverrathe beschuldigt und gu Prag auf bem Utiftadter Ringe enthauptet murde. 3m J. 1490 befaß biefes Gut Saffet von Lugan. Im J. 1495 fam. es an bas, bamals noch ritterliche Geschlecht ber Trefa von Lippa. fem befag es 1509 Mitlas, ber jungere, Ercta von Lippa, welcher 1516 ftarb. Muf ihn folgte fein Better Johann, der jun= gere, welcher es bis zu feinem Tobe 1550 inne hatte und es als Erbe bem Wilhelm Treta von Lippa hinterließ. Dieser wurde 1562 in ben Freiherrnftand erhoben, mar mit Barbarg Freiinn von Biber stein vermählt, und starb am 22. Oft. 1569 ohne Kinder. Durch Testament vom J. 1566 ernannte er feine Gemablinn gur Be= figerin von Smirit, welche fich 1570 neuerdinge mit dem Freiherrn Johann Dietrich von Berotin vermählte und 1585 mit Tobe abging. Das Gut Smirit tam barauf an den Freiheren Saroflaw Treta von Lippa, herrn auf Opočna 2c., einen Bruber bes Burian Trefa, und nach feinem Tobe 1588 an feine beiben Sohne Wilhelm und Christoph Jaroflam, welche noch vor Ablauf bes XVI. Jahrh. im Türkenkriege ihr Leben verloren. Ihnen folgte als Erbe ber Guter Johann Rubolph Freiherr Erefa von Lippa, ein Sohn des Burian und Neffe des Jarostam. Er blieb beim Ausbruche ber protestantischen Emporung 1618 dem Monarchen

treu und binterließ 1623 als Erbinn fammtlicher Befibungen feine Gemahlinn Maria Magbalena, geb. Freinn Popel v. Lobto= mis. Diefe taufchte 1625 auch bie angrangende Bft. Boreniomes von beren Befiger, Grafen MIbrecht von Balbfein, ein, und vereinigte biefelbe mit Smirig. Dach ihrem Tobe gelangten beibe Berr-Schaften an ihren Gohn Mbam Erbmann Grafen Ercta v. Lippa, welcher am 15. Februar 1634 ju Eger bas Schickfal feines Schwagers, Albrecht Grafen von Balbftein, Bergoge gu Friedland, theilte. Geine Befigungen murben von ber fonigl. Rammer eingegogen, und Smifit nebft horen iowes und Sabowa von R. Ferbinand II. im J. 1636 bem Beneral Dathias Grafen von Gallas gefchenet. Rach beffen Tobe theilten fich am 2. Det. 1661 feine zwei Gohne Frang Ferdinand und Unton Pankrag Rubolph in die Guter Smirit und horeniowes. Jener, ber altere Cohn, erhielt das Gut und Dorf Dore niomes, bas But Rodow mit 3baras, bas But und Dorf Bigelowes nebft ben Dorfern Gendrafchis, Lippa, Ciftowes, Maflowied, Benatet, Ratichis, Lujan, Bericet, Suftiran, Sabrina, Regnafchow, Rognow, Ertina, Gemonis, Pleg, Jafena, Bohanka und Brfis. Der Untheil bes jungern Gobnes, Unton Pantrag Rubolph Grafen von Ballas, bestand in ber Berefchaft Smifig, b. h. dem Stabtchen Smifig und ben Dor= fern Soloblau, Rogbieris, Caffamet, Cernofdis, Bitom, Libris, Cernilow, Libintowig, Librantis, Dimes, Bufowing, Mugezd, Legichowfa, Smirow, Subiles, Meglerich, Groß= und Rlein = Cfalis, Rufet, Pilleris, Swinar, Prorub und Marfchow. 3m 3. 1685 verfaufte Unton Pantrag Rudolph Graf Gallas biefe ihm gugefallene Berrichaft Smirig an bie Frau Ifabella Magdalena verm. Grafinn Sternberg, geb. Grafinn Porgia. Ihr Rachfolger im Befige war 1692 ihr Cohn Bengel Albrecht, von welchem bie Dfr. aber ichon 1696 an Johann Jofeph Brafen von Sternberg gelangte. Diefer faufte 1698 von bem Grafen Frang Unton von Sport (ber unterbeffen Befiger ber Sft. Boreniomes geworben war, f. weiter unten) ben Ritterfit Plef, mit bem Dorfe Plef und Jafena, vereinigte benfelben mit Smitig und hinterlieg 1715 bie Berrichaft feiner Tochter Daria Therefia, welche guerft mit bem Grafen Johann Leopold von Paar und nach beffen Tobe mit einem Grafen von Gaft beim vermablt mar. Bon biefer erbte fie 1761 ihr Gohn erfter Che, Johann Wengel Graf, und fpaterbin Burft, von Paar, welcher in bemfelben Sahre, am 6 Det., bas noch vor bem 3. 1717 von ber oft. abgetretene But Mugegb von Unton Jofeph Malowet Mitter von Malowit gurudfaufte und wieber mit Smirit vereinigte, im 3. 1780 aber biefe gange Berrichaft bem Raifer Jofeph II. verfaufte, wodurch fie in die Rlaffe ber E. E. Cameral = Berrichaften verfest murbe.

Soreniomes geborte im XIV. Jahrh. einem Bweige ber ritterlichen Familie Buftiran. Im 3. 1593 befaß es Milibor (ober Miflibor), Samga, Boret v. Babedowis, und 1612 Ratharina Stoffnn, geb. Tremfen von Belegna. 3m 3. 1618 gehörte es bem Johann Burghard Rordule von Claupno, welchem es nach ber Schlacht am Beigen Berge confisciet und am 13. Juni 1624 an Albrecht Grafen von Baldftein für 13000 fl. verlauft murbe. Der Lettere trat aber ichon im 3. 1625 bas But Soreniowes mittels Taufch an bie Freifnn Dagbalena Ereta von Lippa ab, welche es mit ber Sft. Smirig vereinigte und bas Gange ihrem oben ermabnten Gobne Mbam Erbmann bin= terließ. Bei ber im J. 1661 erfolgten Theilung fiel Boreniowes, wie wir gleichfalls ichon gefagt haben, bes Grafen Mathias von Gallas alterem Cohne, Frang Ferdinand gu, welchem am 23. Mars 1669 gu Doreniowes ein Gobn, Johann Bengel, geboren wurde, ber in ber Folge, als bas Ronigreich Meapel burch ben Raftabter Frieden 1714 an das Saus Defterreich gefommen mar, die Burbe eines Bicefonige von Reapel erhielt. Graf Frang Ferbinanb von Gallas verfaufte 1675 bie Sft. Sofeniomes mit bem Gute Bigelowes an ben faif. General Johann Grafen Gport, welcher biefes Befigthum noch in bemfelben Jahre durch den Untauf bes Gutes Burglis (Wrefftiow) mit bem Maierhofe Cenis, bem Dorfe Bilantis und ber Rirche in Chotieboret, von ben Erben bes Leonhard Lug von Lugenftein, vergrößerte. Gben fo brachte er das But und Dorf Swieti von bem Grafen Frang Ratt Liebfteinfen von Rotowrat, Beren auf Reichenau und Cerni= fomis, fauflich an fich, und vereinigte es mit Soreniowes. Rach feinem Tobe, 1679, fielen Soreniowes und Burglit ale Erbtheil an feinen jun= gern Gohn Ferdinand Leopold Grafen von Sporf \*), melcher im J. 1686 bas Schloß Pleg nebft ben Dorfern Pleg und Jafena feinem altern Bruder Frang Unton, Befiger von Gradlis, burch Berfauf überließ. Dach feinem Tobe theilten fich feine beiben Gobne, Johann Unton und Johann Dichael, am 24. Upril 1714 in die Sft. Boreniowes. Johann Unton, ber altere, erhielt nebst Bbaras auch bie Dorfer und Maierhofe Rodom, Regnaschom, Bericet, Swieti und bas Wirthshaus in Trotina; ber jungere Bruber, Johann Michael, nahm ben übrigen Theil ber Berrichaft in Befis, erhielt aber, ba fein Bruber balb barauf farb, burch Erbichaft auch beffen vorhin verzeichneten Theil, fo bag Die gange Sfr. horeniowes nun wieder vereinigt mar. Rach bem am 13. Janer 1738 erfolgten Sin= Scheiden Johann Michaels Grafen von Sport fiel die Dft.

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit berichtigen wir einen Strthum im II. Bande unfers Berstes (Bunzlauer Kreis, hft. Liffa S. 56), wo gefagt wirb, baß hoteniowes und Bürglis bem altern Sohne, Frang Anton, zugefallen feien.

an seinen Sohn Johann Karl Grafen von Sport, welcher sie am Anfange des I. 1790 an Kaiser Joseph II. verkaufte und bald nachher, schon am 13. Jäner dess. J., mit Tode abging. Beide E. E. Cameral = Herrschaften wurden nunmehr unter gemeinschaftliche Berwaltung gestellt, und bilden seit dieser Zeit ein einziges Dominium. Im I. 1796, am 15. Dezember, wurde auch der landtäsliche Hof Swietzin dem zur Hst. bereits gehörigen Dorfe Swietz, von dessen Besister Joseph Malek, angekauft und mit dem Dominium Smithe

Boreniowes vereinigt.

Die frühern Befiger ber Eleinern, mit beiben Berrichaften verfchmolgnen Guter und Sofe find nur unvollständig befannt. Bon 3 baras weiß man, daß es um bas 3. 1411 einem Peter von Sabrina gehorte. - Robow befand fich 1589 im Befis bes Ritters Chriftoph Bermanfen von Pleg und Claupno. 3m 3. 1616 gehorte es bem Bartholomaus von Baldftein, welcher es ber Freifinn Magdalena Trifa von Lippa mittels Taufch überließ, die es mit horeniomes vereinigte. - Suftiran mar ber Gis ber nach ihm benannten ritterlichen Familie bes Mittelalters; es gehorte 1411 bem Peter von Sabeina und Suftifan, 1465 bem Swatobor und nach biefem bem Johann v. Suftiran; 1516 finden wir einen Jamor Rodowfen von Buftifan und auf Trotina, u. f. w. - Bifelowes \*) war 1366 ein Eigenthum ber Ritter von Suffifan, und wurde 1389 von ber Frau Priba, Wittme George von Suftiran, befeffen. Im J. 1556 gehorte es dem Bengel Rordule von Glaupno, nach welchem es Burghard Rorbule von Glaupno erbte. Diefer ftarb 1585 und hinterließ als Erbinn von Bigelowes feine einzige Toch= ter Johanna, welche mit Difolaus Strela von Rotis vermablt war, aber icon 1589 bas But an Johann Gabowfen von Claupno und auf Sabowa fur 13000 Schod Prager Grofchen verlaufte. Bon biefer Beit an blieb es bei Sabowa, fam mit biefer Sft. 1623 an Albrecht von Balbftein und von diefem burch Taufch an bie Freiinn Magbatena Trefa v. Lippa. -Pleg gehörte um bas 3. 1415 bem Geget von Lochenis, um bas 3. 1572 bem Chriftoph Dermanfen von Pleg auf Claupno und Robow, und 1597 bem Bengel Baruba von Suftiran, der es 1600 an Johann Rudolph Treta von Lippa verfaufte. - Jafena mit Cernilow wurde um bas 3. 1295 von R. Bengel II. ben Brubern Sonet und Cenet von Lippa für 90 Mart Gilbers verfauft. Diefe überliegen es 1311 bem Raimund von Lichtenburg, von dem es an Synet von Rachod fam. Dem Lettern faufte Rart IV. beibe Dorfer ab und

<sup>\*)</sup> S. v. Bienenbergs Berfuch über einige merfwurbige Atterthumer ?c. II. Stud, S. 224 u. ff.

fchenkte fie ben Manfionaren bei ber Prager Domfirche, welche fie bis 1353 behielten, mo fie ber Raifer gegen andere Befigungen wieber von ihnen eintauschte. - Die ehemalige Burg Brefftiow (ober Breftiow) bei Burglig \*) gehorte im XIV. Jahrh. ben herren von Diefenburg, einem Zweige bes Befchlechtes ber Berfa (nach Undern ber S fwih owfen), welcher davon ben Damen 2B refftiowffp führte. Mles Brefftiowffp von Riefenburg mar einer ber Erften, Die fich zu Suffens Lehre befannten, und eroberte 1420 die Stadt Koniggras, nachbem er die Befagung bes Raifers Sigmund berausgelode und gefchlagen hatte. Much trug er am meiften bagu bei, bag 1422 von einem Theile ber Utraquiften dem polnischen Pringen Sigmund Rorpbut bie bohmifche Rrone angetragen wurde. Er wurde fogar 1433 jum Bermalter bes Konigreichs ernannt, welche Burbe er bis 1436 befleibete \*\*). Rach feinem Tobe am 4. Juni 1442, tam Brefftiom an die herren von Safenburg. Bithelm von Safenburg war ein erbitterter Feind George von Pobebrab, welcher im 3. 1467 burch bie Koniggrager bie Burg Beefftiom erobern und ganglich gerftoren ließ, fo bag fie feit biefer Beit in Trummern liegt und faum noch einige Spuren bavon wahrzunehmen find. Um Ende bes XVI. und am Unfange bes XVII. Jahrh. gehorte Brefftiow ben Berren Rordule v. Glaupno, und fpaterbin dem Bernhard Lur von Lurenftein, von beffen Erben es ber f. General Johann Graf von Sport fauflich an bie Bft. horeniowes brachte. - Swieti murbe 1548 von R. Ferdinand I. an Johann von Pernftein verlauft, ber es wieder an bie Stadt Roniggras fauflich abtrat. Um bas 3. 1578 gehorte es bem Johann Samja Boret, bem alt., von Babebowig. 3m 3. 1635 befag es Georg Malowes von Malewis, und nachher fam es an ben Grafen Frang Rarl Liebsteinfen von Rolowrat, von welchem es ber General Johann Graf von Sport faufte. Der für fich bestehenbe land= tafliche Sof Swieti, murbe 1641 von ben Roniggrager Sefuiten fur 600 Schod Grofchen gefauft, Die ihn aber nur bis 1684 bebielten. Bon biefer Beit an batte er verschiebene Befiger burgerlichen Standes, bis er 1796 an Smirit = Soreniowes fam. Bann und wie die vom Saupitorper abgefondert, weiter nordwarts liegenben Dorfer Brfit, Bielaun zc. an bas Dominium gefommen find, ift nicht bekannt.

Der nugbare Flacheninhalt ift nach bem Rataftral = Ber= glieberungs = Summarium pom J. 1833:

<sup>\*)</sup> G. bon Bienenberg, a. a. D. G. 217.

<sup>\*\*)</sup> Palady: Syndroniftifde Ueberficht 2c. 2c.

| 1. 5 | ft. | Sm | iři | = 5 | ořes | niom | es. |
|------|-----|----|-----|-----|------|------|-----|
|------|-----|----|-----|-----|------|------|-----|

| Uderbare F       |     |     | Sod).<br>4097 | nicale.    St.     8071/2 | Sod). | DRI.   | 3 u far<br>30ch.<br>23398 | n m e n.<br>□ sti.<br>332½ |
|------------------|-----|-----|---------------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|----------------------------|
| Teiche mit veral |     |     | 893           | 873                       | 26    | 1194   | 920                       | 467                        |
| Trifchfelber     |     | -   | 1             | 275                       |       | 1418   | 97                        | 95                         |
| Wiefen .         |     |     | 1019          | 32                        | 2999  |        | 4018                      | 109                        |
| Garten .         |     |     | 100           | 301                       | 560   | 1564   | 661                       | 265                        |
| Teiche mit       | Wie | fen |               |                           |       |        |                           |                            |
| vergt.           |     |     | 108           | 523                       | 40    | -      | 108                       | 523                        |
| Sutweiden        |     | 1   | 447           | 474                       | 940   | 9743/6 | 1387                      | 14483/6                    |
| Waldungen        |     |     | 3870          | 932                       | 1620  | 1249   | 5491                      | 581                        |
| Ueberhaupt       |     |     | 10537         | 10171/2                   | 25544 | 12013  | 36082                     | 619                        |

#### II. Sof Swietj.

|                         |      |     |   | Domi  | nitale. | Rufti | fale.   | Bufan | men. |
|-------------------------|------|-----|---|-------|---------|-------|---------|-------|------|
| All Control of the last | -    |     |   | Zod). | DRI.    | Soch. | DRI.    | Sody. | DRI. |
| Uckerbare               | Tel  | der | * | -     | -       | 53    | 1019    | 53    | 1019 |
| Wiesen                  |      | +   |   | -     | -       | 3     | 1191    | 3     | 1191 |
| Garten                  |      |     |   | -     | -       | -     | 823     | -     | 823  |
| Ueberhaupt              |      |     |   | 1     | -       |       | 1433    |       | 1433 |
| Hiezu Sm                | iřiķ | zc. | * | 10537 | 10171/2 | 25544 | 12013/6 | 36082 | 619  |
| Im Gang                 | en   |     |   | 10537 | 10171/2 | 25602 | 10342/6 | 36140 | 452  |

Nach den Angaben des Smiriger Oberamtes vom J. 1825 bestand die nugbare Oberstäche des ganzen Dominiums in 36623 Joch. Rechnet man dazu die Gebäude, Straßen, Wege, Gräben und Gewöffer, so kann der ganze Flächeninhalt auf 40000 Joch ober 4 östr. Quadratmeilen angenommen werden.

Die Dberfläche bes Dominiums ist wellenförmiges aufgeschwemmtes Land, mit unbedeutenden Unhöhen, die teine besondern Namen führen. Etwas gebirgiger ist die Lage ber nördlichen Dörfer, wo die Borgebirge ber Sudeten beginnen. Die Felsatten find mer geliger und fandiger Plänerkalkstein, welche in den Niederungen und im sudichen Theile der herrschaft vom aufgeschwemmten Lande bedeckt werden.

Der Hauptfluß ift die Elbe, welche bas hiefige Gebiet, aus Mordosten von Josephstadt ber kommend, beim Dorfe Alt: Pleß berritt; sie fließt dann, das Dominium in zwei halften sonbernd, beren größere auf der westlichen Seize liegt, sudwarts, durchströmt in drei Armen das Städtchen Smirig, wendet sich dann nach Sudwessen und geht auf das Gebiet der Stadt Königgraß über. Die Mettau berührt, ehe sie sich bei Josephstadt mit der Elbe vereinigt, die Wiesen von Ja-

sena, Neu= und Alt=Ples. Un der Stelle, wo die Elbe das hiefige Dominium verläßt, empfängt sie am rechten Ufer den von Norden her, aus der Hft. Schurz kommenden Bach, Trotinka, an welchem die Dörfer Hustikan, Natschis und Trotina liegen, und mit welchem sich oberhalb Ratschis ein kleiner, aus Nordwesten von Bürglis, Gericek und Luzan herabstießender Bach vereinigt. Der Abler sließt an der nördlichen Seize von Swinar vorüber. Eben so berührt die Byst fist im Bidschower Kreise auf eine kleine Strecke die Miesen von Benatek. Das Gebiet der nördlichen Dörfer bewässert der Schwarze Bach, welcher nebst ein paar andern kleinen Bächen in die Aupa geht.

Die meiften ehemaligen Zeiche find in Uder- und Wiefenland umgeschaffen worden. Die noch bestehenden find von feiner Bedeutung,

und werden blog jum Betrieb ber Muhlen unterhalten.

Die Bahl ber Einwohner ift 19238. Darunter befinden fich 251 protest antische Familien und 6 ifraelitische. Unter ben Protestanten sind 81 Familien augsburgischer und 170 Familien helvetischer (ober resormirter) Confession. Die herrschende Sprache ist die bohmische; nur in den nördlichen Dörfern redet und versteht man beide Landessprachen. Bielaun ist ganz teutsch.

Die Ertrags und Rahrung squellen find hauptfächlich Belbbau, Bieb-, namentlich Pferdezucht, mancherlei landliche Gewerbe, bie aber größtentheils als Nebenbeschäftigung getrieben werden, bei der armern Ktaffe auch Flachsspinnerei und Leinweberei. Die lettern Gewerbe sind bei den Bewohnern der nordlichen Dorfer sogar die haupt-

Erwerbsquelle.

Der Boben ist nach Berhältniß ber Lage ziemlich verschieben, im Ganzen aber ein Gemisch von Thon und Sand und größtentheils fruchtbar. Man baut die gewöhnlichen vier Getraidegattungen, Futtergewächse, Hülsenfrüchte, Erdäpfel, theilweise auch Flachs, und selbst an einigen Stellen Hopfen. Bei Swiets werden größtentheils Küchengewächse gezogen. Die Obstellutur ist mittelmäßig, wird aber sowohl in Gärten als im Freien betrieben.

Der Biehftand ift nach einer Ueberficht vom 30. April 1833 folgender:

|            | Bei ber Dbrigfeit.  | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Pferbe     | 20                  | 2297                    | 2317      |
| Burney St. | (Mite)              | (1672 Mite, 625 Fohlen) |           |
| Rindvieh   | 457                 | 7572                    | 8029      |
|            | (10 Buchtftiere, 19 | (48 Buchtft., 29 junge  |           |
|            | junge Stiere, 242   | St, 5167 Kühe. 1966     |           |
|            | Rühe, 136 Kalbin=   | Kalbinnen, 14 Maftodi=  |           |
|            | nen, 23 Bugodfen,   | fen, 164 Bugodif. und   |           |
| Schafe     | 27 junge Ochsen)    | 184 junge Ochsen)       | 2025      |
| Othule     | 3390                | 545                     | 3935      |
|            | (25212(te,8698amm.) | (379 Mite, 166 gammer)  |           |

Bum Betrieb ber obrigkeitlichen Dekonomie bestehen noch 15 Maier= höfe, wovon 7 in eigner Regie (Holoklau, Boaras, Robow, Nebelischt, Swietj, Hoteniowes und Klein = Skalis) und 8 in zeitlicher Ber= pachtung (Lippa, Frantow, Biželowes, Klein = Bürglis, Genis, Geritek, Neznaschow und Cernitow). Schäfer eien mit veredeltem Bieh beste= hen in Robow, Swietj, Hoteniowes und Klein = Skalis. Die ehemaligen Maierhöfe in Libnikowis, Augezd, Rusek, Pilletis und Swinar sind

emphyteutifirt.

Die Walbungen befteben aus verschiebnen einzelnen Beftanben, beren feiner besonders groß ift. Dur ber Bald Rafofchet bei Jofephftadt macht eine Musnahme, indem er eine Blache von 705 Joch be-Die obrigkeitlichen Balbungen enthalten nach wirthschafteamtli= den Angaben 4004'/16 Joch und find in folgende 9 Reviere getheilt: das Dberplefer (ober Rafofchefer), 76914/16 Joch, das Ralt= baufer, 1877/16 Joch, bas Swinarer, 4067/16 Joch, bas Rufe= fer, 2227/16 Joch, das Holohlauer 32414/16 Joch, das Hores nioweser, 2832/16 Joch, das Bürgliger, 52814/16 Joch, das Bohanter, 70416/16 Jod, und bas Degleticher Revier, 5764/16 Joch. Diefe Balbungen enthalten Rabelholz, meiftens Sichten und Riefern, weniger Tannen, und von Laubholg Eichen, Birfen und Erlen, nebft etwas Beibengeftruppe. Dach bem festgefesten Gtat fon= nen jahrlich 4100 nieb. oftr. Klafter 3/elliges Scheitholy gefchlagen mer= ben. Der Berkauf beffen, mas nach Abidlag bes eignen obrigkeitlichen Bedarfe übrig bleibt, gefchieht an die Unterthanen ber Berrichaft, beren Walbungen 1215 Joch betragen. Die Kirchen befigen 139 Joch.

Der Wild ft and beschränkt fich auf Safen, Rebhühner und Fasanen. Lettere werden in 2 Garten gebegt. Man verkauft jährlich 1000
bis 1600 Sasen, fast eben so viel Rebbühner und 320 Kasanen.

Mit Gewerben und Sandel maren am 1. Janer 1834 auf bem gangen Dominium 448 Meifter und andere Gewerbsbefugte, 171 Befellen und 254 Lebrlinge, gufammen 873 Perfonen befchäftigt. Darunter gablte man im Gingelnen 8 Bader, 2 Bierbrauer, 58 Bier= ichanter und Gaftwirthe, 2 Branntweinbrenner, 1 Buchfenmacher, 7 Fagbinder, 20 Fleischhauer, 19 Garnhandler, 7 Getraibehandler, 5 Glafer, 24 Graupler, 1 hutmacher, 1 Rurfdmer, 1 Lebzelter, 8 Lein= wandhandler, 20 Leinweber, 2 Lobgarber, 8 Maurermeifter (10 Gefel-Ien), 16 Müller, 2 Rauchfangkehrer, 4 Riemer, 2 Rofogliobrenner (mit einfacher Fabritsbefugnif), 5 Sattler, 6 Schloffer, 46 Schmiebte, 79 Schneiber, 1 Schönfarber, 45 Schuhmacher, 3 Schwarzfarber, 4 Geifenfieder, 1 Geiler, 1 Steinmet, 15 Tifchler, 1 Uhrmacher, 16 Magner, 2 Bafenmeiffer, 2 Biegelbrenner, 1 Biegelbeder und 4 Bim= mermeiffer (9 Gefellen). - Sandeleleute find 8 Befiger von gemischten Waarenhandlungen, 4 Rramer und Sauffrer, und 1 bloß Markte beziehender Sandelsmann. — Das Stadtchen Smitis ift gu

5 Jahrmärften (an ben Mittwochen vor Lichtmeß, nach Jubilate und Mathäi Evang., vor Georgi und nach Bartholomäi) berechtigt, wo in 109 Buben und Ständen Schnittwaaren, Tuch, Leinwand, Glas, Leber und Leberartifel, Galanteriewaaren, Metallwaaren, Pelzwerk 2c. zum Verkauf ausgestellt sind. Die Woch en märkte am Mittwoch werden nicht mehr gehalten.

Sanitäts=Perfonen find 1 graduirter Arzt (in Smirig), 3 Bundarzte (2 in Smirig und 1 in Horeniowes) und 23 hebammen (4 in Smirig, 2 in Cernilow, 2 in Librantig, 2 in Holohlau, die übrigen in Trotina, Horeniowes, Bürglig, Cernoschig Groß = Skalig, Husbiles, Bilaun, Natschig, Nozbierig, Jasena, Swietj, Wirawa und Rusek.)

Das Armen = Institut hatte am Schluß des J. 1833 ein Stammvermögen von 2780 fl. C. M., 4714 fl. 57½ fr. W. W. an Capitalien und eine Kassabaarschaft von 266 fl. 19 kr. C. M., 445 fl. 57¾ kr. W. W. Unter 83 Urme des ganzen Dominiums wurden im Verlauf desselben Jahres 1461 fl. 40 kr. W. W. vertheilt, wozu die obrigkeitlichen Menten 164 fl. 5¾ kr. C. M. in Gelde und 93 fl. 39 kr. C. M. in Naturalien beisteuerten. In Holobsau besteht ein, bereits im J. 1573 gestiftetes Spital für 9 Pfründler. (S. weiter

unten.)

Durch ben Theil bes Dominiums, welcher westlich von ber Etbe liegt, geben bie von Ronig gras nach Soris und Jaromir führen= ben Chauffeen und Poft ftraffen. Un jener liegt Lippa, an biefer Gemonis, Soloblau und Trotina. Mugerbem find mehre Salbchauffeen auf gemeinschaftliche Roften ber Dbrigfeit und ber Unterthanen gebaut worben, namentlich von Smiris nach horeniowes, 2400 Rl.; burch ben Balb Rafofchet gegen Josephstadt, 1400 Rl.; bei Ertina, von Jaromir gegen Gitfchin, 180 Kl.; von Koniggraß nach Josephstadt, am hiefigen linten Elbufer, blog landartig, 7450 Rt. mit 2 fteinernen Bruden; von Chwalkowis gegen Trautenau burch bie hiefigen Gebirgeborfer, 2260 Rt. Befonders wichtig ift bie von Smirit burch ben obrigfeitl. Biefengrund Bobora bis jur alen Koniggrager Strafe führenbe, 460 Kl. lange bammartige Strafe mir 9 theils fteinernen theils holzernen Saupt= bruden und 12 Durchlaffen. Die nachften Poften find fur bie nordlichen Drifchaften Saromir und Soris, für bie fublichen Ros niggräß.

Die einzelnen Drtfchaften find :

### I. Berrichaft Smirit.

1) Smirig (Smirice) 2 St. n. von Königgrag an brei fleinen Armen der Elbe, über welche 3 gewölbte fteinerne und 3 hölzerne Brücken führen, unterthäniges Stäbtchen von 150 h. mit 1164 E., worunster 14 Protestanten und 9 Ifraeliten; führt im Bappen eine gedecte Brücke und ein Kleeblatt über berselben; ift nach holobtau eingpf. und

bat 1 fcones obrigfeitt. Colog, worin fich bas f. f. Dberamt beiber herricaften mit ben Bohnungen ber Beomten befinbet, 1 Schloftapelle unter bem Titel ber heil. brei Ronige, bei welcher megen ge= ftifteter Deffen ein eigner Schloftaplan angeftellt ift, 1 Schute unter bem Patronate Gr. Daj. bes Raifers, 1 Brauhaus (auf 41 gaf) 1 Branntwein= baus, 1 Rathhaus (worin fich jugleich bie Schule und eine Schentwirth: fcaft befinden), 6 Birthebaufer, 1 Rofoglio : Fabrit, 1 Leberbaus, 1 Duble mit 6 Gangen und 1 Brettfage. Ge ift nicht bekannt, ju welcher Beit bas Chloß errichtet worben. Die Goloftapelle, im italianifden Styl, murbe 1700 unter bem Grafen Johann Jofeph von Sternberg erbaut und enthalt ein Gemalbe von Branbel, bie Unbetung ber beil. 3 Ronige por= ftellend. Smirig hat ein Stadtgericht mit einem Stadtrichter. Die Ginmohner leben von Landwirthidaft und Gewerben. Die Fluren von Smirie und Goloblau find bie fruchtbarften bes gangen Dominiume und führen, wie bereite Schaller bemertt, ben Ramen ber ,,Golbnen Ruthe." Bon ber oben angegebnen Bahl ber Gewerbeleute bes Dominiums fommen 177 (ober 1/5) auf Smirie ; es find barunter 71 Meifter und fonftige Gewerbebes fugte, 47 Befellen und 59 Lehrlinge. Bon ben Jahrmartten mar bereits oben bie Rebe. Das auf Rrenbichs Rarte bei Smirie vorfommende Dorf Rlein= Smiris ift fcon feit vielen Jahren burch allmähliche Mergrößerung mit bem Stabt den Smirig zu einem Bangen verfchmolgen, fo bag bie Saufer bes ebemaligen Dorfes jest mit ben fortlaufenben Confcriptions : Rummern bes Stadtdens bezeichnet find, und ber Rame Rlein : Smirig gang erlofden ift.

2. Solohlan (Golohlaw, Golohlawy), 1/4 St. nw. von Smirig, auf einer fleinen Unbobe, öftl. an der Jaromirer Strafe, Dorf von 53 b., mit 450 G., hat 1 Dechantei = Rirche gu St. Johann bem Taus fer, 1 Dechantei : Gebaute, 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate Gr. Majeftat bes Kaifers, 1 Maierhof mit ber Bohnung bes Kaftners, 1 Spital, 1 Wirthob. und 1 Försterswohnung beim ehemaligen Fasangarten. Weftlich vom Orte, etwa 1/4 St., liegt 1 obrigeettl. Biegelbutte. Die Rirche benand icon 1380 ale Pfarrfirde. 3m 3. 1425 murbe ber Ort von ben Sa-boriten gerfiort und ber Priefter Soma auf eine graufame Beife gemorbet, indem man ihn mittels einer jum Steinwerfen bei Belagerungen gebrauchten Mafdine in bie Buft fdleuberte. Die jegige Rirme ift mabricheinlich im 3. 1584 erbaut worben ; wenigftens fteht biefe Jahrzahl über ber Rirchenthure. Gie enthält mehre Grabfteine mit Bappen und Infdriften, bie aber nicht mehr lesbar find. Eingepfarrt find, außer holohlau, bas Stäbtden Smirig, bie Dörfer Gernoschig, Castawet, Cemonig, Rosch, now, Resnaschow, habrina (mit ber Filial-Rirde Chlomet), ber Maierhof Ibaras und die Müble Pobhrad. Die Dechanteienthält eine aus ätterer Zeit herrührende Bibliothet von 200 Banben. Die Schule und bas Spital befinden fich in einem Gebaube beisammen. Das Spital murbe fcon im XVI. Jahrh. von Bilbelm Treta von Lippa gegrunbet. Seine Bittme Barbara Freiinn von Bieber fiein ver-machte bemtelben auf ewige Beiten eine jabrliche Rente von 70 Schod bobmifder Grofden, welche Stiftung 1763 vom Grafen Johann Bengel von Paar babin abgeanbert murbe, bag berfelbe 4 mannliche und 4 weibs liche Pfrundler einführte und jugleich anordnete, bag fie, fatt jener 70 Schock, jahrlich Lebensmittel und Soly, alle 2 Jahre Rleibung und alle 4 Jahre Mantel aus ben obrett. Renten erhalten follten. Diefe Stiftung ift 1814 von ber f. f. Staatsguter : Bermaltung bestätigt und noch baburch er= weitert worden, bag aus ben Binfen bes Spitalvermogens außerhalb bes Spitalgebaubes noch eine alte gebrechliche Perfon (und gmar abmedfelnb eine Manne: und eine Beibeperfon) jabrlich mit 60 fl. 2B. 2B., 4 Rt. Golg

und alle zwei Jahre mit 40 fl. auf Rleibung unterftut wird. Die obenet : wähnte Frau Barbara verwittm. Trita von Lippa, hat in demseiben Stiftungebriefe auch verordnet, daß 2 arme Polohlauer Schulknaben jabrlich 20 Schod Grofchen und ber "Schulrettor" 10 Echod erhalten olle. Diefe Stiftung besteht noch, aber in Folge ber veranderten Geldver= baltniffe in ber Art, baf feit 1816 zwei arme Anaben bes Orts vom f. bis ins 13. Jahr jahrl. 58 fl. 562/4 fr. 28. 28. erhalten. — Solohlau gehörte 1396 ben Rittern von Boltmann (?), bann ben Rittern von buftis Ean, beren Burg 1425 bie Zaberiten gerftorten. 3m XVI. Jahrh. gefchieht einer Kamilie Dit mar von boloblau geschichtliche Erwähnung. Im 3. 1645, wo ble Schweben bier lagerten, wurde Soloblau ebenfalls bart mitgenommen.

3. Caflamet, 3/4 St. n. von Smirit, am rechten Elbufer, D. von 12 f. mit 77 E., worunter 3 proteftantifche Familien, ift nach boloblau eingpf. und hat 1 Birtheh.

4. Cernoschie (Cernosice), 1/2 St. n. von Smitie, am rechten Ufer ber Elbe, unweit von ber Jaromirer Chauffee, Dorf von 43 S. mit 276 E., worunter 4 protestantische Familien, ift nach Goloblau eingpf. und hat 1 Birtheb. und 1 Muble mit 6 Gangen.

5. Rogbetig (Rogbetice), 13/4 St. fw. von Smitig, D. von 38 h. mit 220 E., ift nach B fcheft ar (oft. Königgrag) eingpf. und hat

1 Birthib.

6. Cibus, 1/2 St. fo. von Smikit, D. von 19 H. mit 149 E., hat 1 Pfarrtirde ju St. Bengel, 1 Schule, beibe unter bem Patro-nate Gr. Majeftat bes Raifers, und 1 Birtheb. Die Rirche bestanb schon 1601 als Pfarrfirche, mar nach bem 30jabrigen Kriege dem Boloblauer Des chanten als Filiale zugetheilt und erhielt erft 1785 wieber einen eigenen Pfarrer. Eingepfarrt find bie biefigen Dorfer Augegb, Bubiles,

Groß: und Klein: Stalis, Smrow und Bltow.
7. Augezb, 3/4 St. fo. von Smitis, D. von 40 S. mit 303 C., worunter 5 protest. Familien, ift nach Cibus eingps. und hat 1 Wirthsh. Das ehemalige alte Schloß hat jest einen Privatbefiger. Im Rirchenwalbe auf einer Unhohe, 1/4 St. vom Orte, fieht man ebenfalls noch ichwache Spuren einer Burg, über bie jeboch nichts Geschichtliches bekannt ift. 8. Smrom, 3/4 St. ö. von Smirie, Dorf von 31 S. mit 210 E.,

nach Cibus eingpf., bat 1 Birtheb.
9. hubiles, 1/2 St. ö. von Smitie, Dorf von 22 S. mit 179 E.,

worunter 2 protestantische Familien, ift nach Cibus eingepf.

10. Groß . Etalig (Well'a Stalice), 1/2 St. f. von Smirig, D. von 43 S. mit 417 G., worunter 3 proteft. Familien, ift nach Cibus eingpf. und hat 1 Wirtheb.

11. Rlein . Stalis (Mala Stalice), 11/2 St. f. von Smiris, D. von 24 h. mit 155 G., worunter 1 proteft. Familie, ift nach Cibus eingpf.

und hat 1 Mhf., 1 Schaf. und 1 Birtheh.

12. Bitow, 1/2 St. no. von Smiris, D. von 52 5. mit 339 C., worunter 3 protest. Familien, ift nach Cibus eingpf. und hat 1 Schule

und 1 Wirtheb.

13. Jasena (auch Jaseneg), 2 St. ono. von Smirie, weitläufti= ges Dorf von 141 B. mit 1062 E., worunter 2 protest. Familien, hat 1 Pfarrtirche gu St. Georg M., 1 Schule, beibe unter bem Patro-nate Gr. Majeftat bes Raifers, unb 1 Birtheb. Die Rirche hatte ichon 1384 ihren eigenen Pfarrer und wurde im 3. 1817 vergrößert. Die altefte ber 4 Gloden ift vom 3. 1508. Gingpf. find die Dorfer Alt = Ple f, Reu . Ples unb Rafofchet.

- 14. Alt = Pleß (Stare Ples), 11/2 St. no. von Smirit, am linken Elbufer, D. von 32 h. mit 242 E., ift nach Jasena eingpf. und bat 1 Schule, 2 Mühlen und 1 Wirtheb. Alt = Pleß und Unter = Pleß bez tehen aus ben übriggebliebenen haufern bes ehemaligen Dorfes Pleß, welches beim Baue ber Festung Josephstadt größtentheils rafirt wurde. Unweit öftlich von Alt = Pleß sieht man noch schwache Reste ber ehemaligen Burg Pleß.
- 15. Unter Pleß (Doleni Ples), auch Baffer : Ples (Wodni Ples) genannt, 1 St. n. von Smiris, bicht am linken Elbufer, Pich. von 8 h. mit 48 E., nach Jafen a eingpf. Es ift, wie Alt : Pleß, ein Reß bes ehemaligen Dorfes Pleß (S. oben.)
- 16. Reu = Pleß (Now' Ples), 13/4 St. no. von Smirit, am linken Ufer ber Mettau, D. von 26 h. mit 207 E., ift nach Jafen a eingof. und hat 1 Wirthib.; unweit f. liegt bas Jägh. Rafof det. Die Dörfer Reu = Pleß und Rasscheft find feit bem Baue ber Festung Iclephstadt entsstanden, indem den Besihern ber rafirten hauer und Grande von Alts dies hier neue Baupläte angewiesen wurden.
- 17. Rafofdet (Rafoffet, Rafoffta), 1 et. nő. von Emiris, D. vcn 67 ф. mit 528 С., nad Jafena eingpf., hat 1 Birtheb.
- 18. Černilow (ehemals auch Schladenborf u. hengstenberg genannt), 1 St. fo. von Smirit, weit von Often nach Besten ausgebebnstes D. von 175 h. mit 1314 E., worunter 59 protestantische Familien, hat 1 katholische Pfarrtirche zu St. Stephan, 1 katholische Schule, 2 protest. Bethäuser (1 augsburgischer und 1 hels vetischer Consession), 1 Mbf. mit Schäl., 1 Schüttbeben und 2 Wirthehauser. Die kathol. Kirche ist im J. 1753 neu erbaut werden und stett nebst der Schule unter dem Patronate Sr. Maj. bes Kaisers. Gingps. sind außer Gernilow selbst die Dörser Ober= und Unter=Cernilow, Bukos win a, Diweh, Lepschause Kalthaus. Lie pretest. Bethäuser bestehen seit der Bekanntmachung des Toleranz-Patents unter A. I oseph II. im J. 1782. Sie werden, so wie die Pastoren, von den Gemeinden ihrer Sprengel unterhalten.
- 19. Dber : Cernilow (Jorni Cernilow), 13/4 Ct. fc. von Emirit, Dfc. von 11 h. mit 70 C., worunter 6 protest. Familien, ift nach Cer: nilow eingpf.
- 20. Unter = Cernilow (Bolenj Cernilow), 1 St. fo. von Emitis, Pfc. von 10 h. mit 69 G., worunter 4 protest. Familien, ift nach Cernilow eingpf.
- 21. Borowis, nahe beim vorigen, Ofch. von 7 S. mit 43 C., ges bort nebst Unter- Gernilow jum Gemeinbegericht in Ober Gernilow.
- 22. Bufomina, 1 St. f. von Smifie, D. von 35 h. mit 219 C., worunter 14 protest. Familien, ist nach Cernilow eingpf. und hat 1 Wirthob.
- 23. Dimet (Diwec), 11/4 Ct. fo. von Emitis, D. von 30 5. mit 206 E., worunter 20 protest. Familien, ift nach Gernilow eingpf. und hat 1 Birtheb.
- 24. Lenfchomta (Legffowka), 1 St. 8. von Emitie, D. von 27 5. mit 191 E., nach Cernilow eingpf., hat 1 Wirtheb. \*)
- '\*) Bei Kral, a. a. D. II. heft, S. 147 ift blefes Dorf, wahricheinlich burch Drudfehler, unter bem Ramen Benefowka angeführt.

- 25. Librantis, 13/4 St. fo. von Smilis, D. von 77 & "mit 500 C., worunter 6 protest. Familien, nach Cernilow eingpf., hat 1 Schule und 1 Wirthsh.
- 26. Libris, 11/4 St. ö. von Smiris, D. von 60 h. mit 372 C., ift nach Cernito w eingpf. und hat 1 Filialfirche 3u St. Michael, 1 Schule und 1 Birtheb.; 1/4 St. w. liegt ber Fasangarten mit bem Zägerbause Kalthaus.
- 27. Birawa (Wyrawa), 11/2 St. ofe. von Smirie, D. von 97 5. mit 652 E., worunter 5 protest. Familien, nach Cernitow eingpf., hat 1 Schule und 1 Birtheb.
- 28. Libnifowig, 21/4 St. ofo. von Smitis, D. von 39 h. mit 241 G., worunter 2 protest. Familien, ift nach Soch = Mugezb (oft. Opotschna) eingpf. und hat 1 Birtheb.
- 29. Rufe f (Rufef), 11/2 St. f. von Smitis, D. von 45 B. mit 306 G., worunter 9 proteft. Familien, nach Parchow (Oft. Königgras) eingpf., hat 1 Birtheb. und 1 Jagh.
- 30. Pilletis (Piletice), 13/4 St. f. von Smifis, D. von 21 S. mit 184 G., worunter 5 protest. Familien, ift nach Pauchow eingpf. und bat 1 Wirtheb.
- 31. Swinar (Swinary) 21/4 St. ffő. von Smifis, am linken Ufer bes Abler, über welchen bier eine Ueberfuhr besteht, D. von 41 h. mit 248 E., worunter 14 protest. Familien, nach Reus Königgräß eingpf., hat 1 Wirthsh. und 1 Jagh. Bon biesem Dorfe gehört 1 h. (bas Balbhegerhaus) zur hft. Königgräß.
- 32. Bilaun (auch Bilun), 4 St. nno. von Smifit, an einem fleinen Bade, Dorf von 18 h. mit 107 teutschen G., ift nach horicka (oft. Rachob) eingpf, und hat 2 Müblen.
- 33. Megletich (Megvleey), 41/2 St. nno. von Smirie, an einem Bleinen Bache, D. von 58 h. mit 394 E., nach horicka eingpf., hat 1 Wirthib. und 1 Muble.

Much gehören zur hft. Smitig Antheile von folgenden frembe herrschaftl. Dörfern:

- 34. von Prorub, 41/2 Ct. n. von Smirit, einem nach Boricta eingpf. Dorfe ber oft. Grablit, 25 D. mit 157 theils teutschen, theils bohmischen E.; hier ift 1 Jagb.
- 35. von Maricau ober Maricow (Marffow), 5 St. nnő. von Smiris, einem nach Gipel einguf. Dorfe ber Oft. Nachob, 10 S. mit 59 größtentheils böhmifden G. Die Ginwohner biefer nörblichen Dörfer besichäftigen fich ftart mit Klachsfpinnerei und Leinweberei.

#### II. Berrichaft horeniowes.

36. Horen io wes (auch Zorinowes), 11/2 St. wnw. von Smiris, D. von 77 h. mit 738 E., worunter 2 protestantische und 4 israelitische Famistien, hat 1 Pfarrkirche zu St. Prokop, 1 Schute, beibe unter dem Potronate Sr. Majestät des Kaisers, 1 obrktl. Schloß, 1 Brauhaus (auf 201/2 Kak), 1 Branntweinbaus, 1 Mhs. mit der Wohnung eines Birthschafts: Berwalters, 1 Schäferei, 1 Fasangarten mit der Wohnung des Oberstörkers der Hst. Smiris Derinowes, und 2 Wirthsbäuser. Die Kirche war ichon 1384, 1390 und 1398 mit einem eignen Psarrer versehen. Im 3. 1425 wurde sie durch die Taboriten zerstört, ibres Seelsorgers beraubt und gehörte dann als Filiale Unsangs zur damaligen Jizeloweser Pfarrkirche

und später, feit 1610, gur Dechantei und Rirche in Goloblau. Ferbinand Leopold Graf von Sport ließ im 3. 1707 die Rirche, wie fie noch jest besteht, neu aufbauen, worauf im 3. 1718 wieder ein Geistlicher unter bem Titel eines Residential= Raplans bei derselben angestellt wurde, bis fie im 3. 1725 wieder die Burde einer Pfarrfirche erhielt. Gingepfarrt finb jest, außer boreniomes felbft, die biefigen Dorfer Bigelomes (Filialfirche), Ratidie und Daftowied, nebit ben gur Sit. Geretwis (Bibichower Rreifes) geborigen Brchomnis und Schellowig. Im Presbyterium befindet fid bie Grabftatte des ebemaligen Befigers ber Berrichaft, Johann Did ael Grafen von Sport, nebft noch einigen, beren Infdriften groß= tentheils unleferlich geworden find. Bon ben 5 Thurmgloden bat eine bie feltsame Mufschrift: Arnaviensium in honorem et terrorem Civium Anno 1594. - Das Schloß, ein altes Gebaube, von bem f. General Johann Grafen von Sport errichtet, batte ehemals 2 Stockwerte und 3 Thurme; aber im 3. 1775 am 23. Marg murbe es bei bem bekannten Bauernaufftanbe hiesiger Gegend bergestalt verwüstet, baß nachber bas obere Stockwerk und ein Thurm abgetragen werben mußten. Während die Festung Röniggraß gebaut wurde, befand sich in biesem Schlosse vom J. 1778 bis 1792 das E. t. Kreisamt. Horeniowes ist der Geburtsort bes böhmischen Geschicht= fdreibers Johann Replacho von Ditrom, ber bier 1312 bas Licht ber Beit erblicte und als Abt bes Rlofters Opatomig farb. Auch ber um bie bohmifche Literatur burch bie Entbedung und Berausgabe ber Roniginhofer Sanbidrift und mehrer altbohmifder Gebichte febr verbiente, feit 1818 als Bibliothefar beim Baterlanbifden Mufeum ju Prag angestellte Berr Ben= gel banta, Ritter bes faifert. ruffifden St. Unnenorbens, murbe bier am 10. Juni 1791 geboren.

37. Žiželowes, 13/4 St. nw. von Smiris, D. von 40 h. mit 338 E., worunter i protestantische Familie, ist nach ho reniowes eingps. und hat 1 Filialbirche zu St. Nikolaus B., 1 Privatschule, 1 Maierhof und 1 Birthst. Die Kirche war schon in den Jahren 1366, 1384, 1389 und 1396 eine Psarrkirche, stand aber damals nicht da, wo sich die jestige besinder, sondern in der Mitte des Dorfes. Im J. 1425 wurde sie nebst dem hiesigen Schlosse von den Taboriten zerstört, aber bald wieder hergestellt; sie hatte dann utraquistische Pastoren und bestand als Psarrkirche die 1725, wo sie als Filiale der Horenweser Psarre zugetheilt wurde. (S. Horeniowes.) Die jestige Kirche ist 1769 — 1777 gedaut worden, dei welcher Gelegenheit man verschiedene Grabsteine mit Inschriften, die man bei Ritter von Bien en oberg (Bersuch 2c. II. S. 228) nachlesen kann, als Grundsteine verwendete. Ein solcher Gradstein soll noch jest im Dorfe als Steg über einen Graden dienen. Die älteste Glocke ist vom J. 1465.

38. Ratichis (Racice), 1 St. wnw. von Smiris, am Bache Trotinta, D. von 69 S. mit 469 G., worunter 7 protestantische Familien, ift nach hosen io wes eingpf. und hat 1 Mühle und 1 Birtheb.; 1/4 St. n. vom Orte liegt ber Mhf. Frantow.

39. Maflowieb (Maflowed, auch Mafloged und Maflogedy), 11/2 St. w. von Smitis, D. von 50 h. mit 353 E., ift nach horen iowes einapf. und hat 1 Birtheb.

40. Senbraschis (Sendrazice), 1 St. w. von Smith, D. von 74 h. mit 493 E., hat 1 Lokalie=Rirche zu St. Stanislaus, 1 Schule, beibe unter dem Patronate Sr. Majeftät des Kaisers, und 1 Wirthst. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrtirche, war in späterer zeit eine Filiale von Holoblau und wurde erst 1787 wieder mit einem Lokal Seelsorger verssehen. Eingepfarrt sind außer Sendraschie selbst, die Dörfer und Rodow.

- 41. Arotin ober Arotina, 1/2 St. sw. von Smitte, am Bache Arotinka und an der Jaromiter Chaussee, Ofch. von 10 h. mit 63 C., worunter 1 protestantische Familie, nach Sendraschie eingest.; hat 1 Wirtheb. und 1 Mähle. Zwischen Arotina und Smitig liegt der einschichtige, für sich conscribirte und nach Holoblau eingest. Abs aras, mit der Wohnung des obrktl. Burggrasen. Zbaras war ehemals ein D., welches 1411 dem Peter von Habrina gehörte. Nach der Schlacht am Weißen Berge versließen die protestantischen Einwohner desselben, da sie nicht zur katholischen Religion zurückehren wollten, ihre Besigungen, und wanderten nach Schlessien aus. Die Felder wurden nacher mit dem Hose Zdaas vereinigt und das Dorf ging ein.
- 42. Nobow, 3/4 St. wnw. von Smilig, D. von 36 S. mit 239 E., wors unter 3 protestantische Familien, ift nach Senbraschig eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schäferei und 1 Wirtheb.
- 43. Lippa (Lipa), 2 St. wsw. von Smitig, an ber Hotiger Chausee, D. von 28 f. mit 148 G., worunter 3 protestantische Familien, nach W f che ftar (Oft Königgraß) eingpf., hat 1 Mbf., bessen Wirthschaftsgebäude in ben legten Jahren gang neu errichtet worben, und 1 Wirthich. Bon biesem Dorfe führte bas ehemals so berühmte Geschlecht der herren Trefa von Lippa ben Namen.
- 44. Cifchtomes ober Ciftomes, 13/4 St. wim. von Smilis, D. von 21 h. mit 149 E., worunter 2 protestantische Familien, ift nach Bichestar eingpf, und hat 1 Wirtheb. Dieses D. bestand laut einer noch im Königgräger Urchiv vorhandenen Urkunde des Königs Premist Ottokar schon im 3. 1225 \*).
- 45. Chotieborek (Choteborky), 13/4. Ct. nnw. von Smirie, Dich. von 6.5. mit 25 C., bat 1 Pfarrkirche zu Maria himmel fahrt, 1 Schule, beibe unter bem Patronate Sr. Majestat bes Kaisers, und 1 Birtheh. Die Kirche hatte schon 1384 bis 1408 ihren eignen Pfarrer, wurde späterhin beseseben beraubt und erst 1723 unter bem Grasen Johann Michael von Sport wieder zur Pfarrkirche erboben. Eingepfarrt sind, außer Chostieborek selbst, die hiesigen Ortschaften Lužan mit Lhota, Martt Bürgzlig, Klein = Bürglig mit dem Hose Genig, Gericek, Hustian und Wilantis.
- 46. Lugan (Lugany), 11/2 St. nw. von Smiris, am Bade Trotinka, D. von 40 h. mit 284 C., nach Chotieborek eingpf., bat 1 Wirtheb. und 1 Mible; unweit nw. liegt bas zum Gemeinbegericht von Lugan gehörige Ofch. Chota, von 8 h. mit 62 C.
- 47. Groß=Bürglig (Birglig, Pürglig, Breffow ober Wresstrow, auch Wrestow), 21/4 St. nw. von Smirig, Mfl. von 77 h. mit 533 C., worunter 10 protestantische Kamilien, ift nach Shotieborek eingpf. und hat 1 Kilialkirche zu Allerheiligen, 1 Schule, beibe unter bem Patronate Sr. Majestat des Kaisers, 1 Wirthsb. und 1 Mithle mit 2 Gängen. Die Kirche ist im J. 1723 vom Grasen Johann Mischael von Spork erbaut worden. Sie enthält alte Grabmähler der Fasmilie Kordule von Slaupno. Unweit s. von Bürglig, auf einer Anshöhe, sieht man noch einiges Gemäuer und Ueberreste vom Walgraben der ehemaligen Burg Wresst tow, die K. Georg von Podebrad zerkösren ließ. (S. oben die geschichtliche Uebersscht.)
- 48. Klein = Bürglig, 21/2 St. nw. von Smitie, an einem fleinen Bache, Dich. von 9 f. mit 126 G., ift nach Chotieboret eingpf. und

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg : Gefdichte ber Stadt Roniggrag. G. 72 und 79.

hat 1 Mbf., 1 Schaf. unb 1 Jagerhaus. Bur Confeription biefes Derfes gebort ber 1/4 St. w. liegende Mbf. Genit.

49. Gericet ober Gericta, Riein : Gerib (jum Untericiebe von bem benachbarten Groß: Gerib im Bioichamer Rr.), 2 St. nw. von Smifig, an einem kleinen Bache, D. von 12 h. mit 152 E., nach Chotieboret eingpf., bat 1 Mbf., 1 Mabl : und 1 Dehlmuble.

50. Bilantis (Wilantice, in ber Boltsfprace Filleng), 2 St. nnw. von Smiris, D. von 98 G. mit 638 E., worunter 3 protestantifde far milien, ift nach Chotieboret eingpf. und hat 1 Birthib.

51. Su ft itan, 11/2 St. nnw. von Smitis, an einem Heinen Bade, D. von 54 S. mit 394 G., worunter 3 protestantifde Familien, nach Chories boret eingpf., hat 1 Birtheb. und 1 Muble.

52. Sabrina, 1 St. nnw. von Smirig, D. von 61 f. mit 407 @., worunter 1 protestantifche Familie, ift nach boloblau einapf. und bat 1 Schule, 1 Birtheb., 1 Biegelbatte, 1/4 St. o., und 1 Mabte mit 2 Gangen, Dobbrab genannt, 1/4 St. n. vom Dorfe; man fiebt noch eis nige Spuren ber ehemaligen Burg ber herren von habrina; auch beißt bie malbige Unbobe bei ber Muble, auf welcher fonft ebenfalls eine Burg gestanden, noch immer Grad (Burg). Ferner liegt 1/2 St. fo, von Dasbrina, auf ber Unbobe Chlumet ober Chlomet (in Urtunden auch unter ben Ramen Chlaumet und Glomut vortommend), Die gur Boloblauer Dechantei geborige Filialtirde gu St. Bengel, welche in alterer Beit eine Pfarrfirche war und bie Grabftatten vieler abeligen Familien biefer Gegend enthielt. Man fieht noch jest neben bem Sochaltar bas Grabmabl Friedriche Robo mith von buftiran und Belbomet, + 1591, und außerlich an ber Rirchenmauer mehre Leichenfteine, welche bei ber Erneuerung ber Rirche im 3. 1702 bier eingemauert morben. Die Inschriften waren ichon vor mehr ale 50 Jahren \*) größtentheis nicht mehr gu lefen. Bon ben 3 Gloden bat bie altefte bie Jahrgabl 1404. Die ebemalige Fi= Lialbirde gur beil. Mutter Gottes in Sabrina ift vor etwa 50 Jahr ren auf allerhöchften Befehl aufgehoben und in Folge beffen verlauft und abs getragen worden. Unweit n. vom Gugel Chlumet erbebt fich ber etwas bos here Berg Praffy wta In ber Bertiefung zwischen beiben Unboben foll nach alten Ueberlieferungen urfprlinglich bie Ctabt Jaromir angelegt wors ben fenn. (G. Jaromir, G. 70.) Dhne 3weifel ift bier ebemale ein bevollers ter Ort gewesen, benn es ift nicht mabricheinlich, bag man jene Pfarrfirche, von welcher bie Rirche gu Gabrina als Filiale abbangig mar, an einer einfas men Stelle, in ziemlicher Entfernung von ben nadiften Dorfern, angelegt ba= ben werbe. Ritter von Bienenberg vermuthet baher nicht ohne Grund, bag biefer Drt ichon in ben frubern polnifchen Rriegen gerftort worben fenn moge, daß man aber, bei der bamals noch herrichenden Achtung für religiofe Gebaube, die Rirche vericont babe. Bereits um bas 3. 1380 batte ber babei angestellte Pfarrer seinen Wohnsie in Sabrina. In ben Abhangen bes Chlumet befanden fich in alterer Beit Beingarten, beren Erträgnif jum Beften ber Rirche verwenbet murbe. Ritter von Bienenberg ergahlt auch, bag bei einer hungerenort im zweiten ichtefischen Kriege, 1745, eine Erberschütterung an biefem Suget Statt gefunden babe, und barauf ein "weißer Laim" von meblichter Beschaffenheit bervorgebrochen sei, aus welchem die armen Leute Brod gebacken und baselbe ohne Nachtheil für die Gesundheit genossen haben. Wahrscheinlich ist es eine fette Thonerbe gewesen, von der Art, wie die s. g. Steinbutter, welche die Arbeiter in den Sandsteingruben des Kiffhäuser Berges in Thuringen, statt der

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg a. a. D. II. Stud, G. 69.

Butter auf bas Brob ftreichen \*). Es wird burch folche Erbarten zwar eine augenblickliche Stillung bes hungers, aber teine eigentliche Ernah= rung bewirkt.

- 53. Refnafchow (Meznaffow), 11/4 St. nnw. von Smifig, D. von 36 D. mit 305 G., worunter 8 protestantische Familien, ift nach holosblau eingpf. und hat 1 Mbf., bessen Grunde verpachtet, die Gebäude aber abgetragen sind, 1 Privatschule, 1 Wirthsth. und eine abseits liegende kleine Mable (Skorieka).
- 54. Rofchnow (Rosnow), 11/2 St. nnw. von Smitig, D. von 41 D. mit 236 E., worunter 14 protestantische Familien, ift nach holoblau eingpf. und hat 1 Wirthsh.
- 55. Semonig, 1 St. n. von Smirig, am rechten Elbufer und an ber Jaromirer Chaussee, D. von 51 h. mit 334 E., worunter 19 prostestantische Familien, ift nach holobtau eingpf. und hat 1 Filial kirche zur heil. Margaretha, 1 Schule, beibe unter bem Patronate Gr. Majestät bes Kaisers, und 1 Wirthsh.
- 56. Ertina (Errin auch Rtyne), 13/4 St. n. von Smiris, D. von 41 h. mit 228 E., nach Salnan (hft. Schurz) eingpf., hat 1 Birtheb.
- 57. Bohanta, 23/4 St. nw. von Smiris, D. von 31 h. mit 239 E., worunter 2 protestantische Familien, nach Groß: Geris (Bibschower Rr.) eingpf., hat 1 Wirthsh. und 1/4 St. s. vom Orte, 1 Steinbruch; auch ift hieher das 1/2 St. n. liegende Jägerh. Maniowis conscribirt.
- 58. Briib (Braye), 4 St. nnö. von Smitie, D. von 80 5. mit 502 C., ift nach Chwalfowie (.Bit. Rachob) eingpf. und hat 1 Birtheb. Ubseits liegen die hieher conscribirten Ginschichten Bartakow, 1 5., 3biar, am Schwarzen Bache, 5 5., worunter 1 Mühle mit Brettsage und Dehlstampfe, und Briiger Grund, 2 5.
- 59. Swietj (Swerj auch Swet), 11/2 St. fw. von Smitig, D. von 56 g. mit 323 E., worunter 1 protestantische Familie. Davon geboren 6 S. mit 34 E. zu dem hiesigen landtästichen Dofe Swietj, welcher, wie oben bemerkt, ber hit. horensowes einverleibt ift; bas ganze D. ist nach Bichestar eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Andreas, 1 kteines Schloß, 1 Mof. nebst Schäft, 1 Wirthis, und 1 abseits am Bache Melonka liegende Mühle. Zum Dofe Swietj geboren auch 2 S. bes bes nachbarten Dorses Plotischt ber hft. Königgräß.

Außerbem befigt bie Oft. Doreniomes Untheile folgenber zwei frembherr= icaftliden Dorfer, und zwar :

- 60. von Rebelifcht, D. bes Gutes gleiches Ramens, nach BBfche= ftar eingpf., 30 D. mit 227 G., worunter 1 Mbf.; unb
- 61. von Sargow (Barcow, bei ben Teutschen Bage), einem nach Chwaltowig (Dft. Rachob) eingpf. Dorfe ber Berrichaft Grablig, ben Theil am rechten Ufer bes Schwarzen Baches, 3 h. mir 20 böhmischen E., worunter 1 Muble mit Brettsage und hirsestampfe.
- \*) Man febe von humboldts und Bonplands Reisen in die Aequisnoctial = Gegenden bes neuen Continents 2c. Stuttgart, 1823, IV. Th. S. 568, wo von den Erde effenden Otomaten in Sud-Amerika die Rebe ist; eben so mein Aaschenbuch zur Berbreitung geographis (der Kenntnisse ic. 111. Jahrgang (1825). S. 238 u. ff.

# Ronigliche Leibgedingftabt Jaromit.

Die königliche Leibgebingstadt 3 ar om i f (lat. Jaromira, Jaromirium, in ältern Urfunden auch Germer und Germir) liegt im westlichen Theile des Königgräßer Kreises, am linken Ufer der Sibe, weiche hier, nahe an der südlichen Stadtseite, die Aupa aufnimmt, an der schlessischen Post = und Commercial = Straße, 15½ Posimeilen von Prag, 2½ Posimeilen von Königgräß entfernt. Das Geblet der Stadt grängt in Norden an die Dominien Gradlig und Trautenau, in Offen an die Herrschaft Machod, in Süden an die Herrschaft Opotschna und in Westsen an die Herrschaft Stadt grängt in des Land, doch liegt das rechte Ufer der Elbe ziemlich höber als das linke, In den Anhöhen erscheint sandiger Plänerkalt als herrschende Felsart.

Die nutbare Bobenflache betrug nach bem Rataftral = Berglies berunge = Summarium vom 3. 1833 :

#### 1. Stabt Jaromit.

|                      | Dominicale. |         | Ruft | fcale. | Bufommen. |         |
|----------------------|-------------|---------|------|--------|-----------|---------|
|                      |             | D.St.   |      | D.21.  |           | □ SL    |
| In aderbaren Felbern | . 220       | 15201/2 | 1553 | 1387%  | 1774      | 1308%   |
| - Biefen             | . 146       | 136     | 421  | 541    | 567       | 677     |
| . Garten             |             |         | 123  | 681    | 130       | 1523    |
| . Teichen mit Wiefer | 1           |         |      |        |           | -       |
| verglichen           | 4 -         | -       | 3    | 208    | 3         | 208     |
| . Sutweiben zc       | . 4         | 871     | 50   | 831    | 55        | 102     |
| = Walbungen          |             |         | 18   | 514    | 212       |         |
| Ueberhaupt           | . 573       | 1751/2  | 2170 | 962%   | 2743      | 11381/0 |

#### II. Jacomiter Dorfer.

|                  |     |    | 2 | omi   | nicale. | Ruf   | ticale. | 34 [41 | mmen.   |
|------------------|-----|----|---|-------|---------|-------|---------|--------|---------|
|                  |     |    |   | 30d). | DRL.    | 306). | D.R.    | 304.   | □RI.    |
| Un aderbaren Fel | ber | 1  |   | -     | -       | 1403  | 10531/6 | 1403   | 1053%   |
| = Wiesen .       |     |    |   | -     | -       | 308   | 952     | 308    | 952     |
| = Garten         |     |    |   | -     | -       | 31    | 1332    | 31     | 1332    |
| = Sutweiben 1c.  |     |    |   | 100   | -       | 23    | 580     | 23     | 580     |
| = Walbungen      |     | S. |   | -     | -       | 9     | 1582    | 9      | 1582    |
| Ueberhaupt .     |     |    | 6 | -     |         | 1777  | 6991/6  | 1777   | 6991/6  |
| Siezu die Stadt  |     |    | ٠ | 573   | 1751/2  | 2170  | 962%    | 2743   | 11381/6 |
| Im Gangen .      |     |    |   | 573   | 1751/2  | 3948  | 615/6   | 4521   | 23726   |

Nach ben Angaben bes Jaromirer Magistrats vom 24. April 1826 beträgt ber gesammte Fläch en in halt des Dominiums 4703 Joch 1516 St., so daß ber von den Gebäuden zc. eingenommene Raum 182 Joch 1278% St., ausmacht.

Das Sauptgewässer ift die Etbe, welche von Norden herab, aus dem Gebiete der Herrschaft Gradlig, kommt, bei Jaromir eine starke Krümmung nach Often macht, hierauf an der südlichen Seite der Stadt und an ihrem linken Ufer die von Nordosten her, aus der Herrschaft Nachod herbeiströmende Aup a aufnimmt, und dann ihren Lauf südlich nach der Festung Josephstadt fortsest. Durch Ober und Nieder-Dolzen sließt ein kleiner Bach, welcher sich unterhalb Josephstadt an der rechten Seite in die Etbe ergießt. Diese Gewässer enthalten größtentheils Weißssiche, Bärschlinge, Barben, und einige Aale. Zwei ehemalige Teiche wers den schon seit langen Jahren als Aecker und Wiesengründe benutz.

Die Gesammt=Bevölkerung ist 4639 Seelen. Darunter befinden sich 15 protestantische und 6 ifraelitische Familien. Die herrschende Sprache ist die bohmische; nur in den Ancheilen der Dörfer Kocken, Kladern und Kopain wird bloß Teutsch gesprochen.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen sind Landwirth fchaft, Industrial=Gewerbe und Handel. Der Ackerboben ift in ber Nähe ber Stadt und bei den benachbarten Dörfern von lockerer Beschaffenheit, leicht zu bearbeiten und liefert Baizen, Korn, Gerste, Haber, Erbssen, etwas Flachs, auch Kraut, Nüben und Erbäpfel. Bei Kocken, Klasbern und Ropain bagegen, die schon im Borgebirge bes Niesengebirges liegen, ist ber Boben theils lehmig, theils fleinig und nur zum Korn = und Haberbau verwendbar. Dbstbäume werden nur in Gärten bei ben Häussern gefunden und beschränken sich auf die gemeinsten Sorten.

Die Bürger und Dorfbewohner besassen am 30. April 1833: 271 Pferde (223 Alte, 48 Fohlen), 931 Stück Rindvieh (9 Zuchtstere, 15 junge Stiere, 631 Kühe, 159 Kalbinnen, 57 Mastochsen, 7 Zugochsen, 53 junge Ochsen) und 376 Schafe (256 Alte, 120 Lämmer). Auch werden zum Bedarf der Haushaltungen in den Dörfern Schweine und Gestügel gezogen.

Bum Betrieb ber obrigkeitlichen Grunde besteht 1 Maierhof (Bawa=bilka) bei ber Prager Borstadt, in eigner Regie. Der ehemalige Maierhof Klauskow in der Prager Vorstadt ist wie die übrigen, 3. B. der Polzische Hof 2c. (s. unten), schon seit mehr als 50 Jahren emphyteutisirt.

Die Balbungen bilben kein zusammenhangendes Ganze. Die einzelnen Bestände sind: der Kontschiner Wald, 64 Joch 862 Ml., weiches Holz enthaltend; der Kochner Wald, 90 Joch 677 Ml., weiches und hartes Holz; der ehemalige Fasanengarten, 17 J. 200 Ml.; der Chrast, 2 Joch, weiches und hartes Holz; der Kasbat und die Bleiweißische Tilke, 5 J. 1067 Ml.; Kopain 16 Joch 400 Ml., und der unterthänige Bauernwald, 28 J. 496 Ml., sämmtlich nur weiches Holz. Der Kontschiner und Kochner Wald liegen auf Anhöhen, die übrigen in der Ebene. Der Ertrag ist unsbedeutend und deckt kaum den eignen Bedarf.

Der Bilbft and ift im Berhaltniß gum Areale außerft gering und

befteht nur aus Safen und Rebbuhnern.

Mit Gewerben und handel beschäftigten fich am 1. Janer 1834 in Allem 527 Meister und Gewerbsherren mit 119 Gesellen und 46 Lehrztingen, zusammen 692 Personen. Davon befinden sich die meisten in Jaromir und bessen Borstädten; auf den Dörfern leben nur 17 Meister und Gewerbsbefugte mit 21 Gesellen und 8 Lehrlingen, zusammen 46 Personen. Ueber das Gewerbswesen der Stadt im Einzelnen und die Jahr = und Wochenmärkte daselbst, folgt das Rähere weiter unten.

Das Sanitats = Per fonale besteht aus 1 Bunbargt, 1 Apo=

thefer und 7 Sebammen (5 in Jaromir und 2 in Dolan).

Für die hilfsbedürftigen der Stadt und der Dörfer ist durch ein Arsmen = Institut gesorgt, dessen Bermögen am Schlusse des I. 1833 in 1381 st. 33 kr. C. M., 5465 st. 54 kr. W. W. an Kapitalien und 218 st. 6 kr. C. M., 239 st. 233/4 kr. W. W. an Kassa-Baarschaft bestiand. Bon den Sinkunften wurden im Berlauf desselben Jahres 5 ft. 55 kr. C. M. und 1530 st. 54 kr. W. W. an 41 Urme vertheilt. Ueber das städtische Spital folgt weiter unten das Nähere.

Bur Beförberung des Verkehrs mit den benachbarten Dominien und zum Gedeihen vieler Gewerbszweige der Stadtbewohner dient die Poftund Commercial=Straße, welche von Prag und Königgräß durch die Stadt Jaromir über Nachod nach Schlessen führt und hiesigerseits als Chaussee schon seit 1818 hergestellt ist. In Jaromir selbst ist eine E. f. Post. Außerdem geht am rechten Etbufer eine Chaussee über Obers Dolz, Salnan, Schurz und Burg nach König innhof und südwestlich von der Stadt führt eine Seitens Chaussee nach der benachbarten Festung Joseph stadt. Nach dem Bibschwer Kreise führt ein Land weg über Welchow und Cerekwig, der die Chaussee von Königgräß nach Horitzbei Kleniß erreicht.

Farom if besteht aus ber eigentlichen, noch von Alters her mit Mauern umgebnen Stadt, 65 h. mit 626 E., ber Prager Borsstadt, 216 h. mit 1280 E., und der Jakobis oder Nachoder Borstadt, 229 h. mit 1511 E., zusammen also 510 h. mit 3417 E. Zu den Borstädten rechnet man auch die 1/2 bis 3/4 Stunde entsernt lies genden kleinen Gemeinden Gezbin, Obers und Nieders Dolzen, den Polzischen hof und Ziegelschlag, von welchen die vier ersten durch Emphyteutisirung ehemaliger Maierhöse entstanden sind. In das Innere der Stadt führen zwei Thore, das Prager, an der westlichen, und das Nachoder, an der östlichen Seite. Zu dem Prager Thore gestangt man von der Prager Borstadt mittels einer über die Ethe führenden schonen Ketten brücke, welche in den Jahren 1831 und 1832 errichstet und deren Bestandsheile in dem gräflich Kollowratischen Essenwerke

Mosabutte (Hft. Reichenau) gegoffen worden find. Die Lange berselben beträgt 23 Wiener Klafter 2 Fuß, die Breite 3 Klafter. Ihre größte mögliche Belastung wird zu 2748,84 Centner berechnet.

Das Gebier von Jaromir befteht aus ben benachbarten Dorfern Ca-

Dorfer Roden, Rladern und Ropain.

Die Stadt hat ihren eignen Magiftrat (mit I geprüften Burgermeister, 1 geprüften Rath und 1 geprüften Sekretar). Bur Gerichtsbarkeit desselben gehörten bisher auch die Civil - Einwohner der benachbarten Stadt und Festung Josephstadt, für welche aber nunmehr, mittels Hofbekret vom 27. November 1834, die Organisirung eines eignen regulirten Magistrats bewilligt worden ist. Das Wappen der Stadt Jaromir
enthält den weißen doppelt geschweiften böhmischen Löwen im rothen Felde,
mit einem Dornenkranze umgeben. Auch hat die Stadt das Necht, mit
rothem Wachs zu siegeln.

Die innere Stadt felbst nimmt, wie schon die oben angegebne Sausserzahl beweist, nur einen kleinen Raum ein und bildet eine einzige breite, zugleich als Marktplat bienende Strafe, an deren beiden Enden sich die Thore befinden. Dagegen find die Vorstädte fast sieben Mal größer als

bie Stadt felbft. Die Stadt enthalt:

1) bie Dechanteifirche gu St. Difolaus, am öfflichen Enbe, beim Jakobi = Thore, aus Quaberfteinen erbaut und von ansehnlicher Große und Bobe. Die Beit ber erften Grundung ift unbekannt, boch war fie urfundlich ichon im XIV. Jahrhundert vorhanden und ber geift= lichen Berwaltung bes bamaligen, vom Prager Ergbifchof Ernft von Pardubig um bas 3. 1356 gestiffeten Rlofters ber regulirten Chor= berren St. Muguftins, in ber Prager Borftabt, zugewiesen. 3m 3. 1404 wurden biefe Chorherren, wegen ber feuchten und ungefunden Lage bes Rlofters, in die Stadt an die St. Difolaus = Rirche überfiebelt, mo ber Convent ein neues Gebaube errichtete. Aber fcon 1421 wurden Rirche und Rlofter, wie die gange Stadt, ein Opfer ber fanatischen Berftorungs= wuth 3 iffas \*). In ihrer jegigen Geftalt befteht bie Rirche mahrichein= lich erft feit dem XVII. Jahrhundert. Die 3 größten Glocken haben die Sabrzahlen 1620, 1670 und 1689. Die größte wiegt 44 Centner. Die Rirche fteht noch an ber vorigen Stelle, an ber alten Stadtmauer, jedoch fo, baß gegenwärtig bas Presbyterium fich außerhalb ber Stadt, bas Schiff aber zwifchen ben Stadtmauern und ber Gingang auf ber Stadt= feite fich befinden. Es find mehre alte Grabfteine vorhanden, deren In= fchriften aber gang unleserlich geworden. Mus bem Innern ber Rirche ging ehemals ein unterirbifcher Bang mitten burch bie Stabt, unter ber Mupa weg, bis nach 3woll (1 Stunde nordöftlich von Jaromir), welcher noch ju Balbins Beiten vorhanden mar, ber ihn felbit betreten zu ba=

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg Berfuch über einige mertwürdige Alterthumer 2c. III. Stud. G. 71 u. ff.

ben versichert; inbessen war von biesem Sange schon 1785, als Ritter von Bienenberg barüber berichtete (a. a. D. S. 74), teine Spur mehr zu finden; wahrscheinlich ist der Eingang bazu überbaut oder versichüttet worden. Die Dechanteilirche steht gegenwärtig unter dem Patronate Ihrer Maje stät der Kaiserinn, als Königinn von Böhmen. Zum Sprengel der Kirche, bei welcher, außer dem Dechanten noch ein Cooperator angestellt ift, gehört das ganze Gebiet der Stadt, wie wir es oben verzeichnet haben.

2) Das Dechantei = Gebaube; es nimmt mit einigen benach= barten Burgerhaufern Die Stelle ein, wo fich ehemals bie Auguftiner=

Propftei befand.

3) Das Rathhaus.

4) Die Schule, an welcher 3 Lehrer angestellt find; bas Patronat befist ber Magistrat.

5) Das ftabtifche Brauhaus (auf 22 Faß 1 Eimer).

In ber Jatobi = (ober Rachober =) Borftabt befinden fich:

6) bie Begrabniß=Rirche gu Gt. Jatob mit bem Gottes= acter; fie ift, wie von Bienenberg glaubt, von bem Muguftiner-Propft Jafob um bas 3. 1420 gegrundet worden und mabricheinlich Unfangs nur eine Rapelle gewesen, die gleich nach ihrem Entfteben von den Suffi= ten vermuftet murbe. 21s bie Stadt fich fpater wieber erholt hatte (wohl nicht bor 1530), mochte biefe Rirche am erften wieber aufgebaut worden fenn; benn fie war lange Beit hindurch die Pfarrfirche ber Ctabt, fur welche jedes Mal der Dechant bestätigt murbe, bis endlich, unter bem Dechanten Birmat (1732?), biefe Burbe wieber an ble Gt. Die lette Ueberbauung ber Ct. Jafobs = Rirche fcheint im XVII. Jahrhundert erfolgt ju fenn. Die 3 Gloden haben die Jahrejahlen 1689; die größte wiegt 73/4 Centnec. Im Innern ber Rirche find viele alte Grabfteine, leiber! mit gang unlesbar gewordnen Inschriften. Dur auf bem Rirchhofe fieht man noch an ber Mauer einen Grabftein bes im 3. 1063 (foll mahricheinlich 1463 bei= Ben) verftorbnen Beren Stephan Augezbecko von Roth = Mu= gegb. Much finbet man auf bem Gottesacher einige recht gut gearbeitete neue Grabmabler.

7) Das f. f. Poftamt.

Außerdem enthalt die Jakobi = Borftadt noch bas der Poft gegenüber liegende neugebaute, empfehlenswerthe Ginkehrhaus "beim Pazalt" genannt, 1 Muhle und 1 Farberei.

Die Prager Borftabt enthalt:

8) bie Rapette gu Gt. Unna, in ber Koniggrager Baffe; fie

ift im 3. 1750 erbaut worben.

9) Das Gemein be = Spital für 14 verarmte, alte und gebrechliche Pfrundler beibertei Geschlechts, welche wochentlich 13 fl. 45 kr. B. B. baares Gelb und jährlich 19 Klafter weiches Brennholz erhalten. 10) Das ftabtifche Branntwein= Saus.

Ferner sind hier 3 Mühlen, 1 Brettfage, 1 Tuchwalke, 3 Wirthshauser, 1 Malzhaus, 1 Jagerhaus, bei der ehemaligen Fasanerie, 1/2 St. entfernt, und 1 Maierhof (Jawadilka), 1/4 Stunde entfernt.

Unter den Einwohnern von Jaromië befinden sich 2 If a eliten= Familien. Die herrschende Sprache ist die bohmische. Die vorzüglichsten Nahrungszweige sind Landwirthschaft, IndustrialsGewerde und Handel. Mit Polizeigewerden waren am 1. Jäner 1834 beschäftigt: 236 Meister und andere Gewerdsbefugte, 95 Gesellen, und 37 Lehrlinge; mit Commercial = Gewerden 175 Meister und Gewerdsherren, 20 Gesellen und 7 Lehrlinge; mit freien Gewerden 68 Meister und Gewerdsherren, 3 Gesellen und 1 Lehrling; mit dem Handel 8 gemische Waarenhandlungen nehst 23 Krämern und Hausirern; zussammen also 673 von Gewerdsindustrie und Handel lebende Personen. Die Beschaffenheit der einzelnen Gewerde ist in den amtlichen Tabellen nicht angezeigt.

Die Stadt ist zur Abhaltung von 4 Jahrmärkten (am 2. Tage nach heil. 3 Königen, am Donnerstag nach Pfingsten, am Dienstag vor Bartholomäi und am Tage nach Galti) berechtigt, auf welchen sich beitäusig 300 Berkäufer mit Leinwand, Tuch, Schnittwaaren, Leber und Lederartikeln, Strümpfen, Hüten, Kürschnerwaaren, Töpfergeschier, Holzwaaren z. einfinden. Den Tag vor jedem Jahrmarkte ist auch Biehmarkt. Auf ben Boch en märkt en (Freitags) werden aus bieleleicht 150 Ortschaften der Dominien Smitig-Horeniowes, Grablik, Chwalkowik, Neustadt, Opotschna, selbst von den Königgräger Dörfern und aus zahlreichen Ortschaften des Caslauer und Chrudimer Kreises, Getraide, Flachs, Federvich, Grünzeug und Obst, außerdem auch viele Artikel der einheimischen Handwerksteute, zum Verkauf gebracht.

Sanitatsper fonen find 1 Wundarzt, 5 Bebammen und 1 Apotheker.

Ueber bie Armenverforgung ift icon oben das Mothige gefagt worden.

Der Ursprung ber Stabt Jaromit ift in Dunkel gehüllt. Man kann bie auf unzuverläffige Ungaben gestügten Meinungen ber altern Schriftsteller über biesen Gegenstand bei Schaller (S. 54 u. ff.) nachtesen. Nach Ritter von Bienenberg\*) hat die Stadt ihren Namen vom Herzog Jaromir (1004 — 1012) erhalten, der sie aber nicht an der heutigen Stelle, sondern etwa eine Meile südwestlich davon, an dem Berge Chlomek, bei habrina, wo jeht die St. Menzels-Kirche steht, angelegt, dagegen aber da, wo sich jeht die Stadt befindet, nur ein Schloßerrichtet haben soll.

<sup>\*)</sup> Berfuch über einige Miterthumer zc. 3. Stud, G. 63 u. ff.

Diefes Chlog bat, wie bas f. g. Rarishofer Bedachtnif feine handschriftliche, im 3. 1732 aus verschiednen Urfunden gusammenges tragne Befchichte von Jaromir) berichtet, mit feinen Debengebauben und Bofen ben gangen Raum der jegigen innern Grabt eingenommen. Gpas terhin mogen fich die Ginwohner ber urfprunglichen Stadt vom Berge Chlomet ebenfalls hicher überfiebelt haben, um unter bem Schube ber herzogl. Burg mehr Gicherheit ju genießen. Diefe neue Unffeblung gefchah an ber Stelle, wo jest bie Safobi = Borftabt liegt, und erft nach ber Berftorung bes Schloffes und bes Augustiner = Rloftere burch bie Suffiten 1421 entftand die jegige innere Stadt. Die altefte burch noch porhandene Urfunden beftatigte Thatfache ift, daß Jaromir fcon 1307 eine Stadt mar und bamale ber Koniginn Elifabeth, Bittme R. Rubolphe I., nebft Roniggraß, Sobenmauth, Chrudim und Policka, als Leibgebinge zum Unterhalte angewiesen murbe. Diefe übergab balb barauf alle biefe Stabte ben Truppen ihres Schwiegervaters, Raifers 21 L bert, welcher ben nach Rudolphs Tobe erlebigten bohmifchen Thron für feinen zweiten Cobn Friedrich in Unfpruch nahm, aber im 3. 1308 von ben Bohmen bei Boffeetin (Sft. Pardubis, Chrub. Rr.), gefchlagen und nachber gur Ruckgabe jener Stadte genothigt murbe. Ucht Jahre fpater befand fich Saromie unter ben Stabten, welche bie Roniginn Elifabeth ihrer an ben Bergog Beinrich von Schlefien ber= mahlten Tochter Ugnes gur Musfteuer gab und burch Beinrich von Lippa befegen lieg. R. Johann aber belagerte Jacomit, Policka und Sobenmauth, eroberte biefe Stabte und übergab balb nachber Jaromit nebft Koniginnhof und Trautenau ber an Bergog Bolestam von Brestau vermählten Pringeffinn Dargaret be, Tochter Bengels II. aus beffen erfter Che mit Judith von Sabsburg \*). Bon biefer Beit an begann ber Flor ber Stadt Jaromir, inbem fie, wie alle übrigen tonigl. Stadte, nach und nach mancherlei Freiheiten und Borrechte erbielt; namentlich gefchah bieg unter ber mohlthatigen Regierung Raris IV. Um bas 3. 1356 fliftete ber Prager Ergbifchof Ernft von Pardubit bas oben ermabnte Rlofter ber regulirten Chorber= ren Gt. Muguft ins, in ber jegigen Prager Borftabt, an ber Elbe, nebit ber bagu geborigen Rirche gu Unferer Lieben Frauen, welches theils burch ben Grifter, theils burch die benachbarten Ebelleute, bie bie Rirche zu ihrer Begrabnifffatte ermablten, fo reich botirt murbe, bağ es in biefer Beziehung nur bem berühmten Dpatowiger Benediftiner= Rlofter, im Chrudimer Rreife, nachftanb. Im 3. 1372 verlieh R. Dengel IV. ben Burgern ju Jaromir bas Recht über ihr fammtliches Bermogen fowohl burch Schenkung ale Bermadtniß frei gu verfügen. 3m 3. 1404 erfolgte bie oben ermahnte Uebertragung bes Muguftiner=

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg: Gefdichte ber Stadt Roniggraf, S. 99 u. f.

Convents gu ber St. Difolaus - Rirche. Mis die Suffitifden Unrub en ausbrachen, feste R. Sigmund bie Stabt Saromir, wie anbere fonigt. Stabte, in moglichft guten Bertheibigungsftand und übergab fie bem Dberbefehl Sonets von Cerwena Sora. Diefer ließ fich aus übertriebenem Religionseifer verleiten, am 26. Dezember 1420 bie Rirche gu Rrein (an ber Mettau, jest gur Sfr. Reuftabt geborig) mabrend bes Gottesbienftes, wo eben bas Abendmahl unter beiberlei Beftalt ausgespendet murbe, ju überfallen, bas Boll ju vertreiben, bem Driefter ben Reld, aus ber Sand zu reißen und fein Pferd aus bemfelben Baffer trinken zu laffen. Diese emporenbe Sandlung erbitterte fammtliche Taboz riten in fo hohem Grade, bag fie nicht nur an bem Unführer Sonel, fonbern auch an ben Ginwohnern ber Stadt Jaromir, Die es bisber noch immer mit bem Raifer und ber fatholifden Parthei gehalten batten, blutige Rache zu nehmen beschloffen. Aber erft im Frühling 1421, als Bijfa fich ber Stabte Sobenmauth, Policea, Koniginnhof und Trautes nau bemächtigt und viele andere Martte, Rlofter und Ritterburgen begwungen und vermuftet hatte, Connte ber Borfat ind Bert gerichtet werben. Die Taboricen rudten in Berbindung mit ben Dragern am Dienstag nach Pfingften vor Jaromir und bestürmten die Stadt vom fruhen Morgen bis jum Mittage, fanden aber fo tapfere Begenwehr, baß fie fcon im Begriff maren, von ber Belagerung abgufteben, als bie Burger gang unerwartet Unterhandlungen vorschlugen. Der Unführer ber Prager, Bacef, ber ben Beinamen bes "Schrecklichen" (Brogny) mit vollem Rechte führte, verlangte nun, bag bie Belagerten bie Prager Artifel annehmen follten. Diefe Forberung murbe abgefchlagen, aber ba= gegen erflart, bag bie Burger ben Pragern, aber nur biefen, und nicht ben Taboriten ober gar bem Bigea, die Thore öffnen moll= ten, wenn ihnen geftattet murbe, frei abgugieben und von ihrem bemeg= lichen Bermogen fo viel mitgunehmen, als jede Perfon beiberlei Befchlechts auf bem Ruden fortbringen konnte. Diefe Bebingung murbe gugeftanben und nicht nur die Prager, fondern auch die Taboriten und ihre Unführer berpfanbeten beghalb ihr Ehrenwort. Um anbern Morgen gogen baber, im Bertrauen auf Manner, die fur bie Religion gu ftreiten vorgaben, bie Ginwohner gang unbewaffnet und nur mit ihren Sabfeligfeiten be= laftet, aus ber Stadt, murben aber fogleich von ben Pragern und Tabo= riten gemeinschaftlich angefallen, nicht nur ihres Eigenthums, fonbern auch ohne Unterschied bes Utters und Geschlechts, ihrer fammtlichen Rleibungsflude beraubt, an bie Etbe gefchleppt und bier ine Baffer ge= worfen. Den Schmerz ber Unglücklichen zu erhöhen, gesellte fich zu ber Graufamfeit noch ber Spott, indem mit ben Rathegliedern, - "ba fie ja bie Bornehmften feien,"- ber Unfang gemacht murbe und biefen bie übrigen Ginwohner - ,indem es fich für fie nicht gieme, ihren Da= giffrat im Stiche zu laffen"- nachfolgen mußten. 218 biefe Schand= that vollbracht mar, fiel ber muthenbe Saufe über bie Stadt ber, und

Dorfe,

tien feinen Grimm vorzüglich an bem Rlofter aus, inbem 21 Chorberren auf ben Martiplat gefchleppt und, mit Musnahme von breien, welche fich gur Unnahme ber Prager Artifel bequemten, öffentlich verbrannt murben. Much die faiferliche Befatung fiel unter ben Streichen ber Eroberer, melche nur ben Unführer Spnet als Gefangnen nach Prag fchickten, Die gange Stadt aber ausplunderten, und fie bann, mit ben Leichnamen ber Betobteten, ben glammen preisgaben. Die Berftorung muß furchtbar gewefen fenn, ba fich, außer ber St. Difolausfirche, faft gar feine Gpur ber alten Gebaube mehr vorfindet. Muf ber Unbobe binter ber Prager Borftabt, am Wege nach Schurg, ift bie Stelle, mo bie Befangnen in Die Ethe gefturgt worden, burch ein Rreug bezeichnet .). - Diejenigen Ginwohner, welche dem Tobe entgangen waren, hatten bie Prager Urtifel angenommen und die Stadt blieb von jest an, nachbem ihr Raifer Sigmund freie Religionsubung jugefichert hatte, ber huffitifchen Leben mehr als zwei Sabrbunderte lang jugethan. Unter ben Beetbaufen. welche bas Land burchzogen und verwufteten, fand fich fteis eine verhale nigmäßige Bahl Jaromirer Truppen. Im 3. 1427 fielen fie in Bebindung mit Trautenquer, Rachober u. a. Truppen felbft in Comein, mo fie bie Stabte Golbberg, Brieg, Lauban u. a. plunberten = vermufteten. Gie hatten aber auch Untheil an ber allgemeinen The welche ben Taboriten in ber Schlacht am 30. Mai 1434, 16 beigebracht murbe. - Der Dieberaufbau ber Stabt mode !endet fenn, ale im 3. 1423 eine burch Unvorsichtigfet Keuersbrunft fie neuerdings in Ufche legte. Daffelbe Undie fich am 16. Juni 1448. 3m 3. 1445 beftätigte bie = 3 rende Raiferinn Barbara ber Stadt Jaromir in Mengels IV. und ihres verftorbnen Gemahls, R. Ginge gleiche Beftätigung biefer und fruherer Privileglen -Labiflam in ben 3. 1454 und 1466. Eben fo ----Bladiflam II., nebft einigen anbern Gnabenbegeinme bas Recht, auf eine Deile in ber Runbe allein Bier ju burfen, und 1506 geffattete er bem Dagiftrate, m su fiegeln. - 3m 3. 1530 erfolgte bie fcber ber Ct. Jafobs = Rirche. - Bei bem Tellung ! gegen bie Cachfen im 3. 1547 weigerten fint anbern fonigl. Stabten \*\*), auch Jaroniff un beit im nehmen, indem man fich auf die unter R. Be fene Erbeinigung berief. Aber ber Gien bel Stand, bie Wiberfpenftigen in beftrafen. fche Schod Strafgelber gablen und bie !-Dermanis, Gwinifftan, Man

<sup>\*)</sup> R. v. Bienenb.: Berfuch ic. a.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche bie gefchichtliche Bener

Prorub an die fonigl. Rammer abtreten. Man mochte biefen Berluft faum verschmerzt haben, ale im 3. 1548, am 12. September, eine Reuersbrunft bie Stadt mit ber Rirche abermals in Ufche legte. - 3m Berlaufe bes Bojabrigen Rrieges fcheint Jaromie weniger gelitten ju haben, als andere Theile Bohmens. Benigftens finden wir erft fur bas 3. 1645 aufgezeichnet, bag bamale am 29. Det. ber ichwebische General Torftenfon die Stadt und die umliegenben Dorfer überfiel, Mues plunberte und verheerte, bas Dorf Castamet bis auf einige Chaluppen gang niederbrannte und in Jaromir unter anbern auch bas ftabtifche Archiv bernichtete. Der gefammte Schaben murbe gu 178155 fl. berech= net. - 2m 8. Mug. 1670 brach abermals ein heftiges Feuer aus, welches 130 Saufer einascherte. - Bei ben Rriegen bes XVIII. Sahrh. icheint Jaromir ebenfalls ein erträgliches Loos gehabt zu haben. Im S. 1745 mablte ber faiferliche Befehlshaber, Pring Rarl v. Lothrins gen, nachbem er bei Goor vom preugifchen Ronig Friedrich II. gefchla= gen worben, Jaromir jum Bufluchtsort. - Ueber bie Schicffale ber Stadt mahrend bes fiebenjahrigen Rrieges mangelt es an allen Rachrichten. Drobenber wurden bie Berhaltniffe bei ben Buruftungen gum Baierifchen Erbfolgefrieg, mo Konig Friedrich II. von Preugen mit 10000 Mann aus Schleffen über Rachod hereinbrach, und in ber hiefigen Gegend über die Etbe zu geben fuchte. Der faiferliche Feldmarfchall Lasen aber hielt Jaromir und bas gange rechte Elbufer fo fart befest und batte namentlich ben von bier bis Beig = Tremefchna fich erftredenden Bergruden burch Berhaue und Batterien in fo guten Bertheibigungsfrand gefest, bag bas preugifche Beer von feinem Borba= ben abstand und einstweilen öftlich von Jaromir ein Lager bezog. Krankheiten, bie unter ben Truppen ausbrachen, führten balb ben Ruckjug derfelben nach Schleffen berbei und ber im Rurgen gu Tefchen gefchlof= fene Friede befreite Jaromir wie bie gange Begend von aller Gefahr. -Bahrend bes Rrieges ber verbundeten Machte gegen Rapoleon, im 3. 1813 und 1814, nahm ein großer Theil ber ruffifchen und preußifchen Beere auf feinem Mariche burch Bohmen ben Weg über Jaromir. -Bon ben Privilegien, bie bie Stadt aus ben Sanden ihrer Monarchen empfangen bat, find bie meiften, wie bei andern Stadten, durch bie im Laufe ber Beit eingetretenen Beranberungen in ber Staateverfaffung bon felbft ungiltig geworben. Die noch in Rraft fiehenben betreffen vornehm= lich bas Recht ber Jahrmarkte. - Jaromir ift ber Geburtsort bes ver= bienten Profeffors am Prager Taubftummen = Inflieute und Piariften= ordens : Priefters, Unaftafius Sohn. Unter den hier gebornen ober angestellt gemefenen Gelehrten bes XVII. Jahrh. finben wir bei Balbin und v. Bienenberg bie gu ihrer Beit berühmten Damen eines Georg Chudet (Chudecius), Diffas Chudet, Bengel Bnftrido von Stubenis, fonigl. Richter, Johann Buben, Martin Mgricola, Bengel Protopi, und aus bem XVIII. Jahrh. ben

Jefuiten Johann Bleimeis, Bertreter ber bohmifchen Proving am faiferlichen Sofe gu Bien, + 1760.

#### Die ju Jaromir gehörigen Detfdaften find :

- 1. 3 iegelfchlag, 1/4 St. iw. von ber Stadt, am rechten Elbufer auf einer Unbobe gelegen, ein jur Prager Borftadt conscribirter Ort von 18 h. mit 139 E., worunter 4 Israeliten : Familien, ift jur De chan teillir che in Jaromir eingpf. und hat 1 Ziegelhütte und 1 Wirthob. Die Errichtung bieses Orts ift, wegen ber Nabe ber Festung Josephstadt, nur gegen Demostirungs : Nevers gestattet worben.
- 2. Gezbin (auch Zespin), 1/2 St. fw. von ber Stadt, an ber Roniggräßer Straße, ein zur Prager Borstadt conscribirter und zur De chans teis Rirche eingepfarter Ort von 32 f. mit 212 E., worunter 15 prostestantische Familien; bat 1 Wirtheb.
- 3. Dber = und Nieder = Dolgen, 1/2 St. w. von ber Stabt, an einem Eleinen in die Etbe gehenden Bache und an ber Strafe nach Schurg, 9 gerftreute h. mit 60 G., ebenfalls zur Dech. R. eingpf.
- 4. Polzisch er hof (Polcowsteg Dwar), 3/4 St. n. von ber Stabt, unweit vom linten Elbufer, 7 h. mit 39 teutschen E., zur Jacobi = Borstabt conscr. und nach hermanis (hft. Gradis) eingpf. Die drei letzte nannten Orte (Nr. 2—4) sind seit beitäusig 40 Jahren durch Emphyseutsserung ehemaliger, der Stadt gehörigen Maierhöse entstanden. Die folgenden (Nr. 5—7) sind s. g. Schoss oder Jinsb örfer, welche der Stadtges meinde im J. 1562 von K. Marimitian II. geschenkt worden.
- 5. Cafta wet, 1/2 St. no. von ber Stadt, an ber Schlefifden Strafe, D. von 36 f. mit 148 G., ift gur De d. Rirde eingpf. und hat 1 Birtheb.
- 6. Dolan, 3/4 St. no. von ber Stabt, an ber Schlefischen Strafe, D. von 82 h. mit 408 G., ift zur Dech. Rirche eingpf. unb bat 1 Pris vat = Schule; 1/4 St. abseits liegt bas einschichtige Wirthsh. "Sebutsch."
- 7. Hovenis, 1/4 St. n. von der Stadt, am rechten Elbufer und an ber Straße nach Kukus, D. von 46 H. mit 222 E., von welchen 1 H. (bie Mühle Nr. 44) zur hft. Schurz gehört; ift zur Dech. Kirche eingpt. Wahrscheinlich war hotenis im Mittelalter der Sig jenes herrn Mathes von hofan, welcher im XV. Jahrh. dem Jaromifer Spitale und ben Armen in Königinnhof, beiden zu gleichen Theilen, seine Besitzungen (bile zu Kokoto w (jest Kochen) und Klabr nb (jest Klabern) und machte. Die Stadt Königinnhof verkaufte 1502 ihren Antheil an beiden Bessungen an die Stadt Jaromif, welche die Urkunde darüber noch außewahrt. Diese Antheile bestehen gegenwärtig
- 8. bei Roden ober Rofa u (Robautow, auch Rofotow), 21, 22. n. von ber Stabt, einem gur hft. Grablig gehörigen Pfarrbert, in 38 h. mit 250 teutschen G., worunter 1 Wirthshaus;
- 9. bei Rlabern (Kladruby), 21/2 St. n. von ber Ctabt, einem berfelben oft. gehörigen und nach Ro den eingepf. Dorfe, in 32 mit 22 teutschen E., worunter 1 Mühle;
- 10. bei Kopain (Ropaninv), 2 St. nnö. von ber Stabt, comberfelben Sft. gehörigen und nach Chwalkowig eingpf. 3 h. mit 86 teutschen E.

Raif. tonigl. Festung und Ronigliche Freistadt Josephstadt.

Die Stadt und Festung Josephstadt liegt 1/2 St. füblich von Jaromie, 31/4 St. nno. von Königgräß, und 15 Postmeilen von Prag,
auf einer mäßigen Unbobe, am linken Ufer ber Ethe, welche hier die Mettau aufnimmt. Die Außenwerke der Festung aber erstrecken sich bis
and rechte Ctbufer, so daß beibe Klusse innerhalb der Werke liegen.

An der Stelle der jesigen Stadt und Festung stand ehemals das zur Hft. Smiris gehörige Dorf Pleß, welche Herrschaft Raiser Joseph II. im S. 1780 von ihrem damaligen Besitzer, dem Fürsten Johann Wenzel von Paar, erkaufte. Das Dorf Pleß wurde hierauf zum Behuf des Festungsbaues abgetragen und die Einwohner erhielten zu ihrer Ueberssedung jene Grundstücke, wo sich gegenwärtig die ebenfalls zur Hst. Smiris gehörigen Dörfer Neu= Pleß und Nassoschaftlinge 1781 und war 1787 beendigt. Die Festungsbau begann mit dem Frühlinge 1781 und war 1787 beendigt. Die Festung behielt Ansfangs den Namen Pleß, und wurde erst von Sr. Majestät dem letzte verstordnen Kaiser, Franz I., ihrem Erbauer zu Ehren Josephsstadt genannt.

Die Stadt enthält 15 ararische Militär=Gebäube und 53 CivilGebäube mit 1704 Civil=Einwohnern, worunter 9 Ifraeliten. Sie ift,
was die Bauart betrifft, die schönste Festungsstadt vielleicht in der ganzen
Monarchie. Die schnurgeraben, regelmäßigen Straßen sind mit viereckis
gen steinernen Platten gepflastert und selbst viele Civil = Gebäude wurs
ben einer Residenz zum Schmucke dienen. Die Festung hat drei mit
Bugbrücken versehene Thore, das Königgräßer, das Jaromiter und
bas Neustädter, nebst einigen f. g. Ausfällen ober Rebenpforten (Po-

ternen).

Die Militar = Gebaube find:

1) Das Commanbanten= Saus, an bem mit Retten einge= fchloffenen und mit fconen Linden umgebnen großen Marktplage;

2) die Sauptwache;

- 3) ber Mite Pavillon und
- 4) ber Neue Pavillon, zwei in gang gleichem Style erbaute große und schone Rafernen; ber Alte Pavillon war bas Gebäude, welches beim Baue ber Festung zuerst aufgeführt wurde; auf ihn folgte ber Neue Pavillon, bann bie hauptwache und hierauf bas Commanbanten-haus;

5) bie Reiter = Raferne;

6) das Spital oder Krankenhaus, ein großes Gebaude, worin 200 Kranke untergebracht werden konnen; es hat eine Kapelle zur heil. Jungfrau Maria;

7) das Erziehungshaus;

8) bas Beughaus;

9) bas Defonomie = Bebaube;

10) bas Schlachthaus;

11) die Magagine gur Aufbewahrung ber Mundvorrathe unb

ber Fourage;

12) bie Aerarial = ober f. g. Schleußemuhle, an ber Mettau; feit dem J. 1818 ift mit diefer Muhle eine Bafferleist ung verbunden worden, durch welche der in der Stadt befindliche Röhrsteften mit Waffer verforgt wird;

13) ber Bauhof; 14) bie Upothefe.

Der Gottesdienst für die Garnison wurde ehemals in der erwähnten Spital = Kapelle, oder auch in den Kasernen gehalten. Im J. 1805 aber begann die Erbauung der gegenwärtigen schönen Pfarr=Kirche unter dem Titel der himmelfahrt Christi, welche 1810 vollens det und am 8. September 1811 eingeweiht wurde. Der Thurm hat eine Schlaguhr. Ueber dem Haupteingange ist das Symbol der heil. Dreieinigkeit, ein Dreied mit dem Auge Gottes, dargestellt und mit der Inschrift: Franciscus Secundus MDCCCV. Der dieser Kirche vorgeseite Geistliche ist zugleich Garnisons = Caplan und Stadtspfarrer. Außer dieser Kirche wird in der Spitalskapelle von einem eigens angestellten Spitalskaplan sehen Sonntag eine Messe gelesen. Die Kirche sieht, nehst der schon von K. Joseph II. gegründeten Schute, bei welcher 1 Lehrer mit 2 Gehilfen angestellt ist, unter dem Patronat Sr. Maj. des Kaisers.

Außerhalb ber Festung liegen, bis auf 1/2 Stunde weit, brei Pul= verma gagine und an ber Roniggrager Strafe ber geraumige, mit

Mauern umgebene Gottesader.

Bu einem angenehmen Beluftigungsorte ber Ginwohner bienen bie f. g. Manerichen Untagen, an ber weftlichen Geite ber Stabt, welche biefen Ramen ihrem menschenfreundlichen Brunder, bem vormaligen bier fationirten E. E. General = Major und Brigabier Johann Maver von Belbensfeld, ju Chren erhalten haben. Der aus fteinigem Boden beftehende und bem Unscheine nach zu feiner landwirth= Schaftlichen Berwendung fabige Plat, beiläufig von 60 Joch Flachen= raum, wurde feit bem 3. 1787 als Erercierplag benugt, bis der erwähnte General = Major Maper von Selbensfeld im 3. 1825 auf ben glucklichen Gebanken fam, eine Unpflanzung biefer oben Flache mit ber= fchiebenen in= und ausländischen Baumen und Strauchen zu versuchen. Bei forgfältiger Behandlung fiel biefer Berfuch gang nach Bunfch aus und es entftand in furger Beit eine gefchmachvolle englische Unlage, welche jest nach verschiedenen Richtungen von Spagiergangen durchschnitten, an paffenden Stellen mit Rubebanten, Lauben und Lufthaufern gefchmudt ift und überdieß noch ein Sommer = Gafthaus enthält, in beffen Nabe, auf der Unbobe und im Mittelpunkte ber Unlagen, ein großer, runder,

mit einem Dach gegen Sonne und Regen gefchütter, aber nach allen Seiten offener Ruhesig die herrlichste Aussicht weit nach Suben, Westen und Norden hin gewährt. Durch sorgfältige Pflege sind diese Anlagen in den wenigen Jahren seit ihrer Gründung schon recht freudig emporgewachsen und bilben eine wahre Zierde der Stadt und ihrer Umgebung.

Die Militär = Behörben sind: 1) das f. f. FestungsCommando, bestehend aus einem Commandanten, Plag-Oberstieutenant, Plaghauptmann, Plaglieutenant und Garnisons = Uubitor;
2) die f. f. Fortifications = Local = Direction, mit einem
Oberstieutenant, einem Hauptmann und 2 Oberlieutenants; 3) das
f. f. Fortifications = Bauamt, mit einem Nechnungsführer,
Rechnungsabjunkten, Fourier 1c.; 4) das f. f. Garnisons = Urtillerie = Districts = Commando, mit einem Major und
Posto = Commandanten, Hauptmann, Capitan = Lieutenant, Oberlieustenant, Unterlieutenant und Oberzeugwart. Außerdem ist hier ein f. f.
Militär = Berpflegsmagazin, mit 1 Berwalter und 1 Ussiehennen. Das Militär = Sanitäts = Personale besieht aus
einem f. f. Feldstabsarzt, den f. f. Wundärzten der garnisonirenden Regimenter, dem Senior und dem Beamten der f. f. Garnison = Spitals=
Upothefe.

In hinsicht ber politischen Verwaltung und ber Nechtspflege stanben bie Civil = Einwohner bisher unter bem Magistrate ber E. Leibgebingstadt Jaromir. Mittels Hospekret aber vom 27. Nov. 1834 ist für die kön. Freistadt Josephstadt die Organistrung eines eignen regulirten Magistrats vierter Klasse bewilligt und unterm 10. Mai 1835 von der hohen Landesstelle der Konkurs für 1 geprüften Rath, 2 Kanzellisten und 1 Gerichtsdiener ausgeschrieben

morben.

Die Civil = Einwohner ber Stabt sprechen theils Teutsch theils Bohmisch, und nähren sich von mancherlei städtischen Gewerben, Handel, zum geringen Theil auch von der Landwirthschaft. Bon ackerbaren Gründen gehörten laut Katastral = Zerglied. Summarium, zum Dominicale 40 Joch und zum Rusticale 118 Joch 1324 IRI., so daß das Ganze 158 Joch 1324 IRI. betrug. Ein großer Theil der Civil = Bevölkerung wohnt in Militär = Gebäuden. Es beschäftigten sich am 1. Jän. 1834 mit Polize i = Gewerben 66 zünstige Meister und 102 unzünstige Gewerbsinhaber nehst 67 Gesellen und 20 Lehrzlingen, mit Commercial = Gewerben 66 zünstige Meister nehst 10 Gesellen und 26 Lehrlingen, mit freien Gewerben 2 Meister nehst 1 Gesellen und 2 Lehrlingen, mit dem Handel 12 Besiger von gemischten Waarenhandlungen nehst 55 Krämern und Haustrern. Die Gesammtzahl aller Gewerbsleute war bennach 385.

Durch ben von Raifer Sofeph II. ben Givil = Unfiedlern ber Stadt ertheilten Freiheitsbrief ift biefelbe ju 2 Jahr = und Bieh=

markten (Montag nach Margaretha, Roß= und Biehmarkt, Dienstag und Mittwoch Jahrmarkt; Montag nach Maria Empfängniß, Roß= und Biehmarkt, dann Jahrmarkt), berechtigt, welche von beiläufig 150 Berekügern mit Wollenwaaren, Leinwand, Töpfergeschirt, Leber und Lederartieln, Holzwaaren zc. zc. bezogen werden. Auch ist jeden Montag und Donnerstag ein stark besuchter Woch en markt für Brennholz, Grünzeug, Hülsenschichte, Obst, Fleisch, Milch, Brod zc., welche Artikel von den benachbarten Dominien Smiris, Opotschna und Neustadt zum Verzkauf gebracht werden.

Sanitats = Perfonen vom Civilftanbe find 2 Bebammen.

### Allodial=Gut Beldow ober Beldowek.

Dieses kleine Dominium liegt im westlichen Theile bes Kreises, wo es in Norden an die hft. Schurz, in Often, Guben und Westen aber an

bie mit ber Sft. Smirig vereinigte Sfr. Boreniowes grangt.

Der gegenwärtige Besiher ift ber f. f. pensionirte Dber = Lieutenant Abalbert Ritter von hopfling en und Bergendorf, welcher bieses Gut als testamentarischer Erbe seines Baters, Johann Pobiwin Ritters von höpfling en und Bergenborf, f. f. jubilirten Gusbernialraths und ehemaligen Kreishauptmanns bes Königgräßer Kreises, nach dessen im J. 1830 erfolgtem Tode übernommen hat. (S. Landtafl.

Sauptb. Litt. W. Tom. IV. Fol. 221.)

Laut der Inschrift auf bem in ber Chlumeter Rirche (f. Sft. Smi-Tidy-Doreniowes, Dr. 52, Dorf Sabrina, G. 63) befindlichen Grabmabl des im 3. 1591 verftorbnen Friedrich Rodowfen v. Bu= ft i f an ift berfelbe Befiger von Belchow (ober Belichowen, wie es bamals bieg) gewefen. Im J. 1616 geborte es bem Freiherrn Sannibal bon Balbftein, herrn auf Urnau, hermannseifen, hermanis zc., welcher bamals bie hiefige Rirche erbaute, wie bie noch im Presbyterium borhandene lateinische Inschrift bezeugt. Much brachte er burch Rauf verfchiedene biefige Freifaffenhofe an fich und vereinigte fie mit bem Gute. Spaterbin fam Beldow an die Familie ber Grafen von Cernin und blieb bei berfelben bis jum 7. September 1741, wo es Graf Jofe ph v. Cernin an ben Ritter Frang Rarl Mlabota von Solopist verkaufte, von welchem es, nachdem er 1755 geftorben war, an feinen Bruber Johann Chriftoph Mladota Ritter von Solopist gelangte. Diefer verfaufte bas But 1777 an Johann Pagalt Eblen von Adlers fch wung, von bem es 1793 beffen Cohn Binceng erbte, aber im 3. 1800 fur bie Gumme von 74000 fl., damaliger Wiener Wahrung, an ben f. f. Major Jafob Rotter, die Gräfinn Revetera und Brn. Frang Schlindenbuch gemeinschaftlich verfaufte. Rach bem im Jahre 1803 erfolgten Tobe bes Erftern, als Sauptfäufers, murbe bas Gut jum Beften ber hinter=

bliebnen Pupillen öffentlich feilgeboten und von bem Bater bes jesigen Besigers, bem oben erwähnten f. f. Gubernialrath Johann Pobiwin Ritter von Höpflingen und Bergenborf, im Julibest. J. für 84050 fl. bamaliger Wiener Währung erstanden. Es ist ihm, freilich nicht ohne großen Aufwand, gelungen, das unter ben letten Besigern durch Emphyteutistrung mehrer Maierhofsgründe, Abtreibung der Wälder zc. ziemlich beteriorirte Gut wieder in den besten Stand zu segen.

Der nubbare Flacheninhalt ift nach dem Rataftral-Berglies

berunge= Summarium vom 3. 1833:

| and the second       |   | 2  | omin  | icale. | Rufticale. |      | Bufammen. |      |
|----------------------|---|----|-------|--------|------------|------|-----------|------|
| 20 01 01             |   |    | Sod). | □R1.   | Sod).      | DRI. | Soch.     | DAI. |
| Un aderbaren Felbern |   | 2  | 277   | 70     | 20         | 774  | 297       | 844  |
| = Wiesen             |   | -  | 54    | 1165   | -          | -    | 54        | 1165 |
| . Garten             |   | 10 | 13    | 1371   | 2          | 472  | 16        | 243  |
| # Sutweiben 2c       |   |    | 14    | 344    | -          | -    | 14        | 344  |
| = Waldungen          |   |    | 124   | 1481   | -          | -    | 124       | 1481 |
| Ueberhaupt           | 1 |    | 484   | 1231   | 22         | 1246 | 507       | 877  |

Die Oberfläche bes Dominiums ist aufgeschwemmtes, flaches Land, mit einigen unbedeutenden Unhöhen. Un der Westseite fließt ein kleiner, von der He. Schurz kommender Bach, welcher sich weiter südwärts mit einem andern von Hustikan (Hft. Hokeniowes) herabsließenden Bache vereinigt und mit diesem in die Trotinka fällt. (S. Hft. Hokeniowes.) Der chemalige ansehnliche Teich an der westlichen Seite des Gutes ist schon vor undenklicher Zeit in Feld und Wiesengrund verwandelt worden.

Die Einwohner find, mit Ausnahme von 4 protest antischen (helvetischen) und 1 ifraelitisch en Familie, Katholisen und spres

chen Böhmifch.

Die fast einzige Ertrags = und Nahrungs quelle ift bie Landwirthschaft; bei ber armern Rlaffe Flachsspinnerei und Taglohner= Urbeit.

Der größtentheils aus Lehm bestehende Boben liefert Korn, Baisen, Gerste, Flach &, Futtergewäch se zc. Auch die Db fitulet ur hat, wie überhaupt die ganze obrigkeitliche Dekonomie, durch den vorigen Bester große Ausbehnung gewonnen; schon vor zehn Jahren bestrug die Zahl der im Freien ausgesetzen Dbstbaume gegen 7000 Stuck.

Der Biebft and war am 30. April 1833:

| Pferbe   | Bei ber Obrigfeit.                           | Bei ben Unterthanen.          | Busammen. |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Rindvieh | (M(te)                                       | (2 Alte, 1 Fohlen) 93         | 118       |
| 200000   | (1 Buchtft., 1 junger<br>St., 10Rühe, 6 Ral= | (69 Kute, 24 Kals<br>binnen.) | 1000      |
|          | binnen, 3 Bugodif.,<br>4 junge Ochsen.)      |                               |           |

Die Bewirthschaftung ber obrigkeitl. Grunbe geschieht burch einen Maierhof in eigner Regie, beffen Grundfiude 153 Strich betragen.

Es besteht ein Armen = Institut, welches am Schluß des J. 1833 an Kapitalien 1437 fl. 43 fr. W. W. und an Cassa-Baarschaft 23 fl. 4 3/4 fr. C. M. und 61 fl. 37½ fr. W. W. besaß. Im Verlaufe des J. 1833 wurden 12 Urme theils mit 50 fl. W. W. an Almosen betheilt,

theils reibenweise verpflegt.

Das Dorf Welchow ober Welchowek (ehemals auch Welichowek und Welichowek) liegt 31/2 Stunde nördlich von Königgräß, 1 Stunde westlich von Königgräß, 1 Stunde westlich von Faromir, auf einer Anhöe an dem von Faromir nach dem Bidschower Kreise gehenden Fahrwege, besteht aus 54 h. mit 362 E., ist nach Dubenes (Ht. Schuz) eingepf. und hat ein kleines obrigkeitl. Schloß mit der Bohnung des Berwalters, 1 im J. 1616 vom Freiherrn Dannibal von Waldscheit Patronate, 1 maierbof, 1 Bräuhaus (auf 6 Faß), 1 Wirthschaus und 1 Waldbegers Wohnung. Gewerbtreibende sind: 1 Bräuer, 1 Faßebinder, 1 Fleischbauer, 1 Glaser, 2 Gräupter, 1 Krämer, 1 Leinweber, 1 Schlosser, 1 Schmiedt und 1 Schuhmacher. — Die nächste Post ist in Jaromir.

## Allodial-Berrichaft Schurz und But Döbernen.

Die Herrschaft Schurz und bas But Döbernen find feit dem J. 1834 unter einem gemeinschaftlichen Besiger vereinigt worden und stehen so- wohl in öfonomischer, als in politischer und judicieller hinsicht unter gemeinschaftlicher Berwaltung. Da sie jedoch in geographischer Beziehung kein Ganzes bilben, auch in ber k. Landtafel noch als getrennt behandelt werden, so wollen wir jedes dieser Dominien hier besonders darstellen.

### I. Berrichaft Schurg.

Die Herschaft Schurz liegt an der westlichen Gränze des Kreises, ziemlich zerstreut, zu beiden Seiten der Elbe, größtentheils aber am recheten Ufer dieses Flusses, wo sie in Norden an das Gebiet der Stadt Könniginnhof und die Hst. Gradlig, in Ossen an die Hst. Hoseniowes und das Gebiet der Stadt Jaromir, in Süden an die Hst. Hoseniowes und das Gut Welchow, in Westen aber an die Hst. Politischan (Bibsch. Kr.) gränzt. Abgesondert von diesem Hauptkörper der Hst., 1½ bis 3½ St. nordwestlich und nordöstlich, von Gebietstheisen der zum Bidschower Kreise gehörigen Dominien Sadowa (resp. Temeschna), Arnau und Wildsschütz, so wie von den Dominien Altenbuch, Döbernen, Trautenau und Nachod des Königgräßer Kreises umgeben, liegen die Dörfer Günthersborf, Nemaus, Kehelsborf, Söberle, Altz und Neu-Nognig.

Der gegenwärtige Befiger ber Hft. Schurz und des damit vereinigten Gutes Döbernen ift herr Martin Bagner, herr auf Smibar und Girna, gemeinschaftlich mit seiner Frau Chegattin Ktara, geb. Beit. (S. Landtaft. hauptbuch, und zwar hft. Schurz und Dubeneh sammt Littik

und Regeledorf, Litt. S. Tom. VII. Fol. 229.)

Das Schloß Birec (aus welcher bohmifchen Benennung bie teutschen Ramen Schurg und Schurg entstanden find) war mit einem Theile bes beutigen Dorfes MIt = Schurg (welches von bem hiefigen teutschen Einwohnern auch Schurgborf genannt wird) fcon im 3. 1400 vorban= ben und gehorte ber in biefer Gegend ftart beguterten Familie ber Ritter Gilber (Tylwar) von Gilberftein, welche es ununterbrochen bis gum 3. 1621 befagen, wo bem Johann Gilber von Gil berftein, ber an bem Aufftanbe ber Protestanten Theil genommen, Bires ober Schurg mit Domastowis und Smidar confiscirt, Bires für fich allein auf 51486 Schod 28 Gr. 1 Den. abgefchast und 1623 alle brei Befigungen ber Maria Magbalena, Gemablinn bes Johann Ru= bolph Trefa Freiherrn von Lippa, geb. Popel von Lobeowis, fur 95142 Schod 51 Br. 3 Den. verlauft wurden \*). Ihr Gemahl hatte fcon im 3. 1621 bie bem Albrecht Richnowsen Freiheren von Reichen au confiscirte und auf 7980 Sch. 3 Gr. 2 Den. abgefchatte \*\*) Berrichaft Schatlar fauflich an fich gebracht, welche mit beffen übrigen Butern nach feinem Tobe 1623 an die hinterlaffene Wittwe fam. Bon diefer erbte die Berrichaften ihr Gohn 2 bam Er b= mann Graf Ereta von Lippa, nach beffen am 15. Febr. 1634 gu Eger erfolgtem tragifchen Lebensende feine fammilichen Befigungen vom Bonigl. Fiscus eingezogen murben. (G. Sfr. Smirig-Soreniowes.) Bon biefer Beit an blieben bie Sfren. Schurz und Schaplar mabricheinlich un= ter ber Bermaltung ber foniglichen Rammer, bis fie Raifer Ferdinand III. im 3. 1644 bem Rovigiat = Saufe der Jefuiten gu St. Unna in Bien ichenkte, welche aber erft 1652 in ben wirklichen Befit biefer Berrichaften eingeführt wurden, worin fie bis gur Mufbebung ihres Dr= bens im 3. 1773 verblieben. Bahrend biefer Beit vergrößerten fie biefelben burch ben Untauf verschiedner Grundftude, Sofe und fleiner Guter; namentlich fauften fie gur Sft. Schurg 1660 einen Theil bes Gutes Littitich von Albrecht Dofolet Ritter von Mugego für 1676 Schod bohm. Grofden ; 1662 von den Erben bes Mitters &rang Di= roni di Galliano das But Dubenes für 19000 fl.; 1675 von Wengel Frang Bruget, herrn auf Rratonoch und Boharna, ben zweiten Theil bes Gutes Littitsch fur 2400 fl.; 1685 ben noch übrigen britten Theil beffelben Gutes von Johann Liticen von Schonau fur 9150 fl.; ebenfalls im 3. 1685 von ben Erben 2 1= brechts Richnowfen Freiherrnv. Reichen au, ben obern Theil bes Dorfes Regel soorf mit bem baju gehorigen Untheile von Gunther 6= borf für 12000 fl.; 1687 von dem Koniggrager Jefuiten = Collegium das Dorf We ft et und ben Sof Pofa da (ober Pofadow) für 10000 fl. und 6 Eimer Desterreicher Bein als Schluffelgelb; 1692 von 21 tbrecht

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Materialien jur alfen und neuen Statistit von Bohmen ; IX. Deft, S. 14 u. 15.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf., G. 34.

Zalasto Freih. von Geftetis einen Theil v. Borber Rebelds borf für 8100 fl.; 1705 von Ignag Bengel Zalabto Freis beren v. Ge fterig ben übrigen Theil beffelben Dorfes für 9056 fl.; 1709 vom Surfren Abam Frang von Schwarzenberg einen Rarpfenteich bei Regeleborf, für 1000 fl. ; 1726 von 3 obann Georg Demuth in Regeledorf beffen Freifaffenhof und Schmiebe bafelbit für 600 fl.; 1732 von bem Frauenflofter gu St. Georg in Drag ben fleinen Petrowfty fchen Sof in Dubenes fur 2797 fl. 30 ft. -Mugerbem grundeten die Jefuiten im 3. 1697 bas Dorf Reu = Rog= nis und von 1698 bis 1719 ben Marttfleden Chury, fur melchen fie fcon von Raifer Leopold I. Die Martigerechtigfeit und bie Bewilligung eines eignen Bappens empfangen batten, welches Privilegium R. Rarl VI. im 3. 1732 beftatigte. - Dach ber Mufbebung bes Drbene fielen bie Bften. Schurz und Schaplar, wie alle übrigen Bes figungen beffelben, an ben Staat, welcher einen Theil ber Ginfunfte gu Penfionen fur bie Drbenegeistlichen bestimmte und fpaterbin bem f. bobmifchen Studienfonds zuwies. Die Maierhofe wurden 1776 emphoteus tiffer und auf ben Grunden bes Littitfcher Sofes bas Dorf Reus ja bre borf gegrunbet. Beibe Berrichaften, Schurg und Schaplar, batten mabrent bes Befiges ber Jefuiten unter gemeinschaftlicher Bermaltung gu Schurg geftanben; biefes Berhaltnig blieb auch unter ber Dberleitung ber f. f. Staatsguter-Abminiftration unverandert, bis jum 3. 1798, mo beibe Dominien getrennt wurden und jedes fein befonderes Birth= fchaftsamt erhielt. 3m 3. 1828, am 21. Marg, wurde bie Bft. Schurg nach vorausgegangener öffentlicher Feilbietung, im Musrufspreife von 80838 fl. C. DR., bei ber gu Prag erfolgten Berfteigerung von bem obenermabnten Befiger bes Gutes Birna, Brn. Dart in Bagner, gemeinschaftlich mit feiner Frau Battinn Rtara, geb. Beit, fur bie Summe von 125000 fl. C. D. erftanben und biefer Rauf allerhochften Dris am 29. Mary beff. 3. beftätigt.

Der nugbare Flachen inhalt ber Sft. Schurz (mit welchem wir, um eine Ueberficht bes ganzen vereinigten Dominiums zu geben, auch ben bes G. Döbernen verbinden wollen) ift laut Rataftral = Bergl.

Summarium nom %. 1833:

| Cummutum vom .    | A. 1000 |         |       |       |       |       |
|-------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 1       | oft. S  | durg. |       |       |       |
|                   | Domi    | nicale. | Rufti | cale. | Bufa  | mmen. |
|                   | 30d).   | D At.   | 30d). | □ St. | Body. | D.RI. |
| Uderbare Felber . | . 1912  | 307     | 3762  | 1565  | 5675  | 272   |
| Trifdfelber       | . 2     | 667     | -     | -     | 2     | 667   |
| Wiefen            | . 463   | 1055    | 289   | 1154  | 753   | 609   |
| Garten            | . 72    | 1154    | 215   | 810   | 288   | 364   |
| Sutweiben zc      | . 60    | 86      | 1134  | 1429  | 1194  | 1515  |
| Balbungen         | . 1591  | 1005    | 914   | 935   | 2506  | 340   |
| Ueberhaupt        | . 4102  | 1074    | 6317  | 1093  | 10420 | 567   |

#### II. G. Dobernen.

|                 |   |   | Dominicale |      | Ruft  | icale. | Bufammen. |       |  |
|-----------------|---|---|------------|------|-------|--------|-----------|-------|--|
|                 |   |   | 3od).      | DRI. | Sody. | D RL   | Zoch.     | ☐ KI. |  |
| Aderbare Felber | 4 |   | 107        | 215  | 1     | -      | 107       | 215   |  |
| Wiefen          |   |   | 30         | 306  | -     | -      | 30        | 306   |  |
| Barten          |   | * | 9          | 1447 | -     | 1      | 9         | 1447  |  |
| Sutweiben zc.   |   |   | 28         | 1354 | -     | -      | 28        | 1354  |  |
| Balbungen .     |   |   | 3266       | 132  | -     | -22    | 3266      | 132   |  |
| lleberhaupt     |   | - | 3442       | 254  | -     | -      | 3442      | 254   |  |
| Siegu Schurg    |   |   | 4102       | 1074 | 6317  | 1093   | 10420     | 567   |  |
| 3m Gangen .     |   | 1 | 7544       | 1328 | 6317  | 1093   | 13862     | 821   |  |

Die Sft. Schurg gebort jum Borgebirge ber Gubeten, insbesonbere des Riefengebirges ; indeffen befteht die Dberflache des Dominiums nur aus Sugelland, ohne bag ein befondere bober Berg mit eignem Namen vor= banden mare. Langs bem rechten Elbufer giebt fich in magiger Entfernung ber fuboftliche Theil jenes bewalbeten Bergrudens, beffen wir fcon bei ber Befchreibung ber Sfe. Politichan (Bibich. Rr.) und ber Stadt Koniginnhof (f. weiter unten G. 95) gedacht haben. Die herr= fchende Formation im großern fublichen Theile ber Dft. ift ber Quaberfanbftein, im nördlichen Theile, bei Goberle, Regelsdorf, fo wie bei Alt= und Reu = Rognit, finden fich bie Felsarten bes Rothen Tobt= liegenden, aus welchem auf einer Unbobe nordlich von Regeleborf ber Gummer ich iefrr bes unten liegenden Urgebirges hervorragt. Gin= gelne bemerkenswerthe Felsarten und Mineralien find : Lebm, in großer Menge, bichter Sandftein , bei Schurg, der fowohl jum Bauen als ju Bilbhauerarbeiten febr brauchbar ift; porofer Canbitein, beibe ber Qua= berfanbsteinformation angehörig; bann im Gebiete bes Tobtliegenben Ralfftein, brauner Marmor, weißer und rother Besfreinschiefer, ber verarbeitet und felbft in meite Ferne abgefest mird, bei Mit= und Deu= Rognis. Unter bem Berolle ber Elbe und ber Mupa findet man ein= geine Achate und Quargfroffalle.

Der Hauptfluß ist die Elbe, welche von Nordwesten ber, aus dem Gebiete der Stadt Königinnhof, kommt und in sudöstlicher Richtung der Ht. Gradlig zusließt. Um rechten Ufer liegen das Dorf Burg, der Marktssteden Schurz und das Dorf Alt-Schurz. Die Aupa bemässer nur die östlichen Gründe von Alt-Rognis, welches an einem kleinen Mühlbache liegt, der sich in die Aupa ergießt. Undere dergleichen unbedeutende Mühlbache fließen in die Elbe. Auf der Elbe sowohl als auf der Aupa wird zuweilen Dolz nach Jaromie und Josephstadt gestößt. Bon Fischen sinder man in der Elbe einige Barben, Schleiben, Karpfen, hechte, Aale und Krebse, zuweilen auch Fischottern; in der Aupa Forellen, Nechte, Aale und Krebse, zuweilen auch Fischottern; in der Aupa Forellen, Nesche, Grundeln, aber keine Krebse.

Der Schloßteich, beim Schlosse in Schurz, wird zum Behuse bes Feuerlöschens unterhalten. Der Schenkenteich bei Alt=Schurz ist theilweise trocken gelegt und emphyteutisit; ber noch bestehende Theil bient zur Versorgung des Bräuhauses. Am Fusie des südwestlichen Bergzuckens, bei Schurzleit, besinden sich der Brechteich, der Mittlere Teich, der Obere Teich und der Schimbausserteich, der Mittlere Teich, der Obere Teich und der Schimbausserteich, welche sämmtlich trocken gelegt und als Aecker und Wiesen emphyteutisit sind. Der Ziegelteich, bei Silberleit (Stadt Königinnhof), wird unter Wasser erhalten, um den Schlosteich und Schenkenteich verforgen zu können. Das Tobolker und das Füllenteichel, bei Schurz, sind als Wiesen zeitlich verpachtet.

Die Bolfemenge ber Sft. Schurz beträgt 8195 Seelen. Die Religion ift überall bie fatholifche und bie Sprache bie teutiche.

Die Ertrags = und Erwerbs quellen find Landbau, Bieh= gucht, verschiedene Gewerbe, Fuhrwert, Flachsspinnerei, Leinweberei und Garnbandel.

Der Boben besteht theils aus Thonerbe, theils aus Canb und Ries, ift aber im Durchschnitt hinlänglich fruchtebar, so baß alle Getraibegatztungen, Gulfenfrüchte, Futterkräuter, Erdäpfel z. angebaut werden. Auch zieht man Küchengewächse im freien Felbe. Obstkultur sindet ebenfalls sowohl im Freien als in Garten eifrige Pflege, und einzelne Besiher erzeugen selbst seinere Sorten, z. B. Pfirschen, Aprikosen und Feigen, oder ziehen den Weinstock am Spalier. Bei den nördlichen Dörfern wird Flachs gebaut.

Die Biehzucht befchränkt sich auf Pferde und Rindvieh; hauptsfächlich zieht man Kühe, deren sich die Bauersleute auch zur Felberbessiellung bedienen. Auch wird viel Butter bereitet und damit ein beträchtzlicher Handel selbst bis über die Gränze getrieben. Die Bienenzucht hat seit etwa zehn Jahren nicht unbeträchtlich zugenommen. Geslügel zieht man bloß zum häuslichen Bedarf. Folgendes war der Viehstand am 30. April 1833:

| Pferde   | Bei ber Obrigkeit. 3 (2 Alte, 1 Fohlen) | Bei ben Unterthanen.<br>189<br>(185 Alte, 4 Kohlen)           | Zusammen.<br>192 |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Rindvieh | (2 mm) = 0.94m)                         | 2876<br>(15 Buchtft., 1 junger<br>St., 2321 Rube, 353         | 3                |
|          |                                         | Kalbinnen, 20 Maftoche<br>fen, 123 Bugochfen, 43<br>junge D.) |                  |

Die zur Zeit des Jefuiten-Besites noch bestandnen obrigkeitl. Maie rhöfe in Burg, Salnan, Littitsch, Roschow, Kegelsborf und Ult-Rognig sind im J. 1775 u. ff. unter der Berwaltung der f. f. Staatsgüter = Udministration aufgehoben, zerstückelt und in Erbpacht gegeben worben. Jest befteht nur noch ber Sof beim Schloffe in Schurg, welcher

aber zeitlich verpachtet ift.

Die obrigkeitlichen Balbungen betragen nach eignen Angaben bes Schurzer Wirthschaftsamtes 4336 Megen 1 mft ober 1445 Joch 566% Al. Sie bestehen in 2 Revieren: bem Dubeneher, welches sich am untern Abhange bes südwestlichen Bergrückens hinzieht, 2694 Mh. 4 mft. (ober 898 J. 133% Al.) enthaltend, und bas Kehels dorfer, mit 1641 Mh. 3 mft. (ober 547 Joch 100 Al.) Diese sämmtlich gut cultivirten Waldungen enthalten Fichten, Kiefern, Tannen, Lärchen, Eichen, Buchen, Erlen, Birken, Espen und Ahorn, Der Gesammtabtrieb ist seit ber im J. 1802 vorgenommnen Spstemisstrung und Eintheilung in Schläge jährlich auf 88% Kt. harten und 1124% Kl. weichen Holzes festgeset, welche größtentheils zum eignen Bedarf verwendet werden.

Der Bito ft and ift im Berhaltnif gur Grofe bes Areales fehr Blein, und befchrantt fich meift auf Safen, Rebhuhner und einiges Baf-

fergeflügel; zuweilen wird auch ein Reh erlegt.

Mit Gewerbs- Induftrie und handel beschäftigten sich am 1. Janer 1834 auf ber hft. 240 Meister und andere Gewerbsbefugte, 43 Gesellen, 122 Lehrlinge und sonstige hilfsarbeiter, in Allem 405 Personen. Darunter befaßten sich 135 Meister, 38 Gesellen, 82 Lehrelinge und Gehilfen mit Polizei-Gewerben, 15 Meister und Gewerbsherren, 5 Gesellen und 7 Lehrlinge mit Commercial- Gewerben, und 8 Krämer nehst 27 Marktsteranten mit dem handel. Die Beschaffenheit und Stäte der einzelnen Gewerbe ist vom Schurzer Wirthsschaftsamte nicht angegeben worden. Der Verkehr auf den Schurzer Jahrmärkten ist ganz unbedeutend.

Sanitats = Perfonen find 1 Bunbargt (in Schurg) und 6 Bebammen (2 in Alt-Rognig, Die übrigen in Salnan, Littifch, Alt-

Schurz und Gunthereborf).

Das für die Hft. Schurz und das Gut Döbernen gemeinschaftlich bestehende Urmen=Institut hatte am Schluß des J. 1833 ein Bermögen von 620 fl. Conv. Mze., 2413 fl. 51 fr. W. W. an Kapitalien und 266 fl. 113/4 fr. E. M., 242 fl. 513/4 fr. W. W. Kassauschaft. Bon dem durch Subscriptionen und andere Zustüsse auf 428 fl. 271/2 fr. E. M. und 539 fl. 38 fr. W. W. gesteigerten Einkommen (wozu die Obrigkeit 37 fl. 59 fr. E. M. beigesteuert) wurden im Verlause dess. J. 68 Urme des Gesammt-Dominiums une terstützt.

Die Berbindung der hft. Schurg mit den umliegenden Dominien wird durch chau ffee maß ig hergestellte und unterhaltene Land ft rassen bewerkstelligt, von welchen seit 6 Jahren an 6000 Rlafter auf obrigkeitl. Rosten errichtet worden, und zwar a) auf dem Stragenzuge von

Faromir über Schurz nach Traute nau und Schleffen; und b) über Schurz nach Königinnhof. Im Bau begriffen ift die Straße von Schurz über Dubenet zur Berbindung mit der Gitfchiner Sauptstraße, und im Antrage die von Schurz über Regels dorf nach Arnau. Die nächsten Post en sind für die südlichen Ortschaften Jaromir, für die nörblichen Nie der = Dels, für Alt- und Neu-Rognit insbesondere Trautenau.

Die Sft. Schurg besteht aus folgenben Drtichaften:

1. Schur 3 (Birec), 5 St. nörblich von Roniggras, am rechten Ufer der Gibe, über bie bier eine bolgerne Brucke führt, in angenehmer Lage, unterth'an iger Marktflecken von 55 h. mit 306 E., worunter 1 Protesfant und 8 Jivoeliten, hat 1 Pfarrkirde zu Et. Anna, 1 Schule, beide unter obrigkeitl. Patronate, 1 obrigkeitl. Schloß mit dem Sie des Wirthschauerei, 1 Bräuhaus (auf 18 Faß 1/2 Eimer), 1 Branntwein-Brennerei, 1 Mibl. in eigner Regie, 3 Mirthschauer und 1 obrett. Müble mit 3 Gangen und 1 Brettfage. Mis bie Jefuiten bie Berrichaft übernahmen, bestand hier blog bas icon unter ben frühern Befigern beim Dorfe Schurg (jest Mit = Schurg) erbaute Schlog nebft einigen Birthichaftsgebauben, Die mabrend bes 30jabrigen Rrieges in ben ichlechteften Buftand gerathen maren. Die Jesuiten pergrößerten bas Schloß durch ein oberes Stockwerk und einen Thurm, und richteren es zu einer Refibeng ein, welche als Filiate bes Wiener Rovigiat : Saufes bienen follte. Diefes Ctodwert, worin fich nach ber Muf= bebung bes Orbens bie Schule nebft ben Bohnungen bes Pfarrere und bes Schullehrers befanden, murbe nach bem großen Branbe im 3. 1825 (f. wei= ter unten) von ber jesigen Obrigfeit wieber abgetragen. Auch bie Rirche ift erft von ben Jesuiten von Grund aus neu erbaut, im J. 1698 vollendet und 1703 eingeweibt worben. Es ift ein schönes, im römischen Style, gang nach bem Plane ber Rirche beim Biener Rovigiathaufe ausgeführtes Gebaube, welches aber bei dem oben ermannten Brande gleichfalls febr beichabigt murs be. Ramentlich gerichmolgen vier Gloden ganglich und bie fünfte, welche 1725 ber Rirche von ber Familie ber Freiherren Dobrenfen von Dobrenig gefdenet morden mar und 50 Gentner mog, fturgte berab, burchichlug bas Gewölbe und erbielt einen Sprung, ber fie gang unbrauchbar machte. Ins beffen tann man noch immer die Schonheit ihres Buffes bewundern und bie lateinischen Inidriften find noch lesbar. Rach ber Aufbebung bes Jefuiten= Ordens tam biefe Rirche als Filiale an bie benachbarte Pfarrei Dubeneg und erhielt 1782 unter Raifer Jofeph II. einen Lokaliften, an beffen Stelle 1791 ein Pfarrer mit einem Rapian trat; erfterer erhalt jabrtich 400 fl. aus ben obrettl. Renten und letterer 200 fl. aus bem Religionssonds. Bum Sprengel dieser Pfarreirche geboren, außer bem Morkte Schurz, die Dörfer Alt-Schurz, Leiten und Burg. Der jetige Pfarrer hat ben Titel eisnes Dechanten. Als die Jesuiten Schurz in Besis nahmen, fanden sie hier bloß eine zerkörte Schloßkapelle, welche sie vorläusig bis zur Bollendung der Rirche gu einem Dratorium für ihren Privat-Gottesbienft einrichteten. Gin barin befindliches fleinernes Grabmabl, bem (Abam) Gilber von Gil: ber frein (einem Utraquiften), + 15. Februar 1597, von beffen Gattinn und Rinbern errichtet, ichafften fie binaus und verwendeten bie Bruchftude bef= felben als Edfreine an ben Birthichaftegebauben, mo fie mit ber lateinischen Infdrift noch ju feben fint. Much finbet man im Schloffe noch zwei alte ge= matte Fenftericheiben, bie Bappen biefes Abam Silber von Silber= ftein und feiner Gemablinn Unna, geb. ,, Griespatin (Griesbed; fie war eine Tochter bes berühmten Florian Griesbed von Gries:

bad, ber mit Gattinn und Rinbern in ber Familiengruft ber Rirche feis nes ehemaligen Gutes Rralowis, im Ratoniger Rreife, begraben liegt). Un ber Strafe nach Röniginnhof fieht eine im 3. 1723 erbaute Rapelle gu St. Johann von Repomut, mit 4 Chronogrammen in lateinifder, bobmifder, teutider und frangofifder Sprache. Bon ber ehemaligen, im 3. 1726 erbauten Rirche unter bem Titel Rreugerfin bung, mit einer Einfiedelei, am Balbe ber fubmeftlichen Bergfette, fo wie von ben ichonen Rapellen bes Rreugmeges, ben bie Jefuiten von Schurg aus bis zu biefer Rirche errichtet hatten, find feine Spuren mehr vorhanden. Mile biefe Bebaube murben feit 1782 abgetragen, bie Rirche verlauft und in ein Schents haus mit Zangboben verwandelt, endlich aber gleichfalls, bis auf bie Grund= mauern eingeriffen, fo bag man jest taum bie Stellen noch ertennt, wo bie Rirche und bie Rapellen geftanden haben. Bon ben Lettern ift nur eine ein= sige, in Mit = Schurg, übrig geblieben, welche bie Gemeinbe an fich getauft hat. - Eine rühmliche Ermahnung verbienen bie ehemaligen Lehrer an ber biefigen Schule, Frang Zaver Pagat und Frang Zaver Seibel, beibe aus Schurg geburtig. Sie erwarben fich burch Renntniffe, Fleiß und Geschicklichkeit in ber Berwaltung ihres Lehramtes nicht nur die Liebe ihrer Schüler, fonbern auch aller Ginwohner bes Rirchfprengels und ihrer Borge= festen. Erfterer ftarb am 16. Detober 1773, letterer am 6. Juni 1816. Das Stabtden Schurg bat einen Stabtrichter und ift von Raifer Leopold I. am 23. Junt 1698 ju 2 3 ahrm ar ften (am 4. Dienftage nach Dftern und am 1. Dienftage nach Bartholomai), fo wie ju einem Boch enmartte am 1. Mittwoch jedes Monats berechtigt. Die Jahrmarete, mit vorherges henden Ros = und Biebmartten, find gang unbedeutend und bie Bochens martte werben nicht mehr gehalten. Um 1. April 1825, am Charfreitage, brad hier ein Feuer aus, welches burch einen beftigen Sturm nach allen Geis ten geleitet, in wenig Minuten bas gange Stabtden nebft bem Dorfe Mits Schurz ergriff, fo bag bie Rirche, bas Schlog und bie übrigen obrett. Ge= baube theils febr befchabigt, theils mit 35 Burgerhaufern im Stabtchen und 22 im Dorfe Mit=Schurg gang eingeafchert murben. Begenmartig ift jeboch Mles mieber aufgebaut.

2. Alt = Schurg (auch Schurg borf ober Schirgborf, bobm. Grary Birec), bicht am Stabichen Schurg, mit welchem es ein Dreieck bilbet, an beffen Spige bas Schloß ftebt, ift ein D. von 53 S. mit 360 E., nach Schurg eingpf. und hat 1 Birtheb. und 1 Biegethütte. Ueber ben Brand im 3. 1825 febe man bas bei Schurg Gefagte. 2011 = Schurg ift ber Be= burtsort bes gu feiner Beit berühmten Bitbhauers Jofeph Pagalt (ges wöhnlich Da gat genannt), welcher gegen bas Enbe bes XVII. Jabrhunderts bier gur Belt fam und, nachdem er eine Menge Denfmabler feiner Runft in biefiger Gegend, namentlich auf ber hft. Gradlig, aufgestellt batte, im Rutufer Spitale 1740 in größter Durftigfeit ftarb. Etwa 3 = ober 400 Schritt vom Dorfe, am Abbange bes fübweftlichen Bergrudens, befin= bet fich ber Gottesader bes Schurzer Rirchfprengels mit ber Begrabni B: Rapelle jum beil, Dbilo, welche um bas 3. 1656 von ben Zesuiten an ber Stelle ber ehemaligen bolgernen, von ben Schweben gerftorten, ers baut worden. Muf bem Gottesacker ift bas Denkmabl gu bemerken, mels des fammtliche Schullebrer ber bft. Schurg bem am 12. Juni 1795 verftorbnen f. f. Dberverwalter Johann Braum, errichtet haben. Diefer würdige Amtevorfteber forgte nicht nur für die Berbefferung ber Lehrer= ftellen, fonbern brachte auch burch Belehrung, Ermabnung und nothigen= falls burch Strenge bie Eltern babin, baß fie ihre Rinder regelmäßig in bie Schule fchickten. Er erhielt von wailand Gr. Majeftat bem Raifer Frang I. im 3. 1792 bie gotbne Civilverbienft=Mebaille mit Dehr und Band.

- 3. Leit ober Leiten (auch Leut, Leuten und zum Unterschiede von bem ber Stadt Königinnhof gehörigen Dorfe Silberleit auch Schurzers leit genannt, böhm. Poditran), 1/4 St. sw. von Schurz, am Abbange (an ber Leite, wie man hier sagt, baber ber Name) ber südwestlichen Bergstette, und an einem kleinen Bache, ber es von Silberleit trennt, D. von 44 H. mit 254 E., von welchen 1 H. ber Stadt Königinnhof geshört, ift nach Schurzeinger. hier sind noch Ueberreste einer alten Burg ber Ritter Silber von Silberstein, die im 30jährigen Kriege von ben Schweben zerstört worden ist.
- 4. Burg (Borek, Borka, auch Borice), 1/4 St. nw. von Schurs, am rechten Elbufer, Dominical-Dorf von 10 h. mit 59 G., ift burch Emphyteutisirung bes ebemaligen Maierbofes entstanden, nach Schurz eingpf., gehört jum Gemeindegericht von Leit und hat 1 Wirtheb.
- 5. Du benes, 11/4 St. im. von Schurg, in einem flachen Thale und an einem fleinen Bache, weitlauftiges D. von 226 .mit 1528 G., wird in Dber= und Rieber=Dubenes abgetheilt, jenes 112 6. mit 757 teutschen E., biefes 114 f. mit 771 bobmifden E., jeder Theil eine befondere Gemeinde bilbend. Sier ift 1 Pfarrfirche ju St. Jofeph, 1 Schule, beibe in Dieber Dubenes und unter obrett. Patronate, 1 emph. Dbf., 1 pormale obrett., jest Gemeinde : Contributions - Schuttboben, 2 Wirthehaufer (1 in Dber- und 1 in Rieber-Dubenes), und 4 Mublen (2 in Dber = und 2 in Dieber=Dubeneg). Die Rirche mar icon 1384, 1397 und 1415 mit einem eignen Pfarrer verfeben, und bas Presbyterium, von f. g. gothifder Bauart, rubrt noch aus jener Beit ber. Das Schiff und ben icho= nen hoben Thurm haben bie Jesuiten 1736-1740 erbaut. Der Gafriftei gegenüber ift eine Rapelle ju Ct. Bengel. Den Sochattor gieren treffliche Bitbfauten ber beit. Familie und bie beiben Geitenaltare ichone Ge-matbe ber beil. Jungfrau mit bem Erlofer nach ber Kreuzesabnahme, bes beil. Ignatius und bes beil. Franciscus. Much enthalt bie Rirche brei Grabs fteine ebemaliger Mitglieder ber Gefellichaft Jefu und an ber außern Mauer ein Grabmahl bes Freiherrn Rarl von Balbftein, herrn auf Politichan und faiferl. Rathe, + 18. Mai 1604. Gingepfarrt find die biefigen Dor= fer Liebthal, Siboged, Stern, Littitich (Fil.) und Reujahrs= borf, nebft bem benachbarten Beldow (ober Beldowet, Gut biefes Ramens). Der hiefige Schullebrer Und reas bermann erhielt 1824 gur Belohnung feiner mabrent einer 52jabrigen Bermaltung bes Lebramts fich erworbnen Berbienfte von Er. Majeftat bem Raifer bie fleine golbne Civil= verdienft=Medaille. Gine Biertelftunde von Rieber=Dubenes, gegen Chotie= boret, im Baibe Bapenta, fieht man noch auf einer Unhöhe Balle und Graben ber ehemaligen Burg Ralnoweg, welche im XV. Jahrbundert bem in biefem Rreife ftart begüterten Ritter Johann Rolba bem Meletern gehörte. Da berfetbe in Berbindung mit Benebikt von Mokrowaus burd Raub und Plunberung bie gange umliegende Gegend unfider machte, fo vereinigten fich im 3. 1427 ichtefifche und bohmifche Truppen wiber ibn, eroberten die Befte Ralnowes und gerftorten fie bis auf ben Grund. (Bei= tere Radrichten über diefen Raubritter und feinen Gohn gleichen Schlages, findet der Lefer meiter unten, bei ber Sft. Rachob ) Die eine Dubeneger Mühle am Fuße ber Unhohe heißt noch jest die Ralnomeger Duble.
- 6. Liebthal, auch Liebenthal (Libotow), 3/4 St. ffm. von Schurz, auf bem fübwestlichen Bergraden, D. von 81 h. mit 526 G., ift nach Dusbenes eingpf. und hat 1 im 3. 1748 vom Ginwohner Raspar Rus mit einem Altar beschenkte Rapelle bes geereuzigten Beilands, 1 Schuste, 1 Birthib. und 2 Bindmühlen.

7. Sibngeb (eigentlich Griboged), 3/4 St. f. von Schurz, auf bem fubmestlichen Bergruden und an beifen jenfeitigem Abhange, D. von 55 S. mit 400 G., nach Du benes eingpf.

8. Stern (Bwegda), 1 St. f. von Schurg, an Berglebnen, zwischen Balbungen und an einem kleinen Bache, zerftreutes D. von 33 g. mit

238 C., ift nach Duben et eingpf. und hat 1 Mirtheb. und 1 Müble.

9. Littifch, auch Littisch (Litice), 1 St. sio. von Schurz, jenseits bes subwestlichen Bergruckens, an einem kleinen Bache, D. von 78 H. mit 438 C., ist nach Dubenes eingpf. und bat 1 Fitial kirche zur hell. Dreieinigkeit, 1 Schule, 1 Birtheb. und 1 Jägerb. Die Rirche ift, wie eine bomische Inschrift über dem Eingange besagt, im I. 1586 von Johan n dem Ueltern Liticky von Sonowa erbaut worden. Die Gloden hangen abgesondert auf einem hölzernen Thurme neben der Rirche. Der erwähnte Johann Liticky vererbte das Gut Littisch 1598 in drei Abtheilungen an seine drei Söhne, welche 1616 das ganze Gut an Bart hoelom und von Baldstein verkauften. Dieser veräußerte es später an brei verschiedene Besiger, von denen es die Zesuiten an Schurz brachten. (S. oben.)

10. Reujahreborf (Mauge), 11/4 St. f. von Schurz, jenseits bes Bergrudens, Dominical = Dorf von 33 h. mit 232 G., nach Dubenes eingpf., hat 1 Birtheb. und 1 Müble Diefes D. entstand 1776 aus bem

emphyteutifirten Littitfder Maierhofe.

11. Salnay oder Salna (böhm, auch Jaliow und Jalniow), 11/4 St. fö. von Schurz, an einem kleinen Mühlbache und an der Straße nach Kösniginnhof, D. von 55 H. mit 331 E., hat 1 kokaliekirche zu St. Deter und Paul, 1 Schule, beide unter oderkl. Patronate, 1 emph. Maierhof und 1 Wirthsch. Die Kirche bestand ichon 1384 als Pfarrkirche, wurde im Hussisten und 30jährigen Kriege zerstört, von den Jeiuten wieder hergestellt, 1725 dem Dubeneßer Pfarrer als Filiale zugetheilt und 1785 mit einem Lokal-Seelsorger versehen, welcher mit 300 st. aus dem Religionssonds besoldet wird und den Genuß von 10 Metzen Kirchenselbern hat. Die beiden Gloden haben die Jahrszahlen 1500 und 1551. Eingepfarrt sind, aus ber Salnay selbst, die hiesigen Dörfer Kaschow und Wesser, nehst Erztin (Hst. Smikiszhoreniowes). Salnay gehörte 1380 den Brübern Wenzel und Ishann Krusssina von Lichtenburg, welche dieses Gut mit einer gleichnamigen Elbinsel bei Hesmanis 1382 an Riklas von Jaleniow abtraten, von dem es am Ansange des XV. Jahrhunderts an Kund von Stalis kam. Im I. 1623 besand es sich unter den consiscirten Eustern und gelangte mit Schurz an die Freinn Maria Magbalena Treka von Lippa. (S. oden.)

12. Rafd ow (Baffow , von ben Teutschen Rafch bof genannt), 1 St. fo. von Schurg, in bergiger Lage, D. von 30 h. mit 188 G., ift nach

Salnan eingpf. und bat 1 emph. Dhf. und 1 Birtheb.

13. Befles, auch Beflis (eigentlich Wester und ursprünglich Weste), 11/2 St. so. von Schurz, in ebner Lage, D. von 35 H. mit 242 E., nach Salnay eingf. hat 1 emph. Mhf. Dieses Dorf bestand schon im 3. 1225, wo es R. Přemisl Ottolar 1. mittels einer Urkunde, die noch jest im Königgräßer Stabt = Archiv vorhanden ist, der Gemeinde "Gradec" (Königgräß) schenkte. Es war das Erbtbeil zweier Brüber, Peter und Benedist, welche er dafür durch einen Strick Landes in Cesce Bes (das heutige Dorf Cist wes; s. hft. Horeniowes) entsschädigte \*). Nach der Schlacht am Beißen Berge besand sich Westey nebst

<sup>\*)</sup> S.Mitter von Bienenbergs Geschichte ber Stadt Königgräs. I. Theil, S. 72 und 73.

bem hofe Poffaba (f. weiterhin Rr. 18) unter ben vom Staate eingezognen Gütern und R. Ferbinand II. schenkte Beibes ben Schuten
ber Altstabt Prag, von benen es später an bas neugestiftete Tesuiten=Collegium zu St. Clemens in Prag kam. Dieses verkaufte,
babeibe Ortschaften zu weit von Prag entsernt waren, bieselben für 3500 fl.
an bas Königgräher Jesuiten = Collegium, von welchem sie ebenfalls burch Kauf an bie Schurzer Jesuiten kamen. (S. oben.)

Die folgenben Dorfer liegen jenfeits ber Etbe :

14. Rengahn (Rencen, auch 3bosi), 1/2 Ct. n. von Schurg, D. von 45 h. mit 312 G., nach Grablig (oft. gl. Ram.) eingpf., hat 1 Birtheb.

15. Soberle, 13/4 St. n. von Schurz, in bergiger Lage, an einem kleinen Mühlbacke, zerstreutes Dorf von 104 H. mit 671 G. Davon gehören 41 H. mit 190 G. ber Stabt Königinnhof und bilben ben tehn: hof Zabok. (S. Königinnhof.) Beim Schurzer Untheil ist 1 Wirthsh. und 1 Mühle ("Obermühle"). Das ganze Dorf ist nach Regelsborf eingpf.

16. Regelsborf (richtiger Rögelsborf, böhm. Boclifow, lat. Gotzleri Villa), 2 St. nnw. von Schurz, von Bergen umgeben, an einem kleinen Mühlbache, langgestrecktes Dorf von 164 H. mit 1236 C., hat 1 Pfarrkirche zu St. Wenceslaus, 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate, 1 emphyt. Whs., 1 Frst., 3 Wirthsb. und 2 Windmisslen. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche, wurde von den Jussiehen und späterhin von den Schweben verwüsster, 1720 von den Zesuiten wieder hergestellt, 1762 von den Rosaken einzeäschert, und zulest 1807 am 6. Justi abermals durch einen Blisstradl entzündet, wo sie ganz ausbrannte und die Elocken zerschwolzen. Im solgenden Jahre aber wurde sie auf oberkt. Kosten wieder neu ausgebaut. Einge pfarrt sind, nehst Kegelsborf selbst, die Dörzfer Günther soorf sammt Bukowina, Söberle, Komar und Döberney.

17. Dber = Remaus (Borni temaniow, jum Unterschiebe von bem benachbarten Rieder = Emaus so genannt, meldes jur hft. Sabowa, resp. Gut Tremeschna, Bibich. Rr., gehört), 13/4 Et. nordwestl. von Schurz, Dorf von 18 h. mit 86 größtentheils bohm. E., nach Tremeschn a eingpf.

18. Paffaborf (Poffada, Poffadow), 21/2 St. no. von Schurg, in bergiger Lage, Dominital= Dorf von 18 h. mit 97 G., ift nach horicka (Hr. Nachob) eingpf und hat 1 Wirthob. Diefes Dorf ift burch Emphytenstiffrung bes ehemaligen Maierhofes Poffaba entstanden, ber mit

Beflet an Schurg tam. (S. oben Beflet).

19. Alt = Rognis (Stará Roketin ober Roketnik), 31/2 St. nne von Schurz, unweit westlich von der Aupa, weitläuftiges Dorf in einem tiefen Abale, an einem kieinen Bache gelegen, 150 h. mit 900 E., bat 1 Lokalistiche zu St. Sim on und Judä, 1 Schule, beide unter ortett. Lettrche zu St. Sim on und Judä, 1 Schule, beide unter ortett. Lettrche zu Stingäng. Müblen (die "Borbers, Mittels und Wedmannen, Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche, wurde von den bestimmt gestellt, 1430 an der gegenwärtigen Stelle, auf einem hoben Felsen mittellen Dorfe, neu erbaut, im 30jähr. Kriege als Filiale der Pfarrei in Societischen, und 1736 mit einem Administrator versehen, und 1732 von wenden Austrick und Keus Rognis, nebst den gegrößert. Ein gepfarri mattelle und Reus Rognis, nebst den gergrößert. Ein gepfarri mattelle und Reus Seblowis, Dieses Dorf soll nach unverbirgen nis und Neus Seblowis, Dieses Dorf soll nach unverbirgen richten schon 1008 bestanden haben. Gewiß ist, daß die Burg mit

bem Ritter Peter Manichwig von Rofptnit gehörte und bamals von einer Rotte Meißnischer und Schlesischer Truppen überfallen, geplündert und eingeäschert wurde. Rach ter Schlacht am Weißen Berge befand sich Rognig unter ben vom t. Fiscus eingezogenen Gütern und tam mit Schurz an bie Freiinn Maria Magbalena Trecta von Lippa.

20. Reu = Rognis (Nowá Roferin ober Rofytnif), 3 St. nnö. von Schurz, 1/2 St. siw. von Alt-Rognis, in hober Lage an der Straße nach Trautenau, D. von 12 H. mit 81 E., gehört zum Gemeindegericht und zur Kirche von Alt = Rognis und hat 1 Wirthib. Es ift, wie schon oben gemels bet, von ben Jesuiten im J. 1697 gegründet worden.

Außerbem geboren gur Oft. Schurg folgende Untheile frembheres

Schaftlicher Dörfer:

21. von Gunth ereborf (Gunthrow, Guntheri Villa), 11/2 St. nnw. von Schurz, einem jur hft. Arnau (Bibich. Rr.) gehörigen und nach Regeledorf eingpf. Dorfe, 10 D. mit 59 E.

22. von horenie, einem Doufe ber Stadt Jaromir, 1 f. (bie

Müble Dr. 44), unb

23. von Gilberleit, einem Dorfe ber Stabt Koniginnhof, ebenfalls 1 9.

### II. But Dobernen.

Dieses größtentheils aus Walbungen bestehende Gut führte bis zum I. 1833 den Namen f. f. Montan=Gut Döbernen und war bis 1784 dem ehemaligen k. f. Oberstmunz= und Bergmeister= Umte, bis 1813 unmittelbar dem k. k. Landes=Gubernium und von dieser Zeit an dem k. k. Berg = Oberamte zu Pribram, unter Oberaufsicht der höchsten Landesstelle, untergeordnet. Beim k. ständischen Nectificatorium wurde es unter der Benennung Kutten berger Berg werks = oder Wald amt aufgeführt, weil bis ungefähr zum J. 1762 aus den hiesigen k. k. Waldungen das für den Kuttenberger Bergdau erforderliche Bau= und Kohlholz bezogen wurde. Gegenwärtig gehört es dem Bestiger der Hr. Schurz, Hrn. Wagner und seiner Gattinn Klara, geb. Beit, welche es bei der im J. 1833 erfolgten öffentlichen Versteigerung für die Summe von 119000 fl. E. M. meistbietend erstanden haben.

Das Gut liegt, obwohl ziemlich zerstreut, boch ber Hauptmasse nach im nördlichen Theile bes Kreises, an ber westlichen Gränze besselben, zwischen ben Dominien Altenbuch, Trautenau, Nachob, Grablig, Königinnhof und Schurz bes Königgräßer, und den Dominien Sadowa (resp. Gut Tremeschna), Arnau, Forst und Wildschüß des Bidschower Kreises. Auch liegt ein Theil des Gutes, nämlich der Antheil von Mastig (Hft. Arnau) und das bortige Forstrevier von 629 1/3 Joch, ganz im Bidschoewer Kreise.

Der nugbare Flacheninhalt betragt 3442 Joch 254 St. und ift bereits oben bei ber Oft. Schurz im Ginzelnen verzeichnet worden.

Die Dberflache des Gutes ift größtentheils gebirgig und mit Balbungen bebedt; die vorherrichende Felsart ift der Rothe Sanbftein. Die Waldungen find in funf Reviere getheilt: das Obers Dobernever, 770 Joch, das Rieders Dobernever, 692%, Joch, das Maftiger, 629% Joch, das Kotauer, 1156% Joch und das Sitberteiter, 8% Joch. Der größte Theit des Kotauer Reviers besteht aus dem Walde Königreich. Die Holzgartungen sind hauptsächlich Tannen, Fichten und Kiefern, gemischt mit Lärchen, Buchen, Birken und Espen. Der Ertrag ist im Berhältnis zur Größe der Waldungen nur unbedeutend, indem dieselben, auf allerhöchsten Beschl, mährend des Baues der Festung Josephstadt ganger sieben Jabre lang dem damaligen Fortifications Directorium zur unbeschränkten Benus gung überlassen und in dieser Zeit beinahe 300000 Klaster abgetrieben wurden.

Den westlichen Theil bes Gutes, welcher hier einen kleinen Borsfprung in den Bidschower Kreis macht, durchströmt die von der Oft. Arnau kommende Elbe in der Richtung von Norden nach Suden, und beglebt sich bann abermals in den Bidschower Kreis auf das Gebiet ber Oft. Arnau.

Die geringe Bevolkerung, welche nach ber letten Confeription aus 214 Seelen bestand, sich durchaus zur katholischen Religion bekennt und Teutsch spricht, nährt sich größtentheils von Blachsspinenerei, Weberei und Taglöhner-Arbeit. Einige treiben auch Feldbau auf Dominical-Grundstücken, die sie in zeitlichem Pacht besien. Der Viehestand ber Unterthanen war am 30. April 1833: 4 Pferde (Alte), 40 Kübe und 4 Kalbinnen.

Der Bild ftand ift gering und die Jagdgerechtigkeit verpachtet. Die Berbindung mit der Umgebung geschieht durch Landwege. Die aus dem Suden durch die Sft. Nachod und bas hiesige Gebiet nach Trautenau führende Landstraße wird, da es hier an eignem Fuhrswerk und Arbeits = Personale fehlt, durch kreisämtlich bestimmtes Bussammenwirken der augränzenden Dominien unterhalten. Die nächsten Posten sind Nieder = Dels (Bidsch. Rr.) und Jaromit.

Die hiefigen Gemeinden bestehen aus einzelnen in ben Forstrevieren gerftreuten Wohnungen, welche feine eigentlichen zusammenhangenben Dorfer bilben. Es find folgende :

- 1. Döbernen (Debrny, jum Unterschiebe von bem benachbarten Dels. Döbernen im Bibich. Rr. auch Raiferlich = Dobernen genannt), 21/2 St. nnw. von Schurz, 5.6. mit 44 G., nach Rottwig (oft. Arnau) eingpf. Dier ift die Wohnung bes Oberförsters. Seitwarts an ber Elbe liegt IFilb. und 4 Walbchaluppen, die zusammen ben Namen Elbe = Dobers nen führen.
- 2. Maftig (Moftea), 21/2 nw. von Schurz, ein Theil bes gleichnamis gen Dorfes ber Oft. Urnau, aus 6 o. mit 53 E. bestehenb, die aber im Steuer : Ratafter mit Dobernen vereinigt erscheinen; 5 o. find nach Obers Prausnis (oft. Urnau) und 1.6. nach Rieber = Dels (ebenb.) eingpf. Dier ift 1 Forsters und 1 Balbaufschers = Bohnung.

Die Bevolkerung ber Stadt und ihres Gebiets ift 6215 Geeten ftart, unter welchen fich 3 Protestanten befinden. Die Einwohner sprechen theils Bohmisch, theils Teutsch; die meisten find beiber Sprachen mächtig.

Die vorzüglichften Ertrage= und Nahrungequellen find

Landbau, mancherlei Industrial : Gewerbe und Sandel.

Der Boden ift, je nach ber Lage, von verschiedener Beschaffenheit, im Ganzen aber, wenn er gut bearbeitet wird, nicht unstuchtbar; 2/3 besselben gehören zur Klasse bes lehmigen Bodens; an der Elbe ist er sandig und tiesig. Man baut Baizen, Korn, Gerste, Saber, Klee, Erbsen, Biden, Kraut, Rüben und etwas Flachs. Obsibäume werben nicht bloß in Garten gezogen, sondern man findet deren auch im freien Felde.

Die mit Landbau beschäftigten Einwohner besagen am 30. April 1833: 101 Pferbe (100 Alte, 1 Fohlen) und 873 Grud Rindvieh (2 Buchtstiere, 754 Rube, 65 Kalbinnen, 11 Mastochsen, 32 Bugochs., 9 junge Ochs.). Es werden auch Ziegen, Schweine und Sausaestlügel

gehalten ; auch findet man einzelne Bienenfreunde.

Die ehemaligen Dominital = Maierhofe find fchon feit langer Beit

emphyteutifirt morben.

Der Bild ft and befchrankt fich auf Safen und Rebhuhner; auch

zeigen fich zuweilen Rebe und Sirfche als Bechfelwilb.

Mit Poligei=, Commercial= und freien Bewerben. fo wie mit Sandel, maren am 1. Janer 1834 in ber Stadt und auf ben Dorfern 414 Meifter und andere Bewerbsherren mit 141 Befellen, 194 Lehrlingen und fonftigen Silfsarbeitern, gufammen 749 Perfonen befchäftigt. Darunter befanden fich im Gingelnen: 11 Bader, 1 Baumei= fter, 1 f. f. priv. Baumwollenfpinn=Fabrit (mit einfacher Bt= fugnif, 9 Perfonen befchaftigend), 50 Baumwollenweber, 1 Bien brauer, 30 Bierfchanker, 8 Branntweinbrenner, 1 Buchfenmacher, 1 Buchbinder, 2 Butterhandler, 5 Drechsler, 3 Fagbinder, 2 Fifchand= ler, 13 Fleischhauer, 10 Garnfammler, 3 Gartner, 1 Gaftwirth, 1 Getraibehandler, 2 Glafer, 13 Griedler, 1 Gurtler, 1 Saberfammler, 1 Sanbichuhmacher, 6 Soctler, 4 Sutmacher, 2 Ralfhandler, 3 Ramm= macher, 1 f. f. landesprivilegirte Rattunfabrif (21 Der= fonen beschäftigend), 2 Rlampner, 1 Rurschner, 1 Ladirer, 5 Lebzelter, 5 Leinwandbrucker, 2 Leinwandhandler, 20 Leinweber, 6 Lob= garber, 1 Maler, 2 Maurermeifter (35 Befellen), 7 Muller, 2 Rabler, 2 Dbfthandler, 1 Rauchfangkehrer, 2 Riemer, 1 Sagmuller, 1 Salghandler, 1 Sattler, 4 Schloffer, 6 Schmiedte, 7 Schneider, 7 Schon= und Schwarzfarber, 51 Schuhmacher, 4 Seifenfieber, 2 Seiler, 3 Stech= viehhandler, 1 Steinmet, 2 Strumpfwirfer, 11 Tifchler, 9 Topfer, 3 Tuchmacher, 1 Tuchfcheerer, 2 Uhrmacher, 1 Bagner, 4 Beinfchan= fer, 5 Beiggarber, 20 Bollengeugmacher, 1 Biegelbrenner und 2 3immermeifter (24 Gefellen).

Bum Banbelsftanbe gehören 9 Befiger von gemischten Baas renhandlungen, 9 Kramer und hausirer und 20 bloß Markie beziehende handelsleute.

Die Stadt hat das Recht, 7 Jahr markte und jeden Dienstag und Sonnabend Wochen markt zu halten. Auf den Jahrmärkten (an ben Dienstagen vor Lichtmeß, vor dem Palmsonntage, vor Pfingsten, vor Margaretha, vor Matthäi, vor Allerheiligen und vor Thomas, mit Viehmärkten jeden Montag vorher) sinden sich im Durchschnitt 124 inständische Berkäuser mit Leinen =, Wollen =, Baumwollen = und Seidenswaren, Leder und Lederartikeln, Pelzwerk, Töpfergeschirt, Glas, Galansterie = Waaren 2c. ein. Die Wochenmärkte, hauptsächlich für Getraide, Hüssenschie, Erdäpsel, Obst und Grünzeug, werden regelmäßig von 15 Getraidehändlern aus der umliegenden Gegend, und außerdem von mehren einheimischen Feld= und Gartenbesschen bezogen.

Sanit at 6 : Per fonen find 1 graduirter Arzt, 2 Wunbarzte, 7 Bebammen und 1 Apotheter.

Das für die Stadt und die Dörfer gestiftete Armen. In stitut hatte am Schluß des J. 1833 ein Bermögen von 3383 fl. 38 fr. an Kapitalien und 930 fl. 28 fr. Kassaarschaft. Aus den Einkunften best. J. 1430 fl. 55 fr. B. B., wurden 34 Arme unterstügt. — In der Stadt Königinnhof ist auch ein Spital (G. unten.)

Die Berbindung mit ben umliegenden Ortschaften geschieht burch Chauffeen und gute gand ftragen, welche in ben letten Jahren 1832 bis 1834 nach funf verschiednen Richtungen in einer Gesammtlange von mehr als 4000 Currentklaftern gebaut worden find, nämlich a) über ben Berg Sales bis an die Sft. Politschaner Brange; b) nach Schurg, auf welchem Buge fich in ben tiefen Lagen der Borftadt fieben breite Ranale auf Jochen befinden ; c) gegen Trautenau, wo fie fich mit ber von Rettenborf und weiterhin durch den Bald Konigreich mit ber Trautenauer Sauptstrafe vereinigt; d) gegen Urnau und e) gegen Desta; biefe beiben letten Strafen find jedoch noch nicht vollendet. Much innerhalb ber Stadt felbft, durch welche aller Fahrverkehr zwischen Trautenau und Josephstadt ober Borit ju geben pflegt, find an 1600 [ = Rlafter Durchfahrteftragen neu gepflastert. Ueber die Elbe führen bei Koniginnhof zwei holzerne, auf Jochen ruhende Bruden von 20 Rlafter Lange, von welchen die eine ober f. g. Niederbrucke im J. 1834 gang neu erbaut und an beiben Ufern mit ansehnlichen fteinernen Terraffen= mauern versehen worden ift. Die nachfte Post ift in Jaromir; in Röniginnhof ist nur eine Brieffammlung; boch foll auf allerhochste Unordnung eine ararifche Brief = und Fahrpoft hier errichtet und ber Concurs dazu nachstens ausgeschrieben werden.

Königinnhof besteht aus ber eigentlichen Stabt, 123 D. mit 969 E., und 5 Borftäbten, 478 H. mit 3574 E. Die Borftäbte sind: a) die Obere Borstabt, 136 H. mit 3574 E. Die Borstäbte sind: a) die Obere Borstabt, 136 H. mit 1009 E.; b) die Nieder=Borstabt, 100 H. mit 695 E., c) die Schindel= ober Schindelthor=Borstadt, 68 H. mit 535 E., d) die Gradliger Borstadt, 81 H. mit 696 E., und e) die Borstadt Pobhard, 93 H. mit 639 E. Ganz Königinnhof hat demnach 601 H. mit 4543 E. Zum Gemeindegericht der Ober-Borstadt gehört auch der 1/2 St. nördlich liegende Hof Worstadt, 2 H. mit 14 E., und zu Podharder Borstadt das 1/2 St. nördlich bavon gelegene Johannesbad, 2 H. mit 10 E.

Die eigentliche Stadt ist mit Mauern umgeben und hat 4 mit Thürmen versehene Thore: das Obere, das Niedere, das Schindel= und das Gradliger Thor. Die meisten Privathäuser waren bisher von Holz gebaut. In den letzten Jahren sind aber bedeutende Verschönerungen in dem Acusern der Stadt eingetreten. Bon den drei mit Lauben versehenen Seiten des Ningplates bestehen jetzt zwei Seiten ganz aus steinernen Gebäuden, und nur die dritte hat noch hölzerne Häuser. Die Stadt hat 2 Kirchen, 1 Hauptschule, 1 Rathhaus, 1 städtisches Bräuhaus, 1 Spietal, 12 Einkehr= und andere Wirthshäuser und 7 Mühlen.

Die Gerichtsbarkeit und politifche Bermaltung beforgt ber Ma= giftrat (mit 1 gepruften Burgermeifter, 1 gepr. Rathe, 1 Secretar it.).

Deffentliche Gebäude find :

1) die in der Mitte ber Stadt gelegene De chantei=Rirche un= ter bem Titel bes heil. Johann bes Taufers. Das Patronat befist Thre Maj. Die Raiferinn, ale Koniginn von Bohmen. Bann und von wem biefe Rirche urfprunglich erbaut worben, ift nicht mit Buverläffigkeit nachzuweifen; indeffen verrath ihre Bauart ein bobes Alterthum. Da die jegige Stadt bereits von ber Koniginn Elifabeth, welche 1336 ftarb, gegrundet worden , fo mag fie wohl bamale auch eine eigene Rirche erhalten haben, die aber mahrscheinlich bei bem großen Brande im 3. 1345 gerftort worden ift. 216 Pfarrfirche bestand bie jegige Dechantei-Rirche urkundlich fcon 1360, wo die Burger einen Muar bei berfelben flifteten, und in ben Errichtungebuchern erfcheint fie für die Jahre 1384, 1390, 1411, 1412, 1414 und 1415. Um das Jahr 1384 war die Gradt in firchticher Binficht bem Koniggrager Ergpriefter untergeordnet und hatte einen eignen Ortsbechanten , welchem 27 Rirchfpiele zugewiesen maren \*). Bei ber großen Feuersbrunft 1450 wurde auch die Rirche eingeafchert und konnte erft im 3. 1485 wieder bergeftellt werben, wie die noch an ber Bolbung bes Presbyteriums gu tefende Jahrgabl beurkundet. Spatere Feuersbrunfte icheinen bie Rirche verschont ober boch nur theilmeife beschädigt zu haben. Bon 1421 bis gur

<sup>\*)</sup> Berfuch einer turggefaßten Geschichte ber Stabt Roniginns hof ic. Bon C. J. b. B. (Bienenberg). Prag, 1782, S. 26.

Schlacht am Beifen Berge, 1620, waren utraquiftifche Geiftliche bei biefer Rirche angestellt. Erft im 3. 1626 murbe fie bem fatholischen Bottesbienfte gurudgegeben. Dan fieht noch über ber Thur ber Rirchen= halle Spuren bes bamals abgeschlagenen fteinernen Relches. Um 5. Sept. 1773 murbe bie Rirche nebit ihren 5 Ultaren burch ben Bifchof bon Samaria ze. Mathias Frang Grafen Chorinfen bon Le bete feierlich confecrirt. Der Bochaltar ift bem beil. Johann b. E., bie Seitenaltare aber find bem beil. Rreug, bem beil. Johann v. Nepomut, bem beil. Frang Laver und ber beil. Unna geweiht. Alle biefe Altare enthalten Reliquien \*). Much verdienen bie Altarblatter, ben beil. 30= hannes in der Bufte, die heit. Unna und bie heit. 14 Norbhelfer bar= ftellenb, ale gute Gemalbe nicht überfeben gu merben. Die Rirche bat 5 Gloden. Die größte mag beiläufig 50 Centner wiegen und ift 1505 ju Koniggraß gegoffen worben. Die zweite, etwa von 8 Etr., ift vom 3. 1540; bie britte ober f. g. Conntageglode, mit vielen Infdriften und zwei Wappen gegiert, hat bie Stadtgemeinde im 3. 1625 aus bem durch eine Feuersbrunft gefchmolgnen Erze einer altern Glode gießen laf= fen. Die attefte Glode, vom 3. 1418, ift die ungefahr 6 Etr. fcmere Sterbglode (Omiracet). Es find bei biefer Rirde 4 Priefter (ber De= chant, 2 Raplane und ber Schulkatechet) angestellt. Gingepfarrt find außer ber Stadt und ben Borftabten fammiliche, weiter unten ver= zeichnete, ber Stadtgemeinbe jugehorige Dorfer. Bei biefer Rirche befand fich bis jum 3. 1832 ber Gottesacker ber Stadt, welcher aber jest caffirt, und an beffen Stelle im J. 1833 ein neuer Friedhof, außerhalb ber Stadt hinter bem f. g. Zafchenberge, angelegt worben ift.

2) Die Kirche jum heil. Kreuz, in ber Gradliger Borstabt, beim Spital = Rirchhofe; sie ist 1504 guerst von Holz erbaut, 1752 aber von Stein erneuert worden. Sie enthält ein gutes Altarblatt, ben heil. Stanislaus, von Raab gemalt. Einer alten Ueberliefezung zufolge soll schon Herzog Boriwog, als er nach seiner Taufe (871) aus Mähren zurücksehrte, an dieser Stelle eine Rapelle zu Ehren bes heil. Kreuzes errichtet haben. Die jegige Kirche hat 3 Glocken, mit

ben Jahregablen 1504, 1529 und 1537.

Chemals waren an geistlichen Gebäuben auch noch zwei öffentliche Rapellen vorhanden: a) die mit dem Spitale verbundene Rapelle zu Maria him melfahrt, welche der hiesige Bürger Elias heinzich Petera im I. 1676 auf eigne Kosten erbaute und botirte; sie ist unter R. Joseph II. aufgehoben und 1825 zum Spitalgebäude umzgestaltet worden; b) die Rapelle zum heil. Johann von Nezpomut, welche 1728 der hiesige Bürger Johann Schmiedt gründete; sie ist gleichfalls auf Befehl R. Josephs II. geschlossen und später in ein Bürgerhaus verwandelt worden.

<sup>\*)</sup> Man f. bie Urkunde Rr. XXVIII. bei v. Bienenberg, a. a. D., im Uns bange, G. 52.

3) Das Dechantei= Bebaube;

4) bie f. f. Dauptschule, welche schon 1780 als Normalschule gegründet, 1793 aber in das für diesen Zweck von der Stadtgemeinde, mit einem Beitrage von 1616 fl. 16½ fr. aus dem f. f. Aleratium, neu aufgeführte Gebäude übertragen worden ist. Auch ist dieser Hauptschule der Borbereitungsunterricht der Lehramts = Candidaten für das Königgräßer Bisthum zugewiesen. Das Lehr = Personate besteht aus 1 Direktor (Weltpriester und zugleich Katechet), 1 Lehrer mit 1 Gehilzfen, 1 Zeichnungslehrer und 1 Industriat = Lehrerian.

5) Das Rathhaus, am Marktplage, ein großes Gebaube, ichon in alterer Beit errichtet, aber im J. 1833 an ber Borberfeite gang erneuert und mit einem kleinen Thurme gegiert. Ueber bem Eingange lieft

man bie Infdrift :

Haec Domus Odit, Amat, Punit, Conservat, Honorat

Nequitiam, Pacem, Crimina, Jura, Probos.

6) Das Brauh aus, auf 17 Jag; es gehort ben 94 brauberechtigten Burgern; außerbem hat jeder Burger auch bas Recht, Brannt-

mein zu brennen.

7) Das Spital, in ber Grabliger Borstadt, in welchem 7 Pfründler beiderlei Geschlechts verpflegt werden. Es ist schon im J. 1676 durch den Königinnhofer Bürger Peter Kryffp gestistet worden; auch erbaute der Bürger Petera gleichzeitig die dazu gehörige Kaspelle zu Maria himmelfahrt, welche seit 1825 zum Spistalgebäude eingerichtet worden. (S. oben.)

Auf bem Marttplage erhebt fich eine im J. 1753 errichtete fteis nerne Bilbfaute ber heil. Jungfrau Maria, mit einer la=

teinischen Infdrift.

Eben baselbst befindet sich ber von ber brauberechtigten Burgerschaft in ben Jahren 1818 und 1819 erbaute fleinerne Rohrt aften, welcher an 500 Eimer Baffer aufnehmen fann, und nebst ber Bafferleitung aus zwei Quellen am Sarty = Balbe, von ber brauberechtigten Burgerschaft mit einem Auswande von 19000 fl. bergestellt worben ift.

Die bereits oben ermafnte Rattunfabrit und bie Baumwollen = Spinnmafch ine liegen, erftere in ber Gradiger, lettere

in ber Podharder Borffadt.

Bon ben 7 Muhten, bie theils am Mühlgraben (bem oben erwähnten Elbarme), theils am Krahbache liegen, gehören folgende 5 zur Stadt: die Balfmühle, mit 2 Gängen; die Dbermühle, mit 3 Gängen; die Niedermühle, mit 3 Gängen und 1 Brettsage; die Pillmühle, mit 2 Gängen und 1 Brettsage, und die Kleine Mühle mit 1 Gange. Bur Borst abt Pobhard gehören: die Pobharder Mühle, mit 1 Gange und 1 Brettsage, und die Mafchinen=Mühle, mit 1 Gange, nach der daneben liegenden Baumwollen=Spinnmaschine so benannt. Mußerhalb ber Stadt liegen :

n) Der zur Gerichtsbarkeit bes Magiftrats gehörige, aus 2 Rum= mern bestehende Sof Borlech (ober Bodlech) 1/4 St. nördlich von ber Ober = Vorstadt, zu welcher er conscribirt ift. Er war in alterer Beit ein Nittersitz und gehörte um das J. 1626 bem Nitter Woblech

Bbiarfen Grnowes von Barmaffom.

b) Das Johannesbab ober ber Gute Brunnen, 2 Nums mern, 11. Et. nördlich von der Borstadt Podhard. Die Quelle ift nur gewöhnliches Brunnenwasser, wird aber zu Bädern verwandelt und jeden Sommer sehr zahlreich aus der ganzen Gegend besucht. Diese Badeanstalt wurde schon 1506 gegründet, und im J. 1671 entstand die Kaspelle zu Ehren des heil. Johann des Täufers in der Wüsse, welche aber 1786 aufgehoben und abgetragen wurde.

Ehe wir bie ber Stadtgemeinde gehörigen Dorfer verzeichnen, molten wir eine furze Ueberficht ber Geschichte von Königinnhof geben.

Der alten Sage nach ftand an der Stelle, mo fich jest die Rreugetrche befindet, der von Bergog Borimog im 3. 871 gegrundete Sof Ch wognow mit einer Rapelle. Um Unfange bes XIV. Jahrh. muß biefe ber Rrone gehorige Befitung, bie bis babin nur einfach Sof (Dwar, Curia) genannt murbe, fchon ziemlich ermeitert und ein= traglich gemefen fenn, weil fie ber Roniginn Elifabeth, Bittme Rubolphe I., als Leibgebing angewiesen wurde. Diefe ließ in ben Sabren 1308 - 1313 Sof mit Mauern und Ballgraben einschließen und erhob es gur Stadt, welche nunmehr ben Ramen Roniginnbof (Reglowe Dwar, Curia Reginae) führte und unter bie foniglichen Leibgedingftabte gerechnet murbe. Gie theilte Die Schichfale ber übrigen, wie mir fie bei ber geschichtlichen Ueberficht von Roniggraß ergable haben (f. oben G. 18 u. f.), bis jum J. 1316, wo R. Johann, ber bie Gradt Koniginnhof ber Koniginn Glifabeth nicht gurudigegeben hatte, fie an den Beren Potho von Turgau, Befiger ber benach= barten Burgen und Guter Grabis (Grablis) und Arnau, verpfanbete. Indeffen lofte fie berfelbe Ronig bald wieber ein und ichentte fie nebft bem gangen Trautenauer Begirte (gu welchem Koniginnhof bamals gehorte) ber an ben Bergog Boleflaw von Breslau vermählten Pringefinn Margarethe (Tochter Bengels II., aus beffen erfter Che mit Gitfa, ber Tochter Raifer Rubolphe von Sabeburg) als Mitgabe. Rach bem fury barauf erfolgten Tobe biefer Fürstinn (1322) fiel Roniginnhof nebft Trautenau und beffen Begirte wieder an die bohmifche Rrone gurud, worauf R. Johann beibe Stabte mit ihrem Begirte im 3. 1329 an ben Bergog Beinrich von Schlefien ze. auf beffen Lebenszeit, jedoch mit Borbehalt ber landesfürstlichen Rechte und gegen den Borliger Rreis, abtrat. In einer von bemfelben Monarchen 1340 ausgestellten Urfunde ericheint Dof als eine von tonigt. Burgern bewohnte Stadt,

welchen er bewilligt, ihre Streitfachen nach ben Bubiffiner und Glager Rechten zu behandeln, u. f. w. Unter Rarl IV. murbe im 3. 1349 bas Landgericht nebft bem Balbamte bes Trautenauer und Sofer Begirts bem Benedift Rrabis von Bentmit zum beliebigen Gebrauch überlaffen, die Stadte Koniginnhof und Trautenau aber tamen nach bem im 3. 1368 erfolgten Tobe Boleflams IV., Bergogs gut Schweibnit zc. (ber feinen oben genannten Bruber Bergog Beinrich von Schlefien zc. beerbt batte), an beffen Bittme Mgnes, Toch= ter bes Bergogs Leopold von Defferreich, nach beren Tobe, 1392, beibe Stabte mieder an die bohmifche Rrone fielen. R. Dengel IV., 1398, und feine Bittwe Gophie bestätigten ben Burgern alle von R. Johann erhaltenen Privilegien. Beim Musbruche bes Sufficenfrieges wurde Koniginnhof ichen 1421 von Bigfa und ben Pragern eins genommen, und bie Ginmohner ber Stadt bewiesen fich von biefer Beit an ale eifrige Utraquiften. Im J. 1427 hatten fie an ber Belagerung und Berfiorung ber Burg Cermena Sora Antheit, murben aber auch am 30. Mai 1434 bei Brib, mit ben übrigen Taboriten von Raifer Sigmunds Beere ganglich gefchlagen. (G. Koniginngrag, G. 21.) 3m 3. 1454 bestätigte R. Labislaw ber Stadt ebenfalls ihre Privilegien und verlieh ihr bas Recht eines fiebentägigen Sahrmartts an Lubmilla. Befonders gewogen mar ben Roniginnhofern, wie ben Burgern anderer foniglichen Stabte, Blabiflam II. Diefer verlieh ihnen 1476 bas Recht, über ihr Bermogen, fowohl bei Lebzeiten als durch lettwillige Unordnung, frei ju verfügen, mit alleiniger Befchrankung, bag ber Beiftlichkeit nichts gefchenkt werben folle, und befreite fie 1480 von aller Gerichtsbarfeit ber fonigl. und anderer Memter, indem er fie fowohl in burgerlichen ale peinlichen Kallen an ben fonigl. Sauptmann des Trautenauer Begires verwies, von welchem unmittelbar an ben Konig appellirt werben folle. Ferner geftattete er 1497 ben Roniginnhofern einen achträgigen Jahrmarkt am Donnerstag vor Pfingften, mit ber Erhebung einer Mauth fur bie Dauer Diefes Marktes, bewilligte ihnen 1507 eine noch weit ausgebehntere Mauth, unter ber Bebingung, baß ber Ertrag nur gur Berbefferung ber Stadt, bes Pflaffers und ber Bege verwendet werde, und erneuerte ihnen 1509 bas von R. Bengel IV. 1398 erhaltne Privilegium, beffen Urfchrift bei einer Feuersbrunft ver= nichtet worden, welchen Gnabenbezeigungen er noch bas Recht beifugte, mit rothem Bache zu fiegeln. Bei bem im 3. 1498 über bas Bierbrauen ausgebrochnen Streit ber foniglichen Stabte mit ben abeligen Butsbesigern mar Koniginnhof ebenfalls betheiligt. (G. Koniginngras, S. 23). Huch schloß es fich 1547 an jene widerspenftigen Städte und Grundherren an, welche fich weigerten, bem R. Ferbinand I. im Schmalkalbifchen Rriege gegen Sachfen beigufteben, murbe aber nach ber Schlacht bei Muhlberg eben fo empfindlich als die übrigen Theilnehmer an biefer Biberfeglichfeit geguchtigt. Die Stadt mußte alle ihre Freibeitebriefe austiefern, ihre Gemeinbeguter Liebthal (Libotow). Regeleborf (Bocliom), Gunthersborf, Rengen, Ber= det, Filicowig, Nowales und Lipnig, fo wie alle Bolle, die fie bisher genoffen, an ben Ronig abtreten und fich fcbriftlich verbinden. auf ewige Beiten von jedem Faß Bier und von jedem Strich Malg einen weißen Grofden als f. g. Ponaltag ju entrichten. Inbeffen ließ fich R. Kerdinand, burch bie Betrachtung, bag ber Boblftand ber Gin= wohner in Folge biefer Strenge allgu fart erschüttert werben burfte, balb barauf bewegen, fie wieder ju begnabigen. Die Stabte erhielten bie meiften Privilegien und mas von ben eingezogenen Befigungen noch nicht verfauft mar (Koniginnhof namentlich die Sofe Werbet, Filicowis, Romales und Lipnis), juruck, mußten aber die Ponaltag fortbezahlen und außerbem noch eine Gelbftrafe erlegen, die fur Koniginnhof mit 500 Schod meifinischer Grofchen bemeffen murbe. Much erhielt Die Stadt, um das Betragen ber Burger in Bufunft zu beauffichtigen, einen to: niglichen Richter (S. Königgraß, S. 24). Ferdinands Sohn und Rachfolger, R. Marimilian II., beftatigte 1570 bie Privilegien ber Stadt. Beim Musbruche bes 30jahrigen Rrieges vereinigte bas utra= quiffifche Koniginnhof feinen Beitrag an Mannschaft ichon am 8. Mai 1619 mit ben übrigen ffanbifchen Truppen des Roniggraber Rreifes. Rach ber Schlacht am Beifen Berge (8. Nov. 1620) murbe bie Stabt von ben Raiferlichen befest; indeffen erfolgte Die völlige Wiederherffellung bes fatholifchen Bottesbienftes erft im 3. 1626. Ueber Die Berlufte, welche bie Stadt im Berlaufe biefes Rrieges erlitten hat, finden mir erft in Bezug auf bas 3. 1646 eine bestimmte Rachweifung. Der fchwedische General Wittenberg, ber aus Schleffen in Bohmen ein= gefallen war und ben faif. Felbheren Montecuculi, nachbem er benfelben gur Aufbebung ber Belagerung von Friedland und Grafenftein gezwungen, bis nach Koniginnhof verfolgt hatte, brachte biefem bier eine frarte Niederlage bei und die Stadt murbe barauf von ben Siegern arg gemighandelt. Bum Glud machte fcon im 3. 1648 ber Beftphalifche Friede bem gangen verberblichen Rriege ein Ende und bie verarmten Einwohner konnten fich allmählich wieder erholen. - Aber noch fein volles Sabrhundert hatte diefer gluckliche, nur durch die Feuersbrunft vom 3. 1699 schmerglich unterbrochne Buffand gebauert, als nach bem im J. 1740 erfolgten Tobe R. Rarls VI. ber f. g. erfte fchlefifche Rrieg zwischen Defferreich und Preugen ausbrach, in beffen Berlauf Roni= ginnhof nicht nur durch die Berftopfung vieler Dabrungsquellen, fendern auch im Winter von 1741 auf 1742 durch den Ginfall der Preugen in Diefen Theil Bohmens und die Befehung ber Stadt Ungemach aller Urt ju erbulden hatte. Much ließ bie, auf ben 1742 geschloffenen Breslauer Frieden folgende Rube den Ginwohnern nur wenig Beit, ihre Berlufte gu erfegen; benn ichon 1744 entfpann fich ber zweite fchlefifche Rrieg und Roniginnhof hatte 1745 zuerft gehn Wochen lang eine preußische, und

ale biefe abgezogen mar, eine ofterreichische Befagung zu verpflegen. Etwas langer bauerte bie Ruhe, welche ber am 25. Dezember beffelben \* Jahrs zu Dresben geschlossene Frieden herbeiführte. Die Raiferinn Maria Therefia beftatigte ber Stadt mahrend diefer Beit, namlich am 22. April 1749, ihre fammtlichen Privilegien. Gleich im Beginn' bes fiebenjährigen Krieges murde Koniginnhof zwei Mal, 1756.und 1757, von preufischen und im lettgenannten Sahre auch von faiferlis chen Truppen befett. Die in ben Lagern und Spitalern ausbrechenben Rrankheiten verbreiteten fich nicht bloß auf bem Lande, sondern rafften auch eine große Bahl ber Stadtbewohner bin. Much fpaterbin, 1759, 1760, besonders aber 1762, mo Preugen und Rofaten gemeinschaftlich aus Schleffen über Trautenau nach Bohmen vordrangen, murbe Ronis ginnhof nochmals hart mitgenommen. Dbichon 1763 burch ben bu= berteburger Frieden biefen Kriegeleiben ein Biel gefest murbe, fo mar boch ber Bohlstand ber Einwohner in feinen Grundlagen fo erschüttert, baß bie Stadt bis auf ben heutigen Zag nicht wieder zu ihrer vormaligen Bluthe hat gelangen konnen. Wie fehr Koniginnhof bei ber in Folge bes Mifjahres 1771 entftandenen ichrecklichen Sungerenoth gelitten ba= ben mag, lagt fich aus ber Schilberung abnehmen, die wir von jener traurigen Zeit bei ber Beschreibung ber Stadt Borig (S. Bibsch. Rr.,-3. 274) geliefert haben. Bei dem f. g. Preußifchen Rummel, ober dem Zwifte, der 1778 in Betreff der baierifchen Erbfolge abermals in einen blutigen Rrieg auszuarten brobte, fam Koniginnhof, wie bie gange Gegend, mit bem blogen Schrecken bavon, indem ichon 1779 ber Tefchner Friede gefchloffen murde. Nur die Borftabte murden damals burch ein paar preußische Kanonenkugeln leicht beschädigt. — Muger biefen Kriegsunfällen ift Koniginnhof im Laufe ber Sahrhunderte auch mehrmals von Feuersbrunften beimgesucht worden, auf die wir zum Theil schon weiter oben hingebeutet haben. Das erfte Unglud biefer Urt betraf bie Stadt schon im J. 1345. Der Schade mar so groß, daß R. 30= hann mittelft Urfunde vom 3. 1346, bie noch im Stadtarchiv bewahrt wird, den Einmohnern alle außerordentliche Gaben, blog die gemeine Steuer ausgenommen, erließ. Um 4. Mai 1450 murde burch eigens baju abgefchickte schlefische Morbbrenner in Koniginnhof, so wie in funf anbern Drifchaften, Feuer angelegt, woburch bie gange Stadt eingeafchert murde. Die Einwohner follen bamals, anftatt zuerft bas Keuer zu los fchen, über bie Brandflifter (wie man glaubt, schlefische Rreugfahrer, bie bamale ihre Baffen gegen ben vom Papft fur einen Reger erklarten Reichsverwefer Georg von Pobebrad fehrten) hergefallen fenn, gegen 40 berfelben in die Flammen geworfen, und fur biefe patriotische Sandlung vom Reichsverweser \*) eine große Summe Gelbes zum Wiederaufbau

<sup>\*)</sup> R. v. Bienenbergs Geschichte ber Stabt Königinnhof 2c. S. 35, Anmert. Rr. 3. Es fieht bort Rox Georgius; aber im

ber Stadt erhalten haben. Ein am 20. Juni 1570 in ber Grabliger Gasse ausgebrochnes Feuer verzehrte die ganze Stadt die auf zwei Chaluppen. Fast ein gleiches Unglück widerfuhr der Stadt am 6. Novemb.
1699. Das am 24. Nov. 1776 ausgebrochne Feuer verzehrte nur die Grabliger Gasse. Die letzte Verheerung durch dieses furchtbare Element erfolgte am 27. September 1791, wo das Nathhaus, Malzhaus und Bräuhaus, die Fleischbank, nehst 65 Bürgerhäusern und 3 gefüllten Scheuern abbrannten, so daß der Schade auf 218965 fl. berechnet wurde. Das dadurch herbeigeführte Elend der Einwohner wurde durch zahlreiche Wohlthaten der Nachbarorte und anderer Theile Vöhmens erleichtert. Auch erhielt die Stadt von den böhmischen Ständen ein Darlehn von 12000 fl., welches erst in 30 Jahren zurückgezahlt werden durste. Der bei diesem Brande fühlbar gewesene Wassermangel wurde die Veranlassung, daß die Stadtgemeinde in den Jahren 1818 u. 1819 die oben erwähnte Wasserleitung errichtete.

Roniginnhof mar ber Geburteort einiger zu ihrer Beit ausgezeichne= ten Manner, namentlich folgender: 1) Beinrich Dworfen von Selfenberg, Abt bes Benediktiner = Rloftere Cloman (jest Emaus) auf ber Neuftabt zu Prag, und Abministrator bes Prager utraquiftischen Unter = Confiftoriums, geb. 1505, geft. 1582; 2) Magifter Matie g Dworffn (Matthaeus Curius) von Saget; er mat Rektor ber Prager Universitat, Borfteber bes utraquistischen Unter= Confistoriums und ftarb als Propft bes Konig = Wengels = Collegiums im 3. 1589; 3) Mag. Mathias Dapfilis, Reftor ber Schule gu Laun, lebte um bas 3. 1586, wo feine Lehrmethobe in ber von ber Prager Universität fur die Landstädte vorgeschriebnen Schulordnung empfohlen murde; 4) Ferdinand Celifto, infulirter Ubt zu Uparen in Ungarn und Residential = Domherr zu Koniggraß. - In ber Ge= fchichte ber bohmifchen Literatur ift Koniginnhof als Funbort ber nach ihr benannten altbohmifden Sandichrift berühmt geworden, melde Br. Santa, Bibliothefar bes Baterlanbifchen Mufeums ju Prag, am 16. Sept. 1817, zufällig hier entbedte \*).

Die der Stadtgemeinde gehörigen Dörfer sind:

- 1. Berbet, 3/4 St. nm. von ber Stadt, am linken Elbufer, ein burch Emphymatisirung bes ehemaligen Maierhofes Berbet entstandenes Dominis cal Dorf von 64 h. mit 434 E., jur Dechantei : Rirche eingpf., mit
  - 3. 1450 war Georg noch nicht König, sonbern nur erft Reichsverwefer. R. v. Bienenberg bezweifelt übrigens bie Wahrheit ber gangen Ergählung.
- \*) Sie ist nebst einer teutschen Uebersetzung und einem historisch = kritischen Borbericht, von B. A. Swoboba, k. k. Dumanitäts = prosessor (am Gymnassium ber Prager Rieinseite) im J. 1829 in der Talveschen Buchhandlung zu Prag erschienen, unter dem Titel: Rralodworsky Rufopis 2c. 2c. König innhofer handschrift. Sammlung althöhmischer lyrisch = epischen Besänge, nebst andern althöhmischen Gebichten 2c. 2c.

- 1 Privatsch ule, die von einem ambulirenden Schulgehilsen versehen wird. Bur Conscription bieses Dorses gebort die 1/4 St. nw. davon liegende Einschicht Pod han (Podhag), 10 h. mit 67 G.
- 2. Nowoles, 1 St. wnm, von ber Stadt, Dominikal : Dorf von 37 . mit 236 E., zur Dech antei : Rirche eingpf., hat 1 Privatschule, bie von einem ambulirenden hilfelehrer versehen wird. Bur Conscription von Nowoles gehören auch 6 Nummern ber benachbarten Einschicht Kon is na ober Bahan (Jahag).
- 3. Filifowig (eigentl. Fiblerow, Fieblereborf, von bem ehes mal. Besiger Fiebler), 1 St. nw. von ber Stabt, am rechten Elbufer, ein zur De chanteis Lirche eingepfarrtes Dominital : Dorf von 16 h. mit 139 E., von welchen 10 h. mit 87 E. aus bem emphyteutisirten ehemaligen Hofe Filifowig entstanden sind.
- 4. Lipnig, 1/2 St. fw. von ber Stabt, an ber Bibschower Strafe, Dos minital= Dorf von 44 h. mit 340 E., ift zur Dechantei = Rirche eingpf. und hat 1 Privatschule. Bum Gerichte bieses Dorfes gehört Rowinka. 1/2 St. sim. von ber Stabt, am Salesler Berge, Dom. Dorf von 10 h. m. 70 E., zur Dechantei = Rirche eingpf.
- 5. Silberleit (Silberleiten, Silberleut, Silberleus ten),  $\frac{3}{4}$  St. sion ber Stadt, D. von 22 H. mit 153 E., von welchen 1 H. (Chaluppe) zum Gute Döbernen gehört, ist zur De chantei=Rirche eingpf., hat aber 1 Rapelle und 1 Schule. Dieses Dorf steht auf ben Gründen des ehemaligen Lehnhoses Pobhor, welcher im XVI Jahrh. dem Johann Silber (3ylwar) von Silberstein gehörte, nach bestey Vode 1606 an R. Rudolph II. siel und von diesem 1608 für 1620 School meißnisch an die Stadt Königinnhof verlauft wurde.

Much befist Roniginnhof

- 6. von Göberle (Jabor), einem jur hft. Edur; gcorigen und nach Regelsborf eingpf. Dorfe. 11/2 St. n. von ber Stabt, 41 h. mit 290 E., welche ben Lehn hof Jabor ausmachen, ber unter bic Trautes nauer Leben gehört und von ber Stabt im J. 1572 für 933 fl. 20 fr. gestauft wurde \*); bei biefem Antheile ift 1 Wirthib, und 1 Muhle (,, Nieders müble") mit Brettfage;
- 7. von Schurgleiten, einem gur oft. Schurg geborigen Dorfe, 1 f. mit 6 G.

# Bofpitalftiftungs-Berrichaft Grablig.

Dieses Dominium liegt im westlichen Theile ber nördlichen Hälfte bes Kreises, größtentheils am linken Ufer ber Elbe, und gränzt gegen Norben an Gebietstheile ber Hft. Arnau (Bibsch. Kr.), bes Gutes Dősbernen und ber Hft. Smiriss-Horeniowes, in Osten an die Hft. Nachob und bas Gebiet ber Stadt Jacomir, in Suben ebenfalls an das letzere Gebiet und die Hft. Schurz, in Westen an ebendieselbe Hft., das Gebiet ber Stadt Königinnhof und einen kleinen Theil der Hft. Arnau.

Nach alten, aber unverburgten Ueberlieferungen foll biefe gange Gegend zwischen ber Elbe und ber schlesischen Granze ehemals von Raub-

\*) Dr. Chmelenfty: Manftwj tili Lena Čeftá. prag, 1832. S. 21.

rittern bewohnt gewesen fenn, welche von ben Te mpelherren ausgerot= tet morben, die bann bas Schloß Srabifftie (bas heutige Grablis) an fich gebracht hatten. Schaller (S. 79) bezweifelt bief aus bem Grunde, weil in einer von ihm bei ber Befchreibung bes Raurimer Rreifes (X. Theil G. 189) mitgetheilten Urfunde nichts bavon ermahnt fei. Indeffen bezieht fich biefe Urfunde bloß auf den Berfauf von 20 o bo chob (Rat. Rr.), und es folgt baraus feineswegs, bag die Templer nicht auch Grablis in Befit gehabt haben tonnten. Nach ber Aufhebung biefes Ordens gehörte Grablig im Sahre 1316 bem Putho (ober Potho) pon Turgau, wie aus ber von Ritter von Bienenberg (Gefchichte ber Stadt Koniginnhof, Beilage Dr. I.) angeführten Urfunde hervorgeht, morin biefer Potho von Turgau (Turgom) als Befiger von "Gra= bifft" und "Urnam" erscheint \*). Auf Diesen folgte die Frau Daria, Gemahlinn bes Ritters Benebift von Chuftnif, von welcher Grablis (bas bamals auch ben Namen Serman Chuftnif geführt haben foll) als Erbtheil an Johann von Dpotfchna tam, ber es 1413 befaß \*\*). Im J. 1423 gehörte es bem Deinrich von Tura au, und fam barauf an bie Berren von Safenburg. Di flas II., aus biefem Befchlechte, Berr auf Roft und Brablis, farb 1470 und hinterließ zwei Cohne, Johann und Ulrich, von welchen iener bie Sft. Safenburg, diefer Roft und Grablit erhielt. 3m 3. 1556 gehörte Gradlis dem Ritter Niklas Pe čingar von Bidčin, welcher 1561 ftarb und es feinem Cohne Albrecht Decingar von Bibein Rach beffen Tobe, 1592, ftanden feine minderjährigen Rin= ber bis 1603 unter mutterlicher Wormundschaft und es erfolgte bann eine Theilung, vermoge welcher Albrecht, ber jungfte Sohn, bas Schloff und den Markt Grablit nebst ben baju gehörigen Dorfern, der alteste, Sermann, ben Wolfdorfer Sof mit ben f. g. obern Dorfern, bie Mutter aber ju ihrem Leibgebing ben Sof und bas Dorfchen Stangen= borf, fo wie ben Neuen Sof erhielt. Beibe Bruber traten beim Musbruche bes breißigjährigen Rrieges unter bie Fahnen ber protestantischen Stanbe. Nach ber Schlacht am Weifen Berge flüchtete fich Dermann ins Ausland, Albrecht aber mußte fur die Salfte des Preifes feine Berr= Schaften an ben konigl. Fiecus abtreten, und Grablis murbe 1623 für bie Summe von 18248 Schock Gr. und 5 Den. an Albrecht v. Wald= .ft e in perkauft. Diefer vertauschte es 1626 an die Frau Maria Magba= lena, Bittwe bes Freiheren Johann Rudolpha Trefa v. Lippa, geb. Popel v. Lobfowig, welche 1628 ftarb und ihre Befigungen ihrem Sohne Adam Erdmann, Grafen Erčfavon Lippa, hinterließ. Rach beffen zu Eger am 25. Febr. 1634 erfolgtem Tobe fielen feine Bes

<sup>\*)</sup> Siehe auch oben bie gefchichtliche Ueberficht ber Stadt Königinnhof S. 101.

\*) Ritter von Bienenbergs Bersuch über einige merkwarbige Alterthumer u.
I. Stud, S. 50 und 51.

figungen an bie tonigt. Rammer, und Grablit wurde 1636 auf Befehl R. Ferdinands II. ben Jefuiten fo lange jum Rubgenuß überlaffen, bis fie eine gemiffe Summe Geldes, die ber Bergog Albrecht von Friedland gur Stiftung bes Prager Profeghaufes, fo wie bes Jefuiten = Collegiums und Geminariume in Birfdin bestimmt batte \*), entrichtet haben murben. 3m 3. 1637 wurde Grablig einem banifchen Grafen von Ulefelb \*\*) eingeräumt, ber fich eines wiber feinen Ronig begangenen Berbrechens halber nach Bohmen geflüchtet hatte. Da er fich aber auch bier nicht ge= nug ficher glaubte, fo begab er fich 1642 nach Schweben, und Grablis fiel nunmehr neuerdings an die fonigt. Rammer gurud. Die Jefuiten. welche fich durch ihren fruhern Befit ber Sft. noch nicht fur vollfommen gufrieden geftellt erklarten, erneuerten ihre Unfpruche auf biefelbe. Ferdinand III. aber überließ bie Sft. Gradlit bem Bruder bes gefluch= teten Grafen von Ute feld, welcher fich mit den Jefuiten über eine beflimmte Summe verglich, von welcher fie jahrlich die Binfen erhalten follten. Im J. 1655 faufte Gradlig ber f. f. General Detavio Graf Piccolomini, Befiger ber Sft. Nachob, welcher es 1661 an eine Grafinn Cernin verlaufte, Die es ebenfalls burch Rauf bem Martarafen bon Baben überließ, von weldem es 1662 auf bemfelben Bege an ben burch feine Belbenthaten im Türkenfriege berühmten f. f. General 30= hann Reichsgrafen von Sport gelangte, welcher die Sft. Grablis (mit welcher damals ichon die ehemaligen Guter Bermanis, Bismis und Groß = Bod vereinigt waren) nebft ben Berrichaften Liffa \*\*\*), Ronoged. Mieftig, Malleschau und Doreniowes +) bis zu feinem am 6. Mug. 1679 erfolgten Tobe befaß. Da ber teffamentarifche Erbe ber Sft. Grablis Frang Unton Reichsgraf von Gport, geb. am 8. Marg 1662, beim Ableben feines Baters erft 17 Jahr alt mar, fo ftand diefelbe einftweilen unter vormunbichaftlicher Bermaltung, und ber junge Graf machte unterbeffen gur Bollendung feiner wiffenschaftlichen Musbilbung eine Reife nach verschiebnen europäischen Lanbern, namentlich nach Stalien, wo fich jene Ibeale ber Runft in ihm entwickelten, die er fpaterbin auf feinen Befigungen durch Baumeifter, Bitbhauer und Maler ins Reich ber Birflichfeit treten ließ. Im J. 1684 fur großjährig erflart, über= nahm er bas vaterliche Erbe, und vermablte fich 1687 mit der Reiche= grafinn Francista Apollonia Sweertsvon Reift, welche ihm zwei Tochter, Maria Eleonora Alopfia Cajetana, und Unna Ratharina gebar, und am 22. Upril 1726 farb. Bir haben ichon bei ber Beichreibung ber Sft. Liffa (f. Bunglauer Rreis, G. 56 und 59) biefen Grafen Frang Unton von Sport ale einen "burch Boblthatigfeit gegen bie Urmen, Freigebigfeit gegen

\*) Siche Schaller, S. 81.

+) Siehe oben G. 50.

<sup>&</sup>quot;) Co nennt ibn Challer; bei von Bienenberg heißt er Unfelb. ") Siebe ben II. Band blefes Bertes, Bungl. Kr., C. 56.

bie Rirche und ihre Diener, Liebe zu den Wiffenschaften und Runften bervorragenden Mann" fennen gelernt, und werben weiter unten bei ber Beschreibung ber Ortschaften seine Berdienfte um ben Flor ber Sft. Gradlig noch besonders zu entwickeln Gelegenheit finden. Er vergro-Berte feine Befitungen im 3. 1686 burch ben Untauf bes Gutes Pleg (f. oben Sft. Smirit, S. 50) von feinem Bruder Ferbi= nand fur bie Summe von 90000 fl., trat biefes Gut aber fvaterbin im 3. 1698 fur 144000 fl. und 1000 fl. Schluffelgelb an ben Gras fen Johann Joseph von Sternberg ab. Eben fo verfaufte er im R. 1699 die im Caslauer Rreife liegende Sft. Malefchau fur 280000 fl. an ben Grafen Unton von Solleweil. In der mehr= ermahnten Schrift bes Ritters von Bienenberg wird (1. Beft S. 60) gefagt, Graf Frang Unton von Sport habe bie Unterthanen ber Sft. Grablig auf ewige Beiten fteuerfrei gemacht, indem er befohlen, ben Betrag berfelben aus den Gintunften der Sft. ju entrichten. Dief ift jedoch nicht gang ber Bahrheit gemäß. Der menschenfreundliche Graf bestimmte allerdings in seinem Testamente eine Summe von 100000 fl. gu bem 3mede, bag von ben Binfen biefes Capitals bie eine Balfre gum Beften ber Steuerpflichtigen, bie andere aber gur Unterftubung ber Armen und Berungluckten verwendet werden folle. Da diefe Binfen 5000 ff. betrugen, fo konnte freilich Unfangs mit ber Balfte berfelben bas bamalige Steuerquantum berichtigt werben. Gegenwärtig aber, mo fich die Geld= perhaltniffe bedeutend geandert haben, bient diefe Stiftung nur ju einer, freilich immer noch willkommnen Aushilfe. Die Binfen werben jährlich am Sterbetage bes eblen Boblthaters (am 30. Marg) öffentlich vertheilt, und nebst ben Capitalien in ber unterthanigen Steuerkaffe = Rechnung ge= borig ausgewiesen. Die großartigste Stiftung bes Grafen Sport mar bie im 3. 1711 erfolgte Grundung des Rloftere ber Barmher= gigen Bruder und des damit verbundenen Armen = hofpitals gu Rufus. Er verordnete namlich, daß nach feinem Tode die gefamm= ten Einfünfte ber damals auf 300000 fl. geschätten Berrichaft Grablis, nebst ben Binfen eines befonders noch hinzugefügten Capitals von 100000 fl. auf ewige Beiten gur Unterhaltung von 100 armen Mannern und von 12 Religiosen jenes Orbens verwendet werden follten. Der Graf farb, mit den Burben eines faif. wirklichen Geheimen Rathe, Rammerere und Bonigl. Statthalters in Bohmen befleibet, am 30. Marg 1738 gu Liffa, und wurde, feinem Berlangen gemäß, in der von ihm bei ber Rirche gu Rufus errichteten Familiengruft beigefest. Ule nun aber die von ihm gemachte fromme Stiftung ins Leben zu treten bestimmt mar, widerfeste fich ein Fraulein von Dbernit mit einer angeblichen alten Schulbfor= berung an die Sft. Gradlis von 300000 fl., die durch Hingurechnung ber rudftandigen Binfen noch bebeutend vergrößert murde, ber Bollgiehung bes Teftamentes, und es entftand barüber ein Rechtsftreit, ber erft im 3. 1743 burch die Entbedung beendigt murbe, daß bas Papier, welches

bie betrügerifche Schuldverfdreibung enthielt, viel fpater verfertigt fei, als bas Datum der Urfunde befagte. Roch im Detober beffelben Jahres bejogen brei Religiofen bes Drbens ber Barmbergigen Bruber bas Rlofter gu Rutus, und am 28. Febr. 1744 gefchah die vollftandige Einführung berfelben und die Eröffnung bes hofpitals. Die übrigen Beffgungen bes Berftorbnen fielen an feine zweite Tochter Unna Ratbarina (bie altere mar ichon als Derinn bes von ibm gu Gradlis gestifteten Convents ber Coleftinerinnen am 29. Janer 1717 mit Tobe abgegangen), als ein= gige Gebinn, welche bereits feit bem Jahre 1712 mit Frang Rart Rubolph Reichsfreiheren von Reift, E. E. Feldmarfchall = Lieute= nant, und 1718 von R. Rarl VI. jum Reichsgrafen von Sweerts und Sport erhoben, vermählt mar. Die Dber = Infpection ber gangen Stiftung erhielt ber jebesmalige Bifch of von Roniggras, und jum Coinspector murben die Brafen v. Sweerts und Sporf ernannt, melde auch bas Patronat über die hiefigen Rirchen und Schulen befigen. Ein Artitel bes Stiftungsbriefes, welchem gufolge auch von ben Sportis fchen Berrichaften geburtige Militar = Invaliden an ber Berpflegung bes Sospitals Theil haben follten, murbe unter ber Raiferinn Da aria The refia burch Bertrag mit dem Grafen Frang Rart Rudolph von Sweerts und Sport, dd. 22. Juni 1751, babin abgeanbert, baf iene Invaliden ber Sporfifden Berrichaften in bas f. E. Invaliden- Saus gu Prag aufgenommen werden, und biefes bafur jahrlich aus ben Grade liber Menten die Summe von 3000 fl. empfangen follte. Gegenwartig ffebt bie Sft. Gradlis und refp. bes Rutufer Stiftungsfonds unter ber Dber = Abminiftration bes f. f. Landes = Buberniums. Dit ber Sfc. Grablis ift ichon feit bem 3. 1623 bas But Dermanis vereinigt, melches 1497 bem Banief Ples von Staupno gehörte, ber es an Seinrich Berta v. Duba und lippa verpfandete, aber 1516 mie= ber einlofte. Rach diefem erfcheint 1520 Georg Berftorfvon Gereborf als Befiger von Dermanis. Um bas 3. 1547 gehörte es nebit ben Dorfern Brod, Glotow (Schlotten), Wohnanow (Bohnan), Rrabcis (Rrabichis), Prorub und Swinifftan, ber Stadt Jaromir, welche damals berfelben von der fonig t. Rammer confiscirt wurben. (Siehe Jaromir, G. 73.) Bahricheinlich burch Rauf von ber Lettern gelangte bas Gut fpaterbin an Johann Freiheren von Balb= ft ein, ber es bem Gohne feines Brubers Be org, bem Freiherrn 2Bil= belm b. alt. von 2Balbftein, als Erbtheil binterließ, von bem es nach beffen Tobe, 1585, an feinen Gohn Mibrecht Bengel Eufebius, nachmaligen Bergog ju Friedland, überging. Bon bem Lettern murbe auch bas But Bismit gugefauft, welches 1621 einem Beren Talab to geborte. Das But Groß = Bod ift erft im XVIII. Jahrh. an Grablit gefommen ; im J. 1702 gehörte es, ben alten Grundbuchern Bufolge, noch dem Mitter Rarl Ignag Leopold Robowfen von Suftifan. (S. Landtaff. Sauptbuch, Litt. G. Tom. IV. Fol. 21.)

Der nubbare Fladeninbalt beträgt laut Ratafiral = Berglies berunge = Summarium vem 3. 1833 :

| •                      | Deminicale. |       | Rufticale. |      | Bufammen |       |
|------------------------|-------------|-------|------------|------|----------|-------|
|                        | 304         | □.£0. | 304.       |      | Fr.A.    | D.RL. |
| An aderbaren Telbern . | . 1171      | 716   | 3888       | 1435 | 5060     | 551   |
| = Wiesen               | 292         | 952   | 400        | 422  | 692      | 1374  |
| = Garten               | 58          | 499   | 210        | 1559 | 269      | 458   |
| = Teiden mit Biefen    |             |       |            |      |          | -     |
| vergliden              | . 125       | 776   | _          | _    | 125      | 776   |
| = Humreiten :c         |             | 991   | 240        | 204  | 291      | 1195  |
| = Walbungen            |             | 864   | 715        | 66   | 2433     | 930   |
| Ueberhaupt             | 3417        | 1598  | 5455       | 486  | 8873     | 484   |

Die hft. Grablit gehört jum Borgebirge bes Riefengebirges, boch find, mit Ausnahme bes Calvariberges Neuwald, feine besonders ausgezeichneten Berge verdanden. Die Felsarren find Thonmergel, bauwilade lich aber Quadersandstein und Planerfalf. Auf beide legtern Felsarren find mebre Steinbruche in Berried. Jener ift zu allerlei Ereinmes- und selbst zu feinern Bildhauer = Arbeiten brandbar. Der Kalkstein liefent treffliches Baumaterial, und bie Felung Josephüadt ist größtentbeils aus ben biesigen Brüchen damit versorgt worden. Bei habe geitzen sich Spuren von Steinfeblen.

Der haupiflug ift bie Elbe, welche, von ber bft. Schure femmenb, bas biefige Gebier bei Stangenborf betritt, an Rufus, Schlotten, Brobe und Beimanis verbeiflieft und bann auf bas Bebier ber Ctabt Jaromit übergebt. Gie empfangt biefigerfeits feche fieine unbedeutende Mublbade. Die noch vorbandnen 8 Teiche, melde gufammen eine Area von 35 Jod 194 Al. bebeden, find mie Rarpfen, Bechten, Barfcblingen, Schleien und Deiffifden befest. Gie führen folgende Ramen: ber Stadelteich und ber Jefdeteteich, an und oberhalb der Gradliger Muble, ber Miechir und ber Birkenteich, Streckteiche bei Grablig, ber Tribabl, Streckteich bei Bolsborf, ber Großboder Zeich, Streckeich im Dorfe Groß = Bod, ber Bismiger, bei Bismis, und ber Plappmubl= Teich, bei der Plapp= muble, jener ein Rarpfen-, biefer ein Streckteich. Acht ehemalige Teiche, zusammen 85 Joch 1417 DRl. enthaltend, find trocken gelegt und größtentheils in Wiefen vermandelt. In Rufus und Gradlig find Die neral = Quellen.

Die Bevölkerung ist 6993 Seelen ftark. Darunter sind 18 Sfraeliten = Familien, in Groß = Bock, wo sie eine eigne Spnagoge haben. Die herrschende Sprache ist die teutsche. Eine Eigensthumlichkeit der hiesigen Bolkstracht ist die lichtgrune Farbe der Röcke, ein Ueberrest aus den Zeiten des Grafen Franz Anton v. Spork, welcher

biefe Farbe feinen Unterthanen vorschrieb, um fie baburch von benen anberer Dominien auszuzeichnen.

Die vorzüglichsten Ertrags = und Nahrungsquellen bes Dominiums und ber Einwohner sind Ackerbau, Biehzucht, Balbkultur, bie gewöhnlichen ländlichen Gewerbe, Fuhrwerk, vornehmlich Flachsspinsnerei, Garnhandel und Leinweberei.

Der Boben ist bei ben sublichern ober f. g. untern Dorfern, nachft ber Etbe, von mittelmäßiger Fruchtbarkeit und liefert die gewöhnlichen Getraibearten, auch hülfenfrüchte, Futtergewächse und Erdäpfel. Die obern, höher liegenden, größtentheils von Waldungen umgebnen Dorfer haben minder fruchtbare Gründe, die sich bloß zum Korn=, haber-, Erdäpfel= und Flachebau eignen. Nicht bloß in Garken, sondern auch im Freien, wird, am meisten bei den untern Dorfern, die Obstbaums zucht betrieben. Bei den Lehtern zieht man auch einige Weinstöcke.

Die Hauptviehgattungen sind Pferbe, Rinber und Schafe. Der Felbbau wird durchgehends mit Pferben betrieben, welche ber Bauer auch jum Fuhrwerk in entferntere Gegenben verwendet. Die Schafzucht beschränkt sich meistens auf die obrigkeitlichen hofe. Schweine und Bienenzucht sind unbedeutend. Ziegen, Ganse und hubtner werden zum häuslichen Bedarf gezogen. Der Biehstand war am 30. April 1833:

| Bei ber Dbrigfeit. | Bei ben Unterthanen.       | Bufammen.                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                  | 227                        | 233                                                                                                                             |
| (Alte)             | (218 Alte, 9 Fohlen)       |                                                                                                                                 |
| 173                | 2198                       | 2371                                                                                                                            |
|                    | (143uchtft.22jungeSt.,     |                                                                                                                                 |
|                    |                            |                                                                                                                                 |
|                    |                            |                                                                                                                                 |
|                    | 31 zugoch 1., 62 junge 2.) |                                                                                                                                 |
|                    | 28                         | 565                                                                                                                             |
| (400Alte,137Eamm.) | (Alte).                    |                                                                                                                                 |
|                    | 6<br>(Alte)                | 6 227 (Alte) (218 Alte, 9 Kohlen) 173 2198 (4 Zuchtst. 3 junge St., 81 Kübe, 37 Kalbinnen, 34 Zug= ochs., 14 jung.Ochs.) 537 28 |

Die Obrigkeit besigt 3 Maierhofe in eigner Regie, und zwar in Grablis, Stangendorf und den Hof Richholka. Schäfereien sind bei ben Höfen Grablis und Rychholka. In Bokausch ist ein Hammelhof. Emphyteutisitt sind seit dem I. 1787 der Wölsborfer, Hermaniger, Grabschier, Bismiger und Groß = Bocker Maierhof.

Die Balbungen sind in zwei Reviere, das Gradliger und bas Bokauscher, abgetheilt und liefern jährlich 2856 Klafter Holz, welches auf dem Dominium selbst verbraucht wird. Nur ein kleiner

Theil geht nach Jaromir und Koniginnhof.

Die Jag breviere enthalten Rehe, hasen und Rebhühner; zuweilen auch Walbschnepfen und Birkhühner; sehr selten ist das Auerhuhn. Das erlegte Wild wird theils auf dem Dominium selbst verzehrt, theils nach Jacomir und Königinnhof abgesett. Zu den Zeiten des Grafen Franz Anton von Spork bestand hier ein ansehnlicher Thierund ein Fasangarten, welche beibe aber schon längst eingegangen sind. Graf Sport war ein großer Berehrer der Jagd. Als er im J. 1723. wo Kaiser Karl VI. zu Prag gekrönt wurde, diesen Monarchen auf einer Jagd zu Brandeis begleitete, stiftete er zum Andenken dieses Tages den St. hubertus Drben, und der Kaiser erwies dem Grasen die Ehre, das Ordenszeichen, eine goldne Medaille mit dem Brusstütze des heil. hubertus und einem daran hangenden goldnen Jagdbarn, und seinen Händen anzunehmen. Späterbin trugen diesen Orden, und mehren Standespersonen, auch Friedrich Anzuk M. König was Polen und Kurfürst von Sachsen, und Friedrich Milkelm L. König von Preußen \*).

Mit verfchiebnen Gewerben und Dandel munt um t. Time 1834 auf ber gangen Sft. 103 minfing Miffer mir 34 Befichen und 50 Lehrlingen, ferner 90 andere Gewerbrraibente mit 13 Seinellinger und hilfbarbeitern, und 24 hanteleleure mit 3 Genitten, min men alfo 317 Personen befdafting. Darmme befunder fit bigente Meifter und Gewerbeherren: 10 Buder. 12 Bierideinter. : Brime. 1 Branneveinbrenner, 5 Suffrinder, 18 Beifichtamer. & Beifer 300 gemifchten Baarenhandlungen, 5 Stuffene mir Stortersauerer. + 3.5 mer (mit f. g. Litt. C : Blacent, 1 Miritimer. 4 bene une febreie handler, 1 Leinmanthantlury in Die: Ballor'. Frinc Joseph hoffmann, mide be Made a Bien. Brinn. Tref. und Brestan beziehr), 43 Leinmeie: mu Brenifnelen. 4 beis garber, 2 Maurer is Gefelier, 17 Miller, 2 Jennichenteiner. 1 Memer, 3 Schleffer, 12 Schmiebe, 11 Schneiber, 12 Schummarter, 1 Stärfmacher, 1 Swinguthentler, 1 Swinnet, 4 Tiftier, 7 Manner, 3 Weinhandler und 1 Zimmermeifter '7 Befeller.,.

Sanitates Perfonen fint 1 Bonnbary: 'in Aufue, 1 Aposthefer (ebend.) und 11 Debammen '4 in De-manis, 2 in Anten, die übrigen in Bielun, Grablis, Groß : Bod, Aufue unt Schlower.

Für die Armen und Aranken ist zuwörderst durch das obenerwähnte Rloster der Barmberzigen Brüber zu Aufus und das damit versbundene Spital in ausgezeichneuer Weise gesorgt, wie weiter unten bei der Beschreibung von Aufus umständlicher dargestellt werden soll. Außerdem hat die Administration im J. 1833 ein besonderes Armen-Institut zu errichten begonnen, welches am 31. Ofiod. dest. Jahre bereits an Capital 2803 fl. 32° fr. W. W. und an Kassa-Baarschaft 363 fl. 16% fr. W. W. befas. Davon wurden 6 arme Schussinder und 20 erwachsene Hilsbedurftige mit 79 fl. 43 fr. W. W. unterstübt.

<sup>\*)</sup> Man febe Cornova: Linterhaltungen mit jungen Freunden ber Baterlanbsgeschichte; Illies Banboen, S. 69. Auf einem Bitbniffe bes Grafen, vom
3. 1785, nach bem Leten gezeichnet und in Aurfer gestochen von Emanuel
Joach im Saas, fieht man auf der Bruft bes Grafen bloß bas Jagbhotn
mit einer rothen Schleife befestigt, aber Leine Medallie.

Es sind aber Subscriptionen eingeleitet und verschiedne andere Einnahmen ber Anstalt jugewiesen worden, wozu noch 1/4 pCt. des reinen Ertrags der Hft. kommen, die die Obrigkeit von 1834 an beisteuert, so daß von jest an eine bedeutend größre Zahl von Armen wird unterstüht werben können. Die obenerwähnte Stiftung des Grasen Franz Anton von Spork zur Unterstühung der Steuerpflichtigen und unschuldiger Weise verunglückten oder ganz hilflosen Einwohner der herrschaft, beträgt gegenwärtig 98618 fl. 44 kr. W. W. Die eine Hälfte der davon entfallenden Zinsen wird unter die Steuerpflichtigen, die andere aber jährlich am 30. März unter die Berunglückten und Armen vertheilt, welche bei dem an diesem Tage Statt sindenden Seelenamte für den verstorbnen Wohlthäter fromme Gebete des Dankes verrichten.

Bur Berbindung ber Hft. mit den umliegenden Dominien bestehen zwei Commerzial=Straßen. Die größere oder Hauptstraße führt von der Jaromirer Gränze über Hermanis, Brode und Schlotten, längs der Elbe bis Kufus, und von da über Gradlis und Rettendorf bis in den zum Gute Döbernen gehörigen Wald Königreich, von wo sie nach Trautenau fortzieht. Sie ist hiesigerseits 4700 Klaster lang und in den Jahren 1834 und 1835 größtentheils chausseartig hergestellt worden. Die zweite Straße, ebenfalls Chausse, ist die von Jaromir nach Königinnhof führende, welche das hiesige Gebiet bei Stangendorf in einer Länge von 384 Klaster durchschneidet. Ueber die Elbe führen Brücken bei Stangendorf, Hermanis, Brode, Schlotten und Kufus. — Die nächste Post ist in Jarom is. Briefsammlungen sind in Grablis und Hermanis.

Die Drifchaften bes Dominiums find:

1. Rutus, ebemals auch Rutusbab, 43/4 St. n. von Roniggrat, am linken Ufer ber Elbe, und an ber von Jaromir tommenden hauptftrage, D. von 64 S. mit 470 G., ift nach Gradlig eingpf. und hat ein giemlich ver= fallnes, unbewohntes, herrichaftliches Schlos, 1 Umthaus mit bem Sibe bes Birthichaftsamtes und ber Bohnung bes Amtsbirettors, 1 Ras pelle unter bem Titel Maria himmelfahrt, 1 Schule, 1 Muble und 2 Birthehaufer. Dem Orte gegenüber liegt auf einer beträchtlichen Un= bobe, am rechten Ufer ber Elbe, über welche eine 9 Rlafter lange, 3 Rlafter 2 Fuß breite, nur aus einem Bogen bestehende, gebedte, bolgerne Fahrbrucke führt, bas mehrermahnte, vom Grafen Frang Unton von Sport gestiftete Rlofter der Barmberzigen Brüder, die dazu gehörige ichone Stiftes firche unter bem Titel ber beil. Dreieinigfeit, in welcher fich bie grafliche Sport'iche Familiengruft befindet, und bas von bemfels ben frommen Stifter herrührenbe Spital. Der Grund gu diefen Gebaus ben wurde ichon im 3. 1707 gelegt, aber bie Ginführung ber Orbensmanner und bie Gröffnung des Spitals fonnte, aus bereits oben angeführten Urfa= den, erft 1743 gefcheben. Mit bem Rlofter, welches feine eigne Upothete bat, ift ein Rranten faat verbunden, worin fich 34 geffiftete Betten für mann: liche Rrante gunachft von ber oft. Grabtig, außerbem aber auch von fremben Orten, befinden. Diefe Rrantenftiftung entstand bald nach dem Tobe bes Grafen Frang Unton von Sport burch feine jungere Tochter Unna Rathas rina, verm. Grafinn von Sweerts und Sport, welche laut Urtunde vom

14. Februar 1739 ein Rapital von 10000 fl. für 6 Betten bestimmte. Die Raiferinn Daria Therefia vermehrte bie Stiftung am 9. Muguft 1746 mit 36000 fl. auf 24 Betten, und fpater murbe vom Grafen grang Rarl Rubolph von Sweerts und Sport noch 6000 fl. auf 4 Betten beige: tragen, fo bag bas gefammte Stiftungs : Rapital auf 52000 ff. und bie Babl ber Betten auf 34 anmuchs. Diefes Rapital, gegenwärtig in Biener Babrung bestebend, ift gemeinschaftlich mit ben alteften hospitalfonbs bei Privaten, und zwar größtentheils auf ber oft. Teinigel (Rlatt. Rr.) gu 5 pot. angelegt. Die bavon entfallenben Intereffen, 2600 fl. 28. 28., bezieht ber Convent in halbjabrigen Betragen, jebe ju 1300 fl., und bestreitet bavon alle Roften ber Rrantenanftalt, fo wie Die Berforgung ber Rranten mit Rahrung und Argneien ; ber Prior ift aber nicht verpflichtet, eine fpecielle Rechnung abzulegen. Die Reparaturen am Gebaude und bie Unichaffung und Erhals tung ber Ginrichtungsftude hat bie bospitalftiftung gu beforgen. Im 31. DE= tober 1832 waren in ber Unftalt 15 Rrante; vom 1. Rovember beffelben Jahres bis 31. Detober 1833 famen 450 neue Rrante bingu, fo bag ihre Bahl auf 465 ftieg, von welchen im Berlaufe bes Jahres 36 ftarben ; 2 andere Rrante wurden fterbend eingebracht. Die Stiftelirche enthalt einige treffliche Gemalbe von Branbel, namentlich am Sochattare bie Mufermedung bes Lagarus und am legten Seitenaltare links ben verfcheibenben Beiland am Rreuge. Unter ber Rirche befindet fich die ichone und geraumige Ramiliengruft ber Grafen von Sport. Sie enthält in 7 ginnernen Gargen bie Leichname bes Monberren ber Familie, taifert. Rriegerathe und Generals ber Cavallerie, Jobann Reichsgrafen von Sport, † 6. August 1679; bes taifert. Ges beimen Rathe, Rammerere und tonigt. Statthaltere in Bobmen, Frang Unton Reichsgrafen von Sport, geb. 8. Mar; 1661, + 30. Mars 1738; ber Gemahlinn beffelben, Frangista Apollonia, geb. Reichsfreiinn ,, Swerhin von Reift," geb. 1. Rov. 1667, † 22. April 1728; ber ale teften Tochter beffelben, Maria Eleonora Alonfia Cajetana \*) ,,bes beiligen Orbens ber Annuntiaten Gölestinen Stiffterinn und Oberinn," geb. 13. Juli 1687, † 29. Januar 1717; bes Reichsgrafen Unton von Sport, herrn ber herrichaft 3baras, geb. 1. Oftbr. 1689, † 20. Juni 1714; ber Frau Johanna Abriana Rungin von Frenenthurn, geb. von Frem p, + zu Biffa 16. Januar 1718, und ber Jungfrau Mg netis Tarnowskin von Tarnow, einer Bwerginn (bie einstmals bem Grafen Johann von Sport eine Berichworung gegen fein Leben angezeigt haben foll), geb. 1626, + 1716. Muf ben Gargen fteben teutiche Grabichriften, welde man bei Ritter von Bienen berg und bei Schaller umftanblich nach= lefen tann. Der für die Grafinn Unna Ratharina, Gemablinn bes Gras fen Frang Rarl Rubolph von Sweerts und Sport, bestimmt ge= wefene Carg fteht leer, well biefe im 3. 1755 gu Liffa verftorbne Dame ihrem Willen gemäß in Ronoged bei ben Gerviten beigefest worden ift. - Un bie Rudfeite bes Rlofters fchließt fich ein großer Ruchen = und Biergarten an, in beffen Mitte ber f. g. Chriftliche Ritter (Miles Christianus), die foloffale fteinerne Bitbfaule eines Ritters mit emporgebobnem Schwerte, aufgestellt ift. Dieje Bildfaute fand chemals im Reuwalbe bei Grablie, und gehorte gu ben vielen, meiter unten naher ju beidreibenben Runftwerten, mit welchen Graf Frang Unton Diefen Bald ausgeschmückt hatte. Der Ritter mar, wie auch jest noch, fo aufgestellt, bag er mit bem Schwerte nach bem benachbarten Sch urg bin brobte, wo bamals bie Befuiten refibirten, mit welchen ber Graf von Beit ju Beit manderlei Bwiftigfeiten auszufechten hatte. - Das urfprüng= lich (f. oben) auf 100 arme gebrechliche Manner geftiftete bospital enthielt

<sup>\*)</sup> S. 60 bes II. Banbes (Bungl. Kr.), wird bei ber Befchreibung bes Schloffis in Liffa biefe Tochter bes Crafen unrichtig Eleonora Frangiska genannt.

am Anfange bes Jahres 1834 nur 59 Pfrunbler. Gie genießen freie Roft, Bohnung, Beigung und Licht, Belleibung und in Rrantheitsfällen argtliche Silfe und Argnei. Rach einem por uns liegenden Extract ber Stiftshaupt. taffa = Rechnung vom 3. 1833 betrugen bie Ausgaben jum Unterhalt biefer Pfründler, für Fleifch, Gemufe ac. 3612 fl. 51 fr. C. M. und 7298 fl. 173/4tr. B. B., für Bein =, Bier =, Martinigans = u. a. Reluitionen 894 fl. 163/4 fr. B. B., für mehre andere Erforderniffe 36 ft. 371/2 fr. C. M. und 59 ft. 8 fr. B. B., für Kleibung, Bafde und Bettzeug 704 ft. 161/2 fr. C. M. und 347 ft. 54 fr. B. B., für besonders gestiftete Almosen an zwei Externis ften 32 fl. 45 fr. 28. 28. und für Penfionen 72 fl. C. DR. und 864 fl. 551/2 fr. 2B. BB., Bufammen atfo 20561 ff. 391/2 fr. BB. BB. Das gange Bermogen ber gefammten Sportifden Stiftung mar am Schluß beffelben Jahres 43380 fl. 13/4 fr. C. Dt. und 22892t fl. 131/4 fr. B. B. Die Berrichaftsertragnis murbe für baffelbe Jahr berechnet mit 8563 fl. 13/4 fr. C. M. und 16751 fl. 241/, fr. 2B. 2B. Die wirklich eingegangnen Binfen ber theile in Staatepa= pieren, theils bei Privaten angelegten Rapitalien betrugen 1524 fl. 3 fr. C. M. und 8361 fl. 58 fr. D. D. Ruchtanbige Binfen von 1833 maren 35 fl. 12 fr. C. DR. und 505 fl. 16 fr. B. B. - Die Beranlaffung gur Gründung bes Ortes Rufus war bie Entbedung ber hiefigen Mineralquelle gegen bas Ende bes XVII. Jahrhunderts. Das an ber mit Batb bebeds ten Berglebne ftart bervorbrechende Baffer mochte, wie ein babei ftebenbes Rreug andeutete, icon in fruberer Beit benust morben fenn. Der Graf ließ es im 3. 1694 einer mediginischen Prufung unterwerfen, und ba biefe gu Gunften ber Quelle ausfiel, fogleich bei berfelben mehre Bebaube für Rurgafte errichten. Den Ramen Rutus (Bur) gab ber Graf bem neugegrundeten Orte gur Erinnerung an ben in alterer Beit bier betriebnen Goth: Bergbau, von welchem bamals noch Spuren angutreffen maren. Bahr: Scheinlich bereits im 3. 1695 begann ber Bau bes geschmachvollen fleinen Schloffes nachft ber Quelle, welches ben Ramen Refibeng führte und einen Theil bes Jahres von ber graflichen Kamilie bewohnt murbe. Die Fronte beffelben mar gerabe gegen bie Borberfeite bes fpaterbin gegen ber am rechs ten Elbufer errichteten Rlofters gerichtet, fo bag man vom Balcon bes Schloffes bie in ber Familiengruft brennenbe Lampe feben fonnte. Das Schloß enthielt zu ebner Erbe einen großen Saal mit 10 Babezimmern und im obern Stochwert einen abntiden, funftreich mit Dalereien, Golb und Sculpturen, im Gefchmack ber bamaligen Beit, vergierten Gaal mit 4 Bohnzimmern. Die Quelle felbft (welche ben in mehrfacher binficht bes beutungsvollen Ramen "Golbne Aber" erhielt) wurde mit einem prachti-gen Gewölbe von Quaberfleinen überbaut und über biefem eine Rapelle errichtet. Bom Schloffe führte eine noch jest vorhandne Treppe ju ber Brude über bie Elbe, und neben biefer Treppe fturgte bas Baffer ber Quelle in Cascaden binab, wurde von Baffins aufgefangen und verlor fich bann in ber Gibe. 3m 3. 1699 murbe bas neu erbaute Birtheb. gur ,, Gold= nen Conne" genannt, eröffnet ; es ift bas jesige Umthaus. Reben bemfelben jur Rechten entftand 1702 ein Schaufpielhaus, worin teutiche und italianifche Dpern aufgeführt murben. Gegenwartig befindet fich an ber Stelle beffelben ein gum Umthaus geboriger Garten, welchen ichon vor langerer Beit ein armer Gartner, Ramens Protop Schutt, gang allein mit unfäglicher Mube und Unftrengung auf einem urfprunglich gang oben und unfruchtbaren Felfengrunde errichtet bat. Muf bem Plage vor bem Birthshaufe erhob fich die noch jest gu febenbe toloffale Bilbfaule bes Bercomanus, unter ber Geftalt bes Riefen Goliath vorgestellt, auf welchen gegenfiber ber Eleine David feine Schleuber richtete. Graf Sport wollte mit biefer Bilbfaule bas . Bertommen, b. h. ben Inbegriff alles hergebrachten, burd Alter und

Borurtheil Gebeiligten, meldes fich fait jebem neuen Unternehmen mit Ries fentraften entgegenftellt, perfonificiren. Rod viele anbere Gebaube, Runft. werte und Anlagen murben errichtet, und Rufus mar bis jum Zobe bes Grafen, im 3. 1738, nicht bloß ein ftart beforbter Babeort, fenbern ledte auch burch feine Raturidenbeiten und bie burch bie Runft gefchaffnen Innehmlichkeiten jeben Commer gabtreide bobe Gafte berbei, für beren Bergnugen ber gaftfreie Befiger burch Jagben, Schaufpiel, Wufit und mandere lei andere gefellichaftliche Unterhaltungen ju forgen unabloffig bemilbt mar. Graf Sport unterhielt nicht nur eine gabtreiche Dienerfchaft, Die faft burchgangig ber Mufit tunbig und jum Theil auf feine Roften gebilbet worben mar (er ließ 3. B. Jünglinge von feiner Oft. Ronoged im Leitmeriber Rreife in Paris auf bem bamale in Bobmen noch unbefannten Walbborn unterrichten), fondern auch berühmte Baumeifter (Rifota, Atibranbi), Bilbhauer (Mathias Braun von Praun, bella Torre), Mater (Branbet), Rupferfteder (Rene), Orgelbauer, Buchbruder und Me-chaniter murben vielleitig von ihm beschäftigt. Wir befigen vom Rupfers ftecher Reng ein Blatt in Ropal : Folio, eine Unficht von Rutus, wie es fich im 3. 1724 barftellte, wo es bereits ben Gipfel feiner Große und Schone beit erreicht batte. Der Borbergrund entbalt einen Theil bes Reumalbes gur Beit einer großen Bagb, und zeigt une bie graftiche Ramilie nebft anbern vornehmen Perfonen, mit einem gablreichen Gefolge von Beamten, 3agern, Bebienten und einem Gewühle von Pferden, Bagen und Jagbhunden in mannichfachen und malerifden Gruppirungen. Bon ber Dobe biefer Balbparthie fiberblicht man nach Beften bin bas gange Etbibat, von Ronniginnhof bis faft gegen Schlotten. Um linten Ufer (ober bem Muge gur Rechten) ftellt fich bas eigentliche Rutus (oder Rutusbab, wie es bamals hieß und auch auf bem Rupferstide genannt wird) bar und biesem gegen-über am anbern Ufer (bem Auge gur Linken) bas Rioster und bas Dospital. Den hintergrund füllen, freilich nicht gang naturgetreu, bie bergigen Ufer ber Elbe und weiter rechts und entfernter bas Riesengebirge mit ber Schnee-koppe. Die vornehmsten mit Rummern bezeichneten Gegenstände sind : bie Rapelle (gegenwärtig aufgehoben ; bas Altarbilb ift in bie Rirche ju Roten übertragen worben), bie grafliche Refibeng mit ben Babegimmern (noch vorhanden, aber ziemlich verfallen und gang unbewohnt ; bas Gebaube murbe im 3. 1821 einigermaßen reparirt, und baburch vor bem ganglichen Ruin bewahrt), Bohnungen fur Babegafte, für bas graftiche Dienftperfonale, Ruche und Stallungen (an beren Stelle jest gewöhnliche Bauernhäufer fteben), bie große Treppe von 52 Stufen (noch in gutem Buftanbe), amei Cascaben ju beiben Geiten ber Ereppe (nicht mehr vorhanben), bie Bilbe faute bes Bercomanus (noch porbanben, f. oben), bas große ober attere Wirthehaus gur Golbnen Conne (jest bas Umthaus), bas neue Birthehaus (noch gegenwärtig im Befig eines Gaftwirtbes), bas Theater (an beffen Stelle fich jest ein Garten befindet, f. oben), bie Minaelbahn (am rechten Elba ufer, unweit von ber Brucke; nicht mehr vorhanden), ein Lufthaus mit als lerlei Bafferkinften (nicht mehr vorhanden), ein Billard und ein Aaubenhaus (an ber Stelle beiber fint jest Biefen), eine Linben . Allee bis jur Rlofterfirche auf ber Anbobe (jest in eine Obftbaum . Allee verwandelt), bie Rirche mit Rlofter, Sospital und Warten (noch vorhanden), ber Wottes. ader mit einer Rapelle (noch vorhanden), eine Bindmuble, bie St. Frans giekus : Ginfiebelei, bie St. Pauls : und St. Antone : Ginfiebeleien, bas Philosophische Saus, ein Theil bes eingegaunten Thiergartens, bas neue Bonrepos, ein Luftwalbden gum Scheibenichießen und Daille . Spiet, ber Botaufche Roccolo (Bogetheerb) und ber Fafangarten. Bon allen biefen Begenftanben ift jest nichts mehr zu feben. Much ber größte Theil ber vielen Bilbfäulen in Kukus ift in fpaterer Zeit, theils aus Muthwillen, theils aus falich verstandenem Religionseiser, weil die meisten mythologische Perssonen vorstellten, zerftört worden. Der Besuch der hiesigen Minerasquelle hat seit dem Tode des Grafen F. A. v. Spork immer mehr abgenommen und späterdin ganz ausgehört, odwohl die Quelle zur damaligen Zeit in sehr gutem Ruse stand \*).

2. Gradlig (Gradiffrie, mit bem Beifage nad Labem, an ber Etbe), 8/4 St. nnm. von Rutus, an einem Eleinen Bache und an ber Ctrafe nach Trantenau, unterthaniger Martifleden von 139 S. mit 884 G., hat 1 Pfarrfirde unter bem Titel Rreugerhöhung, 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Grafen von Sweerts und Spork, 1 Rath-haus, 1 obrett. Mhf. mit ber Wohnung bes Kaftners, 1 Brauhaus (auf 28 Faß) und 1 Branntweinhaus, 1 Forstbaus, 1 Biegelhütte, 2 Wirths-häuser, und 4 Muhlen (bie Obere Muhle mit Brettfage, die Malzmuhle, bie Riebermuhle und bie Stachelmuhle, lestere 1/4 Ct. f., am Stachelteiche); auch gehört bie 1/4 St. entfernte Schäferei Rycholfa ju Erablig. Die Rirche ift in ben Jahren 1760 bis 1770 gang neu erbaut worben. Gin= gepfarrt find, außer Grablis felbft, bie biefigen Ortichaften Rerbis nandeborf, Dber= und Rieber=Boleborf mit Rasperberg, Rettenborf, Reuborf, Stangenborf und Rutus, fo wie bas jur oft. Schurg geborige Dorf Rengahn. Muf einem buget fieht man noch einiges Mauerwert bes ehemaligen feften, mit einem Ballgroben und zwei Bugbruden verfehen gewesenen Schloffes, welches im breißigjabrigen Rriege von ben Schweden febr beschäbigt, burch ben Grafen Frang Anton von Sport aber wieber hergestellt und ben von ihm hier eingeführten Go= teftiner = Ronnen gur einftweiligen Bohnung angewiesen murbe, inbem bas projektirte Kloster zu Lukus, welches er ursprünglich zu biesem Zweck bestimmt hatte, noch nicht erbaut war. Die Oberinn bieses Convents war, wie schon ermähnt, die älteste Tochter bes Grafen, Maria Gleonora Alopsia Cajetana, welche noch bei Ledzeiten des Baters, 1717, mit Tobe abging. Im 3. 1739 wurben biefe Goleftinerinnen in bas von bem Stifter neu erbaute Rlofter ju Prog, auf ber Reuftabt in ber Beinrichegaffe, überfest, mo fie bis ju ihrer Mufhebung unter R. Jofeph II. verblies ben \*\*). Das Grabliger Rloftergebaube murbe fpaterbin gu einem Schutt= boben verwendet, ging aber allmählich burch Bernachläffigung ber Repa= ratur ganglich ju Grunde; nur bie untern Mauern bes urfprunglichen Schloffes trogen noch bem Babne ber Beit. Grablig mar, wie mir oben gefeben haben, ichen am Unfange bes XVI. Jahrhunderte, word Mibrecht Petingar von Bibtin in Befit nabm, ein Marttfleden, welcher von bemfelben mit einigen Freibeiten befchenet murbe. Meltere Rachrichten über die Gründung bes Ortes feblen, ba im Bojabrigen Kriege alle Urfun= ben vernichtet murben. Das f. g. Rathhaus gehört ber Cemcinbe, bie einen Marttrichter jum Borfteber bat. Bon ber oben angegebenen Babl ber Gewerbeleute bes Dominiums leben in Grablit 74. Es werben zwei Jahr=

<sup>\*)</sup> Es erschienen barüber folgende Schriften: Uralter Kukusbrunn. Bon Dr. R. B. Kirchmeyer von Reichwis. Prag, 1718; — Beschreibung des Kukusbrunnen, von Dr. Sh. Gottl. Lange. Leipzig, 1718. — Chr. Mich. Adolphus: De fonte soterio Kukussensi in Boëmia et de fonte sic dicto molari ad Carolinas Thermas. Wratislaviae. — Auch erschien im 3. 1725 zu Schweibnig eine Beschreibung dieses Babes, von Gottsried Benjamin hanke.

<sup>\*\*)</sup> Ritt. v. Bienenberg, a. a. D. S. 58 und Schaller, S. 84.

martte (Mittwoch nach Egibi und Milerbeiligen) gehalten, bie aber aus ferft unbebeutenb finb. Ben bem biefigen f. g. Galgbrunnen, ber aber mehr ichwefelhaltig fenn foll, ift feine demifde Unterfuchung betannt ; auch wird tein medicinischer Gebrauch bavon gemacht. Gine nech immer bes achtenswerthe Mertwürdigfeit find bie Berte ber Bilbbauertunft, mit mele den Graf g. A. von Sport ben von bier bis ans Schurger Gebiet fic bineinziehenden Reuwald ausschmuden lief. Das Meifte baren ift zwar feit bem Tobe bes Grafen, besonders jur Beit bes Josephftabter Feftungse baues, mo bie Steine bier gebrochen wurden, zerftort, aber noch immer fo viel vorhanden, bas man fich ma ber ehemaligen Befchaffenheit biefer Runfts werte eine Borftellung mat Pana. Das Eigentbumliche berfelten mar, baß fie fammtlich aus ben naturlichen gelfen, wie fie fich langs bem Bege barboten ober aus bem Boben bervorragten, gearbeitet wurden. Die vors nehmften Gegenftanbe maren: ber heiland und bie Samariteriun, melde Baffer ichopft; ber beil. hieronymus in einer Soble, an beren Band bie Geburt Chrifti, die Anbetung ber beil. brei Ronige zc. zc. in balberbabner Arbeit bargeftellt maren ; ber beil. hubertus por bem birfche knieend, bie beil. Magbalena, in toloffaler Große, ber beil. Onuphrius und ber beil. Johann ber Täufer, ebenfalls in Riefengroße; ber Ginfiebler Garino, aus einer boble triedenb, bie Blucht Chrifti nach Aegypten, an einer flacen Felsenwand von Brandel gemalt u. bgl. m. \*). Andere Bildhauer = Arbeis ten befanden fich im Balbe bei Groß = Bock. (G. unten Rr. 13.)

- 3. Ferbinahbsborf, 1 St. n. von Aufus, an einem kleinen Baldsbache, Dominital Dorf von 14 h. mit 95 G., ift nach Grablig eingpf. und hat 1 Birtbeb. und 2 Mühlen. Diefes Dorf entstund in ben Jahren 1701—1703 auf emphyteutisirten obrigkeitlichen Baldgrunden, zur Beit bes damaligen Amtshauptmanns Paul Franz Ferbinanbi, nach bem das Dorf benannt wurde.
- 4. Reuborf (Wuftre), 11/2 St. nw. von Rutus, auf einer Andobe, zwischen Balbungen, D. von 18 G. mit 101 G., nach Grablit eingpf., hat 1 Birtheb.
- 5. Boleborf ober Beleborf (Wlefowice), 1/2 St. no. von Rus tus, an einem Mublbache, weitläuftiges Dorf von 170 h. mit 1118 G., wird in Obers und Rieber=Boleborf eingetheilt, wovon jedes eine besondere Gemeinde bilbet, ift nach Grablig eingpf. und hat 1 Schule, an welche ber unterthänige Contributions: Schuttboben angebaut ift, 2 Wirthshäuser und 3 Mühlen (die ,, Kroh:, Dorf: und Damm: Mühlet'). hieber ift auch die benachbarte Einschicht Kasparberg, 3 h. mit 21 E., conscribirt.
- 6. Stangen borf (Stanowice), 1/4 St. w. von Rutus, zu beiben Seiten ber Elbe, über welche eine holzerne Brücke führt, D. von 28 h. mit 180 E., ist nach Grablit eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Mühle mit Brettsfage, 1 Wirtbib. und unterhalb bes Ortes an der Elbe einen sehr ausgies bigen Steinbruch.
- 7. Byhnan (Wyhnanow),  $1^1/2$  St. nnő. von Kutus, auf einer Anhöhe, zwischen Balbungen und an einem kleinen Bache, D. von 28 h. mit 189 E., ist nach Koten eingpf. und hat 1 Wirthsh. und 1 Mühle mit Brettsäge.
- 8. Schlotten (Glotow), 1/4 St. ffo. von Rutus, am rechten Ufer ber Gibe, über welche eine holgerne Fahrbrude führt, und an ber Strafe nach
- \*) Umftanblicher befchreibt biefes Mies Ritter von Bienenberg a. a. D. S. 64-68.

Jaromit, D. von 42 f. mit 301 C., ift nach het manig eingpf. und hat 1 Birtheb.

- 9. Brobe ober Probe, 1/2 St. fo. von Kutus, an ber Straße nach Jaromit und an beiben Ufern ber Etbe, die burch eine hölzerne Fahrbrücke verbunden sind, D. von 47 h. mit 281 C., ift nach het man i he eingpf. und bat 1 Wirthish. Die Brücke ift im I. 1825 von ber f. f. Josephstätter Fortif. Baudirection, melde ihre Steinbrücke auf der hft. Gradig besigt, gang neu errichtet worden und wird auch von berselben unterhalten.
- 10. Bermanis, 3/4 St. ffo. von Rufus, am rechten Ufer ber Etbe, über welche eine theile holgerne, theils fteinerm gabrbrude führt, und an ber Strafe nach Jaromir, D. von 32 D. mit 151 G., bat 1 Lof aliefirs che gur heil. Mag balena, 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Grafen von Sweerts u. Sport, 1 Lokalie = Gebaube, 1 Wirthshaus und 1 breigängige Muble mit Brettfage; auch gehört ber 1/4 St. nö. am linken Etbufer liegende obrett. Beingarten mit einem Bobnbaufe bieber. Daß Bermanis ehemals ein eignes Gut mar, ift icon oben gejagt morben. Es ges borten bagu bie Dorfer Brobe, Bilaun und Grabichis. Die Rirche beftanb icon 1384 ats Pfarreirche, geborte in fpaterer Beit als Filiale jum Grad-liger Sprengel, und wurde 1721 von ber Gemeinde und ben zugetheilten Dorfern gang neu erbaut. In ber Gruft vor bem hochaltare liegen bie Meltern bes am 15. Sept. 1583 bier gebornen Albrecht v. Balbftein, Bergoge ju Friedland, nämlich Bilhelm b. alt. Freiherr v. Bald fein, pertogs zu 1595, und beffen Gemahlinn Margaretha Smiricty von Smiris, + 13. Juli 1593, begraben. Die Gruft ift mit weißmarmornen Leichensteinen bebeckt, welche herzog Albrecht hat machen laffen; auf jebem sieht man bas lebensgroße Bildniß ber Berstorbnen ebenfalls von Marmor febr funftreich gearbeitet. Un ber außern Rirdenmauer befinben fich bie bei ber Erbauung ber neuen Rirche bieber verfesten Grabfteine von fünf Rindern bes Bilhelm v. Waldftein, und zwar bes Cohnes Abam, + 1581, ber Tochter Deb mig, +1578, Magbalena, Ratharina und noch eines Cohnes, beffen Ramen auf ben ichon gu v. Bienenbergs Beiten unteferlich gewordnen Grabichriften nicht mehr gu erkennen ift \*). Eingepfarrt ju biefer Rirche find, außer hermanis felbft, bie Dorfer Schlotten, Brobe, Bilaun und Grabichie.
- 11. Bilaun, 3/4 St. fo. von Rutus, an einem kleinen Bache, D. von 21 h. mit 124 C., ift nach her manig eingpf. und hat 1 zweigang. Muble und 1 Birtheb.
- 12. Grabidie (Arabffice, Arabcice), 1 Ct. ofe. von Rutus, an einem kleinen Bache, zwiichen Bergen, D. von 41 h. mit 250 G., ift nach het manig eingpf. und hat 1 zweigang. Muble und 1 Wirtbib.
- 13. Groß=Bod (Welka Bukowina), 1 St. 8. von Rutus, D. von 60 h. mit 388 E., worunter 18 ifraelit. Familien, ist nach Chwalko-wis (hft. Nachob) eingpf. und hat 1 Wirtheb., 1 im J. 1829 neu erbaute Synagoge und außerhalb bes Dorfes 1 ifraelit. Gottesacker. Bur Conseription von Groß=Bock gehören die abseitigen Worhäuser, auch Abels baufer genannt, 2 Nr., und die Grund michte. Bon Groß-Bock erstreckt sich die Bokausch ein größtentheils aus Buchen bestehender Wald, von welchem man sonst im Scherz zu sagen pklegte, daß "die heiligen hier duf den Bäumen wachsen." Es durchtreuzen sich nämtlich zwei Alleen von Buchen, auf deren Stämmen Graf F. A. v. Spork eine Menge Figuren von heiligen und andern Personen der Kirchen= und prosanen Geschichte

<sup>\*)</sup> Ritt. v. Bienenberg, a. a. D. S. 75 u. ff. Schaller, S. 87. u. ff.

hatte ausschnisen tassen. Man erblickte hier die Propheten, die Evangeslissen, die Apostel, die beil. drei Könige 2c. 2c., sethst die sieden Weisen Griechenlands. Den Ansang machte, auf dem von Groß-Bock nach Kladern gehenden Wege, seltsam genug, der hangende Judas. Bewundernswerth war die auf einer Buche in sieden Schraubenwindungen dargestellte hinsüberung des Erdssers zum Berge Golgatha. Manches hatte besonder Bezieshungen auf die persönlichen Berhältnisse des Erasen, so z. B. die Buche, auf welcher ein Zauberer über einem magischen Kreise sieht, mit der Unterschrift: Fallitur Arte Magus. Stadit sud Numine FAGVS. D. T. I. O. II. 1730. und dem freiherrl. Dodrenskyschen Wappen. Das Wort Fagus enthält die Ansangsbuchstaden des Namens Franz Anton Graß von Spork. Bemerzkenswerth ist, daß sowoht diese auf Bäumen dargestellten Figuren, als auch die oben beschriebnen Kunswerke des Neuwaldes bei den wiederholten Einfällen der preußischen Aunswerke des Neuwaldes bei den wiederholten Einfällen der preußischen Aunswerke des Neuwaldes bei den wiederholten Einfällen der preußischen Tuppen im verssossen Jahrhunderte, während der schlessischen des siedenjährigen und des daierischen Erholgekrieges, siets gesschont worden sind. Auch der bekannte Arenk wuste seine Panduren und Kroaten so im Zaume zu halten, daß kein Ass von einem bieser Bäume abgehauen wurde. Gegenwärtig aber sind in Folge des natürlichen Alters der Bäume und der von Wind und Wetter ertittenen Beschädigungen die meisten dieser ausgeschnittnen Figuren zerstört oder nur noch mit Mühe zu erkennen \*).

- 14. Biesmig (Cismice, Strezomerice), 11/4 St. ö. von Rufus, D. von 23 D. mit 137 C., ift nach Chwalfowig eingpf. und bat 1 Wirthshaus. Bur Conscription von Biesmig gehört auch die benachbarte Einschicht havels graben, 3 D. mit 20 C., und die Plappmühle, 2 Rr. mit 12 C.
- 15. Safentang, 11/2 St. ö. von Rulus, Dich. von 5 S. mit 32 G., nach Ch wal to wit eingpf. und gum Gemeindegericht von Biesmig gehörig. Bon folgenben Ortichaften gehören Untheile gu frem ben Dominien:
- 16. Rettenborf, 11/2 St. nnw. von Rutus, an ber Straße von Rös niginnhof nach Trautenau, boch gelegnes, mit Walbungen umgebnes D. von 80 h. mit 474 G., von welchem 2 h. zum Gute Döbernen (Oft. Schurz) gehören ; ift nach Grablig eingpf. und hat hiefigerseits 1 Schule, 1 Wirthsh. und 2 Mühlen.
- 17. Rofen auch Rofau (Robautow, Rofotow), 11/2 St. n. von Rutus, in einem malbigen Thate, weitläuftiges D. von 114 S. mit 730 G. Davon gehören 75 f. mit 475 G. gur Sft. Grablis, 38 f. mit 250 G. gur Stabt Jaromit, und 1 &. (Försteremobnung) jum Gute Dober= nen (oft. Schurg). Beim hiefigen Untheile befindet fich 1 totalie=Rirche unter bem Titel Maria himmelfabrt, 1 Coule, beibe unter bem Pa= tronate ber Grafen von Sweerte und Sport, und 2 Birthebaufer. rer Beit mar Roten nach Grablig eingpf. ; im 3. 1752 murbe ein Schulges baube mit einer Rapelle errichtet, melde 1786 gu einer Rirde umgeftaltet murbe und einen eignen Lota iften erhielt, ber aus bem Religionsfonds bes folbet wirb. Der Thurm und die Cafriftei find erft im 3. 1822 jugebaut worden. Der Ginmohner Unt on Geibel in Roten legirte im 3. 1820 fein fleines Saus mit 10 Degen Feld und einem fleinen Stud Batbes gur Stif= tung eines Raplane; ber Ertrag foll fo lange fruchtbringenb angelegt mer= ben, bis bie Binfen ben Bred ber Stiftung erfüllen. Gingepfarrt find gu biefer Rirche die Dorfer Rlabern und Bohnon. - Bur Confeription von Roten gehört die Ginfdicht Rabifd, 3 S. mit 23 G.
  - 18. Rlabern (Alabruby), 11/4 St. nno. von Rutus, an einem fleinen

<sup>\*)</sup> Umftanblid befchreibt fie Ritt. v. Bienenberg, a. a. D. G. 68 u. ff.

Bache, D. von 47 h. mit 339 E., von welchen 3 h. mit 22 E. der Stadt Jaromit gehören, ift nach Roten eingpf. und hat biefigerseits 1 Prisvat = Rapelle zur heil. Dreifaltigkeit, 1 Birtheb. und 1 Mühle. Auch ift hieher die Einschicht Sabel, 2 h. mit 7 E., conscribirt.

19. Prohrub, 13/4 St. nö. von Kutus, in malbiger Gegend, 195 Wiener Klafter über dem Meere (nach hallaschea), D. von 58 h. mit 347 theils teutschen, theils bohmischen G. Davon gehören 33 h. mit 190 G. hieber und 25 h. mit 157 G. zur hft. Smirih. Das D. ift nach hofite a (hft. Nachod) eingpf. und hat hiesigerseits 1 Schule und 1 Birtheb.

20. Kopain (Kopaniny), 11/4 St. onő. von Kukuk, in watdiger Gesgend, bochgelegnes D. von 26 H. mit 172 E., von welchen 13 H. mit 86 E. der Stadt Jaromir gehören, ist nach Ehwalfowih (Ht. Nachod) eingpf. und hat hiesigerseits 1 Wirtheb. und in geringer Entsernung 1 Forsth. Zum Gradiger Gemeindegericht von Kopain gehört auch die 1/4 St. entsfernte Einschicht Bokausch von Kopain gehört auch die 1/4 St. entsfernte Einschicht Bokausch am Schwarzen Bache, 9 H. mit 16 E., und der Kopainer Grund, am Schwarzen Bache, 9 H. mit 63 E. I. Daße oder Haas (Zarzow, Zarcow), 11/2 St. nnő. von Kukus, am Schwarzen Bache, 9. d. von 12 H. mit 80 E., von welchen der Abeil am sinken User des Baches, 9 H. mit 60 teutschen E., die her, die jenseistigen 3 H. mit 20 böhmischen E. aber zur Hst. Smikis gehören; ist nach Ehwalkowis (Hst. Nachod) eingpf. und hat hiesigerseits 1 Wirthsch. und 1 Mühle mit Brettsäge.

## Mllobial= But Altenbuch.

Dieses Dominium liegt im nörblichen Theile bes Kreises, an ber westlichen Granze besselben, zwischen ben Dominien Wilbschüß (Bibsch. Kr.) und Trautenau in Norden, Trautenau, Schurz und Nachod in Osten, Gradlis, Schurz, Königinnhof und Döbernen in Süden, Arnau und Wilbschüß (beibe im Bibsch. Kr.) in Westen.

Der gegenwartige Befiger ift ber f. f. Kamm. Frie brich Graf von Rummersfirch. (S. Lanbtafl. hauptbuch, Litt. A. Tom.

I. Fol. 156.)

Bon ältern Besisern kennt man einen Nicek Boniffek auf Altenbuch, welcher im J. 1412 der Kirche daselbst, die schon 1369 einen Pfarrer hatte, ein Schock jährlicher Zinsung verehrte. Im J. 1522 starb Johann Nitter von Warnsdorf, herr auf Altenbuch, dessen Grabstein noch vorhanden ist. Durch seine Tochter Christina, die an Benedikt Stosch (Stoss) von Kaunis vermählt war, kam Altenbuch an diese Familie. Auf den Lestern folgte sein Sohn Georg, der es 1556 besaß und 1571 stard. Sein Nachfolger war sein jüngster Sohn Otto Stosch von Kaunis, welcher 1614 mit Tode abging \*). Späterhin soll (handschriftlichen Nachrichten bei der Altenbucher Pfarrei zusolge) der kais. Oberst Johann Jakob

<sup>\*)</sup> R'tt. v. Bi enenberg: Berfuch über einige merkwurbige Atterthumer 2c. 1c. II. Stud. S. 17-25.

Damaggi & Andrea von Ablorbborg das Sut Altenbuch von dinei Einelleumm, die es gemeinschaftlich festeffen foielleicht Bester ober Silver des Dar Sanis von Leunis), affauft und es mit Soor und maridraderf, weide ibm als confiscires Glier bes Grafen A bam Cremann Arcta von Lippa (†1834) f. Oft. Smith, Schabe Jar u. a.) far 30000 Cood taufic überlaffen maren, ju einer Derra fchaft vereinigt und Altenbuch 65 Rabre lang befoffen baben, Im I. 1706 faufte Graf Berthold Wilhelm von Walbfieln, Renigraber Areishauptmann, bas But Altenbuch, von welchem en 1774 feine Tochter Daria Elifabeth, Gemahlinn ben Grafen 30 hunn Ernft Anton Schafgotich von Annaft und Greifenfieln (Appellationeprafibent, 1712-1717, Dberfilandelditer, 1717 1744 und Oberstburggraf 1734-+1747) erbie. Im A. 1744 uchken AL tenbuch bem Grafen Joseph Willbalb wan Chufualla, nach deffen Tode, 1772, es fein Cohn Arang übernahm, (C. C. A) a Li ler, S. 101). Späterhin ftand es unter Abminifirmifon und muite am 27. Janer 1796 an ben Grafen 34fept wan Etilfe.i.4 verfauft, von welchem es 1803, ebenfalls bued Berkunt, un 4eu 122 4% verftorbnen) Grafen Brang wan Denm, f. f. Bienn, LAuftunde meifter zc., herrn auf Arnau, kberging,

Der gefammte nubbare flache uin bate Letelige imm Rulus firal-Berglieberungs-Cummarium vom 3. 1888 :

|                      |   | Æcminicate.<br>Soci. □Rí. |      |      |      |      | Zusammen.<br>Ich: []kl. |  |
|----------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------|--|
| An aderbaren Felbern |   | 707                       | 575  | 718  | 1511 | 1426 | 486                     |  |
| = Trifchfelbern      |   | 80                        | 44   | 743  | 34   | 773  | 78                      |  |
| = Wiesen             |   | 97                        | 1357 | 198  | 1046 | 296  | 803                     |  |
| = Hutweiden 2c       |   | 74                        | 940  | 572  | 1319 | 647  | 659                     |  |
| = Waldungen          | • | 1429                      | 741  | 630  | 637  | 2059 | 1378                    |  |
| Ueberhaupt           | - | 2339                      | 457  | 2863 | 1347 | 5203 | 204                     |  |

In hinsicht ber Oberfläche gehort bas Gut Altenbuch zum Borgebirge bes Riesengebirges, boch ist tein bebeutender Berg mit besonderm Namen vorhanden. Die Felsarten sind: Rother thoniger Sandstein und an der sublichen Grauze, diesem aufgelagert, weißer fester Quaber sandstein. Die Abbachung des wellenformig-hochs hügeligen Gebietes geht von Suden nach Norden.

Die Gewässer besiehen in brei kleinen Muhlbachen, bie sich in Altenbuch zu einem einzigen vereinigen, welcher in nördlicher Richtung bem Kott wißer Baffer oberhalb Pilnikau (Hr. Wilbschüt) zusstießt. Außerdem sind 2 kleine Teiche, einer bei Obers, der andere in Mittel = Altenbuch, welche Forellen enthalten.

Die Bevolkerung befieht in 3188 Seelen, worunter fich 2 Fraciten-Familien befinden. Die Sprache ift überall bie teutiche.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen find Lanbbau, Biehzucht, Waldfultur, zum Theil auch Theer-, Pech- und Wachholderfaft = Siederei, hauptsächlich aber Spinnerei, Garnhandel und Weberei.

Der artbare Boben besteht aus einer guten Mischung von Thon und Sand, ift leicht zu bearbeiten und mittelmäßig fruchtbar. Die Erzeugnisse bes Landbaues sind Korn, Gerste, Haber, Wicken, Erbsen, Flachs, Erbäpfel, Rüben und Kraut. Obsibau findet man nur in geschlofinen Garten.

Von ben ehemals bestandenen 4 obrigkeitl. Maier höfen sind 3 (ber Oberhof, Soorhof und Kaltenhof) schon seit langerer Zeit emphyteuzisset und der vierte (ber Niederhof) ist zeitweilig verpachtet. Es kann baher nur bei ben Unterthanen ein landwirthschaftlicher Viehst and nachgewiesen werden. Man zählte am 30. Upril 1833: Pferde 71 (64 Ulte, 7 Fohlen) und Rindvieh 1079 Stück (7 Zuchtst., 7 junge St., 738 Kühe, 252 Kalbinnen, 28 Mastochsen, 22 Zugochsen und 25 junge Ochsen). Für den Bedarf der Haushaltungen werden auch Schweine und Sänse gezogen. Die Bienenzucht ist von keiner Erheblickeit.

Die obrigkeitlichen Walbung en betragen, nach wirthschaftsamtlichen Angaben, 1371 Joch 1227 Al. und sind in 4 Reviere
(bas Steinberger, Schäferberger, Raltenhöfer und Altbuch = Döberneper)
eingetheilt. Sie zeichnen sich, wie auch die unterthänigen Walbungen,
burch einen vortrefflichen Holzwuchs aus und bestehen größtentheils aus
Nabelholz, hauptsächlich aus Tichten und Riefern, unter welchen sich Buchen und Birken, theilweise auch Espen, zerstreut sinden. Der jährliche
Ertrag wird im Durchschnitt zu 9000 fl. W. W. berechnet. Der Absat
bes über den eignen Bedarf geschlagnen Holzes geschieht theils nach den
benachbarten Dominien, theils nach der Festung Josephstadt.

Der Bildft and ift unbedeutend und größtentheils auf Safen und

eine geringe Bahl Rebe befchrankt.

Mit Gewerben und hanbel waren am 1. Jäner 1834 zusfammen 44 zünftige Meister und 131 andere Gewerbsbefugte, mit 12 Gesellen und 3 Lehrlingen, in Allem 190 Personen beschäftigt. Darunter befanden sich: 2 Bäcker, 11 Bierschänker, 1 Bräuer, 4 Branntweinbrenner, 1 Drechsler, 3 Faßbinder, 30 Flachsspinner, 4 Fleischauer, 1 Glaser, 2 Gräupler, 1 Korbmacher, 79 Lein weber, 2 Lohgärber, 3 Maurermeister (3 Gesellen), 5 Müller, 1 Schosser, 4 Schmiedte, 6 Schneider, 6 Schuhmacher, 4 Tischler, 1 Wagner und 1 Zimmermeister. Handels leute waren 2 Besitzer von gemischten Waarenhandlungen (in Mittel : Altenbuch und Ober : Soor) und 2 Hauftrer.

Sanitats = Perfonen find 4 Sebammen (2 in Mittel-Altens buch, 1 in Dber= und 1 in Nieder = Soor).

Das Armen = Inftitut befaß im J. 1833 an Kapitalien 106 fl. 17 fr. Conv. Mge., 234 fl. 381/2 fr. W. W., und an Kaffa = Baar=

schaft 94 fl. 1% fr. C. M., 123 fl. 17 fr. W.B. In Berlauf ber genannen Jahres gab es aber feine Armen zu vernflegen. Als versige licher Beffreter bes Armen = Justinus wird der Pfaren Liet zu m Minel = Altenbuch angeführe.

Die Berbindung bes Dominiums mit ben umliegender Orifineise geschiebt theils burch Landwege, theils durch bie wer Irnn mer Arautenau führende Chaussee und Post frage, welche vernwerzelichen Ibeile bes Dominiums berührt wird und in geringer Ensterne von Rieder alltenbuch vorbeigebt. Die nachste Post ist in Industriaus nau. Bur Beforderung ber Reisenden bient ber von Irnumen mer Prag gebende Stellmagen. (3. Trautenau.)

### Die Ortschaften bes Dominiums finb:

- 1. Mittele Altenbuch (Staré Buky, Vetero-Buche, angens) 8 St. nördlich von Kiniggrag, in einem Ihale, an einer dem Back, D. von 115 o, mit 756 G., morunter 2 Ifrael. Familien. Eine Siche bes obrigkeirt. Birthschaft famtes und har I transchechtoß mit Maierdoffgebänden, 1 Amtbaus, 1 Freitung beil. Anna, 1 Pfarzzebänden, 1 Schule, beide unter den Innies der Obrigkeir, 1 Brauktus (auf 7 fas), 1 Branntmeiniene, 1 Innies der Obrigkeir, 1 Brauktus (auf 7 fas), 1 Branntmeiniene, 1 Innies der Lude und 1 Förftersmodnung. Die auf einer Ander mit einem Ihurme und 4 Gloden (die ältesten vom 3. 1414 un: 1977 febene Kirche befand ichon 13-19, 1384 und 1412 als Pierring in enthält die Grabsteine des Johann und der Burder. Institute in Bernelle und des Georg Stoff von Kaunit, der Gemektur des kommen, deren Instituten dei Kitt. v. Bienenberg (a. z. E. al innelle Bum Sprengel dieser Kirche gehören sammtliche Ortifichen der Sintliebund duch mit Ausnahme bes Antheils von Löbernep. (S. eines.
- 2. Rieber Altenbuch, am nm. Enbe vor Mitte abeginnend, in bemfelben Thate und an bemfelben Bafe, I. want an 339 E., it nach Mittel Altenbuch eingrf. um im 1
- 3. Dber: Altenbuch, bas fubl. Enbe ron Bemeinentenb, D. von 93 . mir 631 G., ift nad Brittellengef. und bat 2 Birtbebaufer und 1 Rable. Bur Corfes gebort bie abfeitige Ginicitt Reus cher Cierens 95 G, burch Emphyteutifirung bes ebemal. Majerings
- 4. Rattenbof, 1. St. no. von Mittel-Linemen, bobe, Dominital : Dorf von 42 D. mit 284 E., burn bes ebemal. Maierbofes entstanben, ift nach Mittel: Littel und bat 1 Birtheb.
- 5. Georgengrund, 1/2 St. s. von Mittels ben Thale und an demfelben Bade, an Eter-Aleen 24 o. mit 156 G., welche von Spinnerei, Beiere. Badbolderfaft: Siederei leben, ift nach Mittels und bat 1 Birtbeb. Es soll in früherer Zeit hier bas aber längst einzegangen.
- 6. Rieber = Soor, 1 St. f. von Mittel = 2. Ente con Georgengrund fichenb, an bemfelben B. 506 G. (worunter 33 Leinweber), hat 1 giliale bem Zanfer, welche 1384 ihren eignen

ben britten Sonntag Gottesbienft gehalten wird, 1 Schule, 1 Muble und 2 Birthebaufer.

7. Dber = Soor, 11/1 St. s. von Mittel-Altenbuch, an Nieber-Soor stoßend und an bemselben Bache, Dorf von 79 h. mit 516 E. (worunter 30 Flachsspinner und 21 Leinweber), ift nach Mittel = Alten buch eingpf. und hat 2 Wirthshäuser und 1 Mühle. hieher sind die abseits gestegnen Einschichten Eichelhäuser, 21 Nr. mit 137 E., und Beiberstrante, 9 Nr. mit 58 E., conscribirt. Der letztere Rame rührt davon her, daß in dem hiesigen Wirthshause ehemals die Männer zur großen "Rränkung ihrer Weiber" tagelang zechten und spielten. Das dabei ber sindliche Forkhaus gehört zum Gute Döbernen (hft. Schurz). In der Nähe der letzen beiden Wörfer und der Stadt Trautenau siel im zweisten Schlessischen Kriege, am 30. Sept. 1744, eine Schlacht zwischen den Preußen und den Desterreichern vor.

Bum Gute Altenbuch gehort auch ein Untheil vom Orte Ronige reich bes Gutes Dobernen, unter ber Benennung

8, Altenbuch Dobernen, aus 5 f. (worunter 1 Wirtheb.) mit 30 E. bestehend, und nach Regelsborf eingpf. (G. Oft. Schurg.)

## Ronigliche Leibgedingstadt und herrschaft Trautenau.

Das Dominium Trautenau liegt im nörblichen Theile bes Königgräßer Kreises, zu beiben Seiten ber Aupa, im Mittelgebirge ber Subeten, zwischen ben Dominien Wilbschüß (Bibsch. Kr.), Marschendorf, Schahlar und bem Landshuter Kreise bes preußisch schlessischen Regierungsbezieße Liegniß in Norden, Abersbach, Bischofstein und Nachod in Often, Nachod, Jaromir und Schurz in Suden, Döbernep, Altenbuch und Wilbschüß in Westen.

Der nus bare Flachen inhalt ift laut Rataftral=Berglieberunge= Summarium vom 3. 1833 :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I   | . Stal | t Tra   | utena | u.     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------|--------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Domi   | nicale. | Ruft  | icale. | Bufan | men.  |
| BOOK STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Sody.  | □RI.    | Both. | DRL.   | 30d). | □RI.  |
| Ackerbare Felder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | . 64   | 80      | 1088  | 1284   | 1152  | 1364  |
| Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . 40   | 643     | 167   | 537    | 207   | 1180  |
| Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | 1273    | 19    | 1002   | 20    | 675   |
| Sutweiben zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 48   | 669     | 70    | 1563   | 119   | 632   |
| Waldungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | . 1484 | 235     | 187   | 94     | 1671  | 329   |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | . 1637 | 1300    | 1533  | 1280   | 3171  | 980   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. | Trau   | tenauer | r Dőr | fer.   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Domi   | nicale. | Ruft  | icale. | Bufar | nmen. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Sody.  | DRL.    | Jody. | □RL.   | Soch. | DRI.  |
| Ackerbare Felder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 1       | 4479  | 1397   | 4479  | 1397  |
| AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | 1   | 1 -    | 245     | 1129  | 1030   | 1129  | 1030  |
| Wiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -      | -       | 1108  | 905    | 1108  | 905   |

| Union Plantage  |   | Dominicale. |      |              | Rufticale.   |       | Bufammen.   |  |
|-----------------|---|-------------|------|--------------|--------------|-------|-------------|--|
| C Tutan         |   | Fodj.       | □ M. | 11070 4204 9 | □ Rt.<br>576 |       | DIRI.       |  |
| Garten          | 1 | 沙田          |      |              | 1283         | 1392  | 576<br>1283 |  |
| Waldungen       |   |             | -    | 2892         | 115          | 2892  |             |  |
| Ueberhaupt      | * | 40 F        | -    | 11022        | 506          | 11022 | 506         |  |
| Siezu die Stadt |   | . 1637      | 1300 | 1533         | 1280         | 3171  | 980         |  |
| Im Gangen .     | 1 | . 1637      | 1300 | 12556        | 186          | 14193 | 1486        |  |

Die Oberfläche des Dominiums ist durchaus gebirgig. Die einzelnen Berge sind; sudwestlich von der Stadt: der Galgensberg; sudich: der Johannesberg und der Hopfenberg; sudöstlich: der Kahauer Berg, der Küchenberg, der Ziegensteiner Berg und der Schloßberg; östlich: der Johannessberg nächst der schloßberg; nordöstlich: der Spittelberg, der Bolkenberg, der Schloßberg; nordöstlich: der Spittelberg, der Bolkenberg, der Schloßberg; nordöstlich: der Rothe Berg, der Holberg und der Delsnerberg; nördlich: der Mothe Berg, der Hummelberg, der Krauseberg, der Mühlberg, der Salzberg und die Rothe Höhe. Die Felsarren dieses gebirgigen Bezirks gehören ganz der Formation des Rothen Todtliegenben an.

Der Bauptfluß ift bie Mupe ober Mupa (in alterer Beit Upa), welche aus Nordweften, vom Gebiete ber Sft. Wilbichus tommend, bas hiefige Dominium bei Trubenmaffer betritt, biefes Dorf, fo wie Dber= und Nieder = Altifadt, in fudöftlicher Richtung burchftromt, bann ihren Lauf nach Dffen richtet, und burch einen Theil ber Trautenauer Rieders Borftadt und bas Dorf Parfchnig fließt, worauf fie fich ploglich nach Guden wendet und auf die Sft. Nachod übergeht. Die Mupa hat ein reines, gefundes Waffer und enthalt Forellen und Mefchen, obwohl nicht in bedeutender Menge, was auch von den übrigen fleinen Bachen gilt. Außerdem bient die Aupa gum Flogen bes Solges, von welchem alle gwei Jahre im Fruhling aus ben Gebirgswaldungen ber Sft Marfchendorf eine ansehnliche Menge, nach Beschaffenheit 8= bis 15000 Rlafter in Scheitern, für die weiter füblich am Fluffe liegenden Drifchaften, hauptfachlich aber für die Feffung Josephstadt, hinabgeflögt wird. Bei bem ftarten Gefälle bes Aluffes mirb biefe Strecke, ungeachtet ber ftarten Rrummung beffelben, in 5 bis 6 Tagen jurudgelegt. Um untern ober öftlichen Ende von Parfchnis ergießt fich in die Aupa die Litfche, ein von Mordnordweffen, aus ber Berrichaft Schaplar fommenber Bach, der bei Gabersdorf bas hiefige Gebiet betritt und bafelbft bas aus bem Spitalmalde fommende, durch Goldenols fliegende Goldenolfer Baffer aufnimmt. Ferner empfängt bie Mupa ein wenig oftwarts von der Mundung der Litsche, bas bei Albendorf in Schleffen entsprin= gende Petersborfer Baffer, in welches fich an beffen rechter Seite bas Doberter Baffer ergießt. Außerbem verbinbet fich bei Dber = Mitfiabt bas Trautenbacher Baffer mit ber Mupa.

Die Bevolkerung der Stadt und hft. Trautenau beträgt nach ber letten Conscription 8608 Seelen. Darunter befinden fich 7 Protestanten und 1 Ifraelit. Die Sprache ist sowohl in der Stadt

als auf ben Dorfern überall bie teutiche.

Die Ertrage= und Nahrungequellen find Landwirthichaft. verschiebene Gemerbe, hauptfachlich Flachs fpinnerei, Lein= weberei, Garn= und Leinwandhandel. Doch feben bie legtern Industriegweige gegenwartig nicht mehr in berfelben Bluthe, Des ren fie fich vor beiläufig gwangig Jahren erfreuten, obwohl Trautenau noch immer ber vorzüglichfte Leinwand = Martt fur bas norboftliche Böhmen ift. Die Landwirthschaft war, bei ber gebirgigen Beschaffenbeit bes Bobens und dem rauben Rlima biefer Gegend, von jeber nicht febr bedeutend, und wird felbft auf ben Dorfern von vielen Relbbefigern nur als Rebenfache betrieben. Der Boden ift größtentheils fanbig ober fteis nig, und nur von mittelmäßiger Fruchtbarfeit, fo bag nur Rorn, Saber, Erbapfel und Flache gebeiben. Much bie Dbftbaumgucht ift von feiner Erheblichkeit. Die obrigkeitlichen Grunde befteben bloß in Balbungen, welche meiftens an ben Grangen ber benachbarten Dominien liegen. Die burgerlichen Grunde bilben zwei Bergreiben febr magern Bobens, gwifchen welchen die Stadt liegt. Mur ber westliche Theil ift minber ber= gig, aber ebenfalls von febr mittelmäßigem Ertrage.

Die Biehzucht beschränkt sich auf Rinder und so viel Pferbe, als zur Wirthschaft unumgänglich nöchig sind; statt der Lettern werden auch oft Ochsen gebraucht. Einige Grundbesitzer treiben etwas Schafzucht. Schweine und Gestügel kauft man, zum Bedarf der Haushaltungen, in den süblichern Theilen des Kreises. Bienenzucht wird nur von einzelnen Liebhabern getrieben und ist sehr unergiedig. Der Viehstand der Bürger und Unterchanen war am 30. April 1833: Pferde 186 Stück (162 Alte, 24 Fohlen), Rindvieh 1864 Stück (15 Zuchtstere, 11 junge Stiere, 1235 Kübe, 350 Kalbinnen, 1 Mastocks, 213 Zugsochsen, 39 junge Ochsen), Schafe 157 Stück (90 Alte, 67 Lämmer).

Die einzelnen Theile ber obrigkeitlichen Walbungen heißen: ber Ziegensteiner Wald (Fichten, Tannen, Espen und Buchen); ber Nottenwald und der Kirchenwald (Tannen, Kiefern, Espen und Erlen); ber Bürgerwald und der Spitalwald (Tannen und Kiefern); ber Gabersdorfer Forst (Tannen, Kiefern und Fichten); der Gpittelwald und der Markauscher Wald (Kiefern und Fichten); ber Pfaffenbusch (Wuchen und Tannen); auch besitzt die Stadtgemeinde einen Untheil an dem f. g. Wald Königereich des Gutes Döberney. Die Bauernwaldungen sind: der Uhlannenbusch (Kiefern, Kichten und Tannen); der Thomaskand (Kiefern und Fichten); ber Forst, die Ultwasser und die Trüs

benwaffer = Waldung (Birten, Buchen, Tannen, Riefern und Sichten); ber Trautenbacher Walb, ber Doberler und ber Delbner Bufch (Riefern, Fichten und Tannen); der Fauler & loch = Wald (Buchen, Tannen und Riefern); der Höllenwald (Tannen, Fichten und Riefern); der Ragauer Walb, der Burstertwald und der Großbauerbufch (Fichten und Riefern).

Der Bilbftanb befchrantt fich auf Rebhuhner und Safen, boch nicht hinreichend fur ben einheimischen Berbrauch; außerbem merben ei-

nige Rebe gebegt; auch erscheint zuweilen ein Sirfch.

Dit Gewerbe : Induffrie und Sandel beichaftigten fich am 1. Janer 1834 gufammen 1065 Perfonen, nämlich 184 Deifter, 37 Gefellen und 55 Lehrlinge mit Poligei=Gemerben, 72 Meifter und Bewerbsbefugte, 5 Befellen, 44 Lehrlinge und Silfsarbeiter mit Commercial= Gewerben, 7 Deifter und 616 anbere Bewerb= treibende, 3 Gefellen und 28 Lehrlinge mit freien Gewerben. In Dieber = Altftadt ift 1 f. f. landesprivilegirte Papierfabrit (Firma: Peter Bob, mit 8 Perfonen), beren Erzeugniffe unter bie borzüglichften ihrer Urt gehoren und nicht bloß in Bohmen, fonbern auch in Mahren, Defferreich und Ungarn farten Abfat finben; ferner ift in Martaufch 1 f. f. landesprivilegirte Glasfabrit, melde haupt fachlich Tafelglas liefert und 11 Perfonen beschäftigt; fie gehort ber Db= rigfeit. In Trautenau find 4 f. f. privilegirte Leinwand = Mans geln, mit einfacher Befugniß, 16 Perfonen befchäftigenb, und in Parfch= nis 1 f. f. privilegirte Bleiche mit einfacher Befugnif, 9 Perfonen befchäftigend. Die übrigen Gewerbe find: 20 Bacter, 2 Bierbrauer, 38 Bierfchanker, 2 Blattbinder, 2 Buchbinder, 2 Drecheler, 4 Faßbinber, 1 Feilenhauer, 372 Flach & fpinner, 22 Kleifchauer, 1 Barnbanbler, 2 Gaftwirthe, 4 Glafer, 11 Graupler, 2 Gurtler, 2 Sand= fcubmacher, 3 Rammmacher, 2 Rlämpner, 2 Robenmacher, 3 Runft= meber, 4 Rurfchner, 1 Rupferfdmiebt, 5 Lebzeltler, 244 Beinweber, 5 Lohgarber, 1 Maler, 7 Muller, 6 Riemer, 1 Gagefchmiebt, 5 Catte ler, 5 Schloffer, 9 Schmiebte, 15 Schneiber, 27 Schuhmacher, 5 Sei= fenfieber, 3 Geiler, 1 Starkemacher, 1 Stellwagenhalter, 9 Tifchler, 4 Töpfer, 2 Topfhandler, 2 Tuchmacher, 3 Uhrmacher, 5 Wagner, 3 Beifgarber, 3 Besfteinhanbler, und 1 Bimmermeifter.

Bum Sanbeleft ande gehoren 8 Befiger von gemifchten Baaren=

handlungen und 9 Rramer und Saufirer.

Die Stadt Trautenau ist zu 6 3 a hr märkten (an ben Montagen nach Pauli Bekehrung, Josephi Psiegv., Donnerstag vor Pfingsten, an den Montagen nach Josephi Kalas., Michaeli und Etisabeth) berechtigt, auf welchen Leinwand, Flachs, Garn, Holzwaaren, Kattun, Seidenzeuge und verschiedene Handwerkserzeugnisse, zusammen in 117 Buden und Ständen feitgeboten werden. Mit dem Josephi und Elisabeth Markte sind auch Roß und Viehmärkte ben märkte verbunden. Wenn der Josephi

Rofimarkt mit bem Chrubimer Fastenmarkt zusammentrifft, so wieb ber Trautenauer ben Montag vorher gehalten. Außerdem hat die Stadt auch bas Recht, jeden Montag und Donnerstag Woch en märkte zu halten, wo auf 45 Ständen Getraide, Leinwand, Flachs und Garn (die drei letern Artikel aber nur am Montage) verkauft werden. Das Getraide kommt aus den südlichern Dominien des Kreises (aus dem Lande, wie man zu sagen pflegt), zuweilen auch aus dem angränzenden Theile Schlesiens.

Sanitats Perfonen find 1 graduirter Argt (in Trautenau), 3 Bunbargte (ebendaselbst), 1 Apotheter (ebend.), und 6 Sebammen (3 in Trautenau, die übrigen in Atestadt, Goldenois und Trautenbach).

Das Urmen = In fitut für die Stadt und die Dörfer besaß am Schluß bes J. 1833 ein Stammvermögen von 9296 fl. 23/4 fr. W. W. an Capitalien, nebst 56 fl. 391/2 fr. C. M. und 367 fl. 401/2 fr. W. W. an Cassa Baarschaft, und betheilte mit 515 fl. 7 fr. C. M. und 270 fl. 50 fr. W. W. im Berlaufe dess. J. 50 Urme. Außerdem besteht in Trautenau ein bereits im J. 1580 gegründetes Spital für 10

Pfründler.

Den Berfehr mit ben benachbarten Dominien erleichtert bie von Drag über Gitfchin, Nieder-Dels und Trautenau, Landshut und Schweibnis nach Breslau führende Doft = und Commergial=Strafe, welche biefiger Seits als Chauffee von ber Grange des Bibichower Rreifes über Trautenau und Goldenols bis jur Grange ber Sft. Schaplar in den Jahren 1813 bis 1821 hergestellt worben ift. Der mit ber Leitung biefes Gtragenbaues beauftragte Magiftrarbrath und ftabtifche Unwalt Johann Paper ift 1820 von Gr. Maj. bem Raifer mit ber mittlern golbnen Chrenme= baille geziert worden. Gine zweite in ben 3. 1824 bis 1826 vollendete . Chauffe e trennt fich in Beften ber Stadt von jener Saupt = Chauffee und führt in fublicher Richtung über Sobenbrud 1828 Rlafter weit bis an bas Schurger Dorf Reu = Rognis, wo ber Stragengug unterbro= chen ift. Bei Burgereborf aber ift biefigerfeite auf eine Strede von 606 Rlafter abermals Chauffee, fo daß bis zur Nachoder Grange bei Teutsch= Praugnis nur noch 953 Rlafter fehlen, an beren Bollenbung gearbeitet wird. Ferner ift von ber Stadt aus im Jahre 1824 gegen bas Diefenge= birge eine Strede von 3469 Rlafter halbchauffeemaßig bergeftellt worben. Trautenau felbst ift eine f. f. Doft fation, von welcher bis Dieber= Dels 1 und bis Landshut in Schleffen 2 Poften gerechnet werden. 3wi= fchen Trautenau und Prag fahrt ein Befellich afte = ober f. g. Stell= wagen bin und ber, welcher gur Commerszeit Montags, Mittwoche und Freitags von Prag ab= und an ben folgenden Tagen wieber gurudfahrt, fo baß biefer gange 181/2 Poftmeilen betragende Beg in einem Tage gurudgelegt wird. Im Binter fahrt er wochentlich nur Ginmal bin und gurud. Die Perfon bezahlt 3 fl. 38 fr. C. M.

Die Stadt Trautenau (ehemals auch gum Unterschiede von Alts Trautenau, bem jegigen Dorfe Altstadt, Reu=Trautenau genannt, bohm. Trutnow, lat. Trutnovia, Trutnovum, Trutnovium) liegt 83/4 St. nordlich von Koniggrat und 181/2 Poftmeilen von Prag, am nordlichen und nordöftlichen Abhange bes Sopfenberges, von beffen Sohe fie fich bis zum rechten Ufer ber Aupa hinabzieht, über welche vor bem Schlefischen Thore eine ichone fteinerne Brude führt. Gie besteht ans ber eigentlichen mit Mauern umgebenen Stadt von 150 5. mit 963 E., und 4 Borftabten, nämlich ber Dber=Borftabt, 50 5. mit 310 C., ber Mittel=Borftabt, 72 S. mit 385 C., ber Die= ber = Borfabt, 75 S. mit 450 E., und der Borftadt Rrieblis, 41 S. mit 242 E. Gang Trautenau gablt bemnach 388 S. mit 2350 E. In das Innere ber Stadt führen brei Thore: bas Prager Thor in Beften, bas Mittel= ober Gebirgethor, in Rorden, und bas Schlesische Thor, in Dften. Die Stadt hat in Folge ber beiben 1799 und 1816 erlittenen großen Feuerebrunfte größtentheils neue und moblgebaute Baufer, meiftens aber nur ein Stodwert hoch. Ginen befonbers gefälligen Ginbruck macht ber ein regelmäßiges Biereck bilbenbe Ring, welcher auf allen Seiten mit Lauben umgeben und, fo wie alle übrigen Baffen ber Stadt, gut gepffaftert ift. Mus ben Saufern am obern ober füblichen Theile bes Ringes genießt man einer vortrefflichen Ausficht auf bas nur wenige Grunden entfernte Riefengebirge. Much giert biefen Ring eine fteinerne, von vier Pappeln beschattete, Dreifaltigfeits = Gaule und ein ebenfalls aus Stein gehauener Rohrtaften (ober Bafferbe= halter). Un bem Lettern fieht man bas fteinerne Bild eines Drachen, des f. g. Lindwurmes. Diefes gewöhnlich für fabethaft gehaltene Thier foll ber Ueberlieferung gufolge, in uralter Beit, ale bie gange Begend noch eine Bildnig war, bier von einem gewiffen Erut getobter worden und feine ausgestopfte Saut im 3. 1024 bem bohmifden Bergog Ubal= rich, bei Belegenheit eines zu Brunn gehaltnen ganbtage, ale Gefchent übergeben worben fenn. Die biefes Gefchent fpater an Trautenau gefom= men, berichtet bie Sage nicht; wohl aber, bag bie Stadt Brunn bas Ungeheuer an fich gebracht und ber Stadt Trautenau bafur ein ganges febr ansehnliches Glodengeläute verehrt habe. Soviel ift gewiß, bag in einem Durchgange bes Brunner Rathhaufes ein an Retten hangenbes ausgestopt= tes Thier zu feben ift, welches fur jenen Drachen ober Lindwurm ausgegeben wird, in Wahrheit aber ein Rrofodil ift, bas zu ben Betten be Rreugzuge aus Megypten babin gebracht worden fenn foll. Die Gant meflart den oben genannten Trut für ben Grunder von Trautenau, bas eine baber ben bohmifchen Namen Erutnow erhielt. Da biefer Erut imme in dem Brudflud eines uralten, ohne 3meifel aus bem X. Jahrt. fanmenden, bohmifchen Gebichtes \*) ermahnt wird, fo mag Trautenau (b. b.

<sup>\*)</sup> Libuffa's Gericht; f. ben Unhang ju Prof. Swoboba's nenetre angabe ber Roniginnho fer Sanbfdrift 2c. 2c. Es beift bafelba. . 19-

Mit = Trautenau, bas jegige Dber = Mitftabt) fcon bamals, wenigftens ale Burg ober Sof, bestanben haben. Die Stadt führt auch noch jest einen Drachen ober Lindwurm in ihrem Bappen. - Un ber norblichen Geite ber Stadt, im f. g. alten Schlofigarten, an ber verfallnen Stadtmauer, frebt Die im 3. 1768 an ber Stelle ber alten, ichon im 3. 1283 als Pfarreirche porbanden gemefene, von Grund aus neu erbaute Dechantei=Rirche unter bem Titel Maria Geburt, ein großes, icones und lichtes Bebaube, mit einem breiten Thurm, welcher 4 harmonifch jufammenftimmenbe Gloden enthalt, beren größte 38 Centner wiegt. Im Innern ber Rirche befinden fich zwei gute Altarblatter, beibe die Geburt ber beil. Jungfrau barftellend; eines bavon ift aus ber alten Rirche hieher übertragen worben, bas anbere, am Sochaltar, bat ber Prager Maler Jahn gearbeitet. Un biefer Rirche ift 1 Dechant mit 2 Kaplanen angeftellt. Das Patronat befist Thre Majeftat bie Raiferinn als Koniginn von Bob= men. Die eingepfarrten Detfchaften finb, außer ber Stadt und ben Borftabten, die gur Sft. Trautenau gehörigen Dorfer Dieber-Mitftabt, Sobenbrud, Paridnis, Bolta, Doberte und Gabereborf, nebft bem Untheile von Beigeleborf und bem jum Gute Bifchofftein gehörigen Dorfe Belbota. Der Plat neben ber Rirche, an ber Stadtmauer, gewährt einen trefflichen Ueberblid bes fchonen Mupa = Thales und bes Riefengebirges. Dicht weit bavon, an ber Stelle ber ehemaligen alten Burg, fteht bas nun aufgehobne f. f. Calgamte = Gebaube. Bon der Burg felbft ift nur noch einiges Mauer= wert nebft ben febenswerthen großen Rellern übrig. Unbere bemertens= werthe Bebaube find : die De chante i, ein großes zweiftodiges Bebaube, worin fich auch bie Schute befindet. Lettere feht unter bem Patronate bes Magiftrate und bat 3 Lebrer mit 1 Gebilfen; bas Rath= haus, eines ber alteften Saufer ber Stabt, aber größtentheils unausgebaut; bas Brauhaus, auf 15 Fag, ber Stabt gehörig, von welcher 147 Burgerhäufer bas Recht bes Bierbrauens und Branntweinbrennens befigen; die f. f. Doft, in der Dieder = Borftadt, unweit vom Schlefifthen Thore; bas Burger = Spital und 3 Muhlen, die Dber-, bie Mittel= und bie Spitalmuble, jebe mit 3 Bangen. Unweit fublich bon ber Stadt, auf bem mit bem Sopfenberge gusammenbangenben Johannesberge, liegt (nach ber f. E. Rataftral = Bermeffung unter 500 33' 26", 59 Breite und 33° 34' 50" 18 öftl. Lange) die im 3. 1709 erbaute Rapelle ju St. Johann bem Taufer, in welcher mehrmals bes Jahres Gottesbienft gehalten wird. - Die Grabt hat ihren eignen Dagiftrat, mit 1 gepruften Burgermeifter, 1 gepruften Rath, und 1 Gefretar. Bis jum 3. 1815 mar bemfelben auch bas Eriminal : Gericht fur ben nordlichen Begirt bes Roniggrager Rreifes

> "Boten beift die Fürstinn nun entsenden" "Rach Ratibor von den Riefenbergen" "Wo ben grimmen Drachen Trut erschlagen."

jugetheilt, welches aber feit bem mit bem Roniggrager Eriminal-Bericht vereinigt ift. Fur die Bermaltung ber Berrichaft befteht ein eignes Birthich aft samt. Mugerbem ift in Trautenau ein f. f. Bergehrungefteuer = Commiffar und ein Dber = Commiffar ber gweiten f. f. Grangmad = Compagnie ftationirt. Bon ber oben angegebnen Baht ber Gewerbsteute bes gangen Dominiums befinben fich 363 Perfonen, nämlich 258 Meifter und andere Gewerbsinha= ber mit 41 Gefellen und 64 Lehrlingen ober fonftigen Gehilfen, in ber Stadt Trautenau felbft. Die einzelnen Gemerbe find: 16 Bader, 29 Bierschanker, 2 Blattbinder, 1 Brauer, 2 Buchbinder, 2 Drecheler, 3 Fagbinder, 1 Feilenhauer, 8 Flachefpinner, 20 Fleifchhauer, 1 Garn= banbler, 2 Gaftwirthe, 4 Glafer, 11 Graupler, 2 Gurtler, 2 Sand= fcubmacher, 3 Rammmacher, 2 Rlampner, 2 Robenmacher (Berfertiger grober wollner Deden), 3 Runftweber, 4 Rurfchner, 1 Rupferichmiebt, 5 Lebzelter, 4 f. f. privilegirte Befiber von Leinwandmangeln (mit ein= facher Befugniß), 22 Leinmeber, 5 Lobgarber, 1 Maler, 3 Muller, 6 Riemer, 1 Sagefchmiebt, 5 Cattler, 5 Schloffer, 5 Schmiebte, 11 Schneiber, 22 Schuhmacher, 5 Seifenfieber, 3 Seiler, 1 Stellmagen= halter, 6 Tifchler, 2 Topfer, 2 Topfhanbler, 2 Tuchmacher, 2 Uhrma= cher, 2 Bagner und 3 Beiggarber - Sandelsteute find 8 Befiber von gemifchten Baarenbanblungen und 7 Kramer und Sauffrer. - Ueber ben Darftverfehr, fo wie über bas Canitats = Per= fonale und bie Urmenanftalten ift bereits oben bas Dothige gefagt morben.

Die Sage von ber ersten Gründung Trautenaus burch Trut, ben Drachentöbter, haben wir schon oben angeführt. Eben so ungeschichte lich ist die Behauptung, Trautenau sei im J. 1006 durch einen Utbrecht von Trauten berg angelegt worden. Daß Ult= Trautenau (bas jestige Dorf Ultstadt) früher bestanden habe, als Neu= Trautenau, die jestige Stadt, geht aus diesen Benennungen von selbst hervor. Die Lestere sührte in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrh. den Namen Upa und war ein Schloß und Markt der Herren von Schwabenicz\*). Egibius von Upa, herr auf Bschow und Schwabenicz\*). Egibius von Upa, herr auf Bschow und Schwabenicz die die Beras die Dörfer Lubcze (vielleicht Bukze, das heutige Ultenbuch) und Debrny (Döberney) nebst einer Mühle zc. zc., und verlieh zugleich demselben das Patronat über die Kirchen zu St. Maeria und St. Peter in Upa, welche Berleihung Papst Martin IV. im

\*) Ritter v. Bienenberg: Gefdichte von Roniginnhof zc. G. 15 in ber 2. Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Johann bes III. (von Drajis), welder bas Bisthum von 1258 bis 1278 verwaltete. G. patady's Syndroniftifde Ueber ficht ber hode ften Burbentrager ic. in Bohmen. Prag 1832.

3. 1283 beffatigte \*). Bahricheinlich überfiebelte fich ein großer Theil ber Ginmohner von Trutnom nach Upa, und biefes erhielt nun ben Ra= men Neu- Truenow. 3m 3. 1313 bestand baffelbe fcon als fonigliche Stadt und mar an Johann von Bartenberg verpfanbet, welcher bamale bem Rlofter Bbergs auch bas Patronaterecht über bie Pfarrfirche in Mit = Trautenau verlieb. Dach diefer Beit murbe Deu = Trautengu unter bie Babt ber toniglichen Leibgebingfta bte verfest, und theilte in ben folgenden Sahrhunderten größtentheils bas Schidfal ber Stadt Koniginnhof, auf beren gefchichtliche Ueberficht (G. 101 u. ff.) wir hiemit verweifen. Bu Unfange bes XVI. Jahrh. mar Trautenau fur bie Summe von 447 Schoet Prager Grofden an It bam Bolmar verpfandet, murbe aber von der Koniginn Inna, Gemablinn Ferdinande I., fur biefen Betrag wieder eingeloft. Ueber Die Coidfale ber Stadt mabrend ber Suffitifden Unruben fehlt es an Dachrich: ten. 3m 3. 1583 murbe fie burch eine Feuerebrunft ganglich eingeafchert. 3m 3. 1618 nabm Trautenau an bem Mufftanbe gegen ben Monarchen Theil, und verlor nach ber Schlacht am Beigen Berge fammtliche Guter, welche 1623 ber Frau Dagbatena Trifa Freifinn von Lippa für 22496 Schod, 11 Gr. und 3 Den. überlaffen, in fpaterer Beit aber von der Stadtgemeinde gurudgefauft murben. 2m 5. Juni 1642 fedte ber ichmedische Dberft Rich malb bie Stadt in Brand und legte fie gang in Ufche. Um 26. Geptember 1647 wurde fie von ben Schweben geplundert und abermals in Brand geftedt, bei welcher Belegenheit bas Schlof, die gange Nieber = Borftadt, die Duble bafetbit. bas Spital und bie Rirche gerftort murben. Spatere Ungludefalle, bie bie Stadt betrafen, waren bie Feuersbrunft am 14. Cept. 1745, mo bie gange innere Stadt fammt ber Dbern Borftabt abbrannte, Die Theuerung in ben Jahren 1770 bis 1772, bie Bauernunruhen 1775, und die obenermahnten großen Brande 1799 und 1816.

## Folgenbes find bie Dorffchaften ber Sft. Trautenau:

1. Rieber : Altstabt, 1/4 St. nw. von Trautenau, ju teiben Seisten ber Aupa, ein burch Emphyteutisirung ehemaliger Maierhossgründe entstandenes Dominikal : Dorf von 28 h. mit 146 E., ist nach Trautes nau eingpf. und hat 1 Papier mühle, in geringer Entsernung vom so. Ende des Dorfes, 1 Leinwand : Bleiche (f. oben), und 1 Privat-schule, die vom Ober-Altstädter Schulgebilfen versehen wird.

2. Ober - Altstadt , 1 St. nw. von Trautenau, zu beiden Seiten ber Aupa, mit Rieder = Altstadt zusammenhangend, weitläuftiges Dorf von 132 h. mit 702 E., hat 1 Lokalie kirche zu St. Wenzel, 1 Schule und 1 Mühle. Die Kirche steht nebst der Schule unter dem Patronate des Trautenauer Magistrats und enthält das Grabmahl des im J. 1606 hier verstorbnen Kaspar Ruß von Raigersdorf, kais. Hauptmanns und Forstmeisters des Trautenauer Bezirts, welcher nebst seinen 11 Söhnen und Töchtern hier sowohl gemalt als in holz geschnicht zu sehen ist. Den

<sup>\*)</sup> Ritt. b. Bienenberg, a. a. D. G. 16.

obern Theil bes Grabmahls bilbet ble ebenfalls aus holz in balberhabner Arbeit bargestellte Berklärung Christi. Außer Ober : Altstadt selbst sind zu biefer Rirche die Dörfer Trüben waffer und Trautenbach eingpf. Wie oben gezeigt worden, bestand hier schon 1313 eine Pfarrkirche, beren Patronat Johann von Wartenberg bem Kloster zu Iberas verlieh.

- 3. Trübenwaffer, 12/4 St. nw. von Arautenau, an beiben Ufern ber Aupa, an Ober = Altstabt sich anschließend, an ber Gränze ber hft Wilbs schüß (Bidsch. Kr.), D. von 28 h. mit 152 C., ift nach Ober = Altstabt eingpf. und hat 1 Leinwand = Bleiche.
- 4. Trautenbach, 11/4, St. n. von Trautenau, ganz von Bergen eingeschlossen, weitläuftiges Dorf von 114 h. mit 656 C., ist nach Obers Altstadt eingpf. und hat 1 Schule, 1 Rapelle zur heil. Thekla und 1 Muble.
- 5. Bernsborf ober Bernereborf, 2 St. nnw. von Arautenau, am Rebborn = Gebirge, D. von 22 . mit 120 G., ift nach Schaftar (.hft. biefes Nam.) eingpf.
- 6. Golbenols (auch Golbenelfe), 11/2 St. nnö. von Arantenau, ringsum von Bergen umgeben, an ber Schlefischen Straße, weitläuftiges Dorf von 134 h. mit 752 C., bat 1 Lofalie Rirche zu St. Ratharina, und 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes Religionssonds. In älterer Zeit, wo in biefer Gegend Bergbau auf Silber und Golb getrieben wurbe (baber ber Name bes Dorfes), bestand bier für die Bergleute guerst eine Kapelle, welche später zu einer Kirche vergrößert und als Filiale ber Trautenauer Dechantei zugetheilt, im J. 1787 aber mit einem eignen Lofals Seelsorger verseben wurde, der aus dem Religionsfonds besolbet wird. Außer Goldenöls selbst ift kein anderes Dorf zu bieser Kirche eingpf.
- 7. Gabersborf, 1 St. nnö. von Trautenau, an der Litsche, mit dem süböstl. Ende die Schlesische Straße berührend, D. v. 69 H. mit 411 E., ift nach Trautenau eingest. und hat 1 Schule, 1 im J. 1813 erbaute öffentliche Kapelle zu St Johann v. Nepomuk, 1 obrigkeitl. Bräus haus (auf 13 Faß) und 1 Mible mit 2 Göngen. Auf dem naden Polkensberge liegt die Ruine eines alten Ritterschlosses, über welche aber nichts Geschichtliches bekannt ist. Gabersdorf ist der Geburkort des am 19. Juli 1804 zu Wien verstordnen k. k. Uppellationsrathes und Prosessors des Kirchenrechts an der Wiener Universität, Joseph Anton von Pekek, welcher bier am 6. Jäner 1744 zugleich mit seinem Zwillingsbruder Tobias Saspar das Licht der Welterblickte. Seine Neltern waren Anton Pekek, Pachter der Gabersdorfer Mühle, und Etija det h, geb. Rose, aus Goldenöls. Mailand Se. Maj. Kaiser Franz I. erhob ihn in den Adelstand. Er hat verschiedene Werke in teutscher und lateinischer Sprache hinterlassen \*).
- 8. Bolta, 3/4 St. nno. von Trautenau, mit bem öftlichen Enbe an bie Schlesische Strafe ftogenb, Dorf von 83 S. mit 526 G., nach Trautes nau einapf.
- 9. Doberte, 11/2 St. no. von Trautenau, D. von 71 S. mit 436 C., ift nach Trautenau eingpf. und hat 1 Schule. Muf biefem Dorfe ift bas Trautenauer Spital funbirt. Auch ift als naturbiftorische Seltsamkeit
- ") Monatschrift ber Ges. bes Baterl. Museums zc. 1828. Jäner, S. 88. Als Geburtsjahr wird baselbst irrig 1745, und als Wohnort ber Reltern Trautenau angegeben. Diese lebten aber erst um bas Jahr 1774 in Trautenau.

ju bemerten, baf fich bier feine Sperlinge (Spagen) aufhalten. (Bergl. un= fern Leitmeriger Rreis, G. 45, bas Dorf forta ber fft. Libochowis, mo biefelbe Ericheinung Statt findet ").

10. Paridnis (porice), 3/4 St. 8. von Trautenau, an beiben Ufern ber Mupa, die bier die Litiche aufnimmt, ein burch Emphyteutifirung ebes maliger Maierhofs-Grunbe entftanbenes Dominital=Dorf von 147 S. mit 854 G., ift nach Trauten au eingepf. und hat 1 Schule und 1 Bleiche.

- 11. Martaufd, 13/4 St. öftlich von Trautenau, am Safenbache, Dorf von 93 S. mit 696 E., hat 1 im 3. 1787 aus bem f. E. bohm. Reli= gionefonde errichtete Lotalie = Rirche ju St. Johann bem Zaus fer, 1 Cotaliften : Wohnung, 1 Coule und 1 Muble mit 1 Gange. Das Patronat über Rirche und Schule hat ber Religionsfonds. Gingpf. ift noch bas benachbarte Dorf Geblowig (oft. Rachob). Ringe um bies fes Dorf find mehre Steintoblen : Gruben, welche theils von Pris vatgewerten bes Trautenauer Dominiums, theils von Unterthanen ber Derrichaften Nachob und Reustadt bearbeitet werden. Die einzelnen Grusten sind: die Antoniuss, die Wilhelminens, die Johannas, die Ignatiuss und die Petris Grube. Außerdem ist dier auf Traus tenauer Gebiet ein Darmorbrud, ber aber ber fft. Rachob gebort.
- 12. Sainborf (aud Sainborfel), 21/4 St. f. von Trautenau, auf ber Unbobe mitten im Batbe Ronigreich, ein auf Dominital = Grunben erbautes emphyteutifches Dorf von 23 f. mit 145 E., ift nach Zeut fch= Praugnie (.fft. Rachod) eingpf.
- 13. Bur gereb orf (Citef), 11/2 St. f. von Trautenau, an ber Strafe nach Roniggrag, in bober und falter Lage, D. von 36 S. mit 244 G., ift nach Zeut ich = Praufinis eingpf. und hat 1 Privaticule.
- 14. Sobenbrud, 1/2 St. f. von Trautenau, an ber Roniggrager Strafe, emphyteutifches Dorf von 65 f. mit 418 G., ift nach Trautes nau eingpf. und hat 1 Privaticule.

Mußerbem gehören jum Dominium Trautenau Untheile folgenber

Dorfer ber oft. Bitbichite (Bibich. Rr.)
15. von Beigelsborf, 3/4 St. westlich von Trautenau, an ber Prager Strafe, 13 h, mit 82 G., nach Trautenau eingepf.

16. von Jungbud, 2 Gt. nordweftlich von Ir autenau, an beis ben Ufern ber Mupa, 10 S. mit 53 E.

### \* Allodial = Berrichaft Marfchendorf.

Diefe Berrichaft gehort gegenwartig ben Jofepha graffich= Ui= delburgichen Pupillen, Erben und Rindern ber verftorbnen Grafinn Jofepha Michelburg, geb. Grafinn Schafgotich, und wird vom Grafen MIphone Michelburg, als vaterlichem Gu= rator, verwaltet. Die vorlette Befigerinn war die im J. 1824 verftor= bene Mutter ber vorigen, Frau I malia, verwittivete Grafinn bon

\*) Ein auswärtiger Freund fchrieb mir barüber : "Bas Sie hinfichtlich ber Sperlinge vom Dorfe borta bemerkt haben, gilt in Sachfen von brei Dr= ten : von Baigborf bei hobenftein, von Rugiswalbe bei Gebnis, und von Reuborfel bei Schneeberg. Es mare boch gewiß intereffant, ber Urs fache biefer Ericheinung auf bie Spur gu tommen; in Sachfen ift bieß noch nicht geglückt."

Schafgotid, welche biefe Berrichaft von ihrem, im 3. 1806 verforbenen Gemable, bem Grafen Johann Bertholb von Schafgotfch, ererbt batte. Die frühern Befiger biefer Berrichaft find großtentheile unbefannt. Rach ber Infchrift auf bem ginnernen Taufbeden in ber Rirche zu Marschendorf war im 3. 1611 Dich ael Balter von Tirfchfelb Berr auf Marichenborf, und nach ben, aus ben berrichaftlichen Grundbuchern mitgetheilten Rachrichten ericheint im 3. 1710 (?) Johunn Jafob Dewaggi Freiherr von Moteres berg ale Befiger biefes Gebirgsbegirtes, fo wie ber Berrichaften IL tenbuch, Goor und Spromatta, ohne bag angegeben wird, wie biefer jum Befige biefer Guter gelangte \*). Im gebachten Jahre erfaufte Berthold Bilhelm Graf von Balbftein, Berr ber Berrichaft Bielohrab und Rreishauptmann bes Koniggraber Rreifes. vom genannten Freiherrn biefe Guter, und burch Bermablung mit einer Grafinn Baldfrein gelangte Marfchenborf fammt Bielohrab und Altenbuch im 3. 1769 an Jofeph Willbald Grafen von Schafgotfd, herrn auf Rynaft und Greifenfiein in Schlefien. 3m 3. 1772 übernahm beffen Cohn, ber obengenannte Johann Bertholb Graf von Schafgotich bie Berrichaften Marfchenborf und Bielo= brab, Altenbuch aber wurde feinem Bruber Frang abgetreten. (S. Landtaff. Sauptbuch, Litt. M. Tom II. Fol. 113.)

Die herrschaft Marschenborf liegt beisammen im öftlichen Theile bes Riesengebirges. Ihr klächeninhalt beträgt 19292 Joch ober nahe an 2 \( \sum M.\) Nach dem Katastral = Berglieberungs = Summarium ist bie nugbare Bobenfläche:

|                 | Domi   | nicale. | Rufti | cale. | Bufammen. |       |  |
|-----------------|--------|---------|-------|-------|-----------|-------|--|
|                 | 306.   | □ Kl.   | Sod). | □ St. | 3odi.     | ☐ R1. |  |
| Aderbare Felber | . 239  | 848     | 1682  | 568   | 1921      | 1416  |  |
| Trifchfelber .  | . 160  | 1461    | 388   | 185   | 549       | 46    |  |
| Wiefen          | . 1297 | 692     | 551   | 1021  | 1849      | 113   |  |
| Sutweiben zc.   | . 1873 | 586     | 317   | 1270  | 2191      | 256   |  |
| Walbungen .     | 11484  | 1448    | 1296  | 1243  | 12781     | 1091  |  |
| Ueberhaupt .    | 15056  | 235     | 4236  | 1087  | 19292     | 1322  |  |

Die herrschaft granzt westlich mit ber herrschaft hohenelbe, füblich mit ben herrschaften Wilbschütz und Trautenau, östlich mit ber herrschaft Schablar und ber in Schlessen liegenden herrschaft Gruffau, nörblich mit dem Gebiete der Stadt Schmiedeberg und der herrschaft Marmbrunn in Schlessen. Die Lage der herrschaft ist durchaus gebirgig, und unter den bier vorkommenden Bergen ist vor allen die

<sup>\*)</sup> Das Rabere findet fich oben bei bem Gute Altenbuch, S. 122. Die Jahrs jahl 1710 fcbeint unrichtig gu feyn.

Schnee foppe, ber bochfte Gebirgegipfel bes Riefengebirges und ber gangen Gubetenkette, zu ermahnen. Ueber ben Scheitel biefes Bergriefen, welcher mit einer Rapelle gegiert ift, geht bie Lanbesgrange. Diefe Rapelle, fruber bem beil. Laurentius geweiht, ift gegenwartig als Sofpig fur die Gebirgereifenden eingerichtet, und fteht ichon gang auf Schlesischem Grunde. Bon ber Bergfpipe lauft die Brange oftlich über ben Korfteamm, Die Kortfesung bes Sauptgebirgerudens, weftlich bis an ben Fuß ber Schneekoppe am Roppenplane; von ba wendet fie fich fubmeftlich über die Beife Biefe, welche mit bem Roppenplane faft in einer Ebene liegt und als die breite Flache bes Sauptrudens die Schnees Coppe an ber Beftfeite begrangt. Es gehort baber von biefem Berge bloß bie Gubfeite nach Bohmen jur Berrichaft Marfchenborf, und auf biefer Geite fturgt fie fich von ihrem Gipfel mit großer Steilheit bis in ben Riefengrund ab, über welchen ihr Gipfel mehr als 350 28. Rt. erhaben ift. Die Musficht von bier ift eine ber erhabenften und großartigften in gang Teutschland; unbegrangt ift fie nord= und oftwarts über Schleffen, wo bie Ebene jenfeits ber Dber gegen Polens Grangen fich am fernen Sorigonte verliert. Ueber bie Gubetenkette hinmeg fcmeift ber Blid bis an bie Rarpathen, und bie reigenben Chenen Bohmens im Roniggrager, Bibichower und Bunglauer Kreife liegen bor bem entguckten Beobachter ausgebreitet. Um fublichen Fuße offnet fich ber furchtbar tiefe Riefen= grund , burch beffen mit friedlichen Gutten befehte Biefen fich die Hupa gleich einem Gilberfaben binfchlängelt. Rur gegen Gubweften und Beften wird ber Sorizont burch die Dabe ber hoben Ruppen bes Riefenge= birges befchrantt; doch gemahrt bie Ueberficht ber Bergweigungen bes Sochgebirges, welche man von biefem Standpunkte aus erlangt, mannich= faltigen Benuß; beghalb ift auch die Schneekoppe burch bie gange fcone Sabregeit von Luftreifenben, gleich einem Ballfahrtsorte befucht. oftwarts ber Schneekoppe gelegene Fortfegung bes Sauptruckens, ber Forft famm, ftellt fich nicht, wie ber westliche Theil, als eine breite Blache bar, ift auch nicht fo boch; nur an ber Schmargen Roppe erhebt fich bas Gebirge über bie Balbregion; weiter öftlich verläuft es fich in ben Schmiebeberger Ramm, welcher fcon gang jenfeits ber Lanbesgrange liegt. Bom Sauptkamm fublich verzweigt fich auch bier bas Gebirge in allmählich abnehmender Bohe, wie fcon in ben Befchreibungen ber Berrichaften Sohenelbe und Startenbach bemerft murbe. Sieber gehoren von biefen Gebirgszweigen, und zwar an ber Beftfeite ber Berrichaft, bie öftliche Roppe bes Brunnberges, juweilen auch bie Rleine Roppe, ober Schwarze Roppe genannt, von 804 B. Rl. Bobe (bie weftliche gehort gur Berrichaft Sobenelbe). Gie bacht fich norblich auf die Beife Biefe ab, hangt norboftlich mit bem Felfen= famme ber viel niebrigern Branbfuppe gufammen, und ffurst fich von biefer mit fteilen Felfenwanden in ben Riefengrund ab. Der Theil bes Sauptruckens gwifchen ber öftlichen Ruppe bes Brunnberges und ber

Schneekoppe beift Rubegable Luft garten; es ift eigentlich bas öftliche Enbe ber Beigen Biefe, beffen Rand an einem furchtbaren Felfenabsturge über bem Riefengrunde enbet. Gublich vom Brunnberge ift ber Bantenplan, von jenem durch ben Blaugrund ges trennt; er hangt an ber Befifeite mit bem Reilberge (oft. Soben= elbe) gufammen, bacht fublich in ben Behgrund, und öftlich febr freit in ben Riefengrund ab. Roch meiter fublich, burch ben Behgrund vom vorigen getrennt, erheben fich ber Langenberg, die Urlastuppe und die Behte ffel; Diefer Bergruden hangt meftlich mit bem Diattenberge und Such sberge (oft. Sobeneibe) jufammen, und bacht öftlich febr fleit ins Aupathal, füblich aber in ben Urlasgrund ab ; einzelne Sohen deffelben find ber Berauer Berg und ber Schrof= felberg. Gublich von biefem erhebt fich ber Ruhrenberg, melder westlich mit ber Bohn wie fe (Dft. Sobenelbe) gufammenbangt, und enblich ber weitausgebehnte, 641 2B. Rt. bobe Forfiberg. Diefe beiben hangen mit bem Großen Spiegelberge wefilich gufammen, und bilden mit diesem bas fübliche Enbe bes Riefengebirges amifchen bem Mupa= und Elbthale; an ber Dftfeite fallen fie mit ungemein fieilen 216=

bachungen ins Aupathal ab.

Bom Forfitamme erftrecht fich gleichfalls ein machtiger Gebirgeruden in füblicher Richtung, welcher nach feinen einzelnen Erhöhungen und Rrummungen ber Rofenberg, Riftberg, bie Rugeln, ber Lowe, Bimmerberg, Gulenberg, Rartberg und Ruh= berg genannt wird. Beftlich bacht biefer Bergruden in ben Diefen= grund und ins Aupathal ab, öftlich verläuft er fich in bie Behange bes fleinen Aupathales. Der von ber Schwarzen Roppe am Sauptkamme füblich auslaufende Ruden beift ber Connengraben und bas Fichtig; ein anderer hoher Bergruden, welcher vom Forftberge (in Schleffen) fublich ausläuft, ift ber Rammberg, und an biefem hangt ber langgebehnte Rotbenberg; beibe bilben bas öftliche Behange bes fleinen Mupathales. Der außerfte Gebirgstamm endlich, mit welchem bas eigentliche Riefengebirge in Bohmen öftlich enbet, ift bas Rolbenge= birge, zuweilen auch bas Raben gebirge genannt, unter welcher Benennung es jeboch nicht mit bem Gebirge biefes Damens auf ber angrangenden Berrichaft Schablar zu verwechfeln ift. Es ift ein großens theils waldiger Bergruden, welcher gleichfalls vom Forfiberge ausläuft, mit bem vorbenannten Rammberge norblich gufammenhangt, fich aber fublich bis an den Suß bes Gebirges erftredt, mo er mit bem Rehorn, ber letten bebeutenben Bobe im fuboftlichen Riefengebirge, enbet. Die einzelnen Theile Diefes machtigen, obwohl minber hoben Bebirgezweiges find : die Bogethede, ein langer Bergruden, welcher fich in ben U !bentorfer Ramm verläuft, ber bas öftliche Behange bes Rolben= thales bilbet; ber Canb, ber Rabenberg, melder öftlich nach Schleffen feine Urme ausstrecht, westlich aber fich an ben Rolbenberg ans

schließt, von welchem er burch bas Albendorfer Thal in seinem füblichen Berlaufe getrennt wird. Der Rabenberg hangt mit dem Rehorn ununterbrochen zusammen, und die Austäuser des letten, welche zum Theile schon auf den benachbarten Dominien enden, sind: der Krähen sie in, der Quersche fich niet in, welche ins Albendorfer Thal, der Dürre Berg, der Langeberg und der Freiberg, welche ins Aupathal abbachen, das Fuchsgesträuche und das Bolfsgesteis

nicht, welche füblich abfallen.

. Die herrschende Felsart diefes Sochgebirgebegirtes ift, wie im ausgebehnten weftlichen Theile, Glimmerfchiefer; nur am Rothenge= birge und namentlich am Reborn, geht bas Geffein in talfartigen Thonfchiefer, hie und ba in chtoritartigen Schiefer über, in welchem haufig Quargabern vorkommen. Granit, von ber großen zusammenhangenben Granitmaffe bes Riefengebirges fich burch ben Urschiefer mahrscheinlich in Stoden und Bangen verzweigend, findet fich im obern Theile des Diefengrundes, und von diefem rubren die gabl= reichen Granitgefchiebe ber, welche fich unter ben ichiefrigen Rollfteinen im Flußbette ber Mupa finden. Lager von fornigem Rate ftein feb= len auch in bem öftlichen Flügel bes Diefengebirges nicht, und finden fich in Albenborf, Marfchenborf, Groß= und Rlein = Mupa. Im Riefen= grunde ftreicht ein Lager von Urfenitfies mit Rupferties, Magnetties und Blende gemengt, im Glimmerschiefer, auf welchem ein thatiger Bergbau getrieben wirb. Die Schichten bes Glimmer= fchiefers fallen febr feit, meift in nordwestlicher Richtung gegen bie Sauptmaffe bes Gebirges bin geneigt.

Die Gewäffer der Berrichaft find:

1. Die Mupa; fie hat ihre bochften Quellen unfern ber öftlichen Sauptquelle ber Etbe, auf ber Beigen Biefe, unter bem Brunnberge, fturgt von ba über feile Felfenwande in ben Aupagrund hinab, upd bilbet fo mehre Bafferfalle, unter welchen ber am Rufe ber Schneekoppe befonders malerifch ift und vorzugemeife ber Aupafall genannt wird. Gie burchfließt ben Mupagrund, welchen Ramen bas obere, von ben ftei= len und furchtbar hoben Felsmanben ber Brandtoppe und bes Rofenber= ges, und bem füblichen 350 BB. Rl. hohen Behange ber Schneekoppe faft teffelformig eingeschloffene Enbe bes Mupathales führt. Diefes obere Enbe bes Thales heißt auch ber Rie fengrund, und wird von allen Freun= ben großartiger Bebirgegestaltung fur bie intereffantefte Paribie im gangen Riefengebirge gehalten, und baber borguglich baufig von Luftreifenden befucht. Mus bem Diefengrunde tritt ber wilbe Gebirgsbach in bas Mu= pathal, welches bei ber Ginmundung bes Behgrundes bie ffeilen Felswanbe mit etwas fanfter anffeigenben Behangen vertaufcht, bie aber bie Thalfoble fo einengen, bag fie faft unmittelbar aus bem Flugbette auf= fleigen und bem Thate eine rinnenformige Beffalt ertheilen. Durch bie= fes That und bas auf feinem fchmalen Grunbe und ben giemlich fteilen Gebangen erbaute Dorf Brofaupa nimmt ber Bilbbach feinen Beg, bis unterhalb biefes Dorfes die mit großerer Steilheit hervortretenben Abbange bes Forftberges bas Thal wieder mehr einengen, bis es weiter abmarts etwas mehr Goble gewinnt, auf welcher ber Det Dunkelthal und ein großer Theil bes hauptortes Marfchendorf erbaut find. Unterbalb bes lettern verläßt ber Bebirgefluß bas berrichaftliche Bebiet, und mit feinem Gintritte in bas Stadtchen Freiheit auch bas Bochgebirge. Das Gefälle ber Mupa von ihrem Urfprunge in ben Mupagrund beträgt 246 BB. Rl., von ba bis Freiheit, auf einem Wege von 2 teutschen Meilen 238 B. Rl. Das Bett ift burchaus freinig, von Geröllen bebedt. Undere Gebirgsbache, welche hier entfpringen und in die Mupa fallen, find 2. bie Rleine Mupa; fie bat ihre Quellen am Forftamme, am Connengraben, Rofenberge und Riftberge, nimmt oberhalb bes Dor= fes Rleinaupa bas vom Forfifamme herabkommenbe Fichtigmaffer auf, flieft burch bas rinnenformige That von Rleinaupa, beffen westliches Gehange die Rugeln, ber Lowe, der Gulen= und ber Rubberg, bas öftli= che aber ber lange Ruden bes Rolbenberges bilben, und fallt unter bem Rubberge in die Mupa. 3. Die Rolbe, ober bas Rolbenmaffer, entspringt an der Bogelhede, flieft zwischen bem Rolbenberge und bem Albendorfer Ramme burch bas rinnenformige Rolbenthal, nimmt bann bas Mibenborfer Baffer auf, und fallt in Marichenborf in die Mupa. Minder bedeutenbe Gebirgeflugden find: 4. Das Blaugrund = Baffer, welches im Riefengrunde in bie Mupa fällt; 5. bas Behgrund = Baffer, welches die Quellen an ben öftlichen Abhangen des Plattenberges, Reilberges und Fuchsberges verfammelt, und burch ben tiefen Behgrund in die Mupa flieft; 6. Der Urlas = Braben, welcher an der Rordfeite bes Spiegelberges ent= fpringt, und burch den Urlasgrund in die Aupa fallt. 7. Endlich ber Geiffen, welcher an ber Dftfeite bes Spiegelberges entfpringt, und zwifchen Marfchendorf und Freiheit in die Mupa fallt. Debft biefen Be= maffern, von melden bie aus ben gabtreichen Quellen im Sochgebirge entspringenben glugden, ebe fie fich vereinigen, besondere, meift nur ben Forfileuten, Solifällern und nachften Bewohnern befannte Namen haben, ift noch die Quince, ober ber Quintenbach ju erwähnen, welche am Reborngebirge entspringt, und auf die Berrichaft Schaplar flieft.

Sammtliche Gemaffer ber herrichaft führen ichmachafte Forellen, und bie Große und Rieine Mupa werben gum holgflößen benütt.

Die Waldungen sind sehr beträchtlich und liefern ben Sauptertrag. Sie besinden sich hauptfächlich im nördlichen, mittlern und westlichen Theile des Dominiums, sind untereinander größtentheils zusammenbangend, und bloß von ben hohen Gipfeln, welche über die Waldregion emporragen, als von der Schneekoppe, dem Brunnberge, der Schwarzen Koppe, den Zehkesseln, dann von den Bohnpläßen der Ortschaften Großeund Klein= Aupa und Dunkelthal unterbrochen. Der Hauptbestand ift

bie Fichte; nebst bieser finden sich in den niedern Regionen auch Tannen- und einige Buchenbestände. Die genannten höhern Bergrücken sind
mit Anteholz bewachsen, die höchsten Ruppen aber ganz kahl. Das
nach der Steuerregulirung zu fällende jährliche Holzquantum beträgt
203 Klafter hartes, und 10,070 Klaster weiches Holz, wovon ein großer
Theil auf der Aupa nach Josephstadt verstößt, und etwas auch nach

Schleffen abgefest wirb.

Der ackerbare Grund ift mager und fleinig, und bie Bearbeitung ber bergigen Lage megen mubfam. Gigentlicher Acerbau wird nur im füblichen und öftlichen Theile ber Berrichaft betrieben, und nebft empas Rorn, hauptfächlich Saber, Erdapfel und Flache erbaut. Dbftbaume finden fich nur in ben niebriger liegenden Thalern in Sausgartchen. In ben hoher gelegenen Orten Groß= und Rlein = Mupa findet gar fein Mderbau Statt, und nur burch Sanbarbeit find fleine Fledchen bei ben Baufern in Meder umgestaltet, welche gewöhnlich mit Saber bebaut merben, ber aber, befonbers an ben westlichen Thalgehangen, an ber fogenannten Binterfeite, felten reif wird; bie Grunde find baber blog ale Biefen und ale fleine Sausgartden benütt, in welchen einige Blumen und Urgneipflangen, und guweilen etwas von Ruchengemachien fich finden. Die in ber Dammerbe vorfommenden baufigen Steintrummer find mit vieljabriger Dube berausgeschafft, und in lange mauerabnliche Saufen gufammengetragen, welche gur Ginfriedigung ber Befigungen und gur Sicherung bes Bobens auf ben febr feilen Ubhangen bienen. Die hochften malbfreien Plate werben blog als Beibe benüst, und bas menige bort gewonnene Beu wird im Binter auf Sandichlitten bereinge= fchafft. In biefe hochgelegenen Drtfchaften werben bie meiften Dab= rungsmittel, hauptfächlich Getraibe und Erdapfel jugeführt, ober von ben Ginwohnern mubfam auf bem Ruden eingetragen, ba fie felbit nichts als die Produtte ber Biehzucht erzeugen; diefe bilbet baber, wie im gangen Bebirge, die Sauptnahrungsquelle. Der größte Theil bes Biehftands besteht in Rindvieh und Biegen ; von ben Produkten berfelben mird eine bedeutende Menge Butter und Rafe ins flache Land und nach Schleffen ausgeführt.

Man gablte am 30. April 1833:

|            | Bei ber Dbrigkeit. | Bei ben Unterthanen.                                                    | Busammen. |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe     | 2                  | 95                                                                      | 97        |
| AND LABOR. | (Mite)             | (93 Mite, 2 Fohlen)                                                     |           |
| Rindvieh   | -                  | 3656                                                                    | 3656      |
|            |                    | (39 Buchtft., 12 junge<br>St., 2791 Rube, 811<br>Ralbinnen, 3 Bugochf.) |           |
| Schafe     |                    | 143<br>(91 Mite, 52 Lamm.)                                              | 143       |

Der Wilbstand beschränkt fich auf Rehe. Hochwild findet fich bloß auf dem Wechset im Sommer ein; Hasen kommen gleichsalls vor, und von Federwild finden sich Auer = und Birkhühner.

Die Sauptbeschäftigung ber Ginwohner, woburch fie ihren noth= burftigen Ungerhalt geminnen, ift nebft ber Biebucht und bem mubfamen Uderbau, vornehmlich die Flachefpinnerei, welche von dem größten Theile ber Bevolferung mit eifernem Fleife betrieben wird. Der bau nothige Flache wird großentheils, ba ber eigene Unbau nicht ausreicht, aus Schleffen eingebracht, und über bas bobe Gebirge auf bem Ruden eingetragen. Die Bald = und Solgarbeiten, ale bas Solgfällen, Burucken gur Floge und an die fleilen Bergabhange, über welche es auf fogenann= ten Solgriegen berabgefturgt wird, bas Berflogen, und bann bie Berfertigung ber Solgfpane ober Fadeln, und anderer Solggerathe verfchaffen gleichfalls einem Theile ber Ginwohner nothburftige Nahrung. Eigentliche Polizeigewerbe betreiben 8 Bacter, 2 Faßbinder, 6 Fleifcher, 2 Glafer, 4 Suffdmiebte, 1 Maurer mit 8 Gefellen, 11 Muller, 5 Schneiber, 4 Schuhmacher, 6 Tifchler, 1 Bagner, 3 Bimmerer mit 12 Befellen, gufam= men 53 gunftige Meifter mit 32 Gefellen und 9 Lebrlingen. Commerzials Bewerbe finden fich blog im Umtsorte. Sandel treiben 1 Glashandler, 4 Barnhandler, 2 Schnittmaarenhandler und 4 Rramer mit gemifchten Magren.

Sanitäts = Person en find 1 Bundarzt (in Marschendorf) und 12 hebammen (3 in Marschendorf, 4 in Groß = Aupa, 4 in Klein = Aupa, 1 in Albendorf).

Das Armen = Inftitut hatte am Schluß bes 3. 1833 ein Stammvermögen von 5224 fl. W. W. an Capitalien und 349 fl. 27½ fr. W.W. Cassedaarschaft. Bon ben Einkunften, 1298 fl. 8 fr. W.W. (wozu die Obrigkeit 15 fl. E. M. beitrug), wurden 60 Arme betheilt.

Hauptstraße geht keine durch die Herrschaft. Ein fahrbarer, ziemlich gut unterhaltener Weg geht von Trautenau über Freiheit nach Marschensdorf, und von da einerseits durch das Aupathal dis zum Fuße der Schneeskoppe, andererseits gehen von Marschendorf bergleichen Fahrwege über Klein = Aupa dis zu den Gränzbauden, und von da nach Schmiedeberg in Schlessen; ferner von Marschendorf über Albendorf und den Albendorfer Kamm nach Kunzendorf in Schlessen, dann von Marschendorf über das Rehorn = Gebirge nach Schaßlar. Der Steilheit der Berge wegen sind besonders die lestgenannten Wege beschwerlich zu befahren; die meiste Communication zwischen den Ortschaften geschieht daher auf Fußwegen.

Die nachfte Poft ift Trautenau.

Die Sprache ber Einwohner, beren Gefammtzahl 6755 beträgt, ift burchaus bie teutsche nach bem Gebirgebialette, und bie Religion ble katholische.

Die Drtfchaften find:

- 1. Marichen borf (bohmifd Mareffow), ziemlich ausgebehntes Dorf von 218 D. mit 1248 E., liegt 7 Poftmeilen n. von Koniggras, und 1/2 Meile nnw. von Trautenau im Mupathale, und an ber Musmundung bes Rotbenthales in basfelbe, in außerft anmuthiger bochgebirgsgegenb, 297 2B. Rl. über ber Deeresflache, theils im Thalgrunde, theils an ben Beban= gen, welche von ben Mustaufern bes boben Forftberges und bes vom Reborn abfallenden gangenberges, bann bes Rolbenberges gebildet werden. Dier ift eine Pfarrfirde gur himmelfahrt Daria, unter berrichaftt. Patronate, zuerft (mahricheinlich im 3. 1568) von bolg, im 3. 1608 aber in jegiger Geftalt von Stein erbaut. 3m 3. 1622 murbe Die fatholifche Religion wieder eingeführt; aus ber frubern Rirde ruhrt noch ber fteinerne Taufbrunnen mit Jahregabl 1572. Die Schule fteht gleichfalls unter berrichaftl. Patronate. Das berrichaftl. Schlof ift ein einfaches, ein Stodwert über bem Erdgeschofe bobes Webaube, im 3. 1792 erbaut; ba= bei ift ber Gig bes Umtes, 1 berrichaftt. Braubaus auf 14 gaß, 1 Brannt: meinbrennerei, bas berrichaftl. Forstamt, bie Balbbereitere-Bobnung. Ferner ift bier ein E. f. Grang : Jollamt, 3 Mublen, 2 Brettfagen und 1 Birthoh. Die Rahrung ber Einwohner ift Feldbau, Biebzucht, Spin-nerei und Weberei; von andern Gewerben finden fich 1 Farber, 1 Schloffer, 1 Bobgarber, 1 Riemer, 1 Cagefdmiebt, bann 1 Schnittmaa: ren= und 3 gemifchte Baarenhandlungen, nebft einer Beinhandlung. Geis ner Ausbehnung wegen wird bas Dorf in 4 Theile getheilt. Es foll feinen Ramen von einem ber erften Unfiedler, Dareich (Marcff), einem Fifder, erhalten haben. Bur biefigen Pfarrtirche find eingepfarrt :
- 2. Schwarzenberg, D. von 37 h. mit 200 E., 1 St. fw. vom Umtesorte, in einem von Walde umgebenen ansteigenden Thale, am öftlichen Abshange bes Schwarzenberges, am Seiffenbache. hier war vorbem eine Glasshütte, jehr ist bavon noch eine Glasschleiferei übrig; bann ist hier auch ein herrschaftl. Kalksteinbruch.
- 3. Dörren grun b, Dürren grun b, D. von 27 h. mit 146 C., 3/4 St. no. von Marschendorf, in einem Thate zwischen bem Rrabensteine und Quetschensteine, beibes Ausläufer bes Reborngebirges. Bom Quetscheftenstein ift eine herrliche Aussicht nach Schlesien und nach Böhmen, und an bessen Abhange ein trefflicher Ralksteinbruch.
- 4. Rehorn (im Bolksbialekte Rührn), D. 2 St. ö. von Marschenborf, zwischen dem Goldenen Rehorn und dem Rehornsuße, deren Gehänge
  mit Bald bedeckt sind, hat 48 h. mit 269 G. hier ist 1 Wirthsh. und eine
  Mühle, die Quinten mühle genannt; der untere Theil des Dorfes
  heißt gleichfalls Quinte. Der obere Theil besteht aus Gebirgsbauden,
  und einige einschichtige, als die Weiselt, das Rehorn vorwerk,
  sind vom Orte 1 die 1½ St. entsernt. Am Goldenen Rehorn sind die Pingen des ehedem bier betriebenen Goldbergwerke, welches bei der Beichreibung des Städtchens Freiheit im Bidschower Kreise erwähnt wurde.
- 5. Albendorf, D. von 120 D. mit 624 E., vom Amtsorte 1/2 bis 11/2 St. nnö. entfernt, erstreckt sich ineinem rinnenförmigen, vom Albendorfer Wasser durchströmten Thale zwischen bem Rabenberge östlich, und dem Albendorfer Kamme westlich, im Thale auswärts auf eine Stunde in die Länge, bat 1 Schule, 2 Misten, 2 Wirthshäuser mit Weinschank, zwei Kalksteinbrüche. Der Drt wird in den Obertbeil und Riedertheit abgetheilt; die zerstreuten Bauben an der höhe des Kolbengebirges heißen die Wustige. Die Fahrstraße von Marschendorf nach Oppau in Schlessen geht hier durch.

6. Rolbenborf, D. von 90 S. mit 521 E., vom Amtsorte 1/2 bis 11/4 St. n. entfernt, liegt im Thate zwischen bem Rolbenborfer Berge und ber Bogethecke, am Rolbenbache, und erstreckt sich in biesem aufwärts auf bem Bergrüden bis an die schlesische Granze, hat eine Mühle und 2 Wirthsehäuser, wird in Ober= und Rieder=Rolbendorf eingetheilt; im leb-

tern ift ein Raltfteinbruch.

7. Dun feit hal, D. von 49 h. mit 298 E., 1/4 St. nw. vom Umtsorte, an der Aupa, theils im Thale, theils an den Gehängen einer kleinen
Seitenschlucht zwischen dem Forstberge und Ruhrenberge. Dier ist eine im
J. 1810 erdaute Kapelte zur heil. Anna, in welcher sährlich zweimal
Gottesdienst gehalten wird. Die steilen, mit Fichtenwald bedeckten Gehänge
bes Kolbenberges und des Ruhrenberges verengen das Thal so, daß nur im
Sommer die Sonne seinen Grund beleuchtet, und bei der hohen Brücke ist
das Thal so schmal, daß neben dem Bette der Aupa nur noch die Fahre
straße Plas hat. Dieser Engpaß wurde im J. 1778 von den Einwohnern
von Groß Aupa gegen die eindringenden Preußen vertheidigt, und diese
durch Steinwürse vom weitern Bordringen abgehalten, wobei ihr Ansühe
rer erschossen werde. Ein sogenanntes Bergloch zeigt Spuren von ehemals
hier betriebenem Bergbau.

8. Groß : Mupa, großes Gebirgs- und Baubenborf, von 530 S. mit 2426 G., 3/4 bis 31/2 St. nw. vom Amtsorte im Aupathale, meift an ben ziemlich fteilen Gehängen beffelben; boch werben auch alle Gebirgsbauben in ben Seitenthalern, bis in ben Riefengrund aufwarte, bis jum Buge ber Schneekoppe und auf ben anliegenben Bergruden, bagu gegabit. Die gange Ortichaft, welche im 3. 1775 bereits 333 Saufer gabite, wirb in 3 Theile eingetheilt, welche als erfter, zweiter und britter Ebeil von Groß : Mupa bezeichnet werden. Beilaufig im Mittelpunkte bes bevolkertften Theiles, im eigentlich fogenannten Groß = Mupa, ift bie Pfarrfirde gur beil. Dreifaltigfeit, unter bem Patronate bes Religionsfonds im 3. 1788 fammt ber Pfarre von Stein erbaut, und eine Soule (eine Filialichute ift überbem noch im britten Theile von Groß= Mupa); bann find in ber gangen Gemeinde 4 Dublen , 4 Birthehaufer, wovon bas eine, ber Pegereticham, im britten Theile, am Gingange in ben Riefengrund, mit einigen Bequemlichkeiten gur Aufnahme von Gebirge= reisenben verleben ift, 2 berrichaftl. Jägerhäuser, 1 Kalesteinbruch. Der Ort hat bei ber Rirche, welche am rechten Ufer ber Aupa am Bergabhange, einige Klafter über bem Flugbette steht, 343 B. Kl. Meereshobe, bie meisten Bohnungen liegen aber viel hoher. Es findet sich hier kein Felbbau und Bein Doftbau, die Ginmobner ernahren fich bloß von Spinnerei und Ur= beiten im Balbe ; auch find nebft einigen ber nothigften Sandwerker ettiche Rramer bier, und im Riefengrunde bas Riefenbainer Arfenit = und Rupferbergmert, welches gegenmartig vom Lebentrager Friedrich Bin tler eifrig betrieben wird, und nebft einem Schichtmeifter mehre Berga und Gattenleute beschäftigt. Bur Gemeinde Groß : Mupa geboren folgende einzelne Bauben, bon welchen einige auf hofers Charte bes Riefengebirges an= gegeben find, als

n) bie Doffenbaube, fie liegt am entferntesten, an ber Gibseite bes Spiegelberges, oberhalb ber, zur herrschaft hobenelbe gehörigen Spiegels bauben, und gewährt eine ber herrlichften Aussichten nach Böhmen; in ber Rabe find Spuren von Berschanzungen, welche aus bem 30jahrigen Kriege

berrübren follen ;

h) bie Bergerhaufer, ober Bergerbauben, an ber bobe tes Spiegelberges, norblich von ber Ruppe beffelben;

.

- e) bie Bohnen wiefe, unfern von ben vorigen, auf bemfelben Berg= ruden in pflanzenreicher Gegenb;
- d) bie Dippetbauben ober Diepolbabauben, in einem bochs gelegnen Grunde, an ber Offfeite bes Fuchsberges, zwischen ber Bohnenwiese und bem Lengenberge;
- e) Bengenberg, gleichfalls boch in ber Rnieholgregion, am Bengens berge und feinem Abhange gegen bas Aupathal gelegen ;
  - f) Schröfelberg, in berfelben Bobe gelegen;
  - g) Berauer Berg, an ber öftlichen Abbachung bes Plattenberges ;
- h. Bantenplan (auch Berntenplan), an ber bobe gleiches Ramens, am Fußwege vom Zebgrunde nach den Rennerbauden. In ber Rabe
  bieser Bauden ift die öftliche Auppe des Baumberges, von welcher man eine
  ber erhabensten Aussichten im Riesengebirge, besonders nach Böhmen zu,
  mit der vollen Aussichte er naben Schneetoppe, von ihrem Fuße im Riesengrunde bis zu ihrem Gipfel genießt;
  - i) Blaugrund, im Grunde gleiches Damens;
  - k) Stumpfengrund;
  - 1) Urlasgrunb;
- m) Bebgrund, fammtlich in ben gleichnamigen Seitenthalern bee Aupathales, ober Grunben, jum Theil an ben Gehangen berfelben ;
- n) bie Degerba uben, beim fogenannten Pegtretfcham, am Gingange in ben Riefengrund ;
- o) Riefen grund , bie legten Bauben im hintergrunde bes Mupathales, am guße ber Schneeloppe ;
  - p) Wimmerberg ;
- q) Karlberg, bie Bauben an ben beiben gleichnamigen Bergen, an ber Offieite bes Aupathales.

Noch andere Bauben haben ihre Benennungen von ihren Besisern ober ersten Erbauern, als: die Weberbauben, Richterbauben, Thams bauben u. dgl.; einige heißen die Welschen Bauben und sollen zuerst von Italiänern, welche der Sage nach hieber verwiesen wurden, oder vielleicht ver Steinsammelns wegen im Gebirge sich ansiedelten, erbaut worden seyn. Die erste Ansiedelung in dieser Gebirgsgegend mag wohl durch holzfäller und Bergleute Statt gesunden haben; früher wurde auf der Aupa das holz in langen Stücken oder Klößen ausgestößt, und zu diesem Zwecke der Fluß durch sogenannte Klausen (Dämme oder Wehre in den engsten Gegenden des Thales) geschwellt, welches gegenwärtig, da das ganze Aupathal bedaut und bewohnt ist, wohl nicht mehr ausssührbar wäre.

9. Klein- Mupa, Dorf von 198 h. mit 1023 E., 1 bis 3 St. vom Amtsorte nördlich, theils im Tbale an der Kleinen Aupa zwischen dem Kolben- und bem Kammberge einerseits und den Rugeln, dem Eulen- und kö- wenderge andererseits, zum Theile an den Abhängen dieser Berge und in den Seitenthälern, die hinauf zum Fuße der Schwarzen Koppe, an der Landesgränze liegend. Dier ist eine Lokalietir de, zu den beil. Aposteln Peter und Paul, unter dem Patronate des Religionssfonds, erbaut im J. 1788; sie steht in Rieder-Klein-Aupa; 1 Schule, 1 herrschaftl. Jägerd. 1 Mühle und 2 Wirthsbäuser. Der Ort wird in Nieder- und Der = Klein aupa abgetheilt, letzeres hat 485 W. Kl. Meeresböhe. Die Kahrungsquellen und Beschäftigung der Einswohner sind diesethen wie in Groß-Aupa. Die einzelnen Theile und zerstreuten Baudengruppen, welche zu dieser Gemeinde gehören, haben sol-

gende Namen, theils von den Bestigern oder ersten Ertauern, rheils von den Bergen und Thälern, wo sie liegen: a) Eathentech, b) Bogenberg, c) Grundloch, d) Simonberg, e) Tondäuserberg, sieberg, g) Elisabeththal oder Reuhäuserberg, sieberg, g) Elisabeththal oder Reuhäuser, h) Schwarzetelberg, g) Elisabeththal oder Reuhäusen, h) Schwarzetelberg, g) Elisabeththal oder Reuhäusen, h) Kugelsptan, m) Fichtig, n) Wasserbauden, e) Eränzbauden. Die lehten I Baubengruppen sind auf Hosers Karte des Riesengebirges ansgegeben, und liegen sehr hoch am Gebirge. Um böchsten und am meisten nördlich liegen die Kränzbauden unter der Schwarzen Koppe, bart an der schlich liegen die Kränzbauden unter der Schwarzen Koppe, bart an der schlich liegen die Krünzberge nach Schwiedeberg; von diesen sind einige zur Unterkunft sür Sedirgskreisende eingerichtet und mit Wein und andern Erfrischungen und Bequemtichkeiten versehen; sie werden auch häusig im Winter von den Finwohnern der Stadt Schwiedeberg zu Schlitzen besucht, dei welchen Fahrten die äußerst schweichen zu Schwiedeberg zu Schlitzen besucht, dei welchen Fahrten die äußerst schweichen Wohnerte ist wahrhaft entz zussicht nach Böhmen von diesem hochgelegenen Wohnerte ist wahrhaft entz zussicht nach Wöhmen von diesem hochgelegenen Wohnerte ist wahrhaft entz zussicht nach Wöhmen von diesem hochgelegenen Wohnerte ist wahrhaft entz zussicht nach Böhmen von diesen hochgelegenen Wohnerte ist wahrhaft entz zussicht nach Schweizer gewesen sehn hoch volzsäller gegründet worden i der Sand den unter diesen, oder unter den hieber Verwiesenen höheren Etanz des, auch Schweizer gewesen sehn kohren Kand beiten und jest bestehen und deren Namen, als Brune der, Trübene ker, Salwender, Steinzwenden Liesen über der Schweizer gewesen sierer sten unser kohren und jest des der Schweizer gewesen sehn kohren Ersweisenen der der Schweizer gewesen sehn kohren unter der der, Salwen der Schweizer gewesen sehn kohren unter diesen der er Salwen der Schweizer gewesen kohren Unsehnlich und jest der Schweizer der Ersw

# \* Studienfonds - Berrichaft Schaglar. ...

Diefe Berrichaft gehörte am Unfange bes breißigiabrigen Rrieges bem Freiheren Albrecht Richnowfen von Reichenau, welchem fie nach ber Schlacht am Beigen Berge confiscirt, auf 7980 Schod, 3 Br. 2 Den. abgefchatt, und bem Freiherrn Johann Rubolph Treta von Lippa fauflich überlaffen murbe. Bon biefem tam fie nach feinem Tobe 1623 nebft beffen übrigen Gutern an feine binterlaffene Bittwe . Maria Magbalena, geb. Popel von Lobtowis, welche fie ihrem Cobne Ubam Erbmann Brafen Ereta von Lippa binter= lieg. Dad beffen zu Eger am 15. Februar 1634 erfolgtem Tobe wurben feine Befigungen vom tonigt. Fiecus eingezogen und bie Berrichaften Schablar und Schurz blieben mahrscheinlich unter ber Bermaltung ber fonigl. Rammer, bis fie R. Ferbinanb III. im 3. 1644 bem Dobis giat = Saufe ber Jefuiten gu St. Unnain Bien fchentte. (G. oben Berrichaft Schurg, G. 82.) Rach ber Mufhebung bes Drbene 1773 wurde Schablar ebenfalls bem f. t. Crubienfonbe jugewiefen unb fomit ben Staategütern einverleibt. (G. Landtaft. Sauptb., Litt. S. Tom. III. Fol. 81.)

Die herrschaft liegt beisammen im nörblichen Theile bes Rreifes; fie bilbet größtentheils die Gebirgenieberung ober ben breiten Paß, welcher fich zwischen bem öftlichen Flügel bes Riesengebirges, bem Rolben und Rehorngebirge, und bem sogenannten Uebersch aar ober Rasbengebirge ausbehnt, und nordlich in das breite Boberthal nach Schles

ffen abbacht, fublid aber, als Borgebirge bes Riefengebirges nach Bohmen fortfest. Dur ein fleiner Theil ber Berrichaft liegt nah am Bochgebirge, nämlich an ber öftlichen und fuboftlichen Abbachung bes Reborngebirges; ber größte Theil ift bochgelegenes Flachland und Mittelgebirge. Un ber Ditfeite erhebt fich malerifch und fteil eine Deihe von abgerundeten Regelbergen, welche bas Ueberfchaargebirge, ober ben Unfang bes weiter nach Schleffen fich verbreitenden Rabengebirges bilben; ber bochfte un= ter ihnen beißt ber Spigberg, 462 2B. Rl. über Die Deeresflache boch; fublich von ihm, burch einige Ruppen bamit verbunden, ift ber Umeifenberg, und no. ber Rutichenberg, über welchen bie Landesgrange führt. Die Felsarten geboren faft burchaus in bas Gebiet bes Rothen Tobtliegenben; nur ber bieber geborige feile Abhang bes Reborngebirges, mit feinen hohern Borfpringen, wird noch von Urichiefer, von talfartigem Thonichiefer gebilbet. Unter ben Relbarten bes Floggebirges ift bier, befonders an ber fublichen Abbachung, ber rothe thonige Sand ftein vorherrichend, und rothes thos niges Conglomerat. Un ber fanften, nach Schlefien gut fallen= ben Abbachung, von Schablar gegen Schwarzmaffer und Konigshan, finbet fich weißes Conglomerat und Roblenfandftein als berrichendes Beftein unter ber Dammerbe. Unter biefer Felsart ift bier ein reiches Roblenfeld mit machtigen Ablagerungen von Steinfoble fi verbreitet, welche burch Bergbau in ber Gegend gwifchen Schablar, Lamperedorf und Schwarzwaffer aufgeschloffen find. Ueber die Formation bes Rothen Sandfteines erheben fich die aus Porphyr beftehenden Regelberge bes Rabengebirges an ber Dfifeite ber Berifchaft, und an ben Behangen bes Quintenthales im Bretigrunde zeigt fich Ba faltit und Porphor in nicht febr boben Sugeln.

Die Gemaffer ber Berrichaft find fleine, meift bier entfpringende Bebirgeflugchen, welche theils zum Fluggebiete ber Elbe, theils zu bem ber Dber gehoren. Die erftern find a) bie Quinte, ober ber Quintenbach; er entfpringt am Reborn, auf ber Berrichaft Dar= fchendorf, und fliegt burch bas enge rinnenformige Quintenthal, beffen unterer, gur Berrichaft Schablar geborige Theil auch ber Brett grund genannt wird, und bann weiter fublich auf die Berrichaft Trautenau; b) bie Litfde, ein Bad, welcher feine Quellen am Rabenge= birge bat, und beffen anfängliche Flugchen, ber Berneborfer und ber Langendorfer Bach, nach ihrer Bereinigung biefen Damen führen. Die Liefche vereinigt fich bann mit ber Quinte, nimmt noch borber bas bei Schablar entspringende Flugchen auf, und fallt bann in bie Mupa. Bum Fluggebiete ber Doer gehoren c) ber Bober ; er entspringt an ber Ditfeite bes Reborngebirges, flieft als fleiner Bach burch bas Dorf Bober und geht unterhalb beffelben über bie Landesgran= ge; auf feinem fernern Laufe burd Schleffen nimmt er alle, am norbli= chen Gehange bes Riefengebirges und auch einen Theil ber im Sfergebirge entspringenben Gewässer auf, und wird badurch zu einem bedeutens ben Flusse. d) Der Sch marzb ach, ein kleiner, bei dem Dorfe Schwarze wasser entspringenber Bach, fließt durch bas Dorf Königshan, und bann nach kurzem Laufe bei Liebau in Schlessen in ben Bober.

Bon Teich en findet fich noch einer von 13 Megen Area bei Konigsban, zwei andere von 200 Megen, find troden gelegt, und in Aeder und Wiefen umgestaltet.

Die landwirthichafilich nubbare Bobenflache betrug nach bem Ratafiral = Berglieberungs = Summarium:

| AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF |       |      | Domi  | nicale. | Ruft  | icate. | Bufammen. |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|--------|-----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | Sod). | □Rt.    | Jody. | □ Rt.  | Zod).     | □शा. |  |
| Un aderbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Felbe | rn . | 695   | 281     | 3220  | 1430   | 3916      | 111  |  |
| = Wiefen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | 330   | 964     | 549   | 892    | 880       | 256  |  |
| . Garten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | 10    | 1523    | 219   | 1304   | 230       | 1227 |  |
| = Sutweiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.   | 36   | 86    | 987     | 38    | 861    | 125       | 248  |  |
| = Waldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | 1763  | 1157    | 621   | 707    | 2385      | 264  |  |
| Heberhaupt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 100  | 2887  | 112     | 4650  | 394    | 7537      | 506  |  |

Die obeigkeitlichen Balbungen bilben zwei Neviere, wovon bas eine, bas Schahlarer Revier, im Ausmaße 841 Joch 138 St. entshält und an ben Abhängen des Rehorngebirges liegt; bas andere bedeckt bas Rabengebirge, heißt das Königshaner Revier und hat im Ausmaße 936 J. 740 St.; sie sind beide mit Fichten, Tannen, Buchen, Ahorn und Ulmen bestanden, und liefern jährlich 283 Klafter harten und 1496 Klafter weichen Holzes.

Der ackerbare Grund ift jum geringen Theile von mittelmäßiger Fruchtbarkeit; der größere Theil ist jedoch lehmig, naß, steinig, und wesnig fruchtbar; die hohe Lage der Gegend, welche fast ganz dem Striche der Nordwinde ausgeset ist, mindert ebenfalls den Ertrag. Gebaut wird Korn, Haber, Flachs und Erdapfel; der Db st dau gedeiht nicht, und nur in geschützen Thalgegenden sinden sich Dbsibäume in den Pausgärtchen. Die ehemals bestandenen Maierhöfe, 6 an der Bahl, sind den Unterthanen stückweise in Erdpacht überlassen.

Der landwirthschaftliche Bieh ft and ift hauptsächlich Rindvieh; weniger häufig als im hohern Gebirge findet fich die Biege. Schafs jucht wird nicht betrieben.

Man gablte am 30. April 1833 bei sammtlichen Unterthanen bes Dominiums 116 Pferbe (107 Alte, 9 Fohlen) und 2231 Stud Rindvieh (9 Zuchtstiere, 9 junge Stiere, 1380 Kube, 451 Kalbin=nen, 8 Mastochsen, 202 Zugochsen und 172 junge Dchsen).

Der Bild ft an b ift unbedeutend; von ichablichen Thieren fommen Fuchse und Raubvogel vor. Bon Fischen finden fich Forellen und Karpfen, lettere jedoch blog im obengenannten Teiche. Rebst Ackerbau und Biehzucht sind Flacksspinnerei und Leinweberei die am meisten Rahrung beingende Beschäftigung ber Einwehner. Bon Polizeigewerben sinden sich auf den Dörfern der herrschaft 8 Bäcker, 1 Binder, 4 Fleischhauer, 1 Glaser, 12 Müller, 7 Schmiedte, 6 Schneisder, 10 Schuhmacher, 2 Tischler, 1 Wagner, zusammen 52 Meister mit 3 Gesellen und 8 Lehrlingen, dann 4 Griester und 13 Biers und Branntsweinschänker. Bon Commerzgewerben: 1 Leinwandbleicher mit 3 Arbeitern, 148 Leinweber, 1 Papiermacher mit 4 Gesellen und 1 Rothzgärder. Handel treiben 3 Krämer. Mehre Menschen werden auch durch ben wichtigen Steinkohlen Bergbau beschäftigt, welcher von 4 Gewerksschaften betrieben wird und jährlich beiläusig 20,000 Strich Steinkohlen liefert.

Sanitats = Perfonen find: 1 Bunbargt (in Schaflar) und 11 Bebammen (3 in Schaflar, 2 in Lampereborf, 2 in Königshan, ble übrigen in Barneborf, Grunsborf, Brettgrund und Schwarzwaffer).

Das Urmen = In fitut befaß am Schluß bes Jahres 1833 an Rapitalien 436 fl. C. M., 1009 fl. 1 fr. W. W., an Baarschaft 43 fl. 35 fr. C. M., 100 fl. 391/4 fr. B. B. Die Einkunfte waren 530 fl. 45 fr. B. B., von welchen 41 Urme unterfingt wurden.

Die Gefammt bevolferung beträgt nach ber letten Confcription 5950 Seelen. Die Sprache ber Einwohner ift durchaus die teutich e, nach bem Gebirgebialette, und bie Religion die fatholische; nur im Stäbtchen Schahlar ift eine Judenfamilie von 4 Personen anfagig.

Die bohmifch = fchlefifde Poft = und Commercial = Sauptsftrage burchschneibet die Berrschaft; die nächste Post ift Trautenau, und bie erfte Post in Schlessen in Liebenau. Außerdem find die Orte burch fahrbare Landwege verbunden, und ein solcher geht auch über bas Rehorngebirge nach Marschendorf.

Die Drtfchaften finb:

1. Schasiar, auch Bernstabt (Barnstabt) genannt, ein Marktflecken von 164 h. mit 1073 E., in einer boben gebirgigen Lage, hart
am Fuse des keilen Rehhorngebirges, 7 Postmeilen n. von Königgraß.
Her ift eine Pfarrtirche zur heil. Dreifattigkeit, unter landesberrlichem Patronate, zuerst von dem Freiherrn von Zetris angelegt,
im 3. 1732 aber durch die Zesuften ganz neu von Setris angelegt,
im 3. 1732 aber durch die Zesuften ganz neu von Setris angelegt,
im Kirche her; eine Schulte mit einem Kehrer und einem Gehilsen, uns
ter dem Patronate des k. k. Studiensonds; ein Rathbaus, der Gemeinde
gehörig, ein hrschftl. Bräuhaus auf 18 Faß, und ein Branntweinaus,
dann die Briefsammlung für die herrschaft, ein k. k. Gränz=3011 amt
und ein Gränzwache=Sommissariat. Die Einwohner nähren sich von Felds
bau und Viehzucht, vom Ertrage des Kohlenbergwerkes, von Gewerben
und etwas handel. Der Gewerbstand des Städtschens zählt 4 Bäcker, 3 Binz
der, 3 Drechsler, 2 Färber, 5 Fleischauer, 1 Glaser, 1 Lebzelter, 10 Lein
weber, 1 Kammmacher, 1 Kiemer, 1 Sattler, 2 Schlosser, 3 Schneidte,
4 Schneider, 4 Jämmerer, 6 Sriesler und 5 Bier= und Branntwein=

fcanter, 12 Maurergefellen, gufammen 69 Gewerbtreibenbe, mit 26 Bes fellen und 5 lehrlingen; bann find bier 3 gemifchte Baarenbanblungen. Das Stabtden bat bas Privilegium vom Raifer Ferbinand III. rom 3. 1642 auf 3 Jahrmartte und 2 Bochenmartte, welche lettere jeboch nicht beiucht werben; auf ben Sahrmarften werben in 50 Buben und Stanben bauptfachlich Schnittmaaren, Zuch = und Strumpfwirkermaaren feilgeboten. Das Stabtchen icheint feine Entftebung bem, am golbenen Rebborn betries benen Bergbaue verdantt gu baben ; es bat einen Baren gwifden 2 Zannen= baumen im Bappen, welches fich auf bie Cage bezieht, bag beim Abtreiben der Balbungen ein Bar erlegt worben fenn foll. Gben baber rührt auch der Name Barnftabt. Das Stadtden befteht größtentheils aus niebrigen fcmer: fälligen, von holz erbauten baufern, melde eine einzige Gaffe und einen Plas bilben; nur einige wenige baufer find zierlich und von Stein aufge-führt. Bum Städtchen gebort auch bas, 1/4 St. n. bavon stehenbe einzelne Bechenhaus. Etwa 600 Schritte m. ftebt auf einem fteilabfallenden Borfprunge bes Rebborngebirges bas Bergichtos Chablar (Schaplif), welches eigentlich von Alters ber biefen Ramen führt. Diefes Schloß icheint aus grauer Borgeit gu ftammen ; ber Gage nach murbe es bereits im XI. Jahr= hundert von Raubern angelegt, welche von Albrecht Trautenberger theils gefangen, theils vertrieben worben fenn follen. Die Berleitung bee Ramens von bem Umftanbe, bag bei biefer Belegenheit ber im Raubichloffe vermu= thete Schap nicht gefunden, fondern von ben Raubern vorber in Sicherheit gebracht murbe, baber "Schat leer", gebort ebenfalls gu ben Gagen. 3m 3. 1447 hatte Johann Rolba bas Schloß im Befige; weil er aber eben= falls Rauberei und Begelagerung trieb, mogu die Burg fo trefflich gelegen war, fo murbe fie von ben Schleffern und Laufigern gerftort. Die Ueberrefte biefer alten Burg finden fich noch vor. Das gegenwärtige Schloß murbe im 3. 1750 von den Jefuiten erbaut, brannte im 3. 1759 burch einen Blieftrahl jum Theile ab, murbe bann 1770 wieder bergeftellt, 1778 aber von ben Preugen jum Theile vermuftet. Die lage biefes Schloffes auf bem, bie um= liegenden Balber fiberragenden fteilen Berge ift außerft malerifch ; gegen= martig ift es ber Gis bes berricaftlichen Umtes.

Bur Rirche von Bernftabt find eingepfarrt :

2. Quintenthal, auch schlechtweg Quinte (bei Schaller Rwinten ober at wintenthal), D. 1/2 St. w. von Schahlar, im Ibale, am Bache Quinte, bat 15 h. mit 96 E., ftogt nw. an das D. Reborn (hft. Marschensborf). hier ift eine Mühle. Die Einwohner nahren sich meist von Weberei und Spinnerei.

3. Brettgrund, D. von 45 G. mit 274 E., gleichfalls im Quintenstale, 1/2 St. fw. von Schaftar, fast an bas vorige anftosend; hier ift eine Papiermuble, eine Müble, und eine Delpresse; Beberei und Spinnerei find bie hauptnahrungszweige.

4. Krinsborf (eigentlich Gransborf) bat 79 5. mit 497 C., eine Schule; bas D. liegt 3/4 St. f. von Schahlar, im Thale an ber Litiche, an welcher eine Muble. Die Cinwohner treiben Felbban, nebfidem Spinnerei und Beberei.

5. Bober, D. von 83 S. mit 525 E., liegt 1/2 St. n. von Schafe lar, in ber Cbene am Fuße bee ffeilen Reborngebirges, an bem unfern von hier entspringenden Boberbache, bat eine Schule. Die Beschäftigung ber Einwohner ift nebst wenigem Felbbau und Biebzucht, Spinnerei und Beberei.

6. Com argwaffer, D. an ber außerften Grange, 1 St. nnö. von Schaftar, am Schwarzbache, bat 46 S. mit 257 G., eine Windmuble; ber Schulunferricht wird vom Lehrer von Lampereborf ertheilt; bie Ginwoh:

ner find Spinner und Beber. Rebft biefen Orten ift noch bas brichftl. Traus tenauer D. Bernsborf nach Schaptar eingpf.

7. Bernsborf, D. 11/4 St. fo. von Schaglar, in einem Thale lange bem Bernsborfer Bache, hat 152 h. mit 978 G. Dier ift eine Pfarrs Birche gur himmelfahrt Maria, unter bem Patronate bes Religionsfonds; fie murbe im 3. 1677 von ben Ginwohnern erbaut und mar Un. fangs Filiale ber Pfarrfirche ju Schablar, murbe aber nach Mufhebung bes Befuitenorbens auf Roften bes Religionsfonds erweitert und jur Pfarre erboben ; ferner ift bier eine Schule mit einem Lehrer und Gehilfen, 2 Dub= Ien am Bache, und eine Bindmuble; bie Ginwohner treiben Candwirthichaft, Spinnerei und Beberei. Rad Berneborf find eingepfarrt :

8. Lamperedorf, D. von 132 . mit 854 E., liegt 3/4 St. ö. von Schaftar in einem Thale, an einem Bache, bat eine Filialfcule, eine Duble. Die fcblefifche Sauptftrage burchichneibet biefen Drt; n. von bemfelben find Steintohlengruben ; bie Ginmobner find Bauern, Beber und Spinner. Die biefige Glashutte, Blumberg genannt, in welcher bei Steinkohlenfeuer ordinares Sohlglas erzeugt murbe, ift feit bem 3. 1821

außer Betriebe.

9. Berggraben, D. von 32 5. mit 220 G., 11/4 St. ö. von Schablar, am Fuse bes Spigberges, bier ift ein brichftl. Forfthaus. Die Ginmohner

find Bauern, Beber, Spinner und Taglobner. 10. Ronigshan (Konigshann), D. von 100 S. mit 671 E., liegt 11/4 St. no. von Schaplar an ber außerften Landesgrange, in einem von Bugeln eingefchtoffenen Thale, am Schwarzbache und an ber fchlefifchen hauptstraße. hier ift eine öffentliche Rapelle, jum beil. Johann von Repomut, eine Schule, ein f. f. Commerzialzollamt und Ginbrudftation, ein Gintehrwirthshaus und eine Mahle. Die Ginwohner nahren fich von Feldbau, Biebjucht, Spinnerei und Beberei.

11. Potfchenborf, 13/4 St. fo. von Schaftar, an ber Lanbesgrange, am Fuße bes Rabengebirges, in einem Thale, an einem fleinen Bache, hat 60 S., 354 E.; hier ift eine Schule, eine Muble, und Ralefteinbruche mit 2 Ralfofen.

12. Zeich maffer, D. von 25 f. mit 151 G., 11/2 St. fo. von Schatlar, am f. g. Bienbuiche, unfern ber Landesgrange, bat eine Muble.

### Allobial=Berrichaft Aberebach.

Die atteften bekannten Befiger biefer Berrichaft find aus bem mach= tigen Gefchlechte ber herren Berka von Duba, von welchen aus ber zweiten Salfie bes XIV. und aus bem Unfange bes XV. Jahrhunderts mehre bekannt find, wovon einige auch ben Beinamen Ubersbach von biefem Befitthume führten, wie man in Schallers Topographie angeführt findet. Die Berrichaft blieb im Befige diefes Gefchlechtes bis gum 3. 1556, zu welcher Beit Bernard Behuffiden von Reftagow, Berr auf Riefenburg und Stal, als Befiber erfcheint. Diefer ift befannt wegen ber Grangfreitigkeiten, in welche er mit bem Befiber von & ur= ftenftein in Schleffen, Ronrad Rumburg von Rumburg ge= rieth, welche die bohmifchen Stande auf bem Landtage im 3. 1561 jur richtigen Beftimmung ber Landesgrangen beigulegen baten. Im 3. 1589

ericheint Abam Bobbanesen von Soblow auf Bleb ale Befiger; ibm folgte im 3. 1626 Deto von Bartemberg. 3m 3. 1630 ericheinen Ritter Beinrich Strafa von Rebabilis und im 3. 1643 herr Gigmund von Schmieber als Ubminiftratoren ber mabricheinlich minderjährigen Erben bes letten Befigers. Im 3. 1653 tritt Graf Lubwig von Caraffa ale Gigenthumer auf, ohne baß angegeben wird, wie er gum Befige gelangte, und bald barauf folgte Bil= helm Mibrecht Rratowfen von Rolowrat, Berrauf Teinist. Im 3. 1658 übernahm bie Berrichaft tauflich bie Frau Beatrip Rrine do, geborne Bobbanesen von Sobfow; noch bei Lebzeiten trat fie biefelbe an ihre Tochter Ratharina Barbara ab. Diefe vermablte fich mit Leopold Ulrich, Grafen Lieb ftein fen von Rolo= wrat, und vererbte Abersbach auf ihren Gohn, Johann Dorbert Ernft, Grafen von Rolowrat= Liebfteinfto, im 3. 1716. Mach feinem Tobe, im J. 1738, fam fein Cohn, Graf Dieronymus, Rreishauptmann in Chrudim, jum Befige; er ftarb im 3. 1750, und vererbte bie Berrichaft auf feinen minderjährigen Cohn Rudolph; Die= fer verebelichte fich mit Daria Untonia Grafinn von Blumeggen, und hinterließ feiner fcmangern Gemablinn bei feinem fruh erfolgten Tobe biefe Befigung. Da die Tochter, welche die verwittwete Grafinn gebar, ebenfalls balb barauf ftarb, fo murbe biefe nunmehr Gigenthumerin von Aberebach; fie vermablte fich barauf mit ihrem Dheim, bem Grafen Chriftoph von Blumeggen, und vermachte bie Berrichaft bei ih= rem Tobe ihrem Stieffohne, bem Sohne ihres Gemahls aus einer frubern Che, Grafen Peter Alcantara, und ihrem Bruber Frang Grafen von Blumeggen ju gleichen Theilen, mit bem Borbehalte einer jährlichen Rente von 4000 fl. fur ihren Gemahl. Graf Frang von Blumeggen ftarb im 3. 1806 und feste feinen Schwager, Phi= lipp Nero, Grafen von Beifter, jum Erben feiner Balfte von Abersbach ein. Die andere Balfte fiel gleichfalls burch Erbichaft nach bem Abfterben des Grafen Peter Alcantara von Blumeggen im 3. 1813 an ben Cohn feiner Schwefter Johanna, vermählten Grafinn Schaf= gotich, ben Grafen Jofeph Schafgotich. Diefe beiben Befiger verfauften die Berrichaft im 3. 1820 an Protop Sartmann, Gra= fen von Rlarftein, von welchem fie im J. 1828 ber gegenwärtige Befiger, Berr Johann Rabbern p, erfaufte.

Diese Herrschaft liegt im Norden des Kreises, granzt nörblich an Schlesien, östlich an basselbe und an das Gut Ober = Weckelsdorf, füblich an dasselbe und an die Dominien Bischofstein und Starkstadt, westlich an die Herrschaft Trautenau. Durch zwischenliegende Ortschaften und Gründe des Gutes Ober = Weckelsdorf ist die Herrschaft jedoch in zwei Theile, den östlichen und westlichen getrennt, welche durch ein nach Süben verlausendes Thal und durch einen hohen Bergrücken von einander geschieden werden. Der westliche Theil machte bis zur Schlacht am Beis

gen Berge ein Gut fur fich aus; nach berfelben wurde es bem Befiger, einem herrn von Que ft el, confiscirt und mit Abersbach vereinigt. Die Gesammt- Area ber herrschaft beträgt nicht gang eine Quabrat-Meile. Davon find:

| -       | ۳   |   | -   |     |      | Dominicate. |      | Ruft  | icale. | Bufammen.         |      |
|---------|-----|---|-----|-----|------|-------------|------|-------|--------|-------------------|------|
|         |     |   |     |     |      |             | DRL. | Sod). |        | AND THE RESIDENCE | DRI. |
| Hecker  |     |   | 3/4 | 1.0 | 18.  | 843         | 406  | 3888  | 435    | 4731              | 841  |
| Wiefen  |     |   | 15  |     |      | 152         | 416  | 462   | 877    | 614               | 1293 |
| Gärten  |     |   |     | 14  | 1/18 | 34          | 50   | 228   | 1189   | 262               | 1239 |
| Sutweib | en  |   |     |     |      | 35          | 843  | 487   | 888    | 523               | 131  |
| Walbung | gen |   | 12  |     |      | 2206        | 1381 | 1038  | 1584   | 3245              | 1365 |
| Bufamm  | en  | 1 |     |     | -    | 3271        | 1496 | 6098  | 173    | 9379              | 69   |

Die Dberffache ber Berrichaft ift gang gebirgig, und bie im weftlichen Theile vorkommenben Berge, welche mit benen ber benachbarten Dominien jum Theile gufammenhangen, find: ber Qualif der Berg, auch ber Diegelberg genannt, ein langer hober Bergruden, melder von Rorben nach Guben verläuft und mit dem Laubberge an ber Bifchofffeiner, fo wie mit bem Radowenger Berge und bem 2 mei fen= walde an ber Startftabter Grange gufammenhangt. Bon biefen giebt fich ber Bach berg westlich zwischen Qualifch und Glatin. Ferner find bier ber Schinderberg, ber Ratich, ber Sarnifch berg und ber Le perber g. Diefe Berge haben fteile, jum Theil felfige Behange, und find größtentheils mit Balb bebedt. Im öftlichen Theile find bie Albenborfer Saibe, ein hoher Ruden, welcher fublich mit bem Qualifcher Berge gufammenhangt, und fich nordoftlich in die Schom= berger Saibe verlauft; über biefen Bergruden geht die Landesgrange, jenfeits welcher er nach Schleffen feil mit gerriffenen Behangen, fubofilich aber, gegen Abersbach, fanft abbacht. Der Solzerberg ober Solfterberg, gwifchen Abersbach und Liebenau, ein ziemlich ausgebehnter, großentheils bewalbeter Berg, beffen einzelne, zum Theile felfige Sohen ber Galgenberg, die Saide, ber Beilige Berg, ber Lange Berg genannt merben; ferner bie Raspenguer Saide und ber Bachberg, an ber norblichen Grange ber Berrichaft mit Schlefien, bann ber Braunifchgraben und bie Saide gwifchen Der= felsborf und Gollenau in Schleffen; alle biefe Berge und Sohen bilben ben nördlichen Theil ber Berrichaft. Im füblichen find hauptfächlich ber Buchberg, Uspenplan, Althaus, und vor allen die fogenannte Felfen ft abt angufuhren. Die Lettere, als eine ber größten Ratur= mertwurdigfeiten unfere Baterlandes in gang Europa befannt und berubmt, und beghalb von gablreichen Reifenden bes Inlands und bes naben und fernen Muslandes besucht und bewundert, ift eine mit ifolirten Felsmaffen von verfchiedener Sohe und Große gleichfam bepflangte Begend zwifchen dem Buchberge und bem Althaus. Die fenfrecht und ab-

gefonbert ftebenben ungeheuren Felerfeiler find in weiterer Entfernung bon ben genannten Bergen niedriger, und fteben meiter von einander, werben aber immer hoher und brangen fich immer mehr gusammen, je naber fie diefen Bergen fteben, bis fie fich enblich an einander anschließen, mit den mannichfaltig gerriffenen ftarren Felswanden derfelben verbinden, und fich gleichfam in diefen verlieren. Der Gindruck, welchen ber Un= blick biefer Felsmaffen in ihrer amphitheatralifchen Stellung auf bas Be= much des Beschauers macht, ift unbeschreiblich; fie gleichen Ruinen von ungeheuren Gebäuden, Palaften und Thurmen, und beghalb nennt man fie auch bie Felfenft abt; bei ben Bewohnern ber Gegend heißen fie auch wohl die verzauberte, ober verwunfchte Stabt. Der ebene Biefen= grund bes Thales gwifchen bem Solfterberge und biefen Felsmaffen gieht fich zwifden ben lettern hindurch, und erlaubt baber, auf mannichfaltig verschlungenen Rugpfaben zwischen ihnen, gleichwie in einem Labprinthe berumgumanbeln, welches aber ohne Fuhrer nicht rathfam fenn foll. Da bie vorderften Felsmaffen mehr gerftreut fteben, fo ift ber Bugang gu ib= nen offen; ju ben bintern aber ift er burch eine Thure verschloffen, welthe von dem Fubrer geoffnet wirb. Die Phantafie, welche beim Unblicke folder Naturwunder ohnebin leicht aufgeregt wird, bat in einigen biefer ifolirten Felsthurmen Mehnlichkeit mit anbern Dingen gefunden und fie nach diefen benannt. Unter diefen ift ber 3mer gftein, einer ber vor= berften Felskoloffe von 14 Rlafter Bobe, burch eine holgerne Treppe im Innern bes Steines von 95 Stufen zuganglich gemacht, von beffen Bohe man das gange romantifch fchone That und einen großen Theil ber Fels= gruppen überfieht. Undere ebenfalls gang ifolirte, meift noch viel bobere Felfen im Borbergrunde find: Die Spanifche Banb, ber Bentel, ber Grogvaterftubt, ber umgefehrte Buderhut (eine umge= fehrte unregelmäßige Poramibe, welche auf der abgeftumpften Spige fentrecht fteht; biefe Felsmaffe ift rings von Waffer umgeben); ferner ber Schornftein, die Urnen, die Rangel, die Paufen, die Drgel, bie Mumie, bas Sochgericht, ber Sanbichub, bie Bwillinge ober Bickelfinder, die Ronne, ber Burgermeifter, ber Im hintern verfchloffenen Theile find: bie Schone Walfisch. Band, die Poramide, ber Bartthurm (über 400 guß boch), ber Berrenpilg, die Befestafeln, die Jungfrau, ber Eli= fabeththurm, die Felfenburg, Die Teufelebrude, ber Stephansthurm, bie dreifache Ppramide, Johannes in ber Bufte, ber Gewitterftein, von welchem eine romantifche Cage im Munde bes Bolfes tebt, die Ban ber Belbe zu einer feiner fchonen Ergablungen benutt bat; bie Tuchpreffe, ber Dops, bas Bruffbilb, ber Saafe, und mehre andere mit Benennungen bezeich= nete Felsmaffen und Felsgruppen ; und weil eine Stadt nicht wohl ohne Straffen und Plage fich benten lagt, fo trifft man auch bier eine Jefuitengaffe, einen Zopfermartt, eine Landshuter Pforte,

einen großen Ring ober Marktplag, und auch eine Räuberhöhte. Un ber Westseite bes Borgrundes ist der Echoplag, auf welchem ein Pistolen = ober Pollerschuß ein donnerähnliches, durch die Felsengruppen wiederhallendes, und in der Ferne sich endlich verlierendes, eine kurze Passage auf einem Blasinstrumente (Waldhorn oder Klarinette) aber ein sieden = und mehrmal deutlich sich wiederholendes Echo hervorruft.

Die Felfenstadt von Abersbach hangt, wie schon erwähnt, mit bem Buchberge und bem Althaus, so wie mit ben Bergen ber angränzenden Dominien Ober=Weckelsborf und Bischoffein zusammen, und erstreckt sich somit über eine Stunde in die Länge und Breite. Die und da trifft man noch in diesem Bezirke sonderbar gestaltete isolitte Felsmassen, welche besondere Benennungen haben; so der Schweid niger Thurm, am Althausberge, eine auf vier Pfeilern ruhende große Felsmasse, das Wolfstoch, an ber Weckelsborfer Gränze, u. a. m. In den Zeiten des Jojährigen und des ziährigen Krieges nahmen die Einwohner von Abersbach häusig ihre Zuslucht in die schwer zugänglichen Theile der Felsengegend und des Buchberges; auch mögen in frühern Zeiten öfters Räu-

ber ihre Schlupfwinkel bier gehabt haben.

Bas nun die geognoftische Beschaffenheit ber beiben Theile der Berr-Schaft Abersbach betrifft, fo ift im mestlichen Theile Die Formation bes Rothen Tobtliegenben berifchend, und rother thoniger Gand= ftein, weißes, febr feftes Congtomerat, bann rothlichgrauer, jum Theil Erpftallinischer Sandftein (Urfofe) bilden die herrschenden Felsarten. Letterer findet fich befonders an ben felfigen Behängen und auf bem Ruden ber Berge, jum Theile als festanftebende Felsmaffe, theils als losgeriffene, oft ungeheure Felsblocke. Raleft ein fommt als Blog bei Qualifch vor, und fo auch Stein toble, welche aber nicht bauwurdig ericheint. Im öftlichen Theile ift es ber Quaberfand= ft ein, welcher als herrschende Felsart bier auftritt, und in der oben er= wähnten wunderbaren Felsgegend feine pittoresten Gigenthumlichkeiten auf eine Beife ausgeprägt hat, wie man fie vielleicht nirgends in ber Belt mehr antrifft. Die Unterlage bes Quaberfanbfteines, auf welcher fich bie Felsmaffen und Gruppen bes Buchberges, der Felfenstadt und bes Ult= haus, fo wie der Solfterberg und die nördlichen Sohen der Berrichaft erheben, welche lettere biefe Gigenthumlichkeiten ber Formation ebenfalls, obwohl bei weitem minder ausgezeichnet barbieten, ift ber Planer= falffein, welcher in mehr fandiger und thoniger, und nur bie und ba falkartiger Beschaffenheit, ben Untergrund in ben Thalern bildet, wie man bieg befonders beobachten fann, wenn man von der Dfifeite über Mer= telsborf nach Abersbach gelangt, wo man ben fanbigen Planerkaleftein in horizontaler Schichtung beutlich als Unterlage des Quaberfanbfteines mabrnimmt.

Die Gemaffer ber Berrichaft find fleine Gebirgsbache, als: im westlichen Theile ber Qualifcher Bach, welcher am Riegelberge

entspringt, unterhalb Qualisch ben von Albendorf jenseits der Gränze herabkommenden Alben dorfer Bach aufnimmt, dann unter dem Namen Petersdorfer Bach durch das enge Petersdorfer Thal läuft, und bei Parschnitz in die Aupa fällt. Im östlichen Theile entspringt an der Boigtsdorfer Haibe der Abersdach, sließt durch das Abersdacher Thal, nimmt in Nieder-Abersdach das aus der oben erwähnten Felsenstadt hervorkommende Wasser auf, welches innerhald der Felsenzegend entspringt und dort einen kleinen Wassersall bildet, welcher durch Anschwellung zu einem tosenden Sturzbache verstärkt werden kann, und vereinigt sich dann mit dem Merkels dorf er Bach e, welcher auf der Naspenauer Haide jenseits der schlessschen Gränze entspringt, durch die Ortschaften Liebenau und Merkelsdorf sließt und nach der Berzeinigung mit dem Abersbache die Mettau bildet. Die wenigen Teiche sind ganz unbedeutend.

Die Balbungen ber Berrichaft find beträchtlich und im guten Buftande, obwohl nicht gefchloffen; fie find in 6 Reviere eingetheilt, ba= von enthalt a) bas Mertelsborfer Revier mit Inbegriff ber Pfarr= und Gemeindmalbung 442 Joch 270 Al. und umfaßt bie Walbstreden am Braunifchgraben und an ber Raspenauer Lebne; b) bas Dieber = Ubersbacher Revier, von 898 Joch 349 Al., liegt am Buchberge, am Solfterberge und am Althaus; c) bas Dber = Uber 8= bacher Revier enthält die Balbftreden Rraupen und Saibe, von 569 3och 1124 [Ri.; d) bas Liebenauer Revier mit ben Balbftreden Bufchwiefe, Saiba, Steintehne und Schullehne, gufammen 378 Jody 663 [Rl.; e) bas Qualifcher mit Inbegriff bes Clatiner Reviers und bes Poffger Gemeindewalbes, begreift bie Balbungen Raifch, bann bie Streden Kraupen und Nieberwald von 732 Jod 1113 Al. und f) bas Petersborfer Revier, Die Balbftrecke Niederwald und hammerwald mit 224 Joch 1046 Al. Der Sauptbestand ber Balbung find Riefern und Fichten; im Dieber-Abersbacher Revier herricht bie Riefer vor, und viele von ben ifolirten Felemaffen ber Felfenftadt find mit diefem Baume gegiert ; Buchenftande find nur wenige. Das jahrlich nach ber Spftemifirung ju fchlagenbe holzquantum beträgt 142 Rlafter hartes und 2830 Rl. weiches Solz, welches auf ber Berrichaft felbft verbraucht wird; boch find die Balbun= gen gegenwärtig in einem folden Buffande, bag aus bem Dominifalwalbe allein 3000 Rt. jährlich gefchlagen werden fonnen.

Der Udergrund ift im westlichen Theile thonig mit steiniger Unterlage, im öftlichen mehr fandig und steinig, im Sanzen überhaupt Kalt; doch find die im Thale gelegenen Feld= und Wiesengrunde reicher an fruchtbarer Dammerde und tohnen den Anbau viel mehr, als die an den Ruden und Abhängen der Berge gelegenen; die Fruchtbarkeit ift im Ganzen mittelmäßig zu nennen.

Das Klima ift theile ber eignen hoben Lage wegen, theils wegen ber Nachbarfchaft bes Riefengebirges rauh, befonders im öftlichen Theile, welcher bem Ueberftriche ber Binbe mehr ausgesett ift. Bon Betraibe wird nur Korn und Saber, erfteres fur ben Bebarf nicht hinreichenb, er= baut; Erdapfel machen auch hier die Sauptnahrung bes Landmannes, und werben in hinreichenber Menge gewonnen. Das Sauptgewächs aber, auf beffen Rultur fich die Ginwohner vorzüglich verlegen, ift der Flachs, ju beffen Unbau ber Same gewöhnlich aus Rugland bezogen wird. Der Rlachsbau wird, weil er in guten Jahren reichlich lohnt, felbft auf Roften bes Unbaus von Kornerfruchten und Futterfrautern betrieben, und biefe mehr als billig vernachtäffigt, wodurch ber gandmann in Dig= jahren gewöhnlich in Dothstand gerath. Bon Dbstbaumen finden fich fast blog Rirschbaume im westlichen Theile, und biefe nur in ben Saus= gartchen; erft in ber neueften Beit bat man angefangen, burch felbftge= jogene Wildlinge ben Dbfibau mehr zu beben, da bas falte Rlima bie aus anbern Gegenden eingeführten Baumden nicht aufeommen läßt.

Von den 5 Maierhöfen der Herschaft find die entlegenen zwei ganz, von den nahen aber ein Theil zeitlich verpachtet, und nur 850 Mehen an Aeckern und Wiesen werden in eigener Regie bewirthschaftet. Die Naturalrobot besteht in 12750 Zug= und 19106 Handrobot= Tagen, welche bis auf den Bedarf für die herrschaftliche Dekonomie reluirt sind; nebstdem schütten die Bauern in dem öftlichen Theile der Herrschaft jährlich 450 Mehen Zinshaber.

Die Bieh zucht beschränkt fich auf Rindvieh und Ziegen, Pferbe werben nur für ben nothwendigen landwirthschaftlichen Bedarf gehalten. Eine Stuterei, welche im J. 1662 hier angelegt wurde, hat nicht lange bestanden. Durch Einführung bes Kleebaues und des Gypfens der Kleefelder in ber neuesten Zeit, vorzüglich durch die Bemühungen des vorigen und des gegenwärtigen Herrn Besitze, hebt sich die Rindviehzucht, und mit dieser die Landwirthschaft bedeutend.

Man gablte am 30. April 1833 :

| The same of  | Bei ber Dbrigteit.           | Bei ben Unterthanen.    | Busammen. |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferbe       | 6                            | 161                     | 167       |
| To the later | (Mite)                       | (158 Alte, 3 Fohlen)    |           |
| Rindvieh     | 103                          | 1087                    | 1190      |
|              | (2 Buchtft., 36Rühe,         | (2 Buchtft. 35jungeSt., |           |
|              | 37 Ralbinnen , 6             | 825 Rühe, 143 Ral=      |           |
|              | Bugochfen, 22 junge Ochfen.) | binnen, 79 Bugochsen,   |           |

Der Wild ft and an Reben und Haafen ist mäßig; nebstem finden sich Auer= und Haselhühner; die Bade sind reich an Forellen. Außer der Weberei und Spinnerei, welche hier thätig betrieben wers ben und wovon die Produkte, hauptsächlich robe Leinwand, an die Han-

belsleute in Schleffen abgefest werben, finden fich feine Commergewerbe.

Bon ben nothigen Polizeigewerben find auf ber gangen herrschaft 2 Bacer, 2 Fagbinder, 7 Fleischer, 3 Griebler, 7 Muller, 7 Schmiebte, 3 Schneider, 2 Schuhmacher, 4 Wagner; Diese haben gusammen 11 Gefellen und 9 Lehrlinge.

Sanitats : Perfonen find 1 Bunbargt (in Qualifch) und

3 Sebammen (2 in Mertelsborf und 1 in Petersborf).

Das Armen = In stitut besaß am Schluß bes Jahrs 1833 an Rapitalien 220 fl. C. M., 838 fl. W. M., und an Baarschaft 445 fl. 41/2 fr. M. W. Das Einkommen war 8 fl. 4 kr. E. M. und 223 fl. 9 kr. W. W., wozu die Obrigkeit 95 fl. C. M. an Gelb und für 12 fl. C. M. an Naturalien beitrug. Die Zahl der betheilten Armen war 16.

Die Sprache ber Einwohner, beren Gefammtzahl 4876 beträgt, ift die teutiche, nach bem breiten Gebirgebialette; die Religion burchaus die fatholische; nur in Abersbach find 2 Judenfamilien,

mit 13 Perfonen anfagig.

Die herrschaft Abersbach liegt außer Berührung einer hauptstraße; boch find fahrbare Landstraßen von Abersbach nach Friedland und nach Schönberg in Schlesien vorhanden, und in neuester Beit ift die Communication mit der schlesischen hauptstraße, von Trautenau über Petersborf und Qualisch nach Abersbach, und von da weiter nach Braunau fahrbar hergestellt worden. Die nächste Posistation ist Trautenau.

Die Detschaften find :

1. Rieber Mbersbach, D. von 100 H. mit 602 E., liegt 5½ Landmeile nnö. in gerader Richtung, der Straße nach aber 7½ Postmeile von Königgräß, in einem von West nach Dst lausenden Thale zwischen dem Holsterberge n., und dem Althaus, der Felsenstadt und dem Buchberge s., am Abersbache. Dier ist das herrschaftl. Schloß, schon von den Herren von Berka angelegt, von den Herren von Bohd ane fty ausgedaut, im I. 1825 aber vom Grasen hartmann von Klarstein saft neu, einsach und geschmackvoll herzestellt; es hat eine Schloßteht den merkwürdigen Felsgruppen gegenüber; dadei ist das Amthaus mit einer Ihurmuhr, vom Grasen Protop Hartmann von Klarstein erbaut, 1 Forstamtsgebäube, 2 Maierhöse, der Ob er hof und der Rieber ho spenannt, mit soliden und seuerfesten Wirthsaftsgebäuben, 1 herrschaftt. Bräudaus auf 13 Faß 3 Eimer, 2 Branntweinbrennereien, 1 Ziegelhütte, 1 Aberrosen, 3 zweigängige Misslen, 2 Bretsägen mit einer Schindelmasschine, 1 Delmühle. Beim Niederhose ist ein wohleingerichteets Gasthaus, Felsen Zraiteur dun segnannt, welches von Lustreisenden in der sichonen Iahrszeit sehr farken Zuspruch hat. Gebem waren hier mehre Zeiche, gegenwärtig sind bloß noch einige kleine, theils mit Karpsen besetze Fischteiche vorhanden. Das Dorf hat bloß eine Fislialschuse, ist dus ist nach besten waren beier mehre Zeiche, gegenwärtig sind bloß noch einige kleine, theils mit Karpsen besetz Fischteiche vorhanden. Das Dorf hat bloß eine Fislialschus, sind bloß eine Fislialschussen, sind bie wenigen Uederreste des ehemaligen Raubschaften, sind die wenigen Uederreste des ehemaligen Raubschaften von fes Althaus.

2. Dber = Abers bach, D. von 100 h. mlt 586 E., liegt nw. am vor rigen im nämlichen Thale, und erstreckt sich auf 1/2 St. vom Amtsorte. hier ist eine Eo kaliekirche zur Kreuzerhöhung, unter bem Patros nate bes Meligionssonds, im 3. 1830 ganz neu von Stein erbaut. Die frühere Kirche war von holz, von ben Gemeinden Ober - Abersbach und Hottenborf erbaut; sie war die zum 3. 1787 eine Kitalkirche von Merztelsdorf; eine Schule, bereits im 3. 1640 errichtet, im 3. 1798 aber von der Obrigkeit neu erbaut; 1 Schulzerei; dann gehört hieher die Einsschiebe Beldereit den, etwa 1000 Schritte westlich vom Orte, an der Landfraße nach Trautenau; dier ist ein t. t. Gränzzo tlamt, mit 1 Wirthsb., 1 Schmiedte und 5 häufern. Ober = Abersbach hat 156 Joch 706 Mt. Gemeindwald. Zur hiesigen Kirche ist der zum Gute Obers Weckelsdorf gehörige Ort Hottendorf eingpf.

3. Merkelsborf, D. von 172 h. mit 1005 E., 1/2 St. nö. von Abersbach, in einem Thale am Merkelsborfer Bache. hier ift eine Pfarrskirche jur heit. Dreifaltigkeit, unter herrschaftl. Patronate, welscher in ben Errichtungsbüchern vom 3. 1384 erwähnt wird. Die Zeit der Erbauung der gegenwärtigen Kirche ist unbetannt; sie bürfte ind XVI. Jahrb. gehören; eine Glocke hat die Jahrszahl 1595. Dann ist dier 1 Schule, 1 verpachteter herrsch. Maierdos, der Tausche er bo f genannt, 1 Wirthsh., 1 k. k. Gränzzotlamt und unsern der Landegränze 1 Weinhaus, welches als Belustigungsort, besonders im Winter von Gasten aus Schlesien stort besucht wird. Die Gemeinde besigt 269 30ch 698 DKI. Waldung. An der Bestseite von Merkelsdorf ist der sogenannte Heilt ge Berg, mit einer 1787 gesperrten, und darauf großentheils abgetragenen Wallfahrtskapelle. hier war die Familiengruft der Bestar aus dem Hause der Grafen von Rolowrat, deren Leichname nach Ausbedung der Kapelle in die Merkelsdorfer Kirche beigeset wurden. Rebst Riederz Abersbach ist hieber noch eingepfarrt

4. Liebenau, D. von 77 h. mit 456 E.; es erstreckt sich nörblich vom vorigen bis an bie Landesgrange. hier ift 1 Schule, 1 Wirthib, und 1 mit einem Tangsaale verschenes Beinbaus. Dar hiesige herrschaftt. Maierhof ift eingegangen, und die Felder sind zeitlich verpachtet; an ber Stelle bes Maierhofsgebaubes ift 1 herrschaftl. Jägerh. Die Gemeinde be-

figt 122 3och 15 DRt. Walbung.

5. Qualisch, Dorf, 1 Meile sw. vom Amtsorte, hat 184 h. mit 1053 E., liegt in einem Thale an einem kleinen unbenannten Bache und an den Thalgehängen zerstreut. Dier ist eine Pfarrkirche zum heil. Apostel Jakob dem Größern, unter dem Patronte der herschaft und des Bischoss von Königgräß, welche dasselbe bei Ertedigung der Pfarre wechselsweise ausüben. Die Kirche war früher vloßeine hölzerne Kapelle, wurde im J. 1706 von Stein erbaut, und war dis zum J. 1720 eine Filiale von Merkelsdorf, in welcher Zeit sie zur Pfarre erhoben, zu welcher im J. 1805 noch ein Kaplan gestistet wurde; 1 Schule mit einem Lehrer und Schilsen, unter herrschaftl. Patronate, serner 1 Schulzerei, 1 herrschaftl. Jägb., 1 Müble, 1 Kalkosen. Die Gemeinde hat 279 Joch 589 Mt. Balbung. Vordem wurde dier ein Kohlenslög bebaut, welches jedoch aus Mangel an Ergiedigkeit ausgelassen wurde. Zur Kirche von Quazlisch sind eingepfarrt:

6. Petereborf, D. von 77 S. 493 E., liegt 1/2 St. westlich vom vorigen, in einem engen Thale, an bem von Qualisch herabsommenben Bache. hier ift 1 Filialschule, 1 berrichaftl. verpachteter Maierhof, gegenwärtig vom herrschaftl. Förster bewohnt, 3 Müblen, 1 Wirtisch. und 1 t. t. Gran zool lamt; ber Gemeinbewald beträgt 69 Joch 840 At.

Petersborf mar fruher nach Albenborf in Schlefien, 1/2 St. von bier, eingpf. und war vorbem ein Gut fur fich, zu welchem noch bie 3 andern Ortschaften bes westlichen Theiles ber herrschaft geborten. Bu Petersborf gebort bie Ginschicht Grunwald, 1/2 St. f. vom Orte, aus 1 Bauernhofe und 2 Felbgartnereien beftebenb.

7. Stattin (Slawietin), D. von 68 h. mit 502 E., liegt 1/2 St. f. von Qualisch, in einem Thale; bier ist 1 Filialschule, 1 Milhle und 1 Schulzerei. Die Gemeinde besigt 66 Joch 1260 O.K. Waldung.

8. Pößig (Bösig, böhm. Bezdekow), D. von 27 h. mit 179 E., in einem engen Thale, 1/2 St. sw. von Qualisch, hat 1 Kapelle und ist nach Welhotta (Gut Bischosskein) eingeschult. Das Dorf besigt einen Gemeinbewalb von 11 3. 1233 | Rt.

### \* But Bifchofftein.

Dieg Gut führte in fruberer Beit ben Damen Gtal (Stein ober Fels), fpater hieß es auch Ragenft ein. Die alteften befannten Be= fiber, welche Schaller anführt, find bie Ereta von Lippa und bie Smiricky von Smiric. 3m 3. 1572 finden wir ale Eigen= thumer ben Johann Rocffin, welcher vom Bute ober von ber Burg ben Ramen Rocfftineen führte. Im 3. 1589 gehorte bas But bem Sigmund Certorisen von Certoren, und im Unfange bes XVII. Jahrh. fam es an bie Berren Bobbanegen v. Soblow, bie es mit Abersbach vereinigten, mit welchem es auch bie Befiger wechfelte, bis jum 3. 1662, in welchem es Bilbeim Albrecht Rratowetn von Rolowrat an ben bamaligen erften Bifchof von Koniggras, Mathias Ferdinand Saubet v. Bilenberg um 20800 fl. verfaufte. Diefer veranberte ben Ramen Rabenftein in Bifch offt ein . und widmete bie Ginfunfte bavon bem Dom fapitel gu Roniggras für immermahrende Beiten. Geitbem ift biefes hochwurdige Domlapitel ber beständige Befiger biefes Butes. (S. Landtaff. Sauptbuch, Litt. B. Tom. IV. Fol. 113.)

Der größte Theil beffelben liegt beifammen gwifchen ben Dominien Startftadt und Dber-Bedeleborf; ein Dorf liegt bavon getrennt gwifden Aberebacher und Trautenauer Grunden. Der Flächeninhalt bes gangen Gutes beträgt 3085%; Joch. Die nugbare Bobenflache ift laut Rata= ftral = Berglieberungs = Summarium :

|                    | -     |       |       |       | Bufan |        |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                    | Soon. | ☐ S1. | 25009 | D St. | Body. | D.S.L. |
| Acterbare Felber . | 289   | 1516  | 971   | 1167  | 1261  | 1083   |
| Teiche mit Medern  |       |       |       |       |       |        |
| vergl              | 1     | 1052  | -     | -     | 1     | 1052   |
| Wiefen             | 45    | 1255  | 87    | 99    | 132   | 1354   |
| Garten             | 10    | 724   | 94    | 1037  | 105   | 161    |
| Teiche mit Wiefen  |       |       |       |       |       |        |
| vergl              | 4     | 484   | -     | -     | 4     | 484    |

|            |     |   |   | Pomi  | Dominicale. |              | Rufticale. |                | n m e n. |
|------------|-----|---|---|-------|-------------|--------------|------------|----------------|----------|
|            |     |   |   | 304). | ☐ sti.      | <b>З•</b> ф. | ☐ \$1.     | Z0 <b>4</b> ). | ☐ \$1.   |
| Sutweiben  | tc. |   |   | 13    | 1350        | 222          | 501        | 236            | 251      |
| Waldungen  |     | • | • | 1018  | 10          | 314          | 1280       | 1332           | 1290     |
| Ueberhaupt | •   | • | • | 1383  | 1591        | 1690         | 884        | 3,074          | 875      |

Die lage ift burchaus gebirgig; ber hochfte Berg ift ber felfige Storch berg; von ihm hat man eine herrliche Aussicht über einen großen Theil bes Königgräßer Rreises; andere mit Balb bebeckte Sohen sind ber Ratich und ber Bruntich; bie übrigen hangen mit ben Bergen bes Gutes Unter = Beckelsborf und ber herrschaft Starkstadt zusammen. Die herrschende Felsart ist Quabersanbstein, welcher in bebeutenden Felsmassen getroffen wird; es werben hier bavon treffliche Bausteine und Mühlsteine gebrochen, welche lettere weit verführt werden.

Die Gemaffer bes Gutes find: ber Erligbach, in welchen ber kleine Bifchoffteiner Bach einfließt, bann einige unbebeutenbe Zeiche, welche mehr ber Muhlen als ber Fischerei wegen unterhalten werben.

Die Walbungen bes Gutes betragen 1011 J. 605 St. und sind in 4 Reviere eingetheilt; ber Bestand sind Buchen, Fichten, Tannen und etwas Kiefern. Nach der Steuerregulirung beträgt das jährlich zu schlagende Holzquantum 176 niederösterr. Alft. hartes und 907 Klafter weiches Holz, welches theils auf dem Dominium verbraucht, theils auswärts abgesett wird.

Der Boben ist größtentheils sandig, jum Theil auch lehmig und bes kalten rauhen Klima wegen, nicht sehr fruchtbar; es wird bloß Winzterforn, haber, Erdäpfel und Flachs gebaut. Obstäultur sindet sich keine. Die zwei Maierhöfe des Gutes sind zeitlich verpachtet. Pferde, Rindwich und Ziegen bilden ben landwirthschaftlichen Viehstand; man zählte am 30. April 1833 bei den Unterthanen: 57 Pferde (54 Alte, 3 Kohlen), und 470 Stück Rindwich (3 Zuchtst., 7 junge St., 354 Kübe, 73 Kalbinnen, 15 Mastochsen, 16 Zugochs., 2 junge Ochs.) Von Wild kommen Rehe und Haasen, und von Fischen in den Teichen bloß Korellen vor.

Nebst Landwirthschaft ist Spinnerei und Beberei ber Hauptnahrungs? zweig; besonders wird hier viel Garn zu Kerzendochten gesponnen und gebleicht; die erzeugte Leinwand wird meist auf die Märkte nach Polit, Braunau und Trautenau gebracht. Bon Gewerbetreibenden sinden sich 1 Bader, 2 Binder, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 2 Fleischhauer, 1 Lobgarber, 4 Müller, 1 Schlosser, 3 Schneider, 3 Schuhmacher, 4 Schmiedte, 1 Wagner, welche zusammen 8 Gesellen und 14 Lehrlinge haben. Bon Commerzgewerben sind 67 Leinweber mit 91 Gehilfen und 26 Dochtbleicher. In Stalka ist eine Deba mme.

Das Armen in ftitut hatte 1833 an Kapitalien 163 fl. 5 fr. E. M., 1141 fl. 8 fr. W. W. und an Baarschaft 37 fl. 58 fr. E. M., 42 fl. 44/2 fr. W. W. Die Einkunfte, so wie die Zahl der Armen ist nicht angegeben.

Die Religion ber Ginwohner, beren Bahl 2098 beträgt, ift bie fa=

tholische, und die Sprache burchaus teutsch.

Reine Sauptstrafe geht burch bas Dominium; bie Orte find burch Fahrwege mit einander verbunden. Die nachfte Post ift in Trautenau.

#### Die Drtfchaften finb :

- 1. Bifch offtein, D. von 22 h. mit 117 E., 71/2 Poftmeile nnö. von Königgräß, liegt jum Theile in einem engen Thale, von welchem ber Ort sonft auch Rinne genannt wurde, nahe am Walde. hier ist das herrschaftt. Schloß, der Sig des Amtes, das Brauhaus (auf 6 Faß 3 Eimer), 1 Maierhof. Im Schlosse ist ein en Apelle; der Ort ist nach 3 Eimer) and et els dorf eingepfarrt und nach Dreidorn eingeschult. 1/4 St. ö. vom Schlosse sind in felsiger Gegend die Ruinen der ehemaligen Burg Ragenstein. Bei Bischofftein sind 3 Forellenteiche, im Ausmaße von 2 Jod 378 Al.; auch wird hier etwas gelbe Farbenerde gegraben.
- 2. Dreiborn, D. von 87 f. mit 548 E., liegt im Thale, am Dreisborn Bache und erstreckt sich auf 1/2 St. f. vom Umteorte; es hat seinen Ramen von 3 ftarken Quellen ober Brunnen, bei welchen ehebem Babftuben bestanden haben. hier ift 1 Gehilfen schule und 1 Muble mit einem Muhtteiche.
- 3. Böhmisch Dber Wernersborf (Teffe Wernerowice horni, zum Unterschiede von Teutsch = Wernersborf auf der Hrft. Braunau und Rieder = Wernersborf auf der Hrft. Starkfadt, so benannt), D. von 80 H.
  mit 478 E., 1/2 St. w. von Bischoffiein, im Thale, längs dem Bache Erlig.
  hier ift eine Pfarrkirde zur heil. Maria Magdalen a, unter dem Patronate der Obrigkeit, im I. 1710 statt der alten daufälligen hölzernen Kirche neu von Stein erdaut. Die Zeit der Erdauung der ersten Kirche ist unbekannt, doch hat sie schon 1540 gestanden und wurde damals vom Starksftädter Pfarrer administrirt; die zum I. 1702 war sie zuweisen mit Administratoren, zuweisen mit eigenen Seelsorgern besetz; im gedachten Iahre wurde sie zur Pfarre erhoben; ferner ist hier eine Pfarrschule, gleichsfalls unter obrigkeitlichem Patronate, 1 herrschaftt. Branntweinhaus, 1
  Kägerb., 2 Mühlen und 1 Brettsäge, 1 Mühlteich; hieher sind noch einsgepfarrt:
- 4. Babor, ehebem bas Baborer Borwert genannt, Dörfden von 4 5. mit 40 G., mit einem Maierhofe, liegt 1/2 St. n. von Bifchofftein auf einer Anhöhe am Balbe.
- 5. Reuhaus, auch bie neuen Saufer genannt, Dörfchen von 10 zerftreut tiegenden Saufern mit 59 E., 3/4 St. w. von Bijchofftein, erft in neuerer Zeit auf Dominikalgrunde angelegt. Nebst diesen Orten sind noch die herrichaftl. Starkstädter Dörfer Unter-Bernersborf, Gipka, Radowenz, Brenden und Schönborn, und das zum Gute Ober-Bedelsborf gehörige Dorf Johnsborf nach Böhmisch-Ober-Wernersborf eingepfarrt.
- 6. Statta, D. von 73 5. mit 429 E., liegt 3/4 St. 6. von Bifchofsftein, in einem Thaie, hat eine Muble und ift nach Starkftabt eingpf.; ber Ort hat feinen Ramen von ber felfigen Gegenb.

7. Belhotta, D. von 72 S. mit 427 E., liegt vom Sauptforper bes Sutes getrennt, 3 St. w. entfernt in einem Thale am Aufe des Biegenberges, an einem Kleinen Bache, welcher hier in die Aupa fallt, hat 1 Schule und 1 Muble, und ift nach Trauten au eingepfarrt.

### \* Stiftungsgut Dber : Bedelsborf.

Diefes But mar früher ben Befigern ber Berrichaft Abersbach ei= genthumlich, und gehorte im XVI. Jahrh. bem Berrn Bobbanesto von Sobtom; nachber befagen es bie Grafen Strafa von De babilis, von welchen Johann Peter in feinem Teffamente im 3. 1709 feine fammilichen Befigungen zu einem Fibeifommiß fliftete, mit ber Bedingung, bag nach Absterben bes mannlichen Stammes biefe Buter nebft einem Rapitale gur Errichtung einer Ritterafabemie bestimmt werben follten. Rach Abfterben feines minberjabrigen Gobnes Sobann Rart fiel alfo Dber=Bedelsborf nebit ben übrigen Befigun= gen biefer Stiftung anheim. Da aber biefe in ber Folge nicht gu Stande fam, weil durch die Errichtung eines eigende biegu erforderlichen Ge= baubes bas Stiftungevermogen gu febr gefchmacht worben mare, fo mur= ben durch Allerhochfte Anordnung im 3. 1782 biefe Buter, und fomit auch Dber = Bedeleborf, ale eine Griftung gu Stipendien für abelige Studierende bestimmt, und bie oberfte Bermaliung, fo wie die Patronaterechte, bem Musichuffe ber Berren Stanbe bes Konigreichs Bohmen übertragen. (G. Landtaff. Sauptb. Dber= Bedelsborf, horenn und Johnsborf, Litt. O. Tom. III. Fol. 41.)

Das Gut granzt gegen B. und N. an die Herrschaft Abersbach, o. an die herrschaft Braunau und bas Gut Unter - Bedelsborf, f. an baffelbe und an das Gut Bischofftein. Die nugbare Bodenfläche beträgt

laut Rataftral = Berglieberungs = Summarium :

|                      |   | Domin | icale. | Ruft | icale. | Bufammer |      |
|----------------------|---|-------|--------|------|--------|----------|------|
|                      |   | Zoch. | DRL.   | Зоф. | □RI.   | Soch.    | □RI. |
| Un aderbaren Felbern |   | 275   | 1241   | 1279 | 792    | 1555     | 433  |
| = Wiefen             |   | 52    | 597    | 126  | 1395   | 179      | 392  |
| = Garten             |   | 4     | 1577   | 67   | 232    | 72       | 209  |
| = Hutweiden ic       |   | 18    | 184    | 237  | 1546   | 256      | 130  |
| = Waldungen          | + | 721   | 73     | 311  | 1176   | 1032     | 1249 |
| Ueberhaupt           |   | 1072  | 472    | 2023 | 341    | 3095     | 813  |

Die Lage ift gebirgig, und die Berge hangen größtentheils mit benen ber Gerrichaft Abersbach zusammen, als: ber Fuch sberg, ber Braunerberg, die Saide, die Summelplatte und ber Qualische Riegelberg.

Der Quaber fanb fte in tritt auch hier als die alleinherrschende Formation mit seinen Eigenthumlichkeiten hinsichtlich seiner Formen auf und fteile mit Kluften mannichfach durchsehte Felswande, felfige Schluch=

ten und Grunde finden sich auf dem Gebiete des Gutes eben so, wie auf der genannten herrschaft. Unter den Felsmassen des Quadersandsteines, und an den sanften Unhöhen und Gehängen kommt der sandige Plas ner zum Borscheine, bessen Schichten sich hier oft in geneigter Lage mit

ziemlichem Falle zeigen.

Die Gewäffer bes Gutes find 1. die Mettau; fie kommt als ein Bach von der Herrschaft Abersbach, fließt in sublicher Nichtung nach Unter = Weckelsborf und nimmt die meisten kleinen, hier entspringenden unbenannten Bache auf; 2. der Erligbach; er entspringt an der schlesischen Granze auf der Boigtsborfer Haide, und fließt durch die Orte Huttendorf und Johnsborf auf das Gut Vischofsiein.

Die Walbung en bes Gutes bebeden meift bie felfigen Berge, fo wie die Schluchten und Grunde zwischen denselben; fe betragen nach wirthschaftsamelichen Ungaben zusammen 1054 3. und liefern Buchen, Tannen, Riefern und Fichtenholz, welches feinen Ubsas auf bem Gute

felbft finbet.

Der Boben ift größtentheils fandig und fteinig, von kaum mittelmäßiger Fruchtbarkeit; er liefert hauptfächlich Winterkorn und haber; Waizen wird nur sehr wenig gebaut; am besten gerathen Flachs und Erbäpfel; Obst wird fehr wenig und nur in hausgartchen gezogen.

Rindvieh und Ziegen bilden auch hier, wie in der ganzen Gebirgsgegenb, den vorzüglichsten Biehstand des Landmannes, doch werden auch Pferde gehalten. Man zählte am 30. April 1833 bei den Unterthanen: 86 Pferde (85 Alte, 1 Fohlen) und 660 Stück Rindvieh (8 junge Stiere, 465 Kühe, 172 Kalbinnen, 4 Zugochs. und 11 junge Ochs.) Sämmteliche 3 Maierhöfe sind zerstückt und den Unterthanen in zeitlichen Pacht überlaffen.

Bon Bild finden fich wenig Rebe, Saafen, Muerhuhner; haupt=

fächlich aber Safelbubner; die Bache liefern etwas Forellen.

Flachsbau, Flachsspinnerei und Weberei bilden die vorzüglichste Nahrungsquelle der Einwohner; von dem erzeugten Flachse wird ein großer
Theil auswärts verkauft. Die meisten nöchigen Gewerbe sind in dem
Hauptorte des Gutes zu sinden; überhaupt kommen von Polizeigewerben
Wäder, 1 Bräuer, 2 Faßbinder, 2 Fleischhauer, 3 Müller, 1 Schloser, 3 Schmiedte, 1 Schneider, 4 Schuhmacher, 1 Tischler, zusammen
11 zünftige Meister, und mit Inbegriff der Zimmerer=, Maurer= und
Steinmeßgesellen 42 Gesellen und 13 Lehrlinge; von Gewerdsbefugten
4 Bierschänker, 1 Griesler, 1 Weinschänker vor. Bon Commerz= und
freien Gewerden sinden sich: 1 Blattbinder, 1 Gärber, 1 Glaser, 1 Nie=
mer, 1 Seisensieder, 2 Seiler, 1 Strazzensammler, 1 Uhrmacher, 1 Wag=
ner, zusammen mit 8 Gesellen und 3 Lehrlingen; ferner 26 Leinweder
mit 38 Gehilfen und 1 Leinwanddrucker mit 4 Gehilfen; von Handeltreibenden 1 Leinwandhändler, 1 Krämer und 1 gemischte Waarenhand=
lung. In Dber = Weckelsdorf ist 1 Deb amme.

Das Armen-Institut besaß am Schluß bes 3. 1833 an Kapitalien 1410 fl. 9 fr. B. B. und an Baarschaft 42 fl. 6 /2 fr. E. M., 329 fl. 55 /4 fr. B. B. Die Einkünfte bestanden in 44 fl. E. M. und 28 fl. 36 fr. B. B., wozu aus den obrigkeitlichen Renten 13 fl. 21 fr. E. M. beigesteuert wurden. Die Zahl der Armen war 2.

Sammtliche Einwohner, beren Babl fich auf 1989 beläuft, find

Ratholifen und fprechen blog Teutich.

Reine Hauptstraße berührt bas Dominium; bloß bie fahrbare Land straße von Braunau nach Abersbach geht burch ben Hauptort; sonft sind überall bloß Fuhrwege. Die nächste Post ift in Nachob.

#### Die Drtfchaften finb :

- 1. Dber Wedelsborf (Teplice hokegssi), Marktsleden von 129 H. mit 785 E., liegt größtentheils in einem, von R. nach S. laufenden Thale, an einem kleinen Bache, welcher am südlichen Ende des Ortes in die Metztau milndet, theils auf den Anhöben, welche das Thal einschließen, 6½ postmeilen nnö. von Königgräß. hier ist eine Pfarrkirche zum heizligen kaurentius, unter herrsch. Patronate, errichtet während der Minderjährigkeit des letzten Besiters, Grasen Johann Karl Straka, im J. 1724, 1 Schule, gleichfalls unter hschftl. Patronate, 1 hschftl. Schloß, der Siß des Amtes, im J. 1599 durch Wenzel Bohdanesky von hodbow erbaut, 1 hschftl. Bräuhaus auf 7 Kaß, 2 Wirthsch. Weinzel Bockelsborf emphiteutisch eingekauft wurde; 1 Bleiche mit 1 Mangelwerte, 1 zerstückter Maierhof, der Oberhof genannt, und 1 Ziegelhütte. Der Ort ist ziemlich lebhast und hat mehre gut gebaute größere häuser; er hangt mit Unterz Beckelsborf zusammen. Der höhmische Kame Teplice, welchen beide Ortschaften sühren, deutet auf die warmen Luellen, welche eher mals dier zum Vorschein gekommen seyn sollen, von welchen aber nur geringe Spuren in Unterz Weckelsborf sich sinden, von welchen aber nur geringe Spuren in Unterz Weckelsborf sich sinden, von welchen aber nur geringe Spuren in Unterz Weckelsborf sich sinden, der Ursprung des teutschen Namens ist unbekannt.
- 2. Buchwaldsdorf, auch schlechtweg Buchwald, gewöhnlich bie Reue Belt genannt, Dörschen von 12 h. mit 82 E., 1/2 St. nw. vom Amtsorte, in einem fetsigen Thale zwischen Balbungen; an einem Bache und an ber Fahrstraße von Beckelsborf nach Abersbach. Die Einwohner leben bloß von Spinnerei und Weberei, und sind nach Ober-Beckelsborf eingpf, und eingeschult.

3. hottenborf, auch huttenborf (Sorfowice), liegt in einem hochgelegenen, nach Mittag verlaufenden Thale, zwischen bem Qualischer Riegelberge und dem Aberebacher Althausberge, am Erlisbache, 2 St. w. vom Amtsorte, hat 61 h. mit 357 E. hier ift eine Rapelle zum beil. Johann bem Täufer, und hieber gehört auch der verpachtete Maiers hof Rataus (Ralthaus) mit 4 h., 1/4 St. 5. vom Dorfe. Der Ort ift nach Ober Abersbach eingeft, und nach Johnsborf eingeschult.

4. Johnsborf (Janowice), D. von 130 G. mit 765 G., f. am vos rigen; hier ift eine Kapelle zum heil. Unton von Pabua, 1 Schule unter hichftl. Patronate, 2 Mühten, 1 Brettfäge, 1 hichftl. Patronate, 2 ber Berners dorf eingpf. In der Nähe find Mühlteinbrüche und 1 Mühlteich; dann gehören hieber die gertheilten Maierhöfe Reuhöfel, mit 12 p. 1/2 St. fö., und 3 abor mit 5 D., 1/2 St. ö. vom Orte.

### \* Allodial= But Unter = Bedelsdorf.

Dieses Gut war früher ein Bestandtheil des Gutes Ober = Meckels= dorf, von welchem es im J. 1770 getrennt und an den Freiherrn von Wifan owa verkauft wurde; von diesem erkaufte es im J. 1790 herr Menzel Schautek; bie gegenwärtigen Besiher sind die Cohne desselben, die herren Menzel und Franz Schautek. (S. Land=tafl. hauptb. Litt. U. Tom. I. Fol. 201.)

Das Gut grangt n. an Dber = Bedeleborf, o. an bie herrschaft Braunau, f. an bie hichte. Polit und w. an bas Gut Bifchofftein.

Die nugbare Bodenflache beträgt laut Rataftral=Bergliebe=

rungs : Gummarium :

| 3                    | Dominicale. |       |      | Rufticale. |       | Bufammen. |      |
|----------------------|-------------|-------|------|------------|-------|-----------|------|
|                      |             | Soch. |      | Tod).      | □ RI. | Zody.     | ☐£1. |
| Un aderbaren Felbern |             | 184   | 1558 | 661        | 935   | 846       | 893  |
| = Wiesen             |             | 31    | 446  | 47         | 883   | 78        | 1329 |
| = Garten             |             | 5     | 135  | 51         | 1150  | 56        | 1285 |
| = Hutweiden zc       |             | 18    | 1128 | _108       | 143   | 126       | 1271 |
| = Walbungen          |             | 1001  | 632  | 71         | 1003  | 1073      | 35   |
| Neberhaupt           |             | 1241  | 699  | 940        | 914   | 2182      | 13   |

Die Lage und geognostische Beschaffenheit ist fast wie bei Ober- Weckelsborf; boch liegt bas Gut mehr im Thale und hat weniger selfige Ubhänge. Die hieher gehörigen, mit Walbung bedeckten Bergabhänge heißen: bas Wolfstoch, die Kteine und die Große Marte, der Siebensteig, der Spikige Berg, Zabor, Gepers- berg und Kühberg.

Die Bewäffer find die Mettau, welche das But von Dt. nach

S. burchfliegt und hier burch mehre Bache verftaret wird.

Ackerbau, welcher diesetben Produkte liefert wie bei Ober-Bedelsborf, Rindwieh= und Ziegenzucht, nebst Spinnerei und Weberei, find die Sauptnahrungsquellen; außerdem werden auch einige Gewetbe betrieben.

Der Biebftand war am 30. April 1833 :

| Pferde   | Bei ber Obrigfeit.       | Bei ben Unterthanen.                                        | Zusammen. |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Rindvieh | (7 Kühe, 1 Kalbinn)      | (Alte)<br>305<br>(2 Buchtft., 1 junger<br>St., 238 Kube, 64 | 313       |
| Schafe   | SOUTH THE REAL PROPERTY. | Kalbinnen) 5 (20te)                                         | 5         |

Der gesammte Gewerbsstand jablt 2 Backer, 2 Buchbinder, 1 Brauer, 1 Drechster, 1 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Glaser, 1 Hutzmacher, 1 Hufschniedt, 1 Lohgarber, 1 Lebzelter 1 Müller, 1 Sattler, 1 Schneider, 3 Schuhmacher, 1 Schlosser, 2 Tischler, 4 Jimmergeselz

len, 3 Maurergesellen, zusammen 22 zünftige Meister, 33 Gesellen und 10 Lehrlinge; ferner Gewerbsbefugte 4 Bierschänker, 2 Gastwirthe, 1 Weinschänker, 1 Branntweinbrenner, 2 Griesler, 2 Bleicher; bann 47 Leinweber und 130 bloß von Spinnerei lebende Personen; 2 Garnhandster und 1 Krämer.

Das Armen = Inftitut befaß am Schluß bes 3. 1833 an Rapitalien 260 fl. W. W. und an Baarschaft 110 fl. 38% fr. W. W. Das Einkommen war 88 fl. 58 kc. W. W., wozu die Obrigkeit 20 fl. E. M. beisteuerte. Die Zahl ber Armen war 12.

Die Sprache ber Einwohner, beren Besammtgahl 1443 beträgt, ift bie teutsche, die Religion die katholische; Judenfamilien find 2 mit 15 Personen ansäßig.

Die Fahrstraße von Braunau nach Abersbach geht burch ben Sauptort bes Gutes. Die nachfte Poft ift Nachob.

### Die Drtfchaften finb:

- 1. Unter : Bedeleborf (Teplice bolegni), Martifleden von 121 5. mit 819 E., liegt im Thale an ber Mettau, 61/2 Poftmeilen no. von Koniggras und hangt mit Ober-Bedeleborf fo gusammen, bag beibe gleichsam nur Gine Ortichaft ausmachen. Bier ift bas obrigteitliche Chlog (ein icones geräumiges Bobnhaus) mit bem Birthich afteamte, bas Brauhaus auf 7 gaß, bas Branntweinhaus, und mehre ansehnliche Privathaufer, welche bem Orte ein gefälliges Unfeben geben, 2 Maierhofe, zeitlich verpachtet, 1 Bleiche mit Mangel, 1 Mühle mit Breit= fage. Quellen, welche ihre bobere Temperatur baburd verrathen, bag fie ben Rafen in ihrer Umgebung auch im Binter frei von Schnee und grun erhalten, und welche ehebem auch als Baber benutt murben, haben bem Drte ben bohmifden Ramen Teplice gegeben. Der Drt ift nach Dber= Bedeleborf eingpf. und eingefcult. Etwa 1000 Schritte von bier fw. ftebt auf einer, von Balbbaumen befchatteten Unbobe eine Kapelle ju Maria bilf, von Marimilian Peitersberg, M. Dr. aus Prag, im 3. 1754 erbaut und gestiftet, nach welcher Stiftung an allen Marien = Fefttagen und an jebem Camftage Gottesbienft gehalten wirb. Bei ber Rapelle ift eine Bohnung fur 3 Ivaniten, welche gegenwartig vom Rir= denbiener bewohnt wirb.
- 2. Stegreifen (Ramenec), D. von 22 5. mit 133 E., 1/4 St. nw. von Unter : Beckelsborf, an ber Mettau, im felfigen Thate, ift gleichfalls nach Ober : Beckelsborf eingpf. und eingeschult. Die Einwohner nahren fich meift von Spinnerei und Beberei.
- 3. Neub örfel (insgemein Reuh of ober Neuh ofel genannt, D. auf einer Anhöhe, 1/2 St. nö. vom Amtsorte, hat 21 h. mit 126 E., ift im 3. 1797 auf ben Gründen bes sogenannten Kalbenhofes erbaut, wird meist von Spinnern und Webern bewohnt, und ist ebenfalls nach Dber = Wedels borf eingpf. und eingeschutt.
- 4. Ober= Mohren, D. von 56 S. mit 365 E., liegt im Thale an ber Mettau, f. an Unter=Beckelsborf, hat 1 Schule und ift nach Stark= ftabt eingepfarrt.

# \* Stiftsherrichaft Braunau.

Die Geschichte ber Berrschaft so wie ber Stadt Braunau hangt in mehrfacher Beziehung mit ben wichtigften Begebenheiten unfers Bater= tanbes jufammen. Muf Untrieb bes beiligen Abalbert fliftete Bergog Boleflam im 3. 993 bie Benediftiner= Abtei St. Margareth zu Bremniom bei Prag, und ber bohmifche Blabif Clamnif, Bater bes beil. Abalbert und Berr ber gangen gand= fchaft, welche gegenwartig noch die Grafichaft Glas genannt wird, fchenete gu biefer Abtei bie Berrichaft Braunau, welche ebenfalls gu biefem Land= ftriche gehorte, und feit jener fernen Borgeit, burch einen Beitraum von mehr als 800 Jahren, ift ber jedesmalige Abt bes Stiftes St. Da r= gareth die Dbrigfeit ber Berrichaft Braunau. Unfange gaben bie Mebte, ber weitern Entfernung megen, ju Leben und unter biefen Lebens= tragern finden wir gulest die Berren von Pannowis im Unfange bes XIV. Jahrh. Der bamalige Abt von Bremniom, Bavarus, ober Paul von Bawor, grundete an ber Stelle bes Schloffes in Braunau ein Benediftiner = Rlofter, jog burch ben Machtbrief bes Ronigs Johann im 3. 1331, nach bem Ableben ber letten Lebenstrager Bolfram und Mathias von Pannowis, die Lebeneberrichaft Braunau ein, und beffimmte bie Ginkunfte bem neugegrundeten Rlofter, welches ber Abtei ju Bremniom untergeordnet wurde. 218 im Jahre 1420 bas Rlofter St. Margareth bei Prag von ben Sufficen gerftort murbe, fluchtete fich ber bamalige Abt Difolaus ins Rtofter nach Braunau, und feit ber Beit führten die Mebte ben Titel: Abt ju Bremniom in Braunau. Spater wurde bas Rloffer ebenfalls gur Ubtei erhoben, blieb jeboch flets mit bem Mutterflifte St. Margareth in folder Berbinbung, bag ber jedesmalige Abt zu Brewniow ju gleicher Beit Ubt bes Griftes Braunau, und als folder Berr ber fammtlichen Befigungen biefes Stiftes ift. Geit ber Grunbung bes Stiftes Brewniow bis zur Errichtung bes Rlofters zu Braunau maren 18 Mebte die Dberlehensherren der Berrichaft, und feit Paul von Bamor, bem 19ten Ubte, haben 36 Mebte ben beiben Stiftern Braunau und Bremniom borgeftanben. Der gegenwärtige Abt und herr ber Berrichaft Braunau ift ber bochwurdige Berr Placibus Be= nefch, der Gottesgelahrtheit Doftor, Landespralat im Konigreiche Boh= men, Abt ber Benebiftiner = Stifter Bremniow und Braunau, Pater Abbas bes Griftes Rangern in Mahren, und Drbens-Bifficator in Schlefien und Mahren zc. zc., erwählt am 22. September 1818.

Die Herrschaft Braunau bilbet die no. Ede von Bohmen und granzt gegen N. an die herrschaft Fürstenstein in Schlessen, gegen D. und S. an die Grafschaft Glah, und zwar an die herrschaften und Güter Neurode, Tuntschendorf und Schneibewinkel, so wie an das Gebiet der Stadt Wünschelburg; bloß westl. hangt sie mit Bohmen zusammen, und granzt

an die herrschaft Polit und bas Gut Unter = Bedelsborf. (S. Landtaff. Sauptb. Litt. B. Tom. VII. Fol. 165.)

Das Gebiet berfelben bilbet ein ununterbrochenes Ganzes von beistäufig 3 Meil. Flächeninhalt. Die nu &b a re Boden flache besträgt (mit Einschluß ber Hicht. Polit, f. unten) laut Rataftral = Bergliesberungs = Summarium:

| perminge - Chillian |        |         |       |       |         |      |
|---------------------|--------|---------|-------|-------|---------|------|
|                     | Domi   | nicale. | Rufti | cale. | Bufam   | men. |
|                     | Sod.   | DRI.    | 30d). | DRI.  | 30d). I | JRL. |
| Un aderbaren Fel-   | SE COL | 333     |       | 80,00 |         | 100  |
| bern                | 1746   | 507     | 17669 | 1288  | 19416   | 195  |
| = Teichen mit Me=   |        |         |       |       |         |      |
| dern bergl          | 2      | 1282    |       | -     | 2       | 1282 |
| = Trifchfelbern .   | 13-    | 1616    | 38    | 707   | 39      | 723  |
| = Wiefen            | 572    | 962     | 3067  | 1594  | 3640    | 956  |
| = Garten            | 119    | 921     | 1073  | 1187  | 1193    | 508  |
| = Teichen mit Bie=  | - 22-  |         |       |       |         |      |
| fen vergl           | 142    | 350     | 1     | 380   | 143     | 730  |
| = Sutweiden 2c.     | 226    | 1502    | 2024  | 1304  | 2251    | 1206 |
| = Waldungen +       | 8755   | 450     | 5571  | 1554  | 14327   | 404  |
| Ueberhaupt          | 11566  | 1190    | 19448 | 14    | 41014   | 1204 |

Rach ihren Dberflächenverhaltniffen bilbet bie Berrichaft ein beilaufig 1 Meile breites und gegen 2 Meilen langes That, welches fich von RW. nach SD. erftredt und abdacht, gegen ND. und SB. von hoben gufammenhangenden Bebirgszugen eingeschloffen ift, nw. von minder bo= ben Bergen, fo. aber von boben Sugelruden begrangt wird, welche bas That durchfeben und die beiben hobern Gebirgszüge mit einander verbinden. Der Grund bes Thales ift größtentheils wellenformig bugelig, bon ausgedehnten Flachen unterbrochen, und in feiner Mitte ber Lange nach von einer fast ununterbrochnen, meift mehre hundert Schritte brei= ten Biefenfläche, ber eigentlichen Thalfohle, burchzogen, welche ber Sauptfluß biefes Thales, die Steine genannt, bewaffert. Der hobe Bebirgszug, welcher bie norboftliche Ginfaffung bilbet, mirb bierlandes mit den Mamen des Biefner, Ruppers borfer, Johannes berger und Schonauer Gebirges bezeichnet, welche bann im Nachbarlande unter bem Damen bes Deurober und Balbenburs ger ober bes Soch malb = Gebirges weithin fortfegen. Er ift feiner Beftalt nach ein Regelgebirge, beffen Ruppen burch Bebirgerucken verbunden find. Die hochften biefer fegel- und domformigen Bergfuppen find: ber Birtenberg, am nörblichen Enbe ber Berrichaft, bie Große Bogethede, ber Spisberg; biefe bilben ben hoch= ften Theil bes Biefner und Rappereborfer Gebirges, mit melden ber Sohannesberg und ber Rreugberg ununterbrochen gufam= menhangen. Un biefe schließt fich an ber sudoftt. Grange bas Sch o=

nauer Bebirge mit bem Biberfteine, ber Sagerfoppe, bem Sain und ber Goldkoppe an. Ueber biefen Gebirgerucken und die auf ihm hervorragenden Regel geht die Landesgrange. Die Abbachung gegen bas Braunquer Thal ift ziemlich freit; boch ftrect er feinen guß bis faft gegen bie Mitte bes Thales vor, und fleinere Rup= pen und Sugelruden erheben fich an dem Abhange. Un ber fublichen Grange erhebt fich unter ben Sugelruden, welche das That burchzieben. bie Ringelfoppe, fudmeftl. aber wird das Thal von ben boben und pralligen gerriffenen Banben bes Politer Gebirges, gleichwie von einer Binnenmauer eingefaßt, welches im Guben mit ber Groffen Seufcheuer, jenfeits ber Landesgrange, bem bochften Puntte biefes Bebirgsjuges, beginnt, und in nordwestlicher Richtung bis jum but ber ge fortfett, an welchem bie hoben freilen Banbe biefes Gebirgsqu= ges endigen, und fich mit ihren abenteuerlichen Rammen im weitern Berlaufe beffelben auf ben benachbarten Dominien Dber = Bedelsborf und Abersbach wieder einfinden. Der Raum gwifden biefen, etwa 2 Deis Ien entfernten Felsmaffen ift burch niebere Gebirgeruden im nordweftl. Theile ber Berefchaft ausgefüllt, welche fich in gleicher Befchaffenbeit auf bas angrangenbe Dominium Unter = Beckelsborf und in Die Gegenb bon Friedland in Schleffen erftreden. Als befonders benannte Punfte in bem Politer Felsgebirge ift nebft bem Butberge noch ber GpiB= berg und bas Steinerne Thor ju ermahnen. Um Fuge biefes ungemein fieil, und an feinem obern Ramme fentrecht abfallenben Gebirges verbreiten fich bie ebenern Flachen bes Braunauer Thales. In malerifcher Sinficht gebort biefes unter bie fconften Gegenden unfere Da= terlandes; bagu tragen nicht nur bie mannichfaltigen, in ihren Formen fo verfchiednen Gebirgeguge, welche es einfaffen, fondern auch bie Musficht auf die entfernten bochften Gipfel ber Gubeten bei; benn in nords weftl. Richtung ragt die Schneekoppe bes Diefengebirges mit ihren Nachbarn über bie bas Thal einschließenben Berge, und am fuboftt. Do= rigonte erscheint ber mabrifche Schneeberg mit bem Grulicher Gebirge in blauer Ferne hinter ben Gebirgen ber Graffchaft Glas, welche fich bier weithin als Fortfetungen ber beiben, bas Thal einfaffenben Be= birgefetten verfolgen laffen, und unter melden befonbere bie Broge Deufcheuer, ale machtiger Rolog mit ihren faft fenerecht aus bem Thale auffleigenden Felsmanden fich auszeichnet. Un mehren Punkten im Thale fieht man bie entfernten Sochgebirge jugleich, und bas gange Thal geftaltet fich fobann ju einer mabrhaft großartigen ichonen Be= birgslandschaft.

Die fcon in ihren äußern Umriffen fo verschiebnen Gebirgsgegenben, so wie der Thalgrund der Hicht. Braunau, find eben so verschieben nach den Felsarten, aus welchen die Gebirge zusammengesett find und welche dem Thalgrunde zur Unterlage dienen. Das nordöstl. Gränzgebirge, von den Bergspigen am nordt. Ende der Berrschaft angufangen, bis ju ben Bergen fublich von Schonau, ift ein Porphyre gebirge, und felbft un ben Sugeln und Borbergen, im norblichen Theile bei Biefe, Ruppereborf und Bermeborf, trifft man biefe Relbart balb mit fefter frifder, meift rothlich = brauner Grundmaffe, bald mehr ober weniger aufgeloft von grauer Farbe. Um Johannesberge ericheint auch Bafalt, obwohl nicht fehr vorherrichend, in Bangen und fleinen Ruppen , und am Golbberge bei Schonau finbet fich Danbelftein mit inliegenden Ichat= und Quargenollen als Relbart. Der fühmestliche Gebirgezug giebt fich ichon in feinen außern Formen als Quaber fanb ftein ju ertennen; biefer tritt an ben Reismanben bes Poliger Gebirges mit einer Machtigfeit und mit ber gangen Gigenthumlichkeit feiner Beftalten auf, wie man fie nur im Elbgebirge im Leitmeriger Rreife und in ber fogenannten Gachfifchen Schweiz wieber= findet, und an der Beufcheuer, dem bochften, obwohl ichon jenfeits ber Grange liegenben Puntte biefes Gebirgsjuges, erheben fich feine tiefenbaf= ten über einander gethurmten Felsmaffen zu einer Bohe von 485 2B. Rl. über bie Meeresflache, und gegen 300 B. R. über bie Goble bes Braunauer Thales. Der nach Bohmen gehorige Theil Diefes Bebirges ift unachft ber Grange, und in unmittelbarer Nachbarfchaft biefes Berges, nicht viel niebriger, nimmt aber in feiner Erftredung nach DIB. allmablich an Sobe ab, und die ichroffen Banbe bes Quaderfandfteines werben in ben Bergen westlich von Dittersbach und Wernersborf burch bie mehr abgerundeten Formen bes Planerfalt fteine erfett, melder bem Quaderfandsteine in biefem gangen Gebirgszuge zur Unterlage bient und mehrmals mit ihm wechfelt. Im Grunde bes Thales berricht die Kormation bee Rothen Tobtliegenben, und feinforniger lockerer, größtentheils rother Sand ftein, bann rother und grauer thoniger und ichiefriger giemlich fefter glimmeriger Canbitein, bier Connenft ein genannt, bilben bie vorherrichenben Felsarten und bie Unterlage bes Adergrundes. Die und ba im Sugellande, besonders aber an ben Ufern ber Steine, fteben biefe Felsarten in magig boben Banben gu Lage an ; auch finden fich an mehren Orten Steinbruche in benfelben. Lager von fchmargem, gum Theile bituminofem, febr feften Schiefer= thone, mit mertwurdigen Abbruden von Pflangen und Fifchen, finden fich bei Detendorf; biefe liefern febr brauchbare, mehre Beviertfuß große Platten gur Pflafterung ber Fugmege und Sausfluren, eben fo auch Lager von bichtem Rattfteine, welche aber meift bergmannifch abgebaut werben muffen, ba fie nicht als Felsmaffen gu Tage anfteben; folche finben fich bei Ditenborf, Bedersborf, Mergborf, Rofenthal, Bermeborf, Ditterebach, Sauptmanneborf, bann hauptfachlich bei Ruppereborf am Fufe bes Porphprgebirges und bier ebenfalls mit Abbrucken von Bifchen. Gie liefern ben gum Bauen, gum Beigen und gu ber bier gebräuchlichen Ralkbungung notbigen Ralkftein in binreichenber Menge.

Die Ge waffer ber herrschaft gehören fast sammtlich zum Flußgebiete ber Dber. Der hauptfluß ist die Steine; sie entspringt bei
bem Dorfe Steinau in Schlesien, fließt burch die Stadt Schlesisch-Friedland und tritt oberhalb des Dorfes halbstadt auf das Gebiet ber herrschaft, durchsließt dasselbe als ein starter Bach, welcher durch Thaussutten und Regengusse oft bedeutend anschwillt, in sudöstlicher Richtung,
und tritt, nachdem sie mit ihren Krummungen durch das Braunauer
Thal einen Beg von 21/2 Meile zurückgelegt und ein Gefälle von 110 Fuß
eingebracht hat, unterhalb Ottendorf in die Grafschaft Glat, wo sie unfern der Stadt Glat in die Neiße fällt. Alle übrigen kleinen Bäche entspringen auf dem Gebiete der herrschaft, und fallen, mit Ausnahme des
Bobisch ach, der Boigtsbach und der Kühbach mit eigenen
Namen bezeichnet; die übrigen sind undenannt, oder erhalten ihre Namen
von den Ortschaften, durch welche sie sließen.

Bon Teichen finden fich auf ber gangen Sft. 44, im Musmage qu= fammen 113 Jody 854 [ Rl.; von biefen find 39 eigentliche Tifch= teiche, mit einer Area von 97 Joch 178 [ Rl., welche von ber Sft. in eigener Regie gehalten werben. Die größten find : ber Biegetteich bei Braunau von 4 Joch, ber Dberteich und Rieberteich bei Bargborf, zusammen gegen 3 Jod, ber Sutteich von 12 Jod, ber Strafenteich von 63/4 Joch, ber Gd reiberteich von 31/2 Joch, ber Laufsteich von 3 Jod, ber Gichelteich von 41/2 Joch, ber Ralfteich von 1/2 Jody, fammtlich, nebft einigen fleinern, bei Bet-Beredorf; ber Ringelteich bei Sauptmanneborf von 4 Joch, ber Schotzenteich bei Ditterebach von 4 Joch, ber Muhtteich von 21. Jod, ber Stodteich von 81/2 Joch, ber Schilfteich von 61/2 Joch, ber Ronteich von 13/4 Joch, und der Abelsteich von 11/2 Joch, nebft einigen fleinen bei Salbstadt; ber Dber=, Mittel und Dieberteich bei Ruppereborf, ber Felbteich von 23, Jod mit mehren fleinern, bei Rofenthal; die übrigen find zum Theile emphi= teutifirt, und werden geitweilig als Butweide und Biefe benüt.

Die Balbungen der Hft. betragen insgesammt 9244 Joh 356

At. im Ausmaße; davon sind hschftl. 4894 Joh 1335 Al.; Pfarrund Richenwaldungen 149 Joh 1187 Al.; städtische Baldungen 23

Joh 748 Al.; Rustikalwälder 4176 J. 286 Al. Die hschaftl. Baldungen sind in 10 Reviere eingesheilt, als: das Biesner, Barzedorfer, Hernsborfer, Barzedorfer, Hernsborfer, Burdersbarcher, Rosenthaler, Ruppersborfer, Merzdorfer, Hauptsmannsborfer und Dttenborfer; sie bedecken hauptsächlich das Gebirge und liegen zumeist an der Norde und Oftseite der Herrschaft; doch sinden sich auch bedeutende Balbstrecken im Thale. Der Hauptsbestand der Balbungen sind Tannen und Fichten, weniger Kiefern, und nur im Barzdorfer Forste sinden sich auch Buchen. Der Nuben der

Malbung ift im Bergleich mit ihrer Area nicht beträchtlich, ba fein Holzabfat auswarts Statt findet, indem die angranzenden Dominien des Inund Austandes felbst holzreich sind und zum Feuerungsbedarf viele Steinkohlen aus Schlesien eingeführt werden.

Der Ader grund ift im Bangen mehr als mittelmäßig fruchtbar, aber nach ber Lage verschieben. Im füblichen Theile ift in ben Rieberungen der Thon im Gemenge vorwaltend, im nordlichen Theile bat ber Boben etwas mehr Sand; fübweftlich, in ber Gegend bei Bedersborf, ift er lehmig und fchwer, und im fuboftlichen Theile, am Abhange bes Schonauer Bebirges, ift er fteinig. Um fruchtbarften ift er in ben mitt-Iern Gegenden, besonders um Braunau; fast überall ift die Ralfdungung und tiefe Uderung eingeführt. Die Rulturerzeugniffe find Rorn, Saber, etwas Gerfte und Baigen, Erbfen, Ruben und mehrerlei Robl= fraut; am meiften werden Erbapfel und Flachs erbaut. Die Erbapfel mit rother Schale werben bier als die vorzuglichern gum Benuffe gemablt; Ruchengewachfe, befonders Meerrettig (Rren), Zwiebeln und Anoblauch werben von besonderer Gute erzeugt. Doft findet fich nur in Garten, jeboch giemlich häufig, wenn auch nicht gerade eble Gorten, und meiftens Steinobft. Biele eble Dbftarten, von welchen fich im Stiftegarten gu Braunau Baume befinden, beweifen indeg, daß bas hiefige Rlima fur eblere Dbfifuliur nicht gu rauh ift.

Die Rindviehzucht wird eifrig betrieben; der Biehfchlag ift fraftig; nebstdem findet man viele Ziegen, besonders in den Ortschaften am Gebirge. Nicht unbedeutend ist die Schwein=, Huhner=, Ganse= und Entenzucht. Auch die Bienenzucht findet sich bei vielen Landwirthen eingeführt.

Man jablte am 30. Upril 1833:

| 1.00     | Bei ber Obrigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bei ben Unterthanen.                                                   | Bufammen. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | (31 Alte 1 Fohlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 951<br>(889 Mte, 62 Fohlen)                                            | 983       |
| Rindvieh | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5501                                                                   | 5781      |
|          | St., 186 Kühe, 72<br>Kalbinnen, 8 Zug=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (60 Buchtft., 104 junge<br>St., 3855 Rübe, 1344<br>Ralbinnen, 20 Maft- |           |
| ~4.5     | ochsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ochfen, 118 Bugochfen.)                                                | 000       |
| Schafe   | and the same of th | (158 Atte, 45 Lämm.)                                                   | 203       |

Der Wild ft an b ift fehr gering und reicht kaum fur ben Bedarf ber Obrigkeit hin; es finden fich bloß Safen und Rehe und etwas Feder- wild; hirfche find fehr felten. Die Fischteiche find mit Karpfen, Schlei- hen, Hechten, Barfchen, einige auch mit Forellen befest; in den Bachen finden fich Forellen, Weißfische und Grundeln, und in der Steine auch Aale.

Landwirthschaft und Biedzucht find die erften Erwerbszweige ber Landbewohner; die gahlreichen Sauster und Inleute nahren fich jedoch

meist vom Ertrage ber Meberei, Flachs = und Schafwoll = Spinnerei. Der gesammte Gewerdsstand ber Hft. Braunau, mit Ausnahme des städtischen, welcher besonders angeführt werden wird, gablt 219 zünftige Meister von Polizeigewerben mit 219 Gesellen und 41 Lehrlingen, dann 8 unzunftige Gewerdsbefugte. Bon zünftigen Commerzial = Gewerden 9 Meister mit 5 Gesellen und 1 Lehrling, und 1 Gewerdsbefugten. Bon freien Gewerden, größtentheils Leinweder, sinden sich 819 Gewerdtreis bende, und mit Indegriff der hilfsarbeiter 2996 Personen. Die von den zahlreichen Webern erzeugte robe Leinwand wird zum Theil an einige hier ansäßige Händler, größtentheils aber an die Leinwandhändler nach Schlessen verkauft, von welchen sie dann gebleicht und als schlessische Leinwand weiter ins Ausland geführt wird. Ein seh bedeutender Theil der berühmten schlessischen Leinwand wird hier und auf den angränzenden Dosminien erzeugt, und ist eigentlich böhmische Leinwand.

Das Canitats = Perfonale besteht in 2 Doctoren ber Medizin (in Braunau), 2 Bunbarzten (ebenbas.), 1 Apotheter (ebenbas.) und 16 hebammen (3 in Braunau, 2 in hermsdorf, die übrigen in Barzborf, Ruppersborf, Biese, Ottenborf, Wernersborf, Marzborf,

Dittersbach, Großborf, Rofenthal, Schonau und Bernsborf).

Das herrschaftliche Armen = Inftitut besas am Schluß bes Jahrs 1833 an Rapitalien 402 fl. 50 fr. C. M. und an Baarsschaft 11 fl. 56 fr. C. M. Das Einkommen und die Jahl der Armen sind nicht angegeben. In dem seit 1778 bestehenden herrschaftlischen Spitale werden 13 Pfründler verpflegt. Die Stadt Brausnau bat ihr eigenes Armeninstitut. (S. unten.)

Auf ber Sft. Braunau ift eine eigene wechfelfeitige Brandfchaben = Berficherung ichon feit mehren Jahren eingeführt, und
obwohl die Saufer meiftens von holz find, auch in einigen Orten ziemtich gedrängt fleben, fo ereignen fich boch felten Teuersbrunfte; überdieß
ift durch ben wechfelseitigen Berein fur zweckmäßige und ichteunige Löfch-

anftalten geforgt.

Eine Sauptstraße führt von Braunau über Polig nach Nach ob zur böhmisch = schlesischen Post = und Commerzial = Sauptstraße;
sie ift auf ber Sft. Braunau größtentheils chaussemäßig vollendet. Die Ortschaften sind durch Fahrwege verbunden; bergleichen ziemlich gut unterhaltene führen auch von der Stadt Braunau über Abersbach nach Trautenau, dann einer nach Friedland in Schlesien, einer über Schönau
nach Neurode, und einer nach Glaß. Die nächste Post station in Böhmen ist Nach od. Für die Stadt und Sft. Braunau besteht eine Briefpost in Braunau selbst.

Die Bev ofterung der Sft. (ohne die Stadt) beträgt 17046 Seclen. Die Sprache der Einwohner ist durchaus die teutsche, und die Religion die fatholische; bloß eine Judensamilie ift auf der Sft.

anfaßig.

#### Die Drtfchaften finb :

1. Braun au, Municipalftabt, liegt faft in ber Mitte ber Berrichaft und in ber Mitte bes ichonen Braunquer Thales, auf einer felfigen Uns hobe, welche fich fanft gegen Mittag jum Grunde bes Thales abbacht, 71/2 Poftmeilen no. von Koniggras, 187 B. Rt. über ber Meeresflache, in reigender, von majeftatifden Gebirgen umgebener Begenb. Es befteht aus reizender, von majettatigen Gebirgen umgebener Gegend. Es beitebt aus ber eigentlichen Stadt, 226 h. mit 1699 E., und ben brei Borftäbten Ober sand, 48 h. mit 367 E., Mittelsand, 68 h. mit 419 E., und Niedersand, 82 h. mit 334 E., zusammen also 424 h. mit 3019 E. Davon gehören unmittelbar zur herrschaft Braunau in der Stadt 5 h. mit 65 E., in Obersand 7 h. mit 46 E., in Mittelsand 2 h. mit 6 E., und in Niedersand 11 h. mit 85 E., zusammen 25 h. mit 202 E. hier ist an der no. Seite der Stadt das Stifts geb auch großertiges Bauwerk. zum Kreise mit 2012. Det ber febr fchones und großartiges Bauwerk, jum Theile auf einem felfigen Borfprunge, welcher jum Ufer ber Steine abbacht; es wurde vom Abte Othmar Binte im Anfange bes vorigen Jahrhunberts burch ben berühmten Baumeister Kilian Dingen hofer an ber Stelle bes alten Stiftegebaubes erbaut und gu Ghren bes beit. 2Bengels eingeweiht. In biefem Gebaube find bie Bohnungen bes Ubtes unb ber Conventaglieber, Die Stiftsbibliothet und bie Abtsbibliothet, und in ber Pratatur fowohl als im Convente , befonders aber im Refectorium, find viele Gemalbe von Scheffter und Molitor. Un ber Subfeite bes Stiftsgebaubes ift die herrliche Stiftskirche, bem beil. Abalbert geweiht, vom Abte Thomas Sartori im 3. 1683 erbaut und von feinem Rachfolger Dthmar Binte im 3. 1733 im Innern pollenbet. Sie ift 80 bohmifche Ellen lang, 27 breit und 43 hoch, bat 2 mit Rupfer gebecte Thurme; bas Innere ift mit, jum Theil vergolbeter, Stuccaturars beit und mit Freskomalereien febr reich ausgeschmückt; die Wände und Decken des Presbyteriums aber mit meifterhaften Frestogemalden von Jobann Jatob Steuens von Steinfeld gang bebedt; fie ftellen bie Bauptmos mente aus ber Lebensgeschichte unfere Beilandes, ale Die Weburt, bas Opfer ber beil. 3 Konige, bas Abendmahl, die himmelfahrt und bie Gendung bes heiligen Geiftes vor. Das Gochaltar ift von bem Bilbhauer Johann Brotof im 3. 1705 gearbeitet, und bie Mitarblatter fammtlicher 6 Geis tenaltare find von Bengel Loreng Reiner; auch bie Decte ber Gas friftei ift mit einem meifterhaften Frestogemalbe, bas Dantopfer Delchifes beche vorftellend, von Felix Unton Scheffler gegiert. In ber Stifts= Eirche ift bas marmorne Grabmaht bes erften Bifchofs von Roniggras, nach= maligen Ergbifchofs von Prag und vormaligen Abtes gu Get. Rifolaus auf ber Altstabt in Prag, Mathias Ferbinand Saubet von Bilen-berg, und auf bem Chore eine fehr schöne Orgel mit 30 Registern, wovon 22 durchaus ginnerne Pfeifen haben, vom Orgelbauer Theodor Agasboni 1687 verfertigt, welcher nebst allem bagu verbrauchten Materiale 1230 fl. rhein. an Arbeitslohn erhielt; auch bas Portal ber Rirche, vom Prager Steinmegmeister, Raspar Leifet, verdient Erwähnung. Auf bem mit einem eifernen Gitter verschlossenen Plage vor ber Kirche ift ein großes Krucifir von Stein und mehre Standbilber von Beiligen. Debft ber Stiftefirche find noch im Stiftegebaube eine Rapelle gur Pris vatanbacht bes Abtes, und eine Borettofapelle. Un ber Rorbfeite ift ber Garten mit iconer Ausficht auf die herrlichen Gebirgeumgebungen. Rebft ber Stiftstirche ift b) bie Stadtfirche gu ben beil. Apofteln Petrus und Paulus, ein geräumiges Gebaube von 60 Glen Lange, 30 Glen Breite und 26 Bobe, bat 52 Fenfter und nebft bem Orgelchor 20

Geitenchore ober Dratorien, und außer bem Sochaltar 6 Seitenaltare. Das Sochaltar hat ein treffliches Gemalbe, ber fterbenbe Beiland, von Deter Branbet, und bei ber Rirche ift ein mit guten Gemalben gegierter Rreuge weg. Gine Pfarrfirche beftant in Braunau ichon vor bem 3. 1384; bie gegenwärtige murbe im 3. 1682 vom Abte Thomas Gartori erbaut, nach bem Brande von 1757 vom Abte Friedrich wieder bergeftellt und 1772 neuerdings eingeweiht ; fie fteht unter bem Patronate ber Stiftsobrige feit, und die Geelforge wird von Ordensgeiftlichen verfeben. Die übrigen Rirden in Braunau find c) die St. Bengeletirche, nachft bem Dies berthore, vom Abte Othmar Binte erbaut, mit Frestomatereien von Scheffler; fie fteht an ber Stelle bes vor bem Beginn bes 30fabrigen Rrieges errichteten atatholifchen Bethaufes, welches nach ber Schlacht auf bem Beißen Berge niedergeriffen wurde, und ift gegenwärtig gefchloffen 3 d) bie Dospitalfirche gum beil. Geift in ber Borftabt Rieberland, gleichfalls im edlen Styl vom Abte Thomas Sartori im 3. 1689 erbaut; e) die Get. Laurentiustirche beim Oberthore, erbaut vom Abte Thomas Sartori, und feit 1788 gefchloffen, fo wie f) bie Rreug tirde, einfam vor ber Stabt, etwa 1000 Schritte entfernt ftes hend, welche gegenwärtig ju Bohnungen für Arme eingerichtet ift ;
g) bie Rirche zu Un ferer Lieben Frau unter ben Linben, einige
100 Schritte fo. von ber Stadt, ift die Begräbniftliche: bieft ift eine von Solg erbaute febr alte Rapelle, 33 Glen lang, 15 breit und 91/2 Gle bod, welche bereits im 3. 1177 von einer vom Beibenthume bekehrten Jungfrau errichtet worben fenn foll; fie ift von bem mit einer Mauer eingeschloffe-nen Rirchhofe umgeben, welcher mit einer Menge Grabmabler aus atterer und neuerer Beit befest ift; rings um die Rirche geht ein bebedter, nach außen offener Bang, in welchem fich an ben Banben ber Rirche bie alteren Grabmabler befinden, von welchen bie atteften jeboch nicht in bie erfte Salfte bes XVI. Jahrh. jurudreichen ; fie enthalten Grab driften von Braunauer Ginwohnern, beren Radhtommen jum Theile noch in ber Stabt leben ; nebit biefen find mehre Bedachtniftafeln, gleichfam eine offene Chronit der Stadt über die merkwürdigften Begebenheiten, hauptfachlich Unglücksfälle, als Theurung, Deft, Feuersbrunfte, Rriegsichidfale, Ueberichmemmungen u. bgl. verzeichnet. Der Rirchhof ift mit Linden befest ; die ichonen alten Stamme aber, beren Bienen berg (bei welchem Mehres über bie Mtter= thumer biefer Kirche nachzulefen ift) erwähnt, find feit bem burch eine jungere Pflanzung erfest. — Bon Unterrichtsanstalten finbet sich in Brauenau: ein t. t. Gymnafium, bessen 7 Profesoren sammt bem Prafetzten sammtlich Stiftsgeistliche sind; bie Anzahl ber Schüler ift bestäusfig 150; es ift in einem besondern, dem Stifte angebauten Sause; 1 teuts fche Stabtidule von 3 Rlaffen mit 2 Behrern, 1 Behilfen und 1 Rates deten befest, in einem, im 3. 1824 von Grund aus neu erbauten geraus migen Schulhause bei ber Stabtfirche; fie wird von mehr als 360 Schulern beiberlei Befchtechtes befucht und fteht unter bem Patronate ber Ctiftsobrig= feit. Bon Bobltbatigfeitsanftalten befteht bier ein Spital für 13 Pfrundler, in ber Borftadt Riederfand, welches vom Mbte Dthmar Binte neu errichtet murbe, bann bas ftabtifde Armenin ftitut, von welchem die Armen ber Stadt modentlich mit Getb und mehrmals jahrlich mit bolg und Biltualien betheilt merben. Es befaß am Schluß bes 3. 1833 an Rapitalien 7697 fl. 23 fr. W. B. und an Baarichaft 201 fl. 231/2 fr. M. B. Die Bahl ber Urm en war 58, welche mit 909 fl. 371/2 fr. B. B. betheilt wurden. In Braunau ift ber Sie bes berrschaftl. Dber = und Wirthsichaftsamtes, in einem eigenen Umtsgebäube. Die Stadt bat 1 Rathhaus und einen regulirten Magistrat; sie besiet & Braus

haus auf 20 gaß, bagu 1 Malghaus in ber Borftabt Mittelfand, ben Gafthof gum Blauen Stern und 1 Dominitalgut von 14 Jod 738 □Rl. Hecker, 93 Jod 172 □Rl. Biefen und 23 Jod 748 □Rl. Batbung. Die ben Burgern geborigen Ruftitalgrunde betragen 254 3och 1424 [R. Gie bat viel Alterthumliches in ihrer Bauart ; es finden fich noch viele Bolg= gebaube, besonders in ben Borftabten, und bie meiften Saufer find fcmal und haben Giebelbacher. Der Ring ober Marttplag ift regelmäßig vieredig und etwas abiduffig; auf bemselben fteht in ber Mitte eine von einem Strahlenschein umgebene Doppelftatue ber Mutter Gottes, auf einer 6 Rlafter boben, aus einem einzigen Stude bestehenben gewundenen Gaule, und 12 Statuen von Beiligen und Engeln auf bem Godel ber Gaule, welche mit einem Stiegengelander umgeben ift; bas Bange ift von Sanbftein gehauen und vom Abte Dthmar Binte errichtet. Reben berfelben ift ein großer 28 afferbehalter, in welchen, fo wie in mehre ans bere ber Stadt, bas Baffer burch zwei Drudwerte aus ber Steine geleitet wird. Das Trinkwaffer erhalt bie Stadt burch Röhrenleitungen, welche aus Quellen am Poliger Gebirge auf 11/2 St. weit gelegt find. Die fonft in ben böhmischen Städten gewöhnlichen Laubengange finden fich hier nicht; bafur haben die meiften Sauser fteinerne Sige in Nischen außerhalb bes Sausthores. — Die Gewerbe ber Stadt find bedeutend, wie die folgende lebersicht bes Gewerbsftandes zeigt; es finden fich nämlich a) von Polizeis gewerben 6 Bader, 1 Brauer, 4 Binber, 20 Fleifchauer, 2 Glafer, 9 Ouf-fdmiebte, 2 Lebzelter, 5 Maurer, 1 Maller, 1 Rauchfangkehrer, 22 Schneis ber, 24 Schuhmacher, 10 Tifchler, 1 3immermann; jufammen 108 gunf-tige Meifter mit 74 Gefellen und 23 Lehrlingen, bann 18 gewerbsbefugte Bier-, Wein- und Branntweinschänker, und 13 Griesler; b) von junftis gen Commerzialgewerben 2 Buchbinder, 1 Buchienfchafter. 3 Drecheler, 1 Gurtler, 1 Gold: und Silberarbeiter, 1 Sanofchuhmacher, 3 hutmacher, 4 Kürschner, 1 Kammmacher, 2 Kupferschmiedte, 4 Leinwandbrucker, 2 Riemer, 4 Rothgärber, 4 Sattler, 1 Sägeschmiedt, 2 Seiler, 4 Schlosser, 3 Spengler, 2 Strumpswirker, 4 Töpfer, 168 Tuchmacher, 7 Tuchscheerer, 3 Uhrmacher, 2 Wagner, 4 Weißgärber: zusammen 233 Meister mit 112 Gesellen und 54 Lehrlingen; c) freie Gewerbe treiben 2 Essigneder, 2 Leinmand : Appreteurs, 7 Fuhrleute und Landtutider, 3 Gartner, 1 Ruchens bader, 2 Stechviehichtachter, 6 Seifensieder, 1 Schönfarber, 1 Bildhauer, 3 Maler, 10 Leinweber und 70 Wollfpinner mit Spinnmafchinen und mit 210 Arbeitern. Das Sauptgewerbe ift bie Zuch macherei, und es mer= ben hier hauptfächlich icharlachrothe orbinare und auch feinere Tucher er= zeugt, welche ihren Abfag meift nach ber Türkei finden, und obwohl bie Fabritation biefer Zuder gegen frubere Beiten bebeutend abgenommen bat, so werden jabrlich immer noch swifden 4= und 5000 Stud Tucher er= geugt. Der handeloftand gabit 14 Rauf= und handelsteute mit Schnitt= und gemischen Baaren, 7 Markte beziehenbe handelsteute, hauptfachlich mit Leinwanden, und 2 Rramer. Für bas Canitatemefen find bier 2 gra= duirte Mergte, 1 Bundargt und 3 Bebammen, bann 1 mohleingerichtete Apothete. Debit bem obenermabnten Stabtgafthaufe find bier noch 2 Gafthofe, jur Blauen Weintraube am Ringe und jur Goldenen Traube in ber Borftabt Mittelfand. Dem Stifte jugehörig ift bier 1 Maierhof in ber Borftabt Riesbersand, und von ben 3 Mublen in ben Borftabten-find 2 ber herrschaft ginss pflichtig; bort find auch noch 1 Leinwandmaffe, 3 Tudywalten, 1 Lein-mandmangel, 1 Graupenmufte, 1 Bafche und Badehaus, und 1 Biegelei. Die Stadt befigt Privilegien auf 4 3 ahrmartte und modentliche Garn= und Beinmandmartte. Auf ben Jahrmartten merben in 80 Buben Schnittmaaren und alle Gegenstände bes hauslichen Bebarfe ver=

kauft. Bei ben Einwohnern ber Stadt herrscht viel Betriebsamkeit und viel Bildung, neben welcher sich doch alte Bieberkeit, Gaffreundschaft und viel alte gute Sitte erhalten hat. Ein sehr gut eingerichtetes, von Sr. Majeftät wailand Kaiser Franz I. allergnädigst genehmigtes Theater verschafft nicht nur geistige Unterhaltung, sondern gewährt auch eine ausgiedige Silfsquelle zur Unterstügung der Armen, da der Reinertrag ganze lich dem Armeninstitute zugewendet wird. Durch dieses wurde es möglich, mabrend bes Ginbruchs ber Cholera eine Rumfordfuppen = Unftalt ju errich= ten, und baburch fo wie burch andere reichliche und zwedmäßige Unterftubungen ber Urmen bas Ucbel von ber Stadt entfernt gu halten. -Braunau ift eine alte Stadt; bie Beit ihrer Grundung ift indeß nicht befannt; fie foll icon 1171 mit Mauern umgeben gemefen und bamals mehr fublich in ber Ebene, mo jest noch bie Begrabniffirche fteht, erbaut gemefen feyn; häusige Ueberschwemmungen jedoch sollen die Einwohner bewogen feyn; häusige Ueberschwemmungen jedoch sollen die Einwohner bewogen haben, sich auf der Höbe anzusiedeln. Im S. 1348 wurde sie von Karl IV. in die Zaht der Städte aufgenommen, und zwar auf Bitten des damaligen Abtes von Brewniow, Strachobor von Sternberg; das Original des Majestätsbrieses, ausgestellt in Zittau XVII. Idus Septembris 1348, wird noch auf dem diesigen Nathhause ausbewahrt. Früher schon war hier eine Probstei von dem Abte zu Brewniow Paul von Bawor, wie sine Probstei von dem Abte zu Brewniow deut von Bawor, wie sine Probstei von dem Abte zu Brewniow deut von Bawor, wie Maragreth zu Rösenniom im T. 1420 zerstött, und der Abt sommt dem Margareth zu Bremniom im 3. 1420 gerftort, und ber Abt fammt bem Convente fich hieber geflüchtet hatten, rudte balb barauf ein huffitifches heer por bie Stadt und belagerte fie, fonnte fie aber nicht einnehmen, fon= bern mußte nach tapferer Wegenwehr ber Ginwohner wieder abzieben. Man fieht noch in ber Ebene an ber Beftfeite ber Stadt Spuren eines weitlauftigen Balles und Grabens ; fie merben von ben Ginwohnern für bie Ueberrefte ber Befestigung ber früher bier gestandenen Stadt gehalten; es ift jeboch mahricheinlicher, bag es Ueberrefte ber Befestigung bes huffitischen Lagers find. Die Stadt und herrichaft Braunau fam fobann unter bie Landeshoheit der herzoge von Munfterberg, und die Stadt Braunau befigt noch eine Urtunde von heinrich von Munfterberg, vom 3. 1478, vermöge welcher ihr alle fruber mitgetheilten Rechte und Freiheis ten beftatigt werben. Unter Blabiflam II. murbe Braunau im 3. 1493 wieber bem Ronigreiche Bohmen einverleibt. Bur Beit ber Reformation griff auch hier bie Lehre Luthers um fich, und bie Bahl ber Burger und Unterthanen von Braunau, welche berfelben zugethan maren, muchs burch die Radlaffigfeit ber bamaligen Elöfterlichen Bermaltung immer mehr an, fo bag baburch bie Grifteng bes Stiftes in Gefahr gerieth, und Raifer Rubolph II. ben Entichtuß faste, daffeibe ben Jefuiten einguraumen. Baren die fruberen Mebte von Braunau in biefer Beziehung gu lau gemes fen, fo trat jest in ber Perfon bes Abtes Bolfgang Gelanber von Praffe wig ein Mann auf, melder burch übermäßige Strenge Alles verdarb. Die protestantische Lehre sollte mit Gewalt unterbrückt werben 3 bieß brachte die Braunauer so in Erbitterung, baß sie ihrer geistlichen Obrigkeit ben Gehorsam aufkündigten, einem Prediger ber Augsburgischen Confession die Marienkirche einraumten, und eine eigene Kirche auf ihre Roften aufführten. Das Stift murde geplundert, ber Abt verjagt, und bie Guter von ben Direktoren ber bohmifden Stande eingezogen. Diefer 3mift war einer von den Borlaufern ber traurigen Spaltungen, melde ben ver= berblichen 30jabrigen Rrieg berbeiführten. Muf Rlagen bes Abtes bei ber hoftanglei und beim Raifer murbe ber protestantische Prediger aus ber Stadt gewiesen und ber Bau ber Rirche eingestellt. Dieg reigte bie Bur= ger jur Rebellion, und eine faiferliche Commiffion wurde abgeschicht, um bie

Rirche ju fperren und bie Aufwiegler gur Strafe ju gieben, welches auch erfolgte. Bie biefer Borfall und ein abnlicher ju Rloftergrab \*) bie Bemuther ber bobmifden Protestanten erbitterte, und Diefe Erbitterung burch Aufwiegelung ber Ungufriebnen fich endlich fo vergrößerte, baß in Folge berfelben ber berüchtigte Kenfterfturg, bie Babt bes Binterfonigs und Die Schlacht am Beigen Berge, mit Diefer ber Unfang bes jammervollen 30jabrigen Krieges und eines unabsehbaren Ungludes fur das land erfolgte, ift geschichtlich befannt. Dach ber Schlacht am Beigen Berge verlor bie Stadt Braunau gur Strafe ibre Freiheiten und Privilegien, und die auf= geführte Rirche murbe niebergeriffen. 3m 3. 1629 murben jeboch von Raifer Ferbinanb II. ber Stabt bie meiften Privilegien gurudgegeben, mit Ausnahme bes Bierausschantes auf die Dorfer ber herrichaft, und ber Abanderung, bag bie Contributionen, welche fruber bas Stift getragen batte, nunmehr von ber Stadt bezahlt werben follten. Um Ende bes 30jabrigen Rrieges im 3. 1648 murbe Braunau von ben Schweden überfallen und aus: geplundert. Much bie fpatern Rriege gwifden Defterreich und Preugen batten für bas Stift und bie Stadt üble Folgen. 3m erften ichtefischen Rriege wurde bas Stift im 3. 1742 und 1744 von ben Preugen gebrand: Schast, im 7jabrigen Rriege aber, im 3. 1757, von Brandftiftern bis auf 3 Saufer eingeafdert, und im Berlaufe biefes Rrieges burd Brandichagun= gen und Lieferungen febr bart mitgenommen. - Babrend ber feinblichen Invafion im 3. 1778 murbe bie Stadt und bas Stift abermals gebrands Schaft, und vor bem Abzuge ber preußischen Truppen im 3. 1779 brannte bie Stadt neuerdings ab, welches Unglud fie icon in fruberen Beiten mehre Male, als in ben 3. 1452, 1549, 1644, 1656 und 1684 betroffen hatte. Die untern Theile ber Stadt und bie niebrige Gegend bei Braunau haben öfters burd Ueberfdwemmungen gelitten ; auch Theurung und Sungerenoth, Deft und andere Geuchen haben Braunau öftere beimgefucht. - Unter ben Dannern, welche bier geboren worben und fich theils um ben Staat, theils um bas Stift und bie Berrichaft verdient gemacht haben , find ju ermah= nen: 1. Thomas Schneiber (Sartorius), geboren 1630, wurde Abt in Braunau 1663; 2. Othmar Binte, geboren 1659, wurde nach bes Borermähnten Tobe im J. 1700 jum Abte ermählt, welche Stelle er bis ju feinem Tobe im 3. 1738 betteibete. Diefe beiben Danner haben fich vorzüglich burch Errichtung von gottesbienftlichen Gebäuden und Bobls thatigfeitsanstalten ein fortmabrendes Undenten gefest; 3. Friedrich Grund mann, geboren 1696, wurde im J. 1752 zum Abte erwählt, und ftarb 1772; 4. Martin Pfeiffer, Domdechant an der Prager Metropolitankirche im J. 1596; 5. Ioh. Jos. Sax, Domdechant und bischöflicher Bistar zu Königgräß, geboren 1695, errichtete im J. 1765 eine Stistung von 4000 fl. für Studirende; 6. Joh. Jos. Jgnaz Lachensbauer, geboren 1741, wurde k. k. Hosprediger und dann Bischof zu Brünn; 7. Unt. Joh. Jos. Mayer er, geboren 1762, k. k. Obrist der Artisterie Macher der Rame der Expunsy kraupen frame der noch der presche Artillerie. Boher ber Rame ber Stadt Braunau ftamme, ob von ber rothbraunen Farbe bes Ackergrundes in der gangen Gegend, ober ob man ibn aus bem bohmifchen Ramen des Mutterftiftes Bremnom, gebilbet habe, melder nach ber altern Schreibart Bremnom gefdrieben murbe, ift unge= wiß, und eines fo mahricheinlich als bas andere. Der jegige bohmifche Rame von Braunau ift Brumow; auch findet man Brunow und Bronow in altern Urfunden; die teutsche Sprache herrschte hier fcon jur Beit bes huffitenkrieges. Das Bappen ber Stadt ift ein Schwan mit einem Stern im blauen Felbe.

PPL

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ben I. Banb biefes Bertes (Beitmeriger Rreis), S. 152.

#### Bur Braunauer Stabtfirche find eingepfarrt :

- 2. Delberg, ein zu Anfange des XVIII. Jahrh, auf Dominikalgrunde angelegter Ort, auf einer kleinen Anhöhe am linken ufer der Steine, über welche hier eine hölzerne bebeckte Brücke führt, hat 8 h. mit 102 C., liegt 1/2 St. n. von der Stadt; hier ift eine Kapelle zur Schmerzhaften Wutter Gottes, das hichftl. Bräuhaus auf 30 Faß, 1 Branntwein: brennerei, 1 Malzschrotmüble, 1 hschftl. Malerhof, dann 1 Leinwandbleische mit 1 Balke und Mangel, und 2 Teiche.
- 3. Großborf, liegt in ber Ebene am linken Ufer ber Steine 6. und fo. von ber Stadt, und erstrecht sich auf 1/2 St. in die Länge, hat 88 S., größtentheils Bauernhofe, welche einzeln in einer Reibe, jeder hof auf feiner zugehörigen Feldmark, stehen, und zählt 492 E.; ferner ist hier 1 neu von Stein erbaute Schute. Bu biesem Dorfe gehört auch der 1/4 St. 6. entfernte einschichtige Bauernbof, der Popethof genannt.
- 4. Rofen that, D. 1 St. no. am Fuße bes Johannesberger Gebirges, am Schwar,bache, hat 134 D. mit 691 E., 1 Schule, 3 Mühlen und 1 Wirthshaus; auch find bier mehre Teiche.
- 5. We dereborf (Skrinice), D. 1 St. w. von Braunau, am Fuße bes Poliger Gebirges, am Weckersborfer Bache, hat 233 h. mit 1435 E., 1 Schule, 1 Jagerh., 2 Wirthshäuser, 4 Mühlen und 1 hichftl. Ziegelei. Der unterste Theil des Dorfes beißt die Krims. Heiber gehört der am hutteiche gelegene einschlichtige Bauernhof Schlegel. Bei dem Drte sind mehre Teiche, und auf der fetsigen höhe des Poliger Gebirges, am Sternberge, eine nunmehr kasities Kapelle, Maria Morgen fern genannt, von welcher man eine herrliche Aussicht ins Braunauer Thal und in die Grasschaft Glas, dann ins schlessische Eulengebirge hat.
- 6. hauptmannsborf (Seytmankowice), D. von 164 h. mit 950 E., liegt am Boigtsbacke, theils im Thate, theils auf ber Anhöhe, und erstreckt fich langs bem Bache bis in die Nähe der Stadt, w. und nw. von bersetben auf 1 St. in die Länge. hier ift 1 im 3. 1828 neu erbaute Schute, 2 Birthsbauser. Im oberen Theile des Ortes sind einige Steinsbrücke; der untere führt gewöhnlich den Namen Boigtsdorf, und ist auf dem Freigute der Bögte von Braunau erbaut, daher auch das Birthshaus den Namen Boigtsfahan beine Gemeinde fur sich, und ift erft später mit hauptmannsborf vereinigt worden.
- 7. Dittersbach, D. 1 St. mv. von Braunau, theits in der Thalsebene, theils an einem kleinen Bache, bis zu bessen Ausstusse in die Steine, auf hügeliger Anböbe erbaut, bat 144 h. mit 976 C., 1 Schute, 1 Maierhof, 1 Wirthshaus mit Beinschank und 1 Tanzsaale, welches als Bergnügungsort sowoht von Gasten aus Braunau, als auch aus dem angranzenden Schlessen, besonders zur Winterszeit besucht wird, 2 Mühlen, wovon die sogenannte Rieferm ühle, 1/4 St. nö. am Wernersdorfer Bache liegt. Der Ort ist nach Wernersborf eingpf., so wie auch

8, Birticht, Burgicht (Dfegowa), D. 11/2 St. nw. von Braunau, in ber Gbene, am Fuße bes hutberges, hat 38 D. mit 232 G., 1

Birthib. in ber Scholzerei.

9. Wernersdorf (Wendrowice), 2 St. nw. von Braunau, im Thale am Beckelsborfer Bache, jum Theile auch auf ben Unhöhen erbaut, bat 168 h. mit 1045 E.; hier ist eine Pfarrkirche zum heil. M isch ael, unter hschftt. Patronate, im J. 1720 vom Abte Oth mar Z in ke erbaut; von ber früher bestandenen Kirche sind noch die Glocken vordansden; andere Nachrichten sehten; 1 Schule, 1 Wirthob, und 2 Mühlen.

Die Ginwohner haben Aderbau und treiben nebftbem Beberei und Spins nerei. Dieher find noch eingepfarrt :

- 10. Bobifd, D. von 47 h. mit 292 E., an einem kleinen Bache, wels cher fich in die Mettau ergießt, im Thale im Beckelsborfer Gebirge, 21/2 St. nw. von Braunau, hat 1 Filialich ule. Ackerbau, nebst Weberei und Spinnerei find die hauptnahrungszweige ber Einwohner.
- 11. Halbstadt, D. von 38.h. mit 230 E., im Thale an ber Steine, unfern ber Landesgranze, 21/2 St. nw. von Braunau, an der Straße nach Schlesisch Friedland. Dier ift 1 hichttl. Schloß, der gewöhnliche Sommerausenthalt des Abtes, babei 1 großer Maierhof, die Bohnung des hichttl. Oberjägers, 1 hichttl. Leinwandbleiche, 1 Wirthsh. 2 Mühlen und 1 Brettsfäge, dann mehre Teiche. Die Einwohner nahren sich meist von Spinnerei und Weberei.
- 12. Reuforge, D. von 40 S. mit 269 G., 21/2 St. nw. von Braus nau, an ber außerften Grange an ber Strafe nach Friedland, auf einer Unshöhe. hier ift 1 f.f. Grang of lamt, 1 Birthebaus. Die Einwohner leben von Weberei und Spinnerei. Der Ort ift eingeschult nach
- 13. Wiesen ober Biese, Dorf an ber äußersten Granze, am Fuße bes Wiesener Gebirges, an einem kleinen Bade, welcher am westlichen Ende des Ortes in die Steine fällt, 21/2 St. nw. von Braunau, größtenztheils im Thale liegend, hat 173 h. mit 1024 E. hier ist eine Filialz firche zur heil. Anna, vom Abte Othmar Binke im T. 1727 erzbaut, 1 Schule, 1 hertsch., 1 Beinzbaut, 1 doule, 1 berrich. Maierhof, 2 Mühlen, 1 Birtheb., 1 Beinzbaus, und das schöne geräumige Haus eines Handelsmannes mit zierlichen Gartenanlagen. Die Einwohner treiben Ackerbau, Leinwandhandel, Bebezrei und Spinnerei.
- 14. Grangborfel, hat 15. h. mit 87 G., liegt 1/4 St. 5. vom vorigen, auf einer Unbohe, ift auf Ruppersborfer Ruftitalgrunden im 3. 1780 angelegt, und bem Ruppersborfer Gerichte zugerheilt und nach Bies fen eingeschult; bie Ginwohner nahren sich von Spinnerei und Weberei.
- 15. Rupper 6 borf, ebemals Ruppre chts borf (Auprechtice), D. von 166 h. mit 1039 E., 11/2 St. nnw. von Braunau, am linken Ufer der Steine und an einem kleinen Bache, theils im Thale, theils auf Anhöhen, welche ben Fuß des Auppersborfer Gebirges bilben; hier ift eine Filials fir che zum beil. Apostel Jakob dem Größeren, vom Abte Othem ar Zinke im I. 1723 neu erdaut, 1 Schule, 1 Wirthob., sammt der etwas entfernten einschichtigen Teich mühle 3 Mühlen, 3 Kalksteinbrüche und Kalksfen. Die Einwohner sind Bauern, Leinwandhanbler, Weber und Spinner. Ruppersdorf war frither eine Pfarre, und die zur Pfarre gehörige Widmuth besteht noch; von einer ältern, von holz erdauten Kirche, welche schon im J. 1386 errichtet war, sind noch Gloden vom J. 1663.

16. Dein zen borf, D. von 48 h. mit 289 E., liegt im Thate am linken Ufer ber Steine, 1 St. nnw. von Braunau, ift nach Ruppersborf eingeschult; hier ist 1 Wirtheb., 1 Mühle mit 1 Delstampse, bann die 1/4 St. vom Orte s. liegende sogenannte holzmühle. Die Einwohs

ner find Bauern, Beber und Spinner.

17. hermsborf, ehemals hermannsborf (Zermankowice), 3/4 St. n. von Braunau, im Thale an einem kleinen Bache, erstreckt sich bis an bas Gebirge, hat 227 h. mit 1519 G., eine Lokalie kirche zu Allen heiligen, vom Abte Othmar Bin ke im J. 1724 erbaut. Bereits im J. 1384 war hier eine Pfarrkirche, und bie älteste Glock ift von 1478. Nach dem Jojährigen Kriege waren hermsborf und Johanneseberg nach Schönau eingpf.; im J. 1784 wurde durch den Abt Stephan

Rautenfirauch bie Rirche jur Letalie erboben. Ferner ift bier 1 Schule, 1 Jagerhaus, 2 Birthebaufer, 4 Mublen, 1 Brettfage, 2 Bleischen. hieber gehören bie fogenannten Concurrent baufer, auch Strafendorfel genannt, ein auf hermeborfer Bauerngrunden angelegtes Dorfchen von 14 b. mit 80 G., welche bem Gerichte ju hermeborf jugewiesen find. Rach hermsborf ift eingepfarrt :

18. Johannesberg, D. am Gebirge, 55 h. mit 419 E., 1 St. no. von Braunau, auf Dominitalgrunde, im XVI. Jahrh. vom Abte 30-bann von Chotow angelegt. hier ist eine im 3. 1724 erbaute Filialfiche zum beil. Johann bem Täufer, 1 Filialfchute, 1 f. f. Granzzollamt, 1 Wirthshaus; bann gehört hieher bie 1/4 St. f. vom Drte liegenbe Baiermüble.

19. Coon au, D. von 308 S. mit 1825 E., 1 St. ö. von Braunau, erstreckte fich in einem von R. nach S. laufenben engen Thale am Schoe nauer Cebirge über 1 St. in die Lange. Dier ift eine Pfarrfirde gur heil. Margaretha, im 3. 1727 vom Abte Othmar Binte, auf einer Anbobe w. vom Dorfe neu erbaut. Schon im 3. 1384 war bier eine Pfarrtirche jum beil. Johann bem Evangeliften; wegen ihrer Baufalligfeit ließ fie ber Abt Thomas Cartorius im 3. 1681 bis auf bas Gemauer abtragen und neu berftellen, und in ber fpater erbauten jegigen Pfarrfirche murbe nur im Commer Gottesbienft gehalten, 3m 3. 1775 brannte jeboch bie attere Rirche fammt Pfarrei und Coule ab, und ift feitbem eine Ruine. Das gleichfalls abgebrannte Beinhaus murbe aber megen gu großer Entfernung ber neuen Rirche gu einer Rapelle umgebaut, in welcher an ben Bochentagen Gottesbienft gehalten und bas Sanctissimum fur ben Rrantenbeluch aufbewahrt wirb. Beim Grundgraben ju biefer Rapelle murbe ein Stein ausgegraben, mit einem febr rob gemeißelten Bilbe eines Bifchofe ober Abtes, meldes Bienenberg für bas Bild bes heit. Abalberts ertlarte; bie undeutliche Jahregahl wirb für 1112 gelefen. Die biefige Schule, unter berrichaftt. Patronate, murbe im 3. 1775 erbaut und wird von mehr als 260 Rindern befucht. In Schonau finb 4 Dublen und 2 Birthehaufer ; bie Ginwohner leben von Lanbbau, Biebgucht, Spinnerei, Beberei und Taglobnarbeit.

20. Mergborf, ober Dargborf, chemale Derten eborf (Mars tinowice), D. von 239 S. mit 1348 E., liegt 1 Ct. f. von Braunauin eis nem Thale, lange bem Mergborfer Bache, welcher am untern öftlichen Enbe bes Ortes in die Steine fließt, jum Theile auch auf ben bügeligen Gebangen bes Thales. Dier ift eine Rirche jum beil. Georg, im 3. 1692 um Abte Thomas Sartorius neu erbaut, auf einem hoben fteilen Suget, ber Georgen berg genannt, am untern Enbe bes Dorfes, an ber Steine. Schon in früher Beit foll hier ein Ginfiebler eine Rapelle ererichtet haben, aus welcher bie Pfarrefriche entstanden ift. Das ber Sage nach von bem Ginfiedler aus bolg gefdniste Bild bee beil. Beorg ift noch in ber Rirche vorbanden; fruber mar tiefe ein besuchter Mallfahrteort. Ferner ift hier 1 Schule, 1 bichftl. Maierhof, bas Bormert genannt, nebft einigen Saufern 1/4 St. n. vom Orte entfernt, 3 Mablen und 1 lebermalte. In bem am westlichen Enbe bes Dorfes fich fleil erhebenben Canb: fteingebirge ift bas, feiner Beftatt nach fo benannte Steinerne Thor, ein naturlicher Durchgang zwifden ungeheuren Felfenpfeitern, welche oben von einem queerliegenden Felsstück, ber Cattel genannt, bebeckt find. Man genießt auf biesem Felsgebirge eine herrliche Aussicht in bie Grafichaft Glat und bas Riesengebirge. Rach Merzborf find eingepfarrt:

21. Ottendorf, liegt an ber Steine, 1 bis 11/2 St. fo. von Braunau, hat 164 D. mit 919 G., erftredt fich an beiben Ufern bes Fluffes und

an ber Strafe nach Bunfdelburg bis an bie außerfte ganbesgrange in fub licher Richtung. hier ift eine Filialfirde gur beil. Barbara, vom Abte Dthmar Binte im 3. 1726 erbaut, 1 Schule, 1 Mbf., 2 Wirthshaufer, von welchen bie Canbichen te mit Beinichant 1, Ge. n. vom Orte, 3 Mublen, 1 Brettfage und 1 t. f. Grang = 3 ollamt. Flache und Getraibebau, Spinnerei und Beberei, bann Katkfteingraberei

und Ralkbrennerei find bie Rahrungequellen der Ginmohner. 22. Bargborf, früher Bertholbsborf (Bremow), D. an einem Bache, die Bufe genannt, in welchen fich ein anderes Bachlein, ber Ebrelich ergießt, 11/2 St. f. von Braunau, hat 272 h. mit 1660 E., und erftredt fich faft auf 1 St. in fublicher Richtung bis an ben Fuß bes Poliger Sanbsteingebirges. Dier ift eine & ili altir de gur heil. Mag balena, pom Abre Benno Ebbel im I. 1743 erbaut; fruber mar hier eine eigene Pfarreirde, gu melder bie Pfarrwidmuth noch besteht; ferner 1 Schule, 1 Birtheb., 3 Dublen und 1 Jagb. ; bei bem D. find auch einige Foreltenteiche. Felbbau, Spinnerei und Beberei find bie Befchaftigung ber E.

23. Raltwaffer, Did. von 13 D. mit 93 E., 2 St. f. von Brau-nau, an ber außerften Grange, am Fuße ber Großen heuscheuer und bes Poliber Gebirges, in einem romantifden Thate, an einem fleinen Bache, welcher bier einen Forellenteich bilbet, auf Bargborfer Bauerngrunden ers baut und bem Bargborfer Gerichte einverleibt. Bier ift 1 Birtheb. und

1 Müble.

## \* Stiftsherrichaft Polis.

Die Bft. Polit wurde vom Konige Premiff Dttofar im 3. 1213 bem Benediftiner = Stifte gu Brewniow gefchenft, und ale ein Untheil ber Sft. Braunau einverleibt. Die gange Begend mar bamals mit Wald bedeckt und nur wenig bewohnt. Etliche Monche aus bem Stifte Bremniom, und mit biefen ber Benediftiner Jurifius aus bem Klofter Brabifft in Dabren, batten fich bier angefiebelt, um ein einsames Leben zu führen. Fur biefe errichtete ber Ronig im genannten Sabre eine dem Rlofter ju Bremniom untergeordnete Probftei, welche als Stellvertreterinn bes Mutterfliftes bie Sfr. verwaltete; boch mar ber jebesmalige Abt ber Stifter Bremniow und Braunau immer ber eigent liche Befiger und herr biefer Sft. Im J. 1775 murbe biefe Probief von Raifer Jofeph II. aufgehoben, ber Ubt gu Bremniom und Braunau aber im Befite ber Sft., und biefe wie bisher zu ben Stiftegutern geborig, gelaffen, mit ber befondern Bebingung jeboch, bag von ben Gin= fünften biefer Sft. ein jahrliches Paufchale bem f. E. Religions= fonds abguführen fei. Unter biefen Modalitaten ift ber Sochwurdige Berr Plagibus Benefch Ubt zu Braunau und Brewniow (G. Sft. Braunau) der gegenwärtige Befiger und herr ber Sft. (G. Landtaff. Sauptb. Sft. Braunau u. Polis, Litt. B. Tom. VII. Fol. 165.)

Die Bft. grangt gegen DD. an bie Bft. Braunau, gegen GD. an bie Graffchaft Glat, gegen G. und GB. an die Sft. Nachob, gegen 2B. an bie Sft. Starfftadt, und DIB. an bas Gut Unter = Bedelsborf. Der Flächeninhalt beträgt 13288 Joch 1185 | Rl., und ift in Betreff ber Rataftral = Berglieberung unter ber oben bei ber oft. Braunau angegebnen mitbegriffen, inbem bie Steuern von beiben Dominien gemeinschaftlich entrichtet werben.

Die Sft. liegt beifammen, boch und gebirgig; ber grofte Theil bilbet eine hohe Gebirgsplatte, über welche, befonders am öfflichen Rande und auch bie und ba in ber Mitte, felfige Berge noch hober bervorragen, und welches burch einige Thaler burchfchnitten wird. Der öftliche Gebirgerand bacht fich mit großer Steilheit und mit faft fenfrechten, febr Berriffenen Felemanben, welche haufig mit einzelnen übereinander ge= thurmten Felspfeilern abwechseln, in bas Braunauer That ab. Diefer Theil wird bas Poliber Bebirge genannt, welches in bie angran= gende Graffchaft Glas fortfest und bort die Benennungen Seuf cheuers und Rarisberger Gebirge führt. Diefer Bebirgegug begrangt bie Sft. no. auf eine Lange von 2 Meilen, wird jedoch in feiner Ers firedung gegen DIB. allmählich niedriger. Befonders berverragende Duntte beffelben find ber Gpis berg, ber Schnifelberg und ber Sutberg. In ber norböftlichen Gegend ber Sft. erhebt fich ber 2B of ft a fch, gleichfalls mit fteilen Blippigen Felsmanben. Diefe, fo wie bas Poliger Bebirge, beftehen aus Quaber fandft ein, welcher gur Un= terlage fanbigen Planerfalt ftein bat. Lettere Felsart berricht im größten Theile ber Sft. und bilbet ben Untergrund ber bebauten Gegenben, mabrend bem Canbfteine hauptfachlich die Balbgegenden gufallen. Der Planer ift meift febr fanbig, nur bie und ba zeigt er einen groffern Ralkgehalt und feine Schichten erfcheinen haufig geneigt und gebogen.

Die Gemaffer find: 1. Die Mettau, gewöhnlich Mathe ge= nannt; fie fommt vom Bute Unter = Bedelsborf; ihr Thal wird auf ihrem füblichen Laufe burch bie Sft. allmählich enge und felfig, und in biefem fest fie ihren Lauf auf die Sft. Dachod fort, in welche fie unters halb der Dorfer Petrowig und Pofig eintritt. 2. Der Bach Ste de= tnice (auf ben Dominien Dber = Weckelsborf und Bifchofftein Ertis bach genannt) fommt von Starfftabt, flieft burch ein enges Thal und berührt die Sft. blog bei bem Drte Rieber = Diewig. 3. Der Bach Bibowfa, auch Irnfa genannt, fommt vom Rarisberger Grbirge und flieft an der fublichen Brange ber Sft. durch die Drte Brunnfreg und Niederfichel. Dehre unbenannte fleine Bache entfpringen im Dos liber Sandfteingebirge und fliegen fammtlich ber Mettau gu. Ueberhaupt ift bie gange Sft. reich an Quellen; nur bie auf ben Soben liegenbent Drifchaften haben Mangel an Baffer und muffen basfetbe oft bis 3/4 St. weit herbeifchaffen. Zeiche find nur unbedeutenbe vorhanden ; zwei großere, ber Lange Teich bei Polit und ber Lufawiger Teich, werben jest als Biefen benütt.

Die Baldungen der Sfc. betragen im Ausmaße 3710 Joch 1098 Al.; bavon bilden 3 Reviere, das Biela per, Pofiger und Sutber ger, gusammenhangende Walbung im Politer Gebirge

längs ber süblichen und nordwestlichen Seite ber Ht. Das Most afch er Revier begreift die Waldung am Berge Wostasch, im Ausmaße von 665 Joch 1402 Kl. Der Holzbestand ist ein gemischter, hauptsächlich von Fichten und Tannen; das jährliche Erträgniß sind 3351 Kl. Die Rustikal Waldungen sind zerstreut durch die ganze Ht., betragen zussammen 1395 Joch 1298 M. und sind auf 1322 Kl. Holzertrag

veranschlagt. Das Bolg wird blog auf der Sft. verbraucht.

Der Boben ist leicht und nicht unfruchtbar, aus Thon, Kalk und Sand gemischt; bas rauhe Klima jedoch, wegen ber hohen und freien, dem Winde ausgesetzen Lage der meisten Gründe, hindert das Gedeichen der eblen Körnergattungen und beschränkt den Andau auf Korn und Haber, da Waizen und Gerste nur einen geringen Ertrag und meist flache Körner bringen. Die Erdäpfel gedeichen hier vortrefflich, vorzügzlich aber wird viel Flachs gebaut. Die Obstkultur wird nicht betrieben und die Versuche damit sind misstungen.

Die Unterthanen haben Rindvich = und Biegenzucht; Pferbe werben jum Aderbau gehalten und aus bem flachen Lande eingeführt; bloß die Berrichaft halt einen mäßigen Stand von Schafvieh.

Man gablte am 30. Upril 1833:

|                 | Bei ber Dbrigfeit.   | Bei ben Unterthanen.     | Bufammen. |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| Pferbe          | 16                   | 329                      | 345       |
| Contract Wall   | (Mite)               | (319 Mite, 10 Fohlen)    |           |
| Rindvich        | 96                   | 1250                     | 1346      |
| ALCO CONTRACTOR | (3 Buchtftiere , 4   | (9 Buchtft., 1047 Rube,  |           |
|                 | junge Stiere, 75     | 191Kalbinnen, 2 Bug=     |           |
|                 | Rühe, 8 Kalbin=      | ochf., 1 jungen Ochfen.) |           |
| 155-194         | nen, 6 Bugochsen.)   |                          | 0.00      |
| Schafe          | 657                  | 47                       | 704       |
|                 | (578 Mite, 79 gamm.) | (45 Mite, 2 gammer)      |           |

Der Bilbftanb ift gering und liefert wenig Rebe und Safen.

Die Bache find reich an Forellen und Mefchen.

Die Haupt = Nahrungsquellen ber Einwohner sind Ackerbau und Biehzucht, und die von dem wichtigen Flachsbau ausgehende Spinnerei und Weberei. Der gesammte Gewerdsstand der Dorfschaften ist solgender: 2 Binder, 2 Fleischer, 2 Maurer, 18 Müller, 10 Schmiedte, 9 Schuhmacher, 4 Schneider, 1 Steinmeh, 1 Tischler, 3 Magner, zusammen 52 zünftige Meister mit 31 Gesellen und 24 Lehrlingen, dann von Gewerdsbefugten 15 Schänker und 2 Griesler. Bon freien Gewersben sind 1 Blattbinder, 3 Siebmacher, 67 Weber mit 122 Gehilfen. Handel treiben 3 Märkte beziehende Handelsleute.

Sanitate Perfonen find: 2 Bunbargte (in Polit), 1 Apos theter (ebenbaf.) und 11 Bebammen (2 in Polit, bie übrigen in Bbiar,

Dieber = Sichel, Bofig u. a.).

Das herrich aftliche Armen = Inftitut befaß zu Enbe bes 3. 1833 an Rapitalien 1189 fl. 51 fr. 28. 28. und an Baarichaft

495 fl. 283/4 fr. B. B. Mit ben Ginfunften von 99 fl. 1/2 fr. B. B. wurben 49 21 rme betheilt. Die Stadt Polit hat ihr eigenes

Urmen = Inftitut. (G. unten.)

Die Strafe von Nachob nach Braunau burchichneibet bie Sft.; sie ist zwar nicht burchaus chausseartig, aber doch fabrbar her= gestellt. Die nächste Post ist Nachob; in Polit ist eine Brief- fammtung für die herrschaft und die angränzenden Guter Bischof- stein, Ober- und Unter - Weckelsborf.

Die Bevolkerung ift (ohne die Stadt) 7612 Seelen ftark. Die Sprache ift größtentheils die bohmische; nur in einigen unten beziehneten Orten herrscht die teutsche Sprache. Die Religion ift bloß

bie fatholifche.

Die Drtfchaften find :

1. Polis (Dolice), Schus = und Municipalftabt, 6 Pofimeilen no. von Roniggras, in einem Thale an einem Bache, welcher bier burch febr ftarte Quellen vergrößert wird und unfern von bier in die Mettau fallt, bat 238 S. mit 1399 E. bier ift eine Pfarrfirde jur Simmels fabrt Maria, unter bem Patronate ber Dbrigfeit; fie mar ebebem bie Rlofterfirche bes im 3. 1775 aufgehobnen Benediftiner=Rlofters; bie ehemalige Stadtpfarrfirche murbe bei Mufbebung bes Rlofters faffirt und im 3. 1792 bis auf den Glockenthurm abgetragen. Die nunmehrige Pfarrsfriche wurde sammt dem Kloster im 3. 1712 vom Abte Oth mar I in ke neu und schön erbaut; das Kloster wird gegenwärtig vom Pfarrer und drei Kaplanen, so wie von den hichftl. Beamten bewohnt. Rebst dieser Kirche ist bier noch eine Begräbniß-Kapelle. Die Stadtschule hat 2 Lehrzimmer und 2 Lehrer. Das von Stein erbaute Rathhaus gebort ber Stadtgemeinde, welche auch ein Braub. auf 18 gas und 450 3och an Balb: und Relbgrunden befigt, worunter ber maßig bobe Berg Stragnig unb ber Balb Stiefina begriffen find. Der Biebftanb ber befelberten Gin= mobner beftebt in 10 Pferben und 114 Ctud Rindvieb. Die Sft. bat bier 1 Mbf.; von 2 andern, dem Riederhofe und tem Rlofterbofe, wurben bie Grunbe emph. verfauft. Bon Bobithatigfeite = Unftalten ift wurden die Grinde emph. vertault. Won Woottgatigtelts Anftalten ist hier ein Spital für 6 Weibspersonen, im I. 1559 vom Abte Chot of sky gestistet. Der Gewerds stand ber Stadt zählt 4 Bäcker, 1 Bräuer, 3 Binder, 4 Kleischbauer, 2 Glaser, 3 husschmiedte, 2 Ledzelter, 1 Maurer, 2 Müller, 1 Nauchfangkehrer, 2 Schlosser, 10 Schneider, 12 Schuhmacher, 4 Tischer, 1 Zimmermann, serner 4 Lohgärber, 2 Weißgärber, 2 Niemer, 2 Sattler, 2 hutmacher, 2 Seiser, 2 Kärber, zusammen 68 zünftige Meisster mit 32 Gesellen und 16 Lehrlingen. Bon freien Gewerden sind 4 Wiers schafter, 1 Beinschänker, 1 Branntweinbrenner, 3 Seisensieder und 1 Kierschänker, 2 Beinschänker, 1 Branntweinbrenner, 3 Seisensieder und 1 Kunsteweber; vom handel treibenden 5 gemischte Waarenbandtungen, 5 haussirer und 1 Marktserant; dann sind hier 3 Birthsbäuser, 2 Mählen, wovon die Backen mühle 1/4 St. von der Stadt entfernt ist, eine Schwarzsfärberei und eine Leinwandbleiche. Das Sanitäts personale besteht aus 2 Bundärzten, 2 hebammen und 1 Apotheker. — Polig wurde bereits im 3. 1253 mit ftabtifchen Freiheiten begnabigt, und erhielt vom Ronige Pries mifl Ottofar bas Privilegium auf Bochenmartte, vom Ronige 281 a= bistaus im 3. 1502 bas auf 2 Jahrmartte und auf ben 3. vom Raifer Leopold I, im 3. 1681. Die Jahrmartte find indeg nicht von Bebeus tung ; es merben von beilaufig 80 Berfaufern allerhand Baaren feilgeboten. Bebeutenber find bie Bodenmartte auf Garn und Beinwand; es finden

fich gewöhnlich gegen 400 Beber bier ein, um ihre Produtte abzufegen und neues Material einzutaufen. Getraibe wirb nicht ju Martte gebracht. Das ehemalige Rlofter und bas Rathhaus ausgenommen, find bie meiften Gebaube von bolg und wenig ansehnlich; öftere Feuersbrunfte haben bie Stadt hart mitgenommen ; um ihr aus bem barauserfolgten Rothstande gu belfen, wurden ihr von den Mebten des Stiftes Braunau im Unfange des XVI. Jahrh. bas Brau : Urbare, ber Salahandel und ber Bald Stierina gefchenft. Auf bem Plage vor ber Rirde fieht eine fteinerne Bilbfaule bes beit. Rreuges, vom Abte Bolfgang Gelander aus Dantbarfeit fur ben Cous errichtet, welche ihm bie Gtabt mabrend ber Berfolgungen ber Braunauer Protestanten vor bem Unfange bes 30jabrigen Rrieges gemabrte. Muf bem Piebeftale find die Buchftaben M. F. (Mei Fideles). Muf bem Marttplage ift eine vom Abte Othmar Binte errichtete Darien = Bilbfaule. Gine febr farte Quelle, welche nachft bem Rloftergebaube am Rirchhofe entfpringt, wurde bis gum 3. 1785 ale eine Bunberquelle betrachtet, welche Beilerafte befigen follte, worauf die Aufichrift über ber gaffung : Fons salutis Mariano patrocinio dicatus, bindeutet. Bon ben zwei, von Schaller ans geführten, gerftorten Schlöffern, Bandfried und Blein, finden fich febr geringe Spuren, vom erstern auf bem Berge homole, 1 St. fw., vom zweiten auf bem Berge Blifinec 1/2 St. w. von ber Stabt. Bur Poliger Pfarrfirde find eingepfarrt :

2. Lebhug, D. 1/4 St. ö. von Polis, an einem fleinen Bache, bat 72 h. mit 527 G. bier ift bas bichtl. Brauh. auf 211/2 Fag und bie Branntweinbrennerei, 1 Mhf. mit Schaft, 1 Muble und 1 Wirthib.

3. Rabefd (Radeffow), D. von 20 S. mit 127 G., 1/2 St. f. von Polit, boch gelegen; hieher gehört bie 1/4 St. entlegene Muble Dbers Megehor.

4. Marichau (Marffow), D. von 29 S. mit 169 E., 1 St. fw. von Polie, an ber Mettau, an welcher eine unterschlächtige Muble; ift nach Petrowie eingeschult.

5. 3 biar, D. von 77 h. mit 500 E., am Fuse bes Berges Boftafc, an einem kleinen Bache, 1/2 St. nm. von ber Stadt, hat 1 Schule und 1 Müble. Dieber geboren die einschichtigen 5 h. Wostasch mit 29 G., am gleichnamigen Berge, mit einem Jägerhause. Bordem war bier eine Ballahrts-Rapelle zum heil. Kreuz, welche im J. 1787 kassirt und großentheils abgetragen wurde.

6. Bufawig (Bufawice), D. 1/2 St. n. von Polis, im Thate am Bufe des Berges Boftafch, an einem Bache, bat 38 f. mit 257 E., 1 Muble.

7. Pifa u (Perow), D. von 86 S. mit 647 E., 3/4 Et n. von Pos

lib, im Thale an einem kleinen Bache, hat 1 Schule und 1 Mühle.

8. Groß: Lab nen (Slawniow), D. von 78 D. mit 488 E., 3/4 St.
nö. in einem Thale zwischen Walbung, an einem Bache, hat 1 Schule
und 1 Mühle. Unsern von hier, am Rande des Gebirges, befindet sich die
aufgehobene Wallsahrtekirche und Einsiedelei Maria Stern (S. Wetzeterborf, Hft. Brounau).

9. Dürrengrund (Suchodol), D. von 90 h. mit 682 E., 3/4 St. 6. von Polis, in einem Thale im Balbe, hat 1 Schule und 2 Mühlen.
10. Rlein = Labnen (Slawney), D. 1 St. 5. von Polis, im Gebirge,

hat 29 . mit 150 G., ift nach Durrengrund eingefcult.

11. Mettau, gewöhnlich Mathe (Methug), D. 1 St. nw. von Polie, im Thale an der Mettau, welche von diesem Orte den Namen erhält, hat 38 h. mit 223 E., 1 Schule. In den bisber aufgeführten Orten berricht die böhmische Sprache, in den folgenden wird Teutsch gesprochen. 12. Mohren, auch Unter = Mohren (Debow), D. 2 St. nw. von Polig, im Thale an ber Mettau, hat 40 h. mit 268 E.; 1 Schule und 1 Müble. Das D. hangt mit bem jum Gute Unter = Weckelsborf gehörigen Orte Dber = Mohren jusammen.

13. Sutberg, D. 11/4 St. n. von Polis, am f. Abhange bes Sutbers ges, über welchen bier bie Strafe nach Braunau führt, und jum Theile im Thale, etwas zerftreut liegend, hat 44 B. mit 337 E., ift nach Pikau

eingeschult ; bier ift 1 Birtheb. und 1 bichftl. Jagb.

14. Löchau (Lachow), D. 2 St. nnw. von Polit, hat 64 h. mit 486 E., liegt in einem engen Thate, hat eine von einem Gehilfen von Ober: Bedelsborf versehene Schule, unter bem Patronate ber oft., 1 Muble an einem Teiche und ift nach Ober: Bedelsborf eingpf. Rebft Landbau, Spinnerei und Beberei wird hier auch Siebmacherei getrieben. In

ben folgenden Ortschaften berricht bie bohmifche Sprache.

15. Pöfig, auch Bößig (Bezdickow), 1 St. s. von Polis, hochgelegnes D. von 86. p. mit 572 E., an der Straße von Nachod nach Braunau. Dier ist 1 Kirche, welche von einem Expositen von Polis versehen mirb; sie wurde vom Abte Oth max Inke im J. 1727 als Fisiale von Polis erbaut, im J. 1788 aber zur Expositur erhoben, und ist den Polit erbaut, im J. 1788 aber zur Expositur erhoben, und ist den heit Prokop und Günther geweiht. Die Kirche, so wie die Schule, sieht unter dem Patronate der Obrigkeit, die Seelsorgerswohnung aber anter dem der Gemeinde; dann ist hier 1 hschft. Mhf. mit Schäf., 1 Ichhof, die Restdorgerswohnung aber anter dem der Gemeinde; dann ist hier 1 hschft. Mhf. mit Schäf., 1 Ichhof, die Restdorgers genannt, welches aber beiläusig vor 40 Jahren dis auf die Grundmauern abgetragen wurde. Der Ort leidet oft Wassermangel, und das Wasser muß in trokenen Jahren aus der Mettau geheit werden. Hies her sind eingepfarrt:

16. Groß : Petro wis (Petrowice), D. 1 St. iw. von Polig, auf ber Bobe, an ber rechten Seite ber Mettau, bat 43 h. mit 343 E. hier ift eine Filials du te unter bem Patronate ber Gemeinde, und 1 zeitlich verpachteter Mhf.; bann gehört hieher bie f. g. Brüden mühle mit eine Brettsage, unter bem Orte im Thale, an ber Mettau liegenb.

17. Rlein : Petrowis, Dfd, von 18 h. mit 128 G., liegt ebenfalls bod, 1/4 St. fw. vom vorigen. Auch hier und im vorher angeführ-

ten Drte berricht oft Baffermangel.

18. Dber Drewis (Joregiff Drewice), D. von 71 h. mit 418 E., 13/4 St. w. von Polis, in einem Thale am Bache Stefetnice; hier ift 1 Duble und 1 Wirthshaus. Das Dorf ift nach Stark ft abt eingpf. und eingeschult, und die Einwohner sprechen Teutsch.

19. Nieber : Drewis (173Fo Drewice), D., gleichfalls im Thale am nämlichen Bache, unterhalb bem vorigen, bat 19 h. mit 129 E., welche

Bohmifch fprechen ; ift nach bronow (bft. Rachod) eingpf.

20. Nie ber : Sichel (Grbfea), D. 11/2 St. f. von Polig, im Thale am Bache Trnfa, bat 76 D. mit 469 E., 3 Muhlen, ift nach Mach au (hft. Nachob) eingpf. und eingeschult.

21. Malten (Chora), D. 2 St. ffo. von Polig, unfern ber ganbesgrange, im Gebirge am Bache Ernta, hat 32 h. mit 212 G., 1 Birthsh.

und eine Mühle.

22. Bielan (Bely), D. im Gebirge an einem kleinen Bache, 11/2 St. fo. von Polig, hat 61 h. mit 409 E., ein Jagh. und 1 Wirthen. hieber gehört auch das kleine Dertchen Brunnkreß (Riesiffing) an der äußersften Granze, in einem engen einsamen Thale, am Bache Trnka, zwischen der heuscheuer und dem Poliger Gebirge, besteht aus 4 hausern, wovon das eine schon zenseits der Granze liegt und zu Passendorf in der Erasschaft Glat gehört.

## Fibeicommiß-Berrichaft Ctartftabt.

Die Fibeicommiß = herrschaft Starkstadt liegt im öftlichen Theile ber nördlichen Sälfte bes Kreifes, unweit von ber schlesischen Gränze, zwischen den Dominien Bischofftein, Abersbach und Unter = Weckelse borf in Norden, Politz in Diten und Sudosten, Nachod in Suben und Westen.

Der gegenwartige Besitzer ift ber f. f. Rammerer und niederöfterreichische Regierungsrath ic. ic. Frang Joseph Freiherr von Rais ferstein, welcher biese herrschaft nach bem Tobe seines Baters Frang Joseph Freiherrn von Raiserstein, f. f. Geheimen Raths und Kammerers, als Majoratserbe übernommen hat. (S. Land-

tafl. Sauptb. Litt. S. Tom. XVIII. Fol. 1.)

Die Nachrichten über bie ehemaligen Befiger find nur unvollftanbig. 3m 3. 1321 foll es einem gewiffen Buch us (Buchusius) gebort baben, ber jugleich Befiger von Abersbach, Dber= und Unter=Beckeleborf, Rabenftein (jest Bifchofftein) und Riefenburg in Bohmen, fo wie von Großbach und Sofflen in Mabren mar. Bor bem 3. 1654 gehorte Ctarfftat nebft Ragenftein, Plotifcht und Stoffer (?), bem in ber baffgen Pfarrfirche begrabnen Freiheren Bernhard Berdwig Ticherto= ren sen von Tichertoren, f. f. Kriegscommiffar und Rreishaupt= mann bes Roniggrager und Chrudimer Rreifes. Es wird in ben Bebenebuchern ber Rirche bemeret, bag bie Familie beffelben ichon hunbert Sahre vor ihm in Befit biefer Sichft, gewesen fei. Muf ihn folgte als Eigenthumerinn berfetben feine Bittwe, Ratharina Gufebia, geborne "Raptirginu Boftro mirginn", welche bas But Ragen= ffein 1658 an ben bamaligen Dberftlanbrichter Bilbelm Abalbert Grafen Rratowfen von Rolowrat verfaufte. Bon ibr erbte 1663 bie Sichft. Starkftabt ihr Cohn zweiter Che, Dietrich Ferdinand be Carmis (ober bes Carmes) Freibert von Untheim, Berr auf Solomaus \*)), welcher 1670 mit Tobe abging. 2m 18. Detober 1673 brachte Johann Frang Freiherr von Raifer ftein, f. f. Felbmarfchall = Lieut. 2c. 1c., Befiger von Bleb, Dolefchit u. a. die Sichft. Startftabt fur 46000 fl. tauflich an fich. Seit biefer Beit ift fie fortmabrend ein Gigenthum biefer Familie ge= blieben. Bengel Graf von Raiferftein, f. baier. General, er= bob fie jum Fibeicommif und vererbte fie auf feinen Gohn Unton Grafen von Raiferftein, ebenfalls f. baier. General, welcher ohne

<sup>\*)</sup> Man vergl. ben III. Band unsers Werks (Bibich. Kr.) S. 284. Nach ben bort mitgetheilten Nachrichten über bie altern Besiber von holowaus, die wir ben Forschungen bes hen. Prof. Jandera zu Prag verbanken, gehörte hostowaus 1662 bem Ferbinand Ernst bes Carmes und feiner Cemahlinn Beronika, welche nebst ihrer Schwester Eusebia, als Geschwister bes frühern Besibers von holowaus, Otto heinrich Stop Freiherrn von Kaunis aufgeführt werben.

Rinder ftarb, nachbem er zum Erben ber Sichft. feinen Neffen, ben Baster bes gegenwartigen Befigers, ernannt hatte.

Die nutbare Bodenflache beträgt laut Rataftral = Berglies

berungs : Summarium vom 3. 1833 :

|               |        |     | Dominicale. |       | Rufticate. |      | Bufammen. |      |
|---------------|--------|-----|-------------|-------|------------|------|-----------|------|
|               |        |     | Soch.       | □ Rt. | Tody.      | DRI. | Bod).     | DRI. |
| Un acterbaren | Felber | n . | 369         | 716   | 1788       | 1105 | 2158      | 221  |
| = Wiefen .    | 1      |     | 58          | 1442  | 246        | 45   | 304       | 1487 |
| = Garten +    |        |     | 1           | 1401  | 104        | 598  | 106       | 399  |
| = Teichen mi  | t Wie  | fen |             |       |            | 16.  |           |      |
| verglichen    |        |     | 7           | 348   | -          | -    | 7         | 348  |
| = Sutwelben   | 2C     |     | 53          | 108   | 417        | 402  | 470       | 510  |
| = Waldungen   |        |     | 1313        | 60    | 499        | 783  | 1812      | 843  |
| Ueberhaupt .  |        | 17. | 1803        | 875   | 3055       | 1333 | 4859      | 608  |

In Sinficht ber Naturbeschaffenheit gehort bas Dominium Starkfabt jum Mittelgebirge bes Riefengebirges und enthalt gablreiche Berge, die großentheils mit Balbungen bebeckt find. Nordoftlich am Martifleden Starkftabt erhebt fich ber Sohe Stein, megen eines felfigen, feil abfallenden Borfprungs fo genannt, von welchem man eine weite und ichone Musficht genießt. Bom Schloghubel (Schlofibugel), westlich von Startftabt, gelangt man über ben boben und fpisigen Zurfenberg nach bem Sollenbufche, und von ba auf ben Bughügel und ben Gisfloß, beffen etwas table Dberflache ebens falls eine herrliche Fernficht nach Nachod, Neuftadt, Josephstadt, Ro= niggraß und tiefer ine Land binein gemahrt. Benbet man fich von bier gegen Bibfa, fo fommt man über ben Rummelplan jum Granggraben, Rubberge und Franken, gur Sirfch= und Raftel= Lehne. Bon bier gelangt man, gegen Bernereborf fortgebend, gum Petrowiger Ramme, Ruhgraben und Biefentamme. Beiter nordlich trifft man ben Rraufenbufch, die Sohltanne, die Brüdenlehne, und erreicht über ben Schwadowiger gufffeig bie Robituife, Berglahne, ben Schwarzgraben, die Balfen = und die Berentehne, fo wie burch ben Galggrund über ben Dberberg nach MItenfchlog. Bon bier führt ber Beg nach dem Schloghubet und über ben Rabowenger Fußfleig, gegen Brenn= ten, jur Schonborner Lehne, welche in die Dber=, Mittel= und Rieber = Tulfe abgetheilt wird. Gubofflich bavon, jenfeits Wernersdorf, liegt der Bahor mit der Rirchentehne, Die Ber= nersborfer Lehne, ber Schulgenweg, ber Ruhgraben und bie Dreiborner Lehne, der Berbes und ber Rottbufch, von mo ber Beg über ben Brechbufch und bie Golowiser Lehne auf ben Sohen Stein bei Startftadt jurudführt. Defilich ichließt fich an ben Legtern, bei Mathe, ber MIte-Berren = Bufch, bas

Ruchelbufchel und ber hofberg. Die Sauptfelsart ift ber Quaber fandft ein, welcher bie höhern felfigen Berge bilbet. Unter biefem kommt im öftlichen Theile ber hicht. fandiger Planerstalt jum Borfchein, und im westlichen Theile, bei Bufteren, Gibka, Chlimit, Unter = Wernersborf, Radowenz und Schönborn, sind bie Fels-

arten ber Rothen Sand fte in= Formation vorherrichend.

Der Lauf ber Bemaffer geht im Gangen genommen nach Guben. Der hauptfluß ift die Mettau (in ber hiefigen Bolfemunbart bie Mathe genannt), welche aber nur an bem Dorfe Mathe (Teutfch= Dathe) vorüberfließt und die öftliche Grange ber Sichft. gegen Polis bilbet, ju welcher bas linke Ufer, mit dem Dorfe Bohmifch = Mathe, gebort, und von wo fie auf das Gebiet ber Sichft. Nachod geht. Die Er= Lis tommt von Rorden ber, über Johnsborf und Dber = Bernersborf, nach bem hiefigen Nieber = Mernereborf, und geht burch Mapenta und Starkftabt nach Dber= und Rieber = Drewit ber Dichft. Polit, wo fie in bie Mettau fallt. Mit ber Erlig vereinigt fich am Sufe bes Soben= Steines, bei Starkftabt, bas Gibter Daffer, welches von Schonborn berab über Radoweng und Gibfa nach Starkftabt fommt und bier eine fleine Strecke vor ber Sintermuble bas Buffereper Baffer aufnimme Augerbem empfängt die Mettau noch bei Mathe bas von Stalfa (But Bifchofftein) herabkommenbe Stalfer Baffer, an welchem bas hiefige Dorf Flafenta liegt.

Außer biefen fließenden Gemaffern, welche hauptfächlich köftliche Forellen und schone Rrebse enthalten, giebt es auch 5 kleine, mit Karpfen und hechten beseigte Teiche; zwei bavon sind in Gibka, nämlich ber Sturmteich und ber Munkenteich, die übrigen drei, der Dbermühl=, Brettmühl= und Niedermühl= Teich, in Radowenz. Ein Teich bei Mathe ift in Wiesengrund verwandelt.

Die Bevolterung bes Dominiums beträgt 4105 Seelen. Die

berrichende Sprache ift bie teut fche.

Die vorzüglichste Ertragsquelle ber Obrigkeit ift die Landwirthschaft. Die Unterthanen, welchen die bergigen Acker nur geringen
Ertrag gewähren, leben hauptsächlich von Flachsspinnerei und Leinweberei, zwei Erwerbszweige, die vom Flor des Leinwandhandels abhangen. Auch bereitet man hier das s. g. Putsengarn zu Lampendochten. Radowenz insbesondere treibt Handel mit s. g. Schleißen oder Leuchtspänen,
welche mittelst Hobeln aus Buchenholz geschnitten werden und bei ben ärmeen Bewohnern der Sudeten die Stelle der Kerzen und Lampen
vertreten.

Der größtentheils sandige, mehr ober weniger mit Thon, theilweise auch mit Kalk gemischte Boden ist von geringer Fruchtbarkeit. Siezu kommt noch die hohe Lage dieser Gegend und das raube Klima. Die Erzeugnisse des Landbaues beschränken sich daher auf Korn, Haber, Erdzäpfel und Blachs. Die Obstbaumzucht ist sehr unbedeutend.

Der Biebftanb war am 30. April 1833: Bei ber Dbrigfeit. Bei ben Unterthanen. Bufammen. Pferde 122 128 (Mite) (109 Mite, 13 Fohlen) Rindvieh 50 1098 1048 (2 3uchtft., 35 Ru= (5 Buchtft. , 10 junge St. , 737 Rube , 292 be, 13 Ralbinnen) Ralbinnen, 4 Bugochf.) Schafe 464 (35420te, 110 &amm.)

Bum Betriebe ber obrigfeitl. Dekonomie bestehen 3 Maierhofe, 1 in eigener Regie (ber hof Solowig) und 2 zeitlich verpachtete (ber Starkstädter und ber Mather). Beim hofe Solowig ist 1 Schaferei.

Die Balbungen sind in 7 Rewiere vertheilt: das Starkftädter, Buftereper, Gibker, Wernersborfer, Radowenzer, Wapenker und
Mather. Die sämmilichen obrigkeitl. Waldungen betragen nach wirthschaftsämtlichen Angaben 1319 Joch 1434 
Kl. und bestehen hauptsächlich aus Fichten, Tannen und Buchen. Seltner sind die Kiefern.
Der jährliche Ertrag ist 1475 Kl. weiches und 389 Kl. hartes Holz,
welches alles innerhalb ber Hicht. verbraucht und verkauft wird.

Der Bild ft and ift unbedeutend. Es werden im Durchfchnitt jährlich nur 20 Rebe, 30 Sasen, nebst eben so viel Rebhühnern, einige Fischottern und 4 bis 5 Füchse geschossen. Hochwild erscheint selten

und nur als Wechfelwilb.

Dit Bewerben und Sanbel beschäftigten fich am Unfange bes 3. 1834 jufammen 80 junftige Meifter mit 37 Gefellen und 22 Lehrlingen; außerbem 109 andere Gewerbebefugte mit 78 Bilfbarbei= tern, in Allem bemnach 328 Perfonen. Darunter befanden fich: 3 Bader, 15 Bierfchanter, 1 Brauer, 1 Drecheler, 1 Farber, 1 Faß= binber, 7 Fleischhauer, 1 Glafer, 1 Rurfdner, 4 Leinwandblei= cher, 83 Leinweber, 1 Lohgarber, 5 Maurergefellen, 9 Muller, 1 Sattler, 3 Schloffer, 7 Schmiedte, 12 Schneiber, 14 Schuhmacher, 1 Strumpfwirker, 7 Tifchler, 2 Topfer, 6 Bagner, 1 Beiggarber und 1 Bimmermeifter (7 Gefellen). - Bum Sanbels fanbe ge= horten 2 Befiger von gemifchten Baarenhanblungen und 7 Rramer und Saufirer. Das Stabtchen Starkftadt halt jahrlich 3 Jahrmarkte (am 1. Montag in der Faften, am Mont. vor Pfingften und am Mont. nach Urfula), wo in 50 Buben und Standen hauptfachlich Tuch, Leinwand und Schnittmaaren verfauft werben. Much ift jeben folgenden Zag Biehmartt, und jeben Samftag Bochen martt auf Garn und Leinwand.

Canitate = Perfonen find 1 Bunbargt (in Starkftabt) und

1 Debamme (ebenbaf.)

Für die hilfsbedurftigen bes Dominiums besteht ein geregeltes Ur= men=Inftitut, welches am Schluß bes 3. 1833 an Rapitalien

293 fl. 1 fr. W. W. und an Raffabaarschaft 63 fl. 39 fr. E. M. und 162 fl. 36 fr. W. W. besaß. Die Bahl ber Armen war 24, welche außerbem auch reihenweise verpflegt wurden. Ferner ist in Starkstadt ein vom Freiherrn Bernhard herbwig Tschertorensky von Tschertoren im

3. 1654 gestiftetes Opital fur 6 weibliche Pfrundler.

Bur Berbindung mit ben umliegenden Drifchaffen bient bie feit bem J. 1826 gebaute Chausse e, welche von der Granze ber Hicht. Rachob durch bas hiesige Gebiet über Bufteren, Starkstadt, ben hof Solowis, Flasenka und Mathe nach der herrschaft Polity führt. Die nächste Post ist in Nachob. Buweilen wendet man sich auch nach Erautenau ober an die Briefsammlung in dem nur 11/2 St. entfernten Städtchen Polity.

Die einzelnen Drtichaften bes Dominiums find:

1. Starfftadt (Starfow), 91/2 St. nno. von Roniggrag, an ber Ertis und am Bufferener Baffer, bie fich bier vereinigen, untertbani= ger Martifleden von 150 f. mit 842 G. (worunter 1 3frael. Fa= milie), ift ber 2 mtsort bes Dominiums und hat 1 obrigfeitl. Schloß, 1 Pfarrtirde unter dem Titel bes heil. Jofeph, 1 Schule, beibe unter obrigkeitl. Patronate, 1 Pfarrgebaube, 1 Rathhaus, 1 Spital, 1 Maierhof, 1 Brauhaus (auf 12 Faß), 1 Branntweinhaus, 5 Birtbbbaufer und 2 Mublen (bic,,Stadtmuble" und bie ,,Gintermuble"). Das Städtchen hat einen Marktrichter und führt einen an einen Baum ge= bundnen Baren im Wappen. Der höchstelige Kalfer Frang I. ertheitte bem Städtchen im I. 1796 bas Privilegium, 3 Jahrmärkte und 1 Wochen markt zu halten. (S. oben.) Das ansehnliche, in den Jahren 1681 — 1690 vom damaligen Grundherrn Gelfried Franz Freib. von Raifer ftein erbaute Schloß liegt am flioweftlichen Bufe bes Doben Steine, und von bier erftrect fich bas Stabtchen nach brei Geiten, auf= und abwarte an ber Erlig und langs bes Buftereper Baffers. Die Burgerhäufer find größtentheils von bolg und ben vieredigen Marttplag fchliegen f. g. Bauben ein. Der Bafferbebalter mirb burch eine 2700 Glen lange Reihe fieferner Röhren vom Bapenter Raitberge aus verforgt. Much enthält der Plag eine im 3. 1726 errichtete Gaule mit dem Bilbnig ber unbeflecten Mutter Gottes. Die Rirche, welche icon 1321 und 1384 als Pfarrfirche bestand und bei bem großen Brande 1622 nebft bem gangen Stäbten von ben Flammen verzehrt wurde, ift in ben Jabren 1655-1658 auf gemeinschaftliche Roften ber Frau Ratharina Gu febia Freiinn Efchertoren etn von Efchertoren und ber eingepfarrten Gemeinden gang neu von Stein gebaut worben und liegt an ber oberften Seite bes Marttes. Der fteinerne Thurm ift erft im 3. 1765 bingugefügt worden. Gie hat 1 Daupt= und 2 Geitenaltare. Bor bem Sochaltare ift bie Familiengruft ber Freiher= ren Efdertorensen von Tidertoren, mit ben Leichnamen bes oben erwähnten Bernhard herdwig + 1654, ber Gemahlinn beffelben, Ratharina Gufebia, + 1662, und ihres Sohnes Dietrich Ferdien and be Carmis Freiherrn v. Untheim, hofteben - Raths und Rame merrechts = Beisiers, + 1670, so wie des hiesigen Pfarrers Daniet Bernhard hartler, + 1745. Die eingep farrten Ortschaften sind, außer Starkftadt selbst, die hiesigen Dörfer Wifteren, Chliwis, Wapenta, Mathe und Flasenka, nebst ben frembberrschaftl. Stalsta (G. Bischofftein), Dber: Drent ifch (hicker, Potie), und Dbers (G. Bischofftein), Dbers Drent ben flotteleder, bei ber Liche Do bren (G. Unter : Bedeleborf). Sinter bem Gottesader bei ber Rirche

führt ein Rreugmeg gu ber auf ber Bobe bes Berges gelegnen Ra-pelle ber beil. 14 Rothhelfer. Die Stationen find burch ichone Basreliefs aus Sanbftein bezeichnet, welche ein Bilbhauer aus Beitomifchel gearbeitet hat. Das Stabtden verbanet bie Errichtung biefes Rreugmeges im 3. 1737 bem Bermachtniß einer frommen Burgersfrau, ber Bittme bes burch Leinwandhandel reich gewordenen Johann Schroll. Jede einzelne Station foll 150 fl. gekoftet haben. Un Sonne und Feiertagen, besonbers aber in ber Charwoche, wird biefer Kreuzweg aus ber Rabe und Ferne gahlreich besucht. Das obenermante Spital hat fein eignes haus und befigt an Dominital = Grunbftuden 36 3och 350 DRI. aderbare Felber, 980 | Rl. Wiesen, 23.540 | Rl. Hutweiben und Gestrüppe, und 63.
1374 | Rl. Kathungen. Auf der waldigen Anhöhe bei der hintermühle soll ehemals eine Burg gestanden haben, von der aber keine Spuren mehr zu sinden sind; doch heißt der Berg noch Schloßhübel (hügel). — Das Riesengedirge ist bekanntlich die heimath und der Schauplag einer Menge uralter Bolksmährchen. Ein solches ist auch über die Entstehung des Marktes Starfftabt vorhanden, und von bem ehemaligen Pfarrer Jatob Fribelius im 3. 1664 in ber Pfarr - Matrit niebergeschrieben worben. Bu ben Beiten bes Beibenthums follen bier über bem Boben Steine in einer Relfen= fclucht ungablige Schaaren von 3mergen gewohnt baben. Mis aber bas Chriftenthum eingeführt wurde, mas bier erft am Unfange bes XI. Jahrh. gefchab, verichwanden ploblich alle biefe Bwerge. Mehre Taufenbe berfelben festen fich heimlich auf ben Bagen eines Fuhrmanns auf und neben einan= ber, fogar auf die Speichen ber Raber (benn fie maren nur einige Boll groß), und liegen fich fo megführen. Mis ber gubrmann, ber nichts von Diefer Ladung mußte, fich zufällig umfah und bas fleine Bolt erblicte, fchrie er ju Gott um Gilfe und im Ru maren alle 3merge verfcmunden, bis auf Einen, ber ihm das Fuhrlohn bezahlte. Dr. Kaplan Cerny, ber und bie meiften Nachrichten über bas Dominium Starkfabt geliefert hat, bes merkt fehr richtig, daß diefes Mährchen, wie so viele, einen historischen Grund haben könne. Bielleicht waren jene Zwerge die f. g. Dibliky oder kleinen Dausgötter ber alten heidnischen Eechen. Die Schlucht am Soben Steine ift noch jest vorbanden und erftrect fich 200 Schritte lang, mit un= gleicher Breite von 4 bis 12 Schritt, viele Rlafter weit in bie Tiefe. Bahr= Scheinlichkeit hat man bei Ginführung bes Chriftenthums jene Sausgotter aus ber gangen Gegenb gufammengebracht und in biefe Schlucht geworfen, woraufes bann bieß, fie feien weiter gezogen. Bon biefen 3mergen foll bas Stäbtchen ursprunglich ben Ramen Zwergftabt geführt, ben jegigen Ramen aber von bem Gingangs ermannten Budus (Buchusius) ers halten haben, welcher als ein Mann von ungeheurer Leibesftarte gefdilbert wird, übrigens aber nicht ber Gingige feiner Art in biefer Gegend gemefen feyn foll. Ein solder Enakssohn ging einst in ben Walb, um holz zu fal-len, als er unvermuthet von einem Baren angegriffen wurde. Aber ohne andere Waffen, als seine Werkzeuge und eine Kette bei sich zu haben, über-wältigt er ben Baren, bindet ihn einstweilen an einen Baum und führt ihn nach vollendeter Arbeit lebendig nach hause. Bon bieser helbenthat soll sich bas Bappen und Siegel bes Marktes Startftabt berfchreiben \*).

2. Bufferen, Buftreb (Wyftra), 1/2 St. fw. von Starkfabt, an bem nach ibm benannten Bache, D. von 98 S. mit 603 E., ift nach Stark ftabt eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche, was im III. Bande unfers Bertes (Bibich). Kreis), S. 218 liber die Boltslage in Bezug auf die beiben Riesen am Rathhause zu Arnau mitgetheilt wird.

- 3. Chliwig, 3/4 St. fw. von Starkftabt, an voriges Dorf ftogenb, D. von 47 f. mit 292 E., ift nach Starkftabt eingepfarrt und hat 1 Wirthsbaus.
- 4. Gibta ober Jibta (Gipta), 3/4 St. w. von Startstadt, am Gibter Baffer, D. von 45 h. mit 254 G., ift nach Ober = Berners = dorf (Gut Bischofftein) eingpf. und hat 1 Birthah., 2 Muhlen und 1 Jägerhaus.
- 5. Rabowens (Radwanice), 11/2 St. nw. von Starkflabt, am Gibker Baffer, D. von 123 h. mit 814 G., die einen ziemlich ausgebreitesten handel mit Schleißen (Leuchtspänen) treiben, ift nach Ober = Werner aborf eingpf. und hat 1 Schule, 1 Jägerhaus, 3 Lein wandbleichen, 2 Withhen und 1 Brettsage. Eine Anbobe im benachbarten Balbe heißt noch beim Alten Schloß, weil ehemals hier eine Ritterburg gewesen, von ber noch einige Spuren zu sehen sind.
- 6. Brennten, Brenda ober Bränden (Paseka), 11/2 St. wnw. von Starkstadt, hochgelegnes Dominikal Dorf von 15 g. mit 122 C., ift nach Ober = Werners dorf eingpf. und hat 1 Wirthold. Bon der Anshöhe bei Brennten hat man eine herrliche Aussicht nördlich die Schlessen, wo man das Städtchen Schönberg und das ehemalige Kloster Grüffau erblickt, und links davon auf Schahlar und die Schneekoppe.
- 7. Schonborn, 13/4 St. nw. von Startftabt, am Gibler Baffer, Dominital = Dorfchen von 8 . mit 63 G., nach Dber = Bernereborf eingepfarrt.
- 8. Unter = Wernersborf, auch Unter = Böhmisch = Wernersborf (gewöhnlich nur Wernersborf, Wendregowice), 3/4 St.
  nw. von Startstadt, an der Erlig, Dorf von 78 h. mit 428 E., welche
  ihr Pugengarn bis Prag, Wien und Brestau absegen, ist nach OberWernersborf eingpf. und hat 1 Leinwandbleiche, 1 Wirthsb.
  und 1 Mühle.
- 9. Bapenta, 1/2 St. nw. von Startftabt, an ber Erlig, D. von 40 f. mit 225 G., ift nach Startftabt eingpf. und hat 1 Birtheb. und 1 Muble.
- 10. Mathe ober Matha (Teutsch = Mathe jum Unterschiebe von bem gegenüber liegenben Böhmisch = Mathe, tlerug), am rechten Ufer ber Mettau, die hier bas Statter Basser aufnimmt, D. von 21 h. mit 102 E., ift nach Startstadt eingpf. und hat 1 zeitlich verpachteten Maierhof, 1 Birthich. und 1 Muhie mit Brettsage.
- 11. Flafen fa (Wlafenfa), 1/2 St. nnö. von Starfftabt, am Statter Baffer, D. von 59 h, mit 359 G., ift nach Starfft abt eingpf. und hat 1 Birthib, ; 1/4 St. abseits, auf ber Göbe, am Bege nach Polit, liegt ber in eigner Regie bewirthschaftete, bieber conscribirte Maierhof Solowig.

### Fibeicommiß = Berrichaft Reuftadt.

Dieses Dominium liegt im mittlern Theile bes Kreifes, an ber offlichen Seite, gegen die preußisch = schlesische Grafschaft Glas, und granzt in Norden an die Hft. Nachod und die Hft. Opotschna, in Often und Suden ebenfalls an die Hft. Opotschna, in Westen an dieselbe Hft. und die Hft. Smiris, in Nordwesten an das mit Nachod vereinigte Gut Chwaltowis. Abgesondert von diesem Hauptkörper des Dominiums liegen die Dorfer Statina und Swinaret im füblichen Theile bes Rreifes, zwischen ben Dominien Dpotschna, Koniggrag und Smirig.

Der gegenwärtige Besiher ist ber f. f. wirkt. Geh. Nath, Kammerer, 1c. Franz Jaseph Fürst von Dietrich ftein = Proskau= Lestie, welcher die Hft. nach dem am 25. Mai 1808 erfolgten Tode seines Baters Johann Karl Fürsten Dietrich stein = Prose fau=Lestie, f. f. Oberst-Stallmeistens und wirkt. Geh. Naths 1c. 1c. als ältester Sohn und Fibeicommiß = Erbe übernommen hat. (S. Landtafl. Hauptb. Litt. N. Tom. VIII. Fol. 117.)

Der urfprungliche Rern biefer Sft. war bas But Cern čis, melches in ber legten Balfte bes XV. Sahrh, bem berühmten Befchuger ber Bohmifchen Bruder ober f. g. Picarditen, Johann von Racow, ge-Diefer erhielt von R. Bladiflaw II. unterm 24. Febr. 1483 bie Erlaubnig, auf feiner Befigung eine Stadt ju grunden, und legte am 10. Mug. 1501 den Grund gur jegigen Stadt Deu ft ad t, welche er mit noch jest vorhandnen Mauern umgab, baber fie auch in alten Urfunden Wowé Mefto Bradiffic (Befte Neuftabt) genannt wird. Rach feinem Tode, 1529, fam die Sft., unbefannt unter welchem Rechtstitel, an ben Beren It balbert von Dernftein. Diefer farb 1534 und hinterließ fie als Erbichaft feinem altern Bruder Joh ann von Pernftein und Selfen ftein, welcher fpaterbin an ber Bi= berfeslichkeit ber bohmifchen Stabte gegen Ferbinanb I. Theil nahm, als biefer von ihnen Silfstruppen gegen ben Rurfürften von Sachfen ver= langte. (S. oben Koniggraß, S. 24.) Rad bem Giege bei Mubl= berg wurden nebft andern auch die Pernffeinschen Guter eingezogen und die Sft. Neuftabt fam an ben fteiermartifchen Beren Bolfgangbon Stubenberg, welcher 1560 mit Tode abging. Gein Nachfolger war fein altefter Gohn Johann, ber fie bis 1570 befaß. Da er brei unmundige Gohne, Rudolph, Friedrich und Dremann hinterließ, fo übernahm die Berwaltung der Sft., als Bormund, fein Bruder Bolfgang, auch Bolf II. genannt; 1588 trat Rubolph von Stubenberg felbst in beren Befit und blieb barin bis nach ber Schlacht am Beigen Berge, wo ihm, als einem Unbanger Friedrichs von ber Pfalz, nebft feinen übrigen Befigungen auch die Oft. Neuftadt von der fon. Rammer entzogen, auf 85537 Schod meifin. 17 Gr. 1 Den. abgefchatt, und um biefen Preis am 2. Jan. 1623 an Albrecht von 2B alb ftein, nachmaligen Bergog von Friedland, verkauft wurde. (G. Rieggers Materialien zc. IX. Beft, G. 55.) Diefer ver= taufchte fie nebft Cabowa und einigen andern Butern noch in bemfelben Jahre an feine Schwägerinn, die verw. Grafinn Maria Magba= lena Erefa von Lippa, geb. Popel von Lobfowis, gegen beren Sfr. Ropidino. Nach dem Tobe berfelben, 1628, gelangten ihre Befigungen an ihren Gohn, ben f. f. General Abam Erdmann

Grafen Ertfa von Lippa, welcher am 25. Febr. 1634 ju Eger feines Schwagers Schickfal theilte. Bon feinen confiscirten Gutern fiel nunmehr bie Berrichaft Reuftabt an ben Grafen Balter von Le Blie, f. f. General = Feldmarfchall , Soffriegerathe zc. zc. Diefer war in dritter Che mit Unna Frangista Grafinn von Dies trichft ein vermahlt, und erhob furg vor feinem Tobe, 1667, bie Berrichaften Deu fta bt in Bohmen und Pettau in Steiermart, mit Bewilligung R. Leopold I. ju einem Fibeicommif, mit ber Unordnung , baß ibm , in Ermanglung eigner Leibeserben , bie mannlichen Descendenten feines Brubers Alegander, und falls auch biefe ohne mannliche Erben bleiben follten, bas Saus Dies trich frein (aus welchem Frang, Ergbifchof von Dimus und Carbinal, fcon 1624 von R. Ferdinand II. in ben Reichefürftenffand erhoben worden war), im Befig bes Fibeicommiffes nachfolgen follten \*). Graf Batter von Lestie ftarb am 4. Mar; 1667 und die Sft. Neuftabt fiel nunmehr an feines Bruders Alexander alteften Cohn Ja fob Grafen von Lestie, E. E. Geb. Rath, General = Felbmarichall und Soffriegsraths = Prafibent zc. zc., von welchem fie 1693 fein Reffe 3 a= tob Ernft Graf von Leslie, f. f. Beb. Rath und Soffammer= Prafibent ac. als Fibeicommiß = Erbe übernahm. Bon biefem gelangte bie Sft., als er 1737 geftorben war, an ben Grafen Rart Cajetan von Lestie, in beffen Befit fie bis ju feinem Tobe 1762 blieb und barauf von feinem alteften Sohne Le o po I b als Erbichaft übernommen wurde, welcher 1774 ftarb und fie feinem Bruber Unton Grafen von Lestie, f. f. Geb. Rath ze. zc. binterließ, mit beffen Tobe, am 22. Febr. 1802, bas Saus ber Grafen Leslie in ber öfferreichifchen Monarchie erlofch, fo bag bas Fibeicommiß nunmehr an ben Reichsfürften Johann Rart von Dierrich ftein gelangte, welcher gugleich ben Ramen und bas Bappen bes ausgestorbnen Saufes Leslie bem feis nigen beifugte, nachbem fein Bater Fürft Rart Darimitian (+ 24. Det. 1784) als Erbe ber graflich= Prostaufchen Fibeicommiffe im 3. 1769 ben Ramen Prostau und bas Prostauifche Bappen ebenfalls mit bem feinigen vereinigt hatte. Rach bem Tobe bes Furften Jo= bann Rarl von Dietrichftein = Prostau = Lestie, am 25. Mai 1808, fam bas Fibeicommig, wie fcon oben bemerkt, an ben am 28. Upril 1767 gebornen gegenwartigen Befiger, Fürften Frang Joseph von Dietrichftein= Prostau=Leslie.

Bu ber Sfr. Neufladt gehörte ehemals auch bas in ber preußischschlesischen Grafschaft Glaß liegende Gut Ifcherma, welches aber,
als ein Allobium, unter bem Grafen Anton von Leslie im J. 1787 an
einen Freiherrn von Stillfried verkauft wurde. — Nach einer

<sup>\*)</sup> Königl. Canbtafel im olivenfarbigen Kaufquatern, 1667, ben 27. April, Litt. N. und Litt. N. 9r. 5.

Schägung ber fonigl. Lanbrechte wurde ber Werth der Sft. Neuffabt am 13. Anguft 1800 auf 668192 fl. 471/2 fr. erhoben.

Der nugbare Flacheninhalt mar, laut Rataftral = Berglie=

berungs = Summarium vom 3. 1833 :

|                 |        | 1       | Domin    | icale.     | Ruftie | ale.     | Bufam   | men.  |
|-----------------|--------|---------|----------|------------|--------|----------|---------|-------|
|                 | 400    |         |          | □ KI.      | Sody.  | □ £1.    | Soch.   | □ RI. |
| Un acterbare    | n Feld | ern .   | 1634     | 1003       | 7207   | 1275     | 8842    | 678   |
| = Teichen       | nic He | ctern   |          |            |        |          |         |       |
| perglichen      | 1      |         | 122      | 668        | -      | -        | 122     | 668   |
| = Wiefen        | *      |         | 464      | 583        | 1086   | 1035     | 1551    | 18    |
| = Garten        | No. of | 100     | 66       | 395        | 281    | 618      | 347     | 1013  |
| Teichen m.      |        |         |          | 1466       | -      | -        | 625     | 1466  |
| = Sutweid       |        |         |          | 638        | 646    | 677      | 1208    | 1315  |
| = Waldung       | gen .  | 4. 4.   | 1308     | 1117       | 840    | 1441     | 2149    | 958   |
| lleberhaupt     | Min    | 1 12    | 4784     | 1070       | 10063  | 246      | 14847   | 1310  |
| Mach be         | r ermä | huten I | inbrecht | lichen Sc  | häkuna | befak bi | Dhri    | afei  |
| THE PROPERTY OF |        | taffe.  |          | I. Klaffe. |        |          |         |       |
| A PARTY         |        |         | Sod      | ). DRI.    | Soch.  | ☐ R1.    | . Sody. | O RI  |
| Un Feldern      | 438    | 1494    | 599      | 2554       | 6 303  | 5602     | 6 1341  | 710   |
| = Wiefen        | 127    | 14434   | 6 211    | 7412/      | 6 77   | 297      | 416     | 88    |
| = Teichen       | 103    | 1567    | 358      | 1531       | 284    | 1236     | 747     | 113   |
| = Garten        | 30     | 15579   | 6 17     | 2873/      | 6 4    | 6575/    | 6 52    | 90    |
| = Sutwei=       | -113   |         |          | 1000       |        |          |         |       |
| ben 2c.         | 130    | 1260    | 184      | 493        | 54     | 66       | 369     | 219   |
| Ueberhaupt      | 832    | 922     | 2/6 137  | 1 108      | % 723  | 1217     | /6 2927 | 64    |
| Siezu an        |        |         | -Y       |            | 777    |          | 11 33   |       |
| Waldungen       | 100    | 116     |          |            | * *    |          | . 1093  | 77    |
| Flächeninhal    |        | 1.16    | P        | m          |        | -        | . 4020  | 141   |

Der Lage nach gehört die Hft. theils zum Vorgebirge des Niesengebirges, theils zum Mittelgebirge des Glabischen Gebirges, theils zum Flachsande. Doch erhebt sich nirgends ein ausgezeichneter Berg. Die Felsarten sind fast durchaus P I än er f a l f st ein; nur an der östlichen Gränze der Hft. bei Gestreby, Lipchin und Blaschkow, so wie besonders interessant an den felsigen Gehängen des Mettau-Thales, zeigt sich der Urthon sch ie fer als dem Pläner unterliegende Felsart, so daß der halbeinselartige Fels von Neuftadt an seinem Untertheile aus Urfels besieht, welcher aber oben von der Flöggebirgsart bedeckt wird. In der halbkreisförmigen Krümmung des Mettau-Thales bei Neustadt sieht man sehr school die allmähliche Abdachung des Urgebirges unter dem aufgelagerten Flöggebirge.

Der Hauptfluß ist bie Mettau, welche von Norben, aus ber Hft. Nachod kommend, bas hiesige Gebiet unterhalb Pribistau betritt. Bon hier fließt sie fublich burch ein enges, tiefes und schauerliches, mit 2Baldungen bebecktes Felsenthat, die Hölle (Peklo) genannt, bespült barauf ben Fuß des Felsen, auf welchem die Stadt Neustadt erbaut ist, wendet sich hier nach Westen, und geht in dieser Richtung über Krein nach der Oft. Oposschna, deren Gebiet sie bei Rostot erreicht. Sie nimmt an ihrer linken Seite im Höllenwalde den von Neu-Hrades (Hft. Oposschna) kommenden Bach Woleschmalbe den Wühlbäche auf. Swinarek liegt am rechten Ufer des Abler, unweit von der Elbe. Unter den noch vorhandnen mit Fischen besetzen Teich en ist der Teich Roskoft, der enthält Karpfen, Bechte, Bärschlinge und Schleien. In der Mettau werden Forellen, Aale, Aeschen, Barben und Grundeln gefangen. Die Bäche liesern Forellen und Krebse.

Die Bevolferung beträgt 10152 Seelen. Darunter find 72 protest antifche Familien (ber Augsburgschen Confession) und 2 Ifraeliten = Familien. Die herrschende Sprache ist die b 6 h m ifche. In alterer Zeit muß auch die teutsche Sprache hier sehr verbreitet gewesen sein nach einer Urkunde vom J. 1613 den Pfarrern von Neustadt und Krein gestattet wurde, in beiden Landessprachen zu predigen\*).

Die Ertrags = und Rahrungsquellen find Landbau, Biehzucht, verschiedne Gewerbe, namentlich in der Stadt Reuftadt, Spin-

nerei, Beberei, Garn= und Leinwandhanbel.

Der Boben ift theils lehmig, theils fandig, theils mit Mergel, theils mit Ries gemengt, im Bangen aber mittelmäßig fruchtbar. Die beften obrigfeitlichen Brunde find bei ben Maierhofen Bobora, Bofitfchef und Mieftet, Die Schlechteften bei Glatina und Swinaret. Man baut Bai= gen, Roggen, Berfte, Saber, Erbfen, Linfen, Erbapfel, Flachs und Rlee. Bon vorzüglicher Musbreitung ift bie Dbft fultur, fowohl in Garten als im Freien. Namentlich werben bei Reuftabt ungemein viel Rirfchen gewonnen, beren Ertrag in guten Jahren auf 12 = bis 20000 fl. Conv. Dige, angeschlagen werden fann. In alterer Beit wurde bei Reuftabt auch farter Beinbau getrieben. Unter Johann von Dern ft ein gablte man 17 Weingarten, meiftens auf ber Unbobe von Rlopotow. In ben legten Jahren hat Berr Unton Sartmann, Burger und Leinwandhandler in Neuftabt, unter ber fublichen Stadt= mauer, rechts vom Gebirgsthor, an einer Stelle, wo fonft nur ober Felfen war, mit großen Roften einen Beinberg angelegt, ber bereits mehre taufend Stocke gablt und 1834 über 8 Gimer lieferte. Die Un= lage ift noch in ber Ermeiterung begriffen.

Da von ben fieben obrigfeillichen Maierh ofen Boena, Bofitschet, Miefteb, Wobora, Studinet, Clatina und Neuhof, Die erften

<sup>\*)</sup> S. Monatschrift ber Gesellschaft bes vaters. Museums in Böhmen, 1829, April, S. 356 u. ff. Reuftabt ob ber Mettau. Topogr. histor. Beschreibung von B. E. Gautsch.

6 zeitlich verpachtet sind, ber lette aber emphyteutisit ift: so kann nur bei ben Pachtern und Unterthanen ein landwirthschaftlicher Biehstand nachgewiesen werden. Dieser bestand am 30. April 1833 in 602 Pferzben (488 Alte, 114 Fohlen) und 2347 Stück Rindvich (16 Buchtstere, 23 junge Stiere, 1695 Rübe, 490 Kalbinnen, 87 Bugochsen und 36 junge Ochsen). Gestägelzucht wird nur für ben Sausbedarf getrieben. (Der Biehstand ber Neuflädter Bürger folgt weiter unten.)

Die meistens zerstreuten Watbungen sind in 4 Reviere, das Luschtineger, Gestreber, Wosischefer und Statiner eingetheilt und enthalzten Eichen, Uhorn, Noth = und Weißbuchen, Erlen, Birken, Kiefern, Tannen und Kichten. Der jährliche Ertrag der obrett. Wätder besteht in 411½ Kl. harten und 1025 Kl. weichen Holzes. Nach Bestreitung des eignen Bedarfs bleiben 200 bis 300 Kl. Brennholz zum Verzfauf an Einheimische und Fremde übrig. Das im Höllenwalde gesichtagne Holz wird auf der Mettau nach Neustadt gestößt.

Der Withftand steht im richtigen Berhältniß zum Areale ber Ht. Außer Rebhühnern, Sasen und einigen Reben hat man auch treffliche Fasanen, welche in ber Fasanerie Dolfto gehegt werden. Die ehemalige Fasanerie Luschtinet bei Dolfto ist 1828 aufgehoben

worden.

Der Ertrag ber Fifch erei ift unbebeutend.

Mit Gewerben und handel waren am 1. Jäner 1834 auf der ganzen Hft. (mit Ausnahme ber Schutsstadt Neustadt, f. weiter unten), 27 zünftige Meister mit 23 Gesellen und 13 Lehrlingen, nebst 38 ans dern Gewerbtreibenden mit 30 Hilfsarbeitern, zusammen 131 Personen beschäftigt. Darunter befanden sich folgende Meister und Gewerbsbessugte: 3 Bäcker, 8 Bierschänker, 1 Bräuer, 1 Branntweinbrenner, 1- Faßbinder, 1 Fischhändler, 5 Garnhändler, 10 Getraidhändler, 1 Glaser, 3 Gräupler, 1 Haustrer, 2 Krämer, 8 Müller, 1 Salzhändsler, 9 Schmiedte, 1 Schneider, 2 Schuhmacher, 1 Tischler, 3 Viehshändler und 1 Wagner.

Sanitats = Per fon en find 1 Bunbargt (in Reuftabt) und 5 Bebammen (in Reuftabt 2, die übrigen in Domfow, Jeffenig und

Wengelsberg).

Das herrschaftliche Ur men = Institut befaß am Schluß bes 3. 1833 an Rapitalien 180 fl. C. M. und an Kassa = Baarschaft

79 fl. 20 fr. C. M.

In ber Landvorstadt von Neustadt besteht ein vom ehemaligen Befiger ber Hft., Jakob Grafen von Lestie, im J. 1692 gestiftetes und im J. 1696 eröffnetes Kloster und Krankenhaus ber Bar meherzig en Brüder, welche laut Stiftungsbrief von der Obrigkeit jährlich 50 Kas Bief und 50 Klaster weiches Holz empfangen. Das ursprüngliche Stiftungskapital von 1600 fl. ist gegenwärtig durch fromme Wohlthater und gute Berwaltung auf 28100 fl. W. W. an-

gewachsen. Außerbem ist bem Rloster gestattet, im Bibschower, Königgräßer und Chrubimer Kreise Sammlungen machen zu lassen. Die Bahl ber Krankenbetten war ursprünglich 10, ist aber gegenwärtig auf 16 gestiegen. Dem Stiftungsbriefe gemäß sollten nur Kranke ber Stadt und Hr. Neustadt aufgenommen werden. Da aber das Kloster auch aus den oben erwähnten Kreisen Unterstützung erhält, so sinden auch Kranke ber umliegenden Dominien Aufnahme. Sen so erhalten alle entweder in der Stadt oder auf der Hft, während ihrer Durchreise erkrankte arme Handwerksgesellen oder sonstige Fremde männtichen Geschlechts, ohne Unterschied des religiösen Glaubens der Ordensregel gemäß, nöthige Hilfe und Pflege. Die Bahl der jährlich aufgenommenen Kranken beträgt im Durchschnitt 400.

Die Berbindung der Sft. mit ben umliegenben Dominien wird ftellenweise durch Chaussen, meistens aber durch Land we ge bewertz stelligt, die sich in gutem Stande befinden. Durch Reuftadt führt eine von Nachod kommende, zum Theil aus Chausse bestehende Strafe sudwarts über Dobruschka ze. nach Mahren, eine zweite über Stawietin

nach Königgras. Die nachfte Poft ift in Nachob.

Die Drefchaften bes Dominlums find : 1. Reuftabt (an ber Mettau, Wowe Mefto nat Merngi, Neostadium, Nova Civitas), 19 Postmeilen von Prag, 11/2 Postmeilen von Rachod und 51/2 St. no. von Roniggrat, am Fuße bes Gattler-Gebirges und am rechten Ufer ber Mettau, auf einem vorfpringenben, halbinfelar= tigen, fteilen Felfen, nach Beften und Gubweften weithin fichtbar, ift eine Schufftabt, welche aus ber eigentlichen Stabt, 45 S. mit 305 E., ber fand = ober Rreisvorftabt, 113 D. mit 709 E., und ber Ge-birgsvorftabt, 117 D. mit 648 E., gufammen 275 B. mit 1662 E., beftebt. Die mit Mauern und Thurmen umgebne Stadt felbft, welche ein Biered bilbet, liegt nebft ber landvorftabt, von welcher fie burch einen Wallgraben getrennt wird, auf ber Gobe bes Felfens, die Gebirgsvorstadt am füdlichen und öftlichen Abhange. Un die Landvorstadt schließt sich die aus 11 D. bestehende Einschicht Dupa ffa an, welche aber zu Krein conscribirt ist. Ein Theil der Gebirgsvorstadt hieß in älterer Zeit Klopostow und war ein schon vor der Gründung der Stadt bestehender Ort. Bon ber eigentlichen Stabt, welche bloß vier Sauferreiben um ben Ring bilbet, geboren 3 S. (bas Schloß mit bem Amtbaufe, bie Dechantei und bas Braub.), von ber Canbvorftabt 7 5. (worunter bas Rlofter ber Barmber= gigen Bruber) und von ber Gebirgevorftadt 5 S. (bas Branntweinhaus, bie Bafferteitung, bie Altmuble, bie Reumuble und bie bolgwarteremohenung) unmittelbar gur herrichaft Reuftabt. Alles Uebrige, nebft ben ber Stadtgemeinbe gehörigen Dorfern Eip din und Brable, ftebt unter ber Gerichtsbarfeit bes ftabtifden Dagiftrats, welcher aus 1 Bürgermeifter und 1 geprüften Rathe befteht. Bon 1784 bis 1832 beftand auch in Neuftabt, auf ber Landvorstadt, ein f. f. Bollgefälten = 3n= fpectorat, an beffen Stelle späterbin bie t. t. Cameral = Bezirts = Berwaltung für ben Königgräger un b Bibfchower Rreis getreten war, welche aber gegenwärtig, feit bem 1. Sept. 1835, nach ber Rreisstadt Königgräß fibertragen worben ift. (S. Königgräß.) In das Innere ber Stadt führen zwei alterthümliche Thore, das Landthor, an der nördlichen, und das Gebirgsthor, an der füblichen Ede. Die vorzüglichten

Gebaube find : a) bas herrichaftliche Colog, ein großes Bebaube, an ber westlichen Geite bes Ringes, mit einem vieredigen hofraume und einem mertwurbigen, ziemlich boben runben Thurme ; es ift in feiner ges genwärtigen Geftalt vom Grafen Balter von Leslie um bie Mitte bes XVII. Jahrh. burch ben italianischen Baumeifter Fortunato Duretti aufgeführt, liegt auf bemfelben boben und fteilen Felfen, wie bie Stabt, und wird vom Ringe burch einen tiefen Graben getrennt, über welchen eine auf gewolbten Pfeilern rubenbe fteinerne Brude von 3 Bogen führt. 3m Schioffe und in bem baran ftogenben Umthaufe befinden fich bie Range leien bes herrschaftlichen Dberamtes und bie Wohnungen ber Wirthschaftsbeamten. Mit bem Umthause hangt auch bas im 3. 1818 ganz umgebaute obrigeeitliche Braubaus gufammen, worin im vollen Gus auf 24 gaß gebraut merben fann; h) bas f. f. Cameral= Gebaube in ber Bandvorftabt, worin fich bis jum 1. Gept. 1835 bie E. t. Cameral= Bezirkeverwaltung befand; es war bis jum 3. 1823 ein noch unvollenbetes Privatgebaube bes Johann Gblen von Klinpely, murbe aber bas mals vom allerhöchften Merarium fur 5000 fl. G. M. angetauft und aus= gebaut, fo baß es 1826 vom Inspectorat bezogen werben tonnte \*); e) bas ft abtif de Rathhaus, am Ringe, icon im XVI. Jabrb., balb nach ber Grindung ber Stadt, errichtet. Rabe bei bemfelben, auf bem Ringe, fieht ber große steinerne Baffer behälter, welchen bie Stadtgemeinde im 3. 1663 erbaut hat. Das Baffer wird ber Stadt und bem Schlosse burch bie vom Grafen Jakob von Lestie im J. 1688 in der Gebirgsvorstadt erbaute Bafferleitung aus ter Mettau zugeführt. Außerdem enthält ber Ring einen schon bei der Grundung ber Stadt in den Felsen gehaunen Brun= n en (ber Ctabtbrunnen genannt) von 26 Rlafter Tiefe. Mis Bierben bes Ringplages find bie fteinernen Bitbfauten ber beil. Jungfrau Daria und ber beil. Dreifaltigeeit ju erwähnen. Die erftere murbe im 3. 1696 von ber Gemeinde in Folge eines Belübbes errichtet, aus Dant: barteit bafur, bag bie Stabt in ben Jahren 1679 und 1680 von ber Deft verfcont geblieben, die bamale febr ftart in Bobmen wuthete. Die Dreifaltigteitsfäule errichtete bie Burgerichaft im 3. 1767; d) bie Des dantei=Rirde gur beil. Dreifaltigeeit, in ber öftlichen Gde bes Ringplages; fie ift gleichzeitig mit ber Stadt von Johann von Racow gegrundet worden, war aber ber icon bamals utraquiftifchen Pfarrfirche in Rrein untergeordnet, bis jum 3. 1567, wo die Pfarrei nach Reuftadt über= tragen und bie Rreiner Rirche als Filiale bavon abhangig gemacht murbe. 3m 3. 1541 ließ Johann von Pernftein für bie Rirche eine 12 Gents ner ichmere Glode gießen und 1543 einen ginnernen Zaufbrunnen anichaffen, welche Geichenke noch vorhanden find. Mit dem 3. 1623 erbielt die Reu-ftabter Kirche wieder katholische Seelforger und im 3. 1625 murbe fie zu einer Dekanal = Kirche erhoben. Die Seelforge versieht ein Dechant mit einem funbirten Raplan. Das Patronat befist die berrichaftliche Obrigfeit. 3m 3. 1821 murbe bie Rirche, burch eifrige Bemuhung bes bamaligen Dechant Frang Rauba, mit Unterftugung bes herrichaftsbefigers und vieler frommen Bohlthater, fowohl von innen als von außen anfehnlich erneuert und verfconert. Die Rirche enthalt bie Grabmabler ber ebematigen Befiger ber oft., Johann und Rudolph von Stubenberg. Gin= gepfarrt find, außer Neuftadt und feinen Borftabten, die hiefigen Ortsichaften Krein, Dotsto, Nahoran, thota, Daubrawit, Domstow, Schertich, Promodom, Schonow, Bengeleberg, Brchos win und Spie, nebft bem gur oft. Rachob gehörigen Dorfe Pribiflau;

<sup>\*)</sup> Sautid, in ber oben angeführten Donatsichrift 2c. Juni, G. 544.

e) bie Dechantei; f) bie im 3. 1825 erweiterte Stabtichule, and 2 Rlaffen mit 2 Lebrern bestebend, unter bem Patronate bes Magiftrats; fie wird von ben Rindern der Stadt, ber Borftabte und bes Dorfes Spie befucht; g) die Begrabniftirche ju Allerheiligen am außerften Ende ber ganboorftabt, mit bem Gottesader; fie ift im 3. 1560 erbaut worben ; nabe babei ift ein im 3. 1750 errichtetes, mit einem Thurme perfebenes icones Beinhaus ; h) die ebemalige Rirche ju Gt. Salvator, in ber Landvorftabt, nachft bem Stadtthore, im 3. 1729 von Jafob Ernft Grafen von Bestie erbaut. Gie murbe 1787 aufgehoben, öffents lich veraußert und von einem Burger erftanben, ber fie gu einer Leinwands Mangel und einem Beuboben umgeftaltete ; i) bie febr fcone Rapelle gum heil Johann von Repomut, in ber Bebirgevorftabt, auf bem ebes maligen Begrabnifplage ber Ditarbiten, baber fie auch ben Ramen Dicars bin a führt. Gie murbe 1736 burd ben biefigen Dechanten 3. G. 2Benglit gestiftet, 1787 von R. Jo fep h II. aufgehoben und von ber Dbrigteit ge-tauft, welche nach einigen Sabren wieder bie Bewilligung gur Abhaltung bes Gottesbienftes barin bewirkte; k) bas schone, ein regelmäßiges Biered bilbenbe Alofter ber Barmberzigen Brüber, am nörblichen Ende ber Landvorstadt, nebst ber damit verbundenen ebenfalls sehr geschmacvollen Kirche zu Maria Geburt, an beren Stelle früher eine schon 1531 errichtete katholische Kapelle zur heil. Maria Magbalen a ftant, die 1718 dem Convent übertaffen wurde. Das Klofter wurde, wie fcon oben gemeldet, bereits 1692 durch Jakob Grafen von Ecstie geftiftet und 1696 mit 6 Religiofen eröffnet, ju meldem Behuf bie Stadt ibr altes, im 3. 1540 gegrundetes und von 3 obann von Pernftein bos tirtes Bürgerspital ber Dbrigfeit abtrat. In feiner jegigen Weftalt beftebt bas Rlofter feit 1743, Die Rirche aber feit 1767. Muf bem bagu geborigen Gottesacter werben nur bie Rloftergeiftlichen und bie im Spitale Berftorbs nen begraben. Das Perfonale ber Barmbergigen Bruber beftebt gegenwars tig aus einem bas Bange leitenben und ordinirenden Prior, einem Convents: Priefter, 2 Apothetern, 2 Rrantenwartern (Chirurgen) und 5 andern Re= ligiofen (f. bas Beitere oben); 1) bas im 3. 1823 von ber Schugengefell= fchaft erbaute Schiegbaus, auf einer Biefe, nachft ber Gebirgsvorftabt, am rechten Ufer ber Mettau; m) bie im 3. 1788 errichteten Gebaube ber bem Bater bes oben ermabnten frn. hartmann gehörig gemefenen, jest aber aufgebobenen großen Lein manbbl eiche, an der Mettau, unweit vom Schiefhause. Gegenüber am linten Ufer bes Fluffes, liegt das 1/2 St. von ber Stadt entfernte zum Dorfe Blafcheom confcribirte Bad Refet mit einer Rapelle (f. unten Blafchtom, Rr. 23), und in ber Rachbarfchaft beffetben, auf einer Felfenhöhe, erblicht man die geringen Ueberrefte ber ehemaligen Burg Benrow ober Begrow, welche 1414 bem bonet von Duba geborte und mabricheinlich im Suffitentriege gerftort murbe, ba fie ichon 1501 eine ,,alte und obe Befte" genannt wird; 1/2 St. hinter biefen Ruinen befindet fich bas f. g. Merta : Loch (Mertowa Dira), ein ebemaliges, jest vericuttetes Silberbergmert, welches vermuthlich von ben Berren von Duba im XIV. Jahrh. angelegt, aber ichon im 30jahrigen Rriege auf= gegeben murbe. In ben 3. 1783 bis 1785 murben neuerdinge Arbeiten bas felbit vergenommen, aber als erfolglos wieder eingestellt. Die Ginwohner ber Stadt leben von gandwirthichaft, Gewerben und einigem Sandel. Der Felbbau ift bei bem burchgangig fruchtbaren Boben febr ergiebig ; ben meiften Rugen aber gemahrt bie Dbftkultur, welche bier feit uralter Beit mit bem beften Erfolge getrieben wirb. Die gange Umgebung ift mit ben ichon-ften Unlagen verebelter Obfibaume bebectt, worunter fich besonbers Rirs fchen und Beichfeln auszeichnen, beren Ertrag in guten Jahren auf

12 = bis 20000 fl. C. Dt. fleigt. Die Uderbau treibenben Burger befagen om 30. Upril 1833 : 28 Pferde (MIte) und 293 Stud Rinbvieh (231 Rube, 24 Ratbinnen, 34 Maftodfen, 2 Bugodfen und 2 junge Doff.). Die ftabtis fchen Balbungen betragen 307 Joch 1301 [ Rl. und liefern jahrlich an 120 Rt. Zannen =, Fichten = und Erlenholy. Der gegen bas Enbe bes voris gen Bahrb. febr blubenb geworbene Leinmanbbanbel, burch welchen mehre hiefige Burger fich ein anfehnliches Bermögen erwarben, ift in neuerer Beit wieder gefunten ; nur bie Saufer Sartmann und Dad betrieben ihn 1829 noch mit Lebhaftigfeit und bezogen bie Deffen von Bien und Gis nigaglia. Die Branntmein = Brennerei ift ebenfalls ein nicht unbeträchtlicher Rahrungezweig. Karl Cajetan Graf von Leslie follog am 22. Juni 1754 mit ber Burgerichaft einen Bertrag, in Folge beffen allen Burgern gestattet murbe, in ihren Gaufern Branntmein gu brennen, ju vertaufen und einzuführen, mogegen fich biefe verpflichteten, von jedem gaß in ber Stadt ausgeschenkten Bieres 14 fr. an bie Obrigfeit zu entrich= ten \*). Um 1. Janer 1834 moren in ber Stabt und auf bem berfelben ge= borigen Dorfe Lipchin 85 gunftige Meifter, 93 Gefellen und 25 Lehrlinge, nebft 34 andern Gemerbebefugten mit Inbuftrial : Gemerben und banbel beichäftigt. Darunter befanden fich folgenbe Deifter und Ges werbeberren: 5 Bader, 5 Branntweinbrenner, 1 Buchbinber, 1 Buchlens macher, 4 Drecheler, 2 Fagbinder, 10 Fleischhauer, 4 Gaftwirthe und Bier: ichanter (bas befte Gintebrhaus ift am Ringe bei Grn. Rauba), 1 Glafer, 1 Goloftaffirer, 8 Graupler, 1 Sutmacher, 1 Ruridmeter, 1 Rebzeiter, 2 Leinweber, 6 Lobgarber, 2 Maurermeifter (60 Gefellen), 1 Rauchfangkehrer, 1 Riemer, 1 Gattler, 2 Schloffer, 4 Schmiedte, 6 Schneis ber, 7 Schubmacher, 3 Schwarzfarber, 3 Geifenfieber, 1 Seiler, 5 Tifchler, 1 Topfer, 3 Tudmacher, 1 Tuchicheerer, 1 Uhrmacher, 2 Wagner, 1 Ba= fenmeifter, 1 Beiggarber und 2 Bimmermeifter (12 Gefellen). Dit bem Sandel insbesondere beschäftigten fich 5 Befiger von gemischten Baaren: handlungen, 6 Garn = und Flachshandler, 3 Kramer und haufirer und 3 Leinwanbhandler, worunter 2 Martte begiebenbe. Die Stadt hat Privis legien auf 4 Jahrmartte (an Georgi und Rreugerhöhung, ichon vom Grunder der Stadt, Johann von Racom, bann an Ugnes und Johann und Paul, von R. Maximilian II., 1567), welche von beiläufig 175 einbeimi= fchen und inlandischen Berfaufern mit Tuch, Schnittmaaren, Glass, Gifens, Galanteries, Espfers, Beber = und anbern Artifeln bezogen merben. Mußers bem find jeden Samftag Bochenmartte auf Getraide, Debl, Grangeug, Bolg, Bretter (von ben Dominien Reuftabt, Dpotiona und Rachob) unb einheimische Gewerbs : Artitel. Sanitate - Perfonen find 1 Bunds argt, 1 Apotheter und 2 Gebammen. Das ftabtifche Armen = In ftit ut, für meldes fich besonders ber gegenwärtige Dechant fr. Fr. Go boll lebs haft intereffirt, befaß am Schluß bes 3. 1833 an Capitalien 288 fl. C. DR., 645 fl. B. B. und an Baorichaft 123 fl. 323/, fr. C. M. und 222 fl. 27 fr. B. B. Aus ben burch Subscriptionen, Ertrag ber Reujahrefarten 2c. gesteigerten Einkunften wurden 48 Urme mit 379 fl. 21 fr. C. M. unterftust - Daß Reuftabt im 3. 1501 von Johann von Racow, herrn auf Cerneis, gegrunder worben, haben wir bereits oben gemelbet. Er übertrug, um Ginwohner berbeizugieben, burch Bertrag, alle Borrechte bes benachbarten Ortes Rrein auf bie neue Stabt, ertheilte ihr außerbem noch anbere Privilegien, und bewirkte ihr von R. Bladiflam II. ein eignes Bappen. Edon in ben erften Jahren nahm bie Bevolkerung fo ju, baß beibe Borftabte angelegt werben fonnten. Unter feinem Rachfolger 3 ohann von Pernftein murbe 1540 bas Burgerfpital geftiftet. Bon ber Familie

<sup>\*)</sup> Bautich, a. a. D., G. 360.

von Stuben berg erhielt bie Stabt ebenfalls mancherlei Gnabenbezeigungen, namentlich fchentte ihr Rubolph von Stubenberg im 3. 1613 bie brei Rirchen gur beil. Dreifaltigfeit, jur beil. Magbalena und jum beil. Salvator ale Gigenthum. Unter Albrecht von Balbftein batte Reuftabt ein minder gludliches Loos. Er entzog ben Burgern, Die er als Mufrührer betrachtete, bas Brauhaus, bas Wirthehaus in Arcin, fo wie bie Jagb, und ließ fich nur burch vieles Bitten gur Beftatigung ber übrigen Privilegien bewegen. Much feine Rachfolgerinn, Die Grafinn Maria Dag: balena Trefa von Lippa, machte fich burch ihre Strenge febr verbast. In Folge berfelben und bes von R. Ferbinand II. erlaffenen Religioneedikts manderte der größte Theil der protestantischen Ginwohner nach Schlesien und Sachsen aus, wodurch die Stadt sehr entvölkert wurde. Bei dem Bauernaufstande auf der herrschaft Opotschno wurden die Borftadte von Reuftadt angezündet, und am 9. Marg 1628 bie Stabt felbft nach zweitägiger Belagerung erobert und geplunbert. Drei Sabre fpater tamen bie Sachfen und fuchten Deuftabt mit fcmeren Brandichabungen und Plunberungen beim. Erft in ber Perion bes Grafen Bals ter von Lestie erhielt bie Stadt mieber einen milben Schusheren. Er bestätigte bie altern Privilegien, mit Musnahme ber Braugerechtigfeit, welche ihr nicht juruckgegeben murbe. Rur vor ben Drangfalen bes Rrieges tonnte er fie nicht bewahren. 3m 3. 1638 murbe bie Gtadt von ben Sch meben, unter bem Gen. Banner, beschoffen. Die Rirche, bas Schlof und bie Dechantei nebft ben meiften Burgerhaufern gingen in Rauch auf, und als fie fich ergeben mußte, war allgemeine Plunderung ihr Boos. Die ber Stadt gehörigen Dorfer Brable und 3biar wurden ebenfalls gerftort, und die nach der frubern Musmanderung noch übrigen Bewohner berfelben fiedelten fich fpater in Rlopotow an, woburch bie Gebirgsvorftadt vergrößert wurde. Eine neue Belagerung burch bie Schweben erfolgte 1646, boch wurde bie Stadt burch ben Fürften Piccolomini entlegt und hatte bloß bie Ginafderung mehrer Saufer, vorzüglich an ber Rirchenfeite, ju betlagen. Rach bem Frieden 1648, tonnte man an bie Musbefferung ber Stadtmauern benten, welche, wie bie Johrgabt am Canbthore bezeugt, 1653 gu Ctanbe tam. Bum ewigen Undenten fieht man noch mehre fchwedische Ranonentus geln an bemfelben eingemauert. Unter Jatob Grafen von Bestie hatte bie Ctabt Gelegenheit, fich allmählich wieber ju erholen. Befonbers gunftig mar ber gunehmenben Bevolkerung von jeber bie gefunde Lage ber Stadt, welche fie vor verheerenden Geuchen bemahrte. Gelbit bie in ben 3. 1679 und 1680 faft gang Bohmen beimfuchenbe Peft verichonte Reuftadt, und ber Magiftrat verorbnete baber, bag für alle tunftige Beiten bie Schuls jugend jährlich nach Beendigung ber Bitttage bis Ramen Maria in ber Stadtfirche Die Lauretanische Litanei abfingen folle. Gine am 28. Mai 1699 ausgebrochene Feuersbrunft afcherte gwar bas Rathhaus, bas Stabtgefang: niß sammt bem Thurme Bagworfa, alle Baufer an ber Schloffeite, bas obrigfeitl. Brauhaus und ben Schüttboben ein; aber, vom bamaligen Schueberen, Jatob Ernft Grafen von Bestie, unterftust, tonnte balb Alles wieder aufgebaut merben. Das Feft bes beil. Florian wird feit bies fer Beit durch einen öffentlichen Bittgang und ein Sochamt gefeiert. Gin fpaterer Brand, am 16. Nov. 1724, legte alle Baufer vom Landthore bis gur Dechantei = Rirche, nebft bem Rathhausthurm in Miche. Die nach R. Rarle VI. Tobe mit Preugen ausbrechenden Rriege führten, wie fur bie= fen gangen nordöftlichen Theil von Bobmen, fo auch fur Reuftabt manches Ungemach berbei. Um 30. Detober 1741 murbe es von 4 Compagnien feindlicher Infanterie befest, welche 6043 fl. 40 fr. an Branbichagung er= preften und noch andern großen Unfug verübten. Mehnliches widerfuhr ber Stadt am 16. Mai 1742. Im zweiten Schlefischen Rriege mar bie unglick: liche Stadt neuerbings ber Bantapfel ber ftreitenben Dachte, welche fich biefelbe mechfelmeife entriffen. Rach ber Eroberung von Seiten ber Preugen, am 26. Novemb. 1744, hatte mander Burger 2= bis 300 Mann Ginquar= tierung und die Stadt mußte 18000 Brodportionen liefern. 216 endlich am 27. Dezember 1745 ber Dresbner Friebe ju Stande fam, faben fich bie Burger genothigt, nicht nur die faft gang niedergebrannten Borftabte wieder aufzubauen, fondern hatten auch noch lange nachher mit Mangel und Theurung gu tampfen. Unhaltenber Friebe murbe fie in ben tand gefest haben, fich wieber aufzuhelfen ; aber ber 1756 ausbrechenbe fie be n ja h rige Rrieg um= gog ben Borigont neuerbings mit brobenben Gemitterwolfen, bie fich nur gu bald mit furchtbaren Bligen über ber unglucklichen Stadt entlabeten. Gie mußte fich, von aller Befagung entblößt, noch in bemfelben Jahre, am 23. Ceptember, an einen preußischen Dajor ergeben und 3000 fl. Branbichagung entrichten. Bon biefer Beit an blieb fie in feinblichen Banben, bis nach ber Schlacht von Leuthen, am 5. Dezember 1757, wo bie Befagung auf 7 Re= gimenter anmuchs. Musbrechende Geuchen (die icon 1745 über 150 Den= ichen weggerafft hatten) tobteten bis Ende Dai 1758 an 140 Perfonen. Erft am 31. Juli erhielt Reuftabt wieber öfterreichifche Befagung, melde von nun an bis jum huberteburger Frieden 1763 bie Stadt behauptete. Um ihre Schulden abgutragen, mußte fie neuerbings mehre Gemeindgrunde vers taufen, und, ale ob es an ben Berluften burch ben Rrieg noch nicht genug gemefen mare, verurfachte ein furchtbarer Sturm am 1. Mars 1764 in ben Stadtwalbungen einen Schaben von mehr als 1000 Stammen und bes fcabigte auch viele Gebaube ber Stadt. Bie fehr die Ginmohner bei ber großen Theurung 1771 und 1772 gelitten baben mogen, lagt fich aus ber Schilberung abnehmen, die wir im III. Bande biefes Berts (Bibich. Rr.), bei ber Geschichte ber Stadt Borit von biefer Landplage geliefert haben. Inbeffen blieben fie gludlichermeife von ber barauf eintretenben Spibemie verschont, mas abermals als ein Beweis von bem gefunden Rlima biefer Wegend betrachtet werben muß, ba bie früher ermahnten Geuchen bloß Spitalfieber maren, bie fich von bem erfrankten Militar ben Ginwohnern mittheilten. Bon furger Dauer war bie Befegung Reuftadts burch preus fifche Truppen im baierifden Erbfolgefriege 1778 und 1779; auch erfolgte feine Plunberung. 3mar verlangte ber feinbliche General Bunfc eine Summe von 15000 Rthlen. und nabm, als biefe nicht aufgebracht werben fonnten, mehre Beißel mit fich nach Schlefien ; boch murben biefe, nach bem am 13. Mai 1779 gu Teichen geichloffenen Frieben wieber freigegeben. Seit biefer Beit erfreute fich bie Stadt eines ungestörten Friebens und mas ihre Jahrbucher etwa noch von Unglücksfällen gu berichten wiffen, beschränkt fich auf die theuern Jahre 1805, 1811, 1816 und 1817, ober auf die Berbees rungen an ben Dbftbaumen burd Raupen und Frofte in ben Jahren 1814, 1815, 1816, 1817 und 1826. Erfreuliche Begebenheiten maren fur bie Stabt ber Befuch Raifer Jofeph 6 II. im 3. 1782 und bes ruffifden Raifers MIexanber, am 16. Juni 1813. — Der Stabtgemeinbe gehören bie Dor= fer : a) Bipdin , 1/2 St. no. von Reuftabt, 45 5. mit 228 G., nach Sla= wonow (hichft. Dpotidna) eingpf. ; es murbe ber Stabt ichon 1527 von Johann v. Racow gefdenet und hat 1 Muble. 1) Brable, ber Reft bes obenermahnten, im 30jabrigen Kriege gerftorten Dorfes, nur noch 6 5. mit 26 E., ebenfalls nach Stamonow eingepf. Die verlaffenen Grunbe, fo wie die des eben bamale gerftorten und nicht wieber aufgebauten Dorfes Bbiar find ftabtifden Burgern emphiteutifch überlaffen.

Die ber Oft. unterthanigen Ortichaften find :

2. Rrein, 1/2 St. wnw. von Reuftabt, an beiben Ufern ber Mettau,

Mfl. von 116 h. mit 638 E., worunter 4 protest. Fam., ist nach Reuftabt eingps., und hat 1 Filialkirche unter dem Titel des heil. Geistes, 1 Schule, 1 Maierdof (Bosna genannt) nehst Schäferei, 1 Jägerhaus im ehemaligen Fasangarten Luschtines, n. vom Orte, 1 Wirthsbaus, 1 Mühle von drei Gängen und mitten im Orte auf einer Andöhe die Ruine der alten Burg Budin, in deren Innern jest 11 Chaluppen erbaut sind. Die Kirche war ehemals eine Pfarrkirche, von welcher die Neustädter Dreifaltigkeits-Kirche als Filiale abhing, die im I. 1567 die Pfarrei nach Neustadt übertragen wurde, wie wir bereits oben erwähnt haben. Ihr Atter reicht urkundich über das XIII. Jahrhundert hinaus schon 1384 heißt sie in den Errichtungsbüchern eine "alte Pfarrkirche." Die Schule ist im I. 1824 neu gebaut worden. — Krein datte ehemals mancherlei Privitegien, die von Iohann von Kacow auf Reustadt übertragen wurden. Im XIII. Jahrbundert gehörte es dem Beness von Rräin und seinem Sodne Rubin; im XIV. Jahrhundert besaßen es die herren von Dub auf Nach od, und im XV. fam es an die herren von Kacow auf Cernéis. Wo jest der Maierhof Woshna (oder Oshna) sehr od auf Ernéis. Wo jest der Maierhof Woshna (oder Oshna) sehr od um das I. 1630 ein D. dieses Namens, das im 30jährigen Kriege zerstött worden ist. — Zur Conscription von Krein gebören, unter der Besnennung Dup acka, 11 h. der Reustädter Landvorstadt.

3. Dolsto, 11/4 St. w. von Reuftabt, an ber Mettau, D. von 22 h. mit 126 G., nach Reuft abt eingpf., bat 1 Birthib. 3m XVII. Jahrhundert war hier ber Sig ber herren haffa von Dolsto.

- 4. Rahoran, 1 St. w. von Reuftabt, an ber Strafe von Reuftabt nach Josephstabt und fudwärts vom Teiche Roskosch, D. von 59 B. mit 367 C., ift nach Reu stadt eingpf. und hat 1 Schule und 1 Wirthib.; 3 Rummern dieses Dorfes bilben ben Freihof Nahoran, welchen 1637 ber in ben Abelstand erhobne Aubolph Schmadlo von Ritterstein besaß, bessen Schul Rarl Rubolph 1710 ohne mannliche Erben starb. Seitdem gehört dieser Freihof zwei Bauern.
- 5. Chota, 1 St. wnw. von Neuftabt, D. von 36 G. mit 218 C., nach Reuftabt eingpf., bat 1 Birtheb.
- 6. Daubrawig, 11/4 St. wnw. von Reuftabt, D. von 12 5. mit 78 G., von welchen 2 D. jur herrich aft Rachob gehören, nach Reus ftabt eingpf. Bis jum 3. 1420 gehörte biefes D. ben Augustinern in Jaromit.
- 7. Domfow, 11/4 St. nw. von Reuftabt, D. von 13 . mit 64 E., nach Reuftabt einapf.
- 8. S d ert f d (Sfere), 11/2 St. nw. von Reuftabt, D. von 22 S. mit 137 G., nach Reu ft abt einapf.
- 9. Prowodow, 11/4 St. nm. von Reuftabt, D. von 31.5. mit 182 E., worunter 1 protestantische Familie, ift nach Reustabt eingpf. und bat 1 Schule, ein icones Gebaube, welches im J. 1824 auf gemeinschaftliche Kosten ber Obrigkeiten von Reustabt, Nachob und Opotschan errichtet morden. Das Patronat gehört ber Reustabter Obrigkeit. Dieses D. war in alter Zeit ein Marktsteden, welchen König Prempst Ottokar I. im J. 1213 nebst andern Ortschaften ber von ihm zu Polig gestifteten Benebiktiner : Propsiei schnette.
- 10. Schonom (Sionow), 1 St. nnw. von Reuftabt, D. von 73 h. mit 425 E., von welchen 26 h. mit 151 E. jur herrschaft Nachob und 3 h. mit 16 E. jur herrschaft Dpotschna gehören. Unter ben hiefigen Einwohner sind 8 protestantische Familien. Das Ganze ift nach Reustadt eingpf. Der Nachober Antheil bilbete ehemals bas Gut Schosnow, zu welchem die Dorfer Tetig und 3blow gehörten; 1641 tam es an die Ht. Nachob. (S. diese.)

- 11. Wenzelsberg (Waclawice ober Sw. Waclaw), 11/4, St. nnm. von Neuftadt, auf einer Berglehne, bie unter bem Namen Untschower Gebirge (Undowsty Jory) bekannt ist, und über welche die Stafe nach Nachob führt, D. von 13 h. mit 86 E., worunter 1 protestantische Familie, ist nach Neuskadt eingest. und hat 1 Filialkir che unter bem Titel bes heil. Bengel, die schon 1389 wahrscheinlich als Pfarrkirche bestand und damals ansehnliche Schenkungen erhielt. Sie enthält die Gruft der Ritter Straka von Nedabilis mit 2 Leichensteinen dieser Familie von 1616 und 1625. Das D. aber ist erst 1786 auf den emphyteutisirten Kirchengrünsden angelegt worden. Früher stand bei der Kirche bloß eine Wohnung für den Tobtengräber.
- 12. Br dowin, 1/2 St. nnw. von Neuftabt, an ber Nachober Strafe und am Untidower Gebirge, D. von 90 h. mit 491 G., worunter 6 protes fantische Familien, ift nach Neuftabt eingpf. und hat 1 Schule.
- 13. Spie, 1/4 St. f. von Neuftadt, an einem kleinen Bache und an der Straße nach Dobruschka, D. von 55 h. mit 318 E., ist nach Neuftadt eingpf. Zwischen hier und Arein liegt in geringer Entfernung der Maierhof Wobora (Gbora), an der Stelle des bis 1750 hier bestandnen Thiersgartens; daber der Name.
- 14. Bohuslawis, 11/4 St. siw. von Neuftabt, an bem kleinen Bache Renha, weittäuftiges D. von 185 h. mit 1283 E., worunter 44 protestantische Familien, hat 1 kokalie = Kirche, 1 Schule, beide unter obrett. Patronate, 1 protestantische & Bethaus (Augsburg. Confession), 1 Wirthsb. und 1 Mühle ("Wopakisst"). Die Kirche, unter dem Titel des heil. Nikolaus B., hatte schon 1384 einen eignen Pfarrer, wurde dis 1605 von akatholischen Seelsorgern verwaltet, kam 1625 als Fisliale zum Sprengel der Reustädter Dekanal-Kirche und erhielt erst 1745 wies der einen eignen Cokal-Kaptan. Im I. 1888 wurde sie erneuert. Die 3 Glocken haben die Jahrszablen 1581, 1547 und 1616. Eingepfarrt sind, aus Ger Bobussawis, die hiesigen Dörfer Tid erntich is und Wrschow ka. Die Schulzwis, die hiesigen Dörfer Tid erntschie und Wrschow ka. Die Schulzwis, die hiesigen Vörfer Tid erntschie und Wrschow ka.
- 15. Ticherntichis (Cerncice), 1 St. wsw. von Neustabt, D. von 77 h. mit 480 E., worunter 2 protestantische Familien, ist nach Bohustawis eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Jakob, 1 Schute, 1 Mitheb, 1 Maierhof ("Wosicek") nehft 1 Mühle, 1/4 St. w., an der Mettau, und 1 Mühle ("Podhura"), 1/4 St. nö., ebenfalls an ber Mettau. Die Kirche war 1384 eine Pfarrkirche. In den Jahren 1580, 1600 und 1725 wurde sie überbaut. Die Gloden haben die Jahrzahlen 1577, 1516 und 1620. hinter der Kirche sieht man noch die alten Grundmauern, den Brunsnen und den Wallgraden der ehemaligen Burg der herren Kacow von Cerncick. Im I. 1656 scheint sie noch bewohnt gewesen zu senn. Bur Sanscription dieses D. gehört auch die benachbarte Einschicht na Somoly, 6 Chatuppen mit 37 C.

16. Brich o w fa (Wrffowea), 3/4 St. fw. von Reuftabt, am Bache Renha, D. von 40 B. mit 222 E., worunter 1 protest. Familie, nach Boshuftawig (resp. Ticherntichia) eingef.

17. Stawietin, 11/2 St. wsw. von Reuftabt, am Bache Renha, unweit von bessen Mündung in die Mettau, D. von 74 D. mit 456 C., von welchen 30 D. mit 184 E. zur herrschaft Opotschina, und 3 D. mit 18 E. zur herrschaft Senftenberg gehören, ist nach Meritsch (hft. Opotschna) eingpf. und hat hiesigerseite 1 Wirtheb. Der öftliche Theit des Dorfes heißt Plohow.

14

18. Jeffenie (Befenice), 13/4 St. w. von Reuftabt, D. von 119 S. mit 731 C., von welchen 21 S. mit 129 C. zur herrichaft Dpotich na gehören, hat beim Dpotichner Untheile 1 Pfarrfirde zu Maria himmelfahrt, nebft 1 Schule, und beim hiefigen Untheile 1 Wirtbeb.

19. Mieftes (Meftec), 11/2 St. w. von Reuftabt, D. von 28 f. mit 160 E., nach Zeifenis eingpf., hat 1 Maierhof und 1 Birtheb.

20. Pob wefelig (auch Befelig), unweit vom rechten Mettauufer, an bem bier einmunbenden Bache Lauberna, D. von 39 h. mit 237 E., von welchen 9 h. mit 55 E. jur herrich aft Dpotich na gehören, nach Jefenig eingpf. In ber Rabe find bie Grundmauern einer alten Burg zu feben, beren Geschichte übrigens unbekannt ift.

21. Reuhof, 2 St. w. von Reuftabt, D. von 26 f. mit 156 E., nach Seffenig eingpf., bat 1/4 St. 6. 1 emph. Maierhof (,, Jatobihof").

22. Geftreb n, 3/4 St. nnö. von Neuftabt, D. von 31 h. mit 182 C., nach Sta won io w (oft. Opotichna) eingpf.; bieber find auch ber 1/4 St. f. gelegne Maierhof Stubinet und bie Muble Petto, 1/4 St. n. im bols lenwalde, conscribirt.

- 23. Blasch fow (Blaffow), 1/2 St. ö. von Neuftabt, D. von 14 f. mit 81 G., nach Glamoniom eingpf. Es foll, einer unverburgten Sage gufolge, im 3. 1553 einem gewiffen Johann Roltacta und beffen Cohne Johann gehört haben. (S. Sft. Dpotichna, Dr. 46 bei Glamoniow). Bur Confcription biefes Dorfes gehort bas 1/4 St. m., auf einer malbigen Unbobe, 1/2 St. von ber Reuftabter Gebirgevorftabt liegende Bad Refet (Reget) mit I Rapelle gur beil. Barbara. Der Erbauer der Legtern war Mathias Goget, Birthichaftshauptmann zu Reuftadt, 1736, welcher 1744 auch 5000 fl. für einen Raplan legirte, ber wochentlich 4 Deffen bier ju lefen hat. Das Bab befteht ichon feit langerer Beit und mar ehemals ftarter befucht als jest. Das Gebaube hat eine bobe Lage und gemahrt burch bie Deffnung bes Thales eine angenehme Musficht nach Weften auf Die Stadt. Im Erbgefchof find 6 bis 8 gut eingerichtete, reinliche und lichte Babgimmer gu 8 und 12 fr. 28. 28.; ber erfte Stock entbalt Bohngimmer und einen Saal. hinter bem Gebaube ift ein fleiner Garten. Die Quelle bat mineras lifde Bestandtheile, ift aber nicht wiffenschaftlich untersucht; man ruhmt fie als Beilmittel gegen Gicht, Musichlage zc. Das Gange ift obrett. Eigenthum, aber gegenwartig fur 80 fl. C. DR. an ben Gaftwirth Rauba aus Reuftadt verpachtet, welcher bas Gartden und zwei aus ber Stadt jum Babe führende Bege, einen burch bas anmuthige That und ben Bath, ben anbern rechts über bie Anhöhe bergeftellt bat. Gegenwartig ift bas Bab größtentheils nur von gemeinen Beuten befucht, tonnte fich aber bei ber romantifchen Lage, wenn etwas bafür gethan murbe, bedeutend beben.
- 24. Baframp, 3/4 St. fo. von Reuftabt, D. von 14 .6. mit 80 G., nach Slamoniom eingpf.
- 25. Chti fto m, 1 St. fc. von Neufadt, D. von 23 S. mit 155 C., nach Dobrufchta (Oft. Opotichna) eingpf.
- 26. Spitta, 13/4 St. nw. von Neuftabt, D. von 24 D. mit 153 E., nach Skalis (Oft. Nachob) eingpf.
- 27. Clatina, 41/4 St. fiv. von Reuftabt, 1 St. no. von Koniggras, an ber Strafe nach Rachod, D. von 76 g. mit 496 G., ift nach Pauch om (Oft. Koniggras) eingpf. und hat 1 Schule, 1 Maierhof nebft Schaferei, und 1 Mirtheb.
- 28. Swinaret, 43/4 St. im. von Reuftabt, und 1 St. o. von Koniggras, am rechten Ablerufer und an der Strafe nach hobenbruck te., D. von

41 S. mit 234 C., worunter 3 protestantische Familien, ift nach Pauch ow eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 Muble.

Bon folgenden 2 frembherrich aftlichen Dorfern gehören gur Oft. Reuftabt Untheile:

29. von Rydnowet, einem nach 3woll eingpf. Dorfe ber Berrs fcaft Dpotichna, 23/4 St. w. von Reuftabt, 2 h. mit 12 G., und 30. von Megles, einem nach hrabet eingpf. D. ber Stabt Ras

dob, 1 St. ono. von Meuftabt, 6 S. mit 40 G.

## Allodial = Berrichaft Rachod.

Die Allobial = Herrschaft Nachob, mit welcher die ehemals für sich bestandenen Güter Riesenburg, Wiesenburg, Chwalkowig, Schonow, Rastiborig, Hermanig, Trebeschow, Missoles, Lhota Reschetowa, Studnig, Wissolw und Bernow vereinigt sind, liegt größtentheils beisammen, in der Mitte und im nördlichen Theile des Kreises, wo sie in Norden an die Dominien Altenbuch, Trautenau, Abersbach und Starkstadt, in Nordsosten an die Herrschaft Polis, in Often an die königl. preußische Grafsschaft Glas (Regierungsbeziek Breslau des Herzogthums Schlessen), in Süden an die Herrschaften Neustadt und Opotschna, in Westen an die Herrschaft Smiris = Horeniowes, das Gebiet der Stadt Jaromir und die Herrschaft Grablis, in Nordosten an das mit der Herrschaft Schurz verseinigte Gut Döberney gränzt.

Die gegenwärtige Besigerinn, Frau Katharina Friederite Bilbelmine Benigne, herzoginn von Sagan, Gemahlinn bes f. f. Kämmerers und Obersten zc. zc. Grafen Karl Rubolph von Schulenburg, geborne Prinzessinn von Kurland, hat die herrschaft von ihrem am 13. Jäner 1800 verstorbenen Bater Peter, herzog von Kurland, aus dem Hause Biron zc. zc. zc. geerbt. (S. Landetsil. Hauptbuch, und zwar: herrschaft Rachod, sammt den Gütern Stubenig und Lhota Neschetowa, Litt. N. Tom. I. Fol. 21, und Gut Chwaletowig, sammt Schweinschaft und Klein Bukowina, Litt. C. Tom. IV. Fol. 117.)

Ueber die altesten bekannten Besiser von Nachob findet man sehr vollständige Nachrichten in einem von David Anton Nywelt, ehe=
maligem Amtsdirektor zu Nachob, herausgegebenen Werke, unter dem
Titel: heilsamer Brunn=Quall der Marianischen Andachtic. Glas, 1736, welches Buch in demselben Jahre zu Prag unter
dem Titel: Prospesson Potok Wody Swatoniowsky ic. in böhmischer Sprache erschienen ist. Ritter von Bienenberg hat davon in
seinem "Bersuch über einige merkwürdige Alterthümer" ic. ic. II. Stück,
S. 130 u. ff. eine vollständige Uebersicht gegeben. Das Schloß Nach ob
soll schon im J. 780 erbaut gewesen sens. Im XI. und XII. Jahrhun=
berte gehörte es dem im Königgräßer Kreise schon damals stark begüter=

ten Geschlechte ber herren Berka von Dub (Duba) und Lippa, beffen einzelne Glieber sich nach ben von ihnen beselfenen Gutern nannten. hron von Rachob legte 1270 am Fuße bes Schlosses die Stadt Rachob an und verlieh ihr städissche Rechte. he inrich von Dub und Nachob bestätigte ihr dieselben 1390 und brachte 1342 auch bas Gut Wiesenburg an sich. Sein Nachschaer Johann Dietrich von Nachob und Janowis schenkte der Stadt sechs Dörfer und gestättete ben Bürgern, über zwei Drittel ihrer Guter frei zu verfügen. hnnet von Nachob batte 1408 seinen Sis auf der jeht verfallnen Burg Cerwenahora und mar 1420, beim Ausbruch der Husslisschen Unruhen, hauptmann der Stadt Jaromir, von wo er, wie wir bei der Geschichte dieser Stadt erzählt baben, am 26. Dezember desselben Jahres die Kirche zu Kröin übersiel. (S. oben S. 72.) Bur Wiedervergelztung wurde 1427 seine Burg Cerwenahora gänzlich zersört.

Um jene Beit taufte Johann Soln bas Schlog Nachob fammt Bubehor fur 1500 Cood meifinifch. Gein Rad folger mar Johann Rolba ber Meltere, welcher mit Georg von Runftabt und Pobes brab, bem bamals Wiefenburg gehörte, fich an die Gegner Konig Albrechte (Bergoge von Defterreich) anschloß, nach beffen furger Regierung (1438 bis 1439) Bohmen neuerdings großen Unruhen im Innern preisgegeben mar. Der eben ermahnte Johann Rolba von Nachod verband fich mit Benebift von Motrowaus, verfammelte eine Rotte räuberischen Gefindels, und beunruhigte nicht bloß die umliegende Gegend weit und breit, fo daß es ihm 1440 felbst für einen Augenblick gelang, die Sauptstadt Prag zu überfallen, fondern auch bas benach= barte Schlesien murbe von biesen Rauberbanden beimaesucht. Die ba= burch aufgereigten Schleffer verbanden fich mit bohmischem Rriegevolt, eroberten Rolda's Schloß Du be nes, und trafen auch Unftalt, Rochen= burg zu belagern. Rolba fah fich baburch genothigt, um Frieden gu bitten, welcher ihm zugestanden murde. Da er aber die festgeschten Bebingungen beffelben nicht lange hielt, sondern bald wieder feine vorigen Raub = und Streifzuge unternahm: fo versammelten die Schlesischen Ber= zoge zu Breslau und Schweidnis eine Anzahl Truppen, und ruckten am 7. Mai 1442 vor Nachod, welches sie, nachdem sich Rolda gleich anfangs beimlich entfernt batte, ichon am britten Tage in ihre Gewalt bekamen, und bie Stadt nebft dem Schloffe in Brand fteckten. Aber auch biefe Buchtigung mar nicht im Stanbe, ben Raubritter auf beffere Bedanten zu bringen. Er und fein Bruder Johann, der Jungere, Rolba von Rachod, fetten mit mehr oder weniger Unterbrechungen die vorigen Plunderungen fort; und ber Lettere verband fich 1449 mit Swogffe von Dpočna fogar gegen ben bamaligen Reichsverwefer Georg von Podebrad, deffen benachbarte Berrichaft Biefenburg fie arg ver= mufteten. Georg vereinigte fich gegen Beide mit ben Roniggrabern und eroberte 1450 die Schlöffer Stalig und Bolehoft; aber erft

am 9. Mai 1457, nachbem die Febbe mit Rolba unterbeffen fortgebauert batte, gelang es ihm, bas Schlog Dachob, freilich nach zweiwochentlider Belagerung und hartnächiger Gegenwehr, mit Sturm ju erobern, und um biefelbe Beit auch die Burgen Cernifowis und Ruchenburg zu gerftoren. Rolda murbe nunmehr bes Landes verwiefen, und bie Berrichaft Nachod mit ber Berrichaft Biefenburg vereinigt. Mis aber Georg ichon im folgenben Sahre auf ben foniglichen Thron von Bohmen erhoben wurde, überließ er beibe Befigungen feinen Gohnen Bocef und Bretorin von Runftadt als Eigenthum. 3m 3. 1474 gehörte Rachod Seinrich bem Meltern bon Runft abt, Bergog gu Munfterberg und Grafen von Glat, welcher 1496 ben Rachober Burgern ihre Freibriefe befratigte und Alles gurudftellte, mas ihnen bie Ritter Rolba ehemals gewaltsam entriffen batten. Im 3. 1505 fam Nachob an Johann Spetle von Janowis und Dub, beffen Gattinn zur Familie ber Berren von Runftabt gehorte, und von welchem bie Berrichaft 1533 fein Gobn Sonet Gpetle von Dub ererbte. Aber schon im folgenden Sahre gelangte fie, gleichfalls burch Erbichaft, an ben Freiherrn Abalbert von Pernftein (Bernftein) und Selfen ftein, und von diefem balb nachher an Johann von Dern= ftein. Im J. 1555 fam Rachod mit Biefenburg burch Rauf (fur 18950 Schod) an den Freiherrn Sigmund Smiridn von Smirit und bann burch Erbichaft an beffen Gohn 21 ibrecht, welcher fie, als er 1561 farb, feinem unmundigen Cobne Bengel binterließ, und gum Vormund beffelben Jaroftaw Smiridy von Smirit, herrn auf Schwarg=Rofteles beftelte. Im J. 1582 wurde bas benach= barte, der Frau Magdale na Behujich von Reftagow gehörige But Ratiboris fur 8500 Schod gefauft und mit Rachob vereinigt. Bengel Smirid v binterließ bas Bange, als er 1593 ftarb, feinem Sohne Ulbrecht Bengel. Diefer kaufte 1601 bas But Diefenburg von Johann von Tallenberg (ober Tablenberg) fur 8000 Schort, und 1611 bie Buter Groß = und Rlein = Trebefchom, jenes von Marquard Stranfen von Swogowis, biefes von Georg Dobrenfen von Dobrenis, für 18500 Chod. Much feste ihn fein Better Jaroflam, bevor berfelbe am 16. Februar 1611 mit Tode abging, ungeachtet noch zwei jungere Bruber, Mibrecht Johann und Beinrich Georg, am leben waren, jum Erben ber Berrichaft Schwarg-Rofteleg ein. Indeffen erfreute fich Albrecht Bengel biefes Befiges nicht lange, fondern murbe fcon am 24. Upril 1614 in einem Alter von 231/2 Jahren und ohne verehelicht gewesen gu fenn, bom Tobe ereilt. Auf ihn folgte nunmehr als Erbe der fammtlichen Smirichifchen Guter (gu welchen außer Nachod und Schwarg = Roftelet auch Cfal, Dub (Micha), Friedftein, Rumburg, Mulibig und Boris geborten), Jaroflams obenermahnter alterer Bruber MIbrecht Johann, welcher ebenfo, wie fein verftorbener Better Albrecht Wengel, ein

eifriger Utraquift mar, und bei bem bekannten Prager Tenfterfturge am 23. Mai 1618 eine hauptrolle fpielte. Er wurde auch in Kolge biefer Begebenheit ju einem ber von ben proteftantischen Stanben ernannten 30 Direktoren ernannt, farb aber noch in bemfelben Jahre, ebenfalls unverehelicht, am 18. November in einem Alter von 24 Jahren. In Betreff ber weitern Schickfale ber Smiridvichen Berlaffenichaft, pon biefem Beitvunete an bis ju ihrer Confiscation nach ber Schlacht am Beißen Berge, verweifen wir ben Lefer auf Die gefchichtlichen Ueberfich= ten ber Berrichaften Rumburg = Mulibig und Boris bes Biofchower Rreis fes (im III. Bande biefes Bertes G. 124 und 260 \*)). Nachod murbe (mit Riefenburg und Trebeichow) auf 206716 Schod 14 Grofchen 2 Den, abgeschätt und fur 203000 ff. an Die verwittwete Freifen Da= ria Magdalena Trita von Lippa, geb. Popel von Lob= fowig, verfauft \*\*). Diefe trat bie Berrichaft im 3. 1627 fur bie Summe von 200000 Schock (ober 233333 ff. 20 fr.) an ihren Sohn, Mbam Erdmann Grafen Erefa von Lippa, ab. Dach bem uns gludlichen Ende beffelben zu Eger am 25. Februar 1634, wurden biefe Guter abermals vom toniglichen Fistus eingezogen und Raifer Ferdi= nand II. fchentte noch in bemfelben Jahre die Berrichaft Rachod feis nem General = Lieutenant Frang Detavius Fürften Diccolomini und von Urragona, Bergog ju Mmalfi. 3m 3. 1637 brachte ber= felbe auch bas Gut Dermanit (Dof bei Ratiboris) und Befres von ben f. f. Dberften Stephan be Uervene für 18514 fl., fowie bas But Miffoles von ben PP. Gerviten in Bien, ebenfalls fauflich für 8269 fl., und im 3. 1641 bas Gut Schonow mit Triis von De ter Strafa von Rebabilis, für 11000 fl. fauflich an fich, und vereinigte biefe Befigungen mit Rachod. Das ju Bermanit gehörige Gut Mohren aber wurde fur 3000 fl. an einen Berrn Schmiedel verkauft. Im 3. 1642 erhob Fürft Piccolomini die Berr= fchaft ju einem Fibeicommif, und ernannte, ba er, obwohl ver= ehelicht, feine Rinder hatte, burch lettwillige Unordnung gum Erben bes Gangen feinen Bermandten I en eas Sylvius Furften Piccolo= mini von Arragona, f. f. Dberften und Inhaber eines Infanterie = Regiments. Diefer übernahm die Berrichaft, nach bes Erblaffers Tobe, im 3. 1656, und hinterließ fie, als er 1671 ftarb, feinem Bruder Lauren g Fürften Piccolo mini, von welchem fie im 3. 1712 auf feinen atteften Gohn Johann Bengel überging. 3m 3. 1716 wurde bas Gut Ebota Refchetowa fammt Bernow von Peter Strafa von Nedabilig für 11000 fl., und 1718 bas Gut Bi=

") S. Rieggere Materialien tt. IX. Deft. S. 51.

<sup>\*)</sup> Die obigen Nachrichten über die Besiger ber herrschaft Nachob seit ber zweisten hälfte bes XVI. Jahrhunderts gründen sich auf die beim Nachober Oberamte ausbewahrten Gebenkbucher und find, besonber von 1600 an, richtiger als die von Nywelt, aus welchen von Bienenberg und Schaller geschöpft haben-

fofow von bee gurften Laureng Piccolomini nachgelaffener Wittme, Unna Biltoria, geb. Grafinn Lieb feinfen von Rolowrat, fur 5000 fl. mgefauft. Chen berfelbe Fürft Johann Mengel Piccolomini faufie auch 1729 bas But Stubnig von Siamund Schmiedel von Schmieden fur 24000 fl. Er ftarb am 27. Februar 1742 ledigen Standes und die Berrichaft Rachod fiel jest an feinen jungern Bruder Dctavius Furften Diccolomini z., E. f. General = Feldzeugmeifter 2c., welcher am 25. Janer 1757 eben= falls unverehelicht mit Tobe abging \*). Da mit ihm jugleich bas Saus Diccolomini von Arragona ausstarb, fo gelangte Rachod nun= mehr an die Seitenlinie Piccolomini von Billa nuova und zwar an ben Surften Pompejus, welchem 1765 Sofeph Da= rille (?) Furft Diccolomini von Billa nuova im Befit ber Berrichaft folgte. 218 mit bem Tobe bes Lettern im 3. 1785 auch diefe Geitenlinie bes Saufes Diccolomini ausftarb, entftand zwischen bem Grafen Joseph Abalbert Desfours zu Mont und Athien= ville feinem Cohne bes Grafen Maximilian Albrecht Desfours ic., welcher mit ber Fürftinn Lubmilla von Piccolo= mini, jungften Tochter bes oben gedachten Furften Lauren; vermahlt mar) und ber Familie ber Bergoge von Monteleone ein Rechts= ftreit über die Berrichaft Rachod, welcher jedoch zu Gunften bes Grafen Jofeph Abalbert Desfours entschieden wurde, ber auch ichon im 3. 1786 ben Befit ber Berrichaft antrat \*\*). Rach feinem Tobe wurde die Berrichaft im 3. 1792 im Licitationswege verlauft und vom obenerwähnten Bater ber gegenwartigen Befigerinn, bem Bergoge De ter von Rurland zc. zc., fur die Gumme von 1,200000 fl. erftanden, welcher im 3. 1798 auch bas benachbarte Gut Chmalfowis vom Freiheren Dobrenfen von Dobrenis fur 170000 fl. an fich faufte und mit Machod vereinigte \*\*\*).

Die Ausdehnung der ganzen Berrschaft beträgt von Dsien nach Westen 37/4 und von Norden nach Suden 23/4 teutsche Meilen. Der gesammte Flächeninhalt wird auf 51/8 Quadratmeilen (zu 10000 Joch) berechnet. Die nut bare Dberfläche beträgt nach dem Ra-

taftral = Bergliederungs = Summarium vom 3. 1833 :

## I. Berrichaft Rachob.

Dominicate. Rusticate. Zusammen.

Soch. | Rt. Soch. | Rt. Soch. | Rt.

Un ackerbaren Felbern 3339 1521 21581 470 24921 391

= Teichen mit Ackern
verglichen . . . 582 258 — — 582 258

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg a. a. D. G. 153.

<sup>\*\*)</sup> Schaller a. a. D. S. 111 u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Fragenbeantwortung bes Rachober Dberamtes.

|             |     |     |    |      | Domin | icale. | Ruft  | cale. | Bufan | men.  |
|-------------|-----|-----|----|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|             |     |     |    |      | 300). | □ RI.  | Jody. | □ RI. | Zoch. | □ RI. |
| Un Wiefen   | 4   |     |    |      | 846   | 1183   | 3424  | 1151  | 4271  | 734   |
| = Barten    |     |     |    |      | 157   | 1423   | 838   | 1412  | 996   | 1235  |
| = Teichen 1 | mi  | 1 2 | Bi | efen |       |        |       | P.O.  |       |       |
| verglicher  | 1 . |     |    | *    | 54    | 878    | 4     | 81    | 58    | 959   |
| = Hutweide  | en  | 20  |    | 1    | 659   | 1104   | 4839  | 893   | 5499  | 397   |
| = Walbung   | gen |     |    |      | 6447  | 774    | 5752  | 411   | 12199 | 1185  |
| Ueberhaupt  |     |     |    |      | 12088 | 741    | 36440 | 1218  | 48529 | 359   |

## II. Gut Chwalkowis fammt Schweinschabel unb Rlein= Bulowing.

|                |       |    | Domi  | nicale | . Ruff | icale. | Bufar | nmen. |
|----------------|-------|----|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                |       |    | Зоф.  | DRI.   | Зоф.   | □£1.   | Zoch. | □ता.  |
| Un aderbaren & | elber | n  | 496   | 404    | 811    | 558    | 1307  | 962   |
| = Wiesen .     |       | +  | 121   | 1313   | 115    | 903    | 237   | 616   |
| = Garten .     |       | *  | 16    | 1017   | 66     | 264    | 82    | 1281  |
| = Teichen mit  | Wie   | en |       |        |        |        |       |       |
| verglichen .   |       |    | 38    | 1371   | -      | -      | 38    | 1371  |
| = Sutweiben 2  | c     |    | 38    | 349    | 105    | 624    | 143   | 973   |
| = Walbungen    |       |    | 795   | 241    | 51     | 988    | 846   | 1229  |
| Ueberhaupt .   |       |    | 1506  | 1495   | 1150   | 137    | 2657  | 32    |
| Hiezu Nachob   |       | 4  | 12088 | 741    | 36440  | 1218   | 48529 | 359   |
| Im Gangen      |       | *  | 13595 | 636    | 37590  | 1355   | 51186 | 391   |

Die gange Berrichaft liegt im Mittel = und Borgebirge ber Gubeten. Die meiften Berge und Unboben find im nordlichen und öftlichen Theile der Berrichaft. Rach Guben verflächt fich ber Boben. Der fuboffliche Theil, vom Thale ber Mettau, gwifthen Altstadt und Bielowes, bis an bie Landesgrange, wird vom nordwestlichen Muslaufer bes Den fe-Gebirges gebilbet, welches fich bier aus bem Mettau = Thale mit giem= licher Steilheit zu einem hoben Gebirgstamme erbebt, und bann weiter in die Grafichaft Glat gegen Lewin und Reinerz, und über die füboftlich von Nachod liegenden Dominien in Bohmen verzweigt. Die Felsarten biefes Bebirgezuges, fomeit berfelbe bieber gebort, find Urthonfchiefer, aus welchem fich bei Bohmifch = Ticherma Granit erhebt. Das untere Gehange im Mettau = Thate wird jeboch vom rothen thonigen Conglo= merate, ber Formation des Rothen Tobtliegenben angehörig, gebilbet. Die nordöftlich von Dlachob, von Rlein = Poritich bis Babotof lines ber Mettau liegende Wegend ber Berrichaft, bis an die Landesgrange und die Grange ber Berrichaft Polit, gehort gum Politer und gum Deufchener= Bebirge, welche bier gleichfalls mit fteiler Abbachung

im Mettau = Thale enbigen. hier herrschen an ben Gehangen biefes Thales bis Stregina und Babotot, und bis gur Sobe ber Gebirgerlatte, bie Feldarten des Rothen Tobtliegenben, auf ber Bobe aber, fo wie von ben genannten Orten öftlich und nordlich, wird biefe Formation burch Planertalt und Quaberfanbftein bededt. Bom rechten Ufer ber Mettau, zwischen Nachod und Gronow, erhebt fich mit ziemlicher Stellheit bas Kalten = ober Balten an = Bebirge, meldes als ein hoher Bebirgeruden, burch fleine Thaler vielfach eingeschnitten, die Berrs Schaft in nordwestlicher Richtung burchzieht, mestlich gegen bas Aupa-That abbacht, öftlich aber auf die angrangende herrschaft Starkfratt fic verzweigt. Diefer Gebirgejug wird größtentheils von ber Formation bes Rothen Tobtliegenden gebildet, und gwar herricht auf ber Sche bes Rudens meift rothlichgrauer grobtorniger Canbftein (Ars tofe), im übrigen Theile meift rothes thoniges Conglomer at und rother Sanbftein, gwifchen welden fich eine reide und machige Ablagerung von Steinfohlen, mit ihrem gewohnliden Begleiter, bem Shieferthone, vorfindet. Ralkfiein findet fich in biefer Formation bei Bauenis und bituminofer Mergelfchiefer bei Bales. Auf biefe Kormation aufgelagert erscheint in einzelnen Parthieen bei Rofernit ber Planerfalt, und in großerer Berbreitung bei Brting, Edmabowis und Geblowis, wo fich am Biegenberge Quaberfanbftein gu betrachtlicher Sohe erhebt. - Die westlich von Rached und Roftelet gelegene Gegend ber Berifchaft ift nieberes Bergland, eigentlich ein vom Mupathale und von kleinen Nebenthalern beffelben vielfach burchichnitte= nes Plateau, welches allmählich in fublicher Abbachung fich in bem grofen Thalkeffel bes Koniggrager Rreifes verläuft. Sier bildet ber Pla= nerfaltstein die herrschende Formation, welche fich bei Woseta auf rothes Conglomerat aufgelagert zeigt, und beffen Begrangung fich pon ba über Rramolna, Trubigom, Bolefdnit, Stollin, Liebenthal bis Mimmersatt verfolgen lagt, wo fich ber Quaber fandftein bes Ros nigreich = Walbes anschließt. Im nordlich ber letigenannten Drte gelege= nen Theile ber Berrichaft finbet fich wieder ber rothe Canbftein. melcher von Trautenau und Baltenan = Gebirge fich bis babin verbreitet.

Die vornehmsten stießenden Gemasser sind die Mettau und die Aupa. Die Mettau (in der teuischen Bolkesprache Mathe, bohm. Metuge) kommt von Norden aus den herrschaften Starkstadt und Poelig, geht, durch die von Starkstadt kommende Erlig vergrößert, über Hronow, Groß und Klein = Porig nach Bilowes, wendet sich hier suber westlich nach Nachod, und setzt dann in sudlicher Richtung ihren Lauf nach der herrschaft Neustadt fort. Die Aupa kommt, westlich von der Metau, ebenfalls von Norden, aus dem Gebiete der Stadt Trautenau, geht über Bausnig sudöstlich nach Eppel, und verfolgt von hier ihren Lauf in sudlicher Richtung bis Groß = Stalig, von wo sie sich südwestlich nach Jaromie wendet. Durch Chwalkowis geht der Schwarzbach in die

Eibe. Außerbem sind noch zahlreiche kleine, aber größtentheils unbenannte ober von den Dörfern, durch die sie fließen, ihren Namen führende, Bäche vorhanden, welche sich mit der Mettau, Aupa und Eibe vereinigen. Alle diese Flüsse und Bäche sind reich an Forellen, Aeschen und Barschlingen, und die Aupa gemährt noch überdieß den Bortheil, daß auf derselben Solz in die Elbe nach den Festungen Josephstadt und Königgräß geflößt werden kann.

Bon ben ehemaligen 101 Teichen werden jest nur noch 35 unter Wasser gehalten, und sind mit Karpsen besett. Die größten berselben sind: ber Rowenster Teich bei Große Sealig, 275 Megen 4 Maßel, ber Spinka, bei Babrobi, 257 Megen 133/4 Maßel, ber Kosteles, 66 Megen 43/2 Maßel, ber Pořičky, bei Hronow, 33 Megen 10½ Maßel, ber Kinařik bei Woleschnig, 14 Megen 3/4 Maßel, und ber Unter-Woleschnig et, 11 Megen. Die übrigen 66 Teiche sind trocken gelegt und werden größtentheils als Wiesen benutt; 23 davon stehen unter eigener Regie der Obrigkeit, die andern sind theils zeitlich verpachtet, theils emphyteutissert. In Bilowes und Klein-Schwadowis sowie bei Tötig, sind Mineralquellen. (S. weiter unten.)

Die Bevölkerung beträgt (ohne die Municipal=Stadt Nachod) 39628 Seelen. Darunter befinden fich 194 Protest anten (Reformirte) und 396 Ifraeliten, lettere größtentheils in der Stadt Nachod. Die herrschende Sprache ist die bohm ische; nur in den enteferntern nordwestlichen Ortschaften ist das Teut fche überwiegend.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen ber Obrigkeit und ber Einwohner find: Acerbau, Biehzucht, Waldkultur, Jagd, Fischerei, Bergbau, verschiedne Gewerbe, Flachofpinnerei, Leinweberei, Garn = und Leinwandhandel, letterer sehr bedeutend, indem jährlich 10 — 12000 Stud Leinwand erzeugt und nach allen Provinzen der Monarchie ver= führt werden.

Die ackerbare Oberfläche ber Anhöhen besteht aus sandigem, mit rothem Lehm, zum Theil auch mit Letten und Schiefer vermischtem Boben. Die flachern Gegenden haben einen tiefen, mit Sand und Lehm gemischten Kornboden, der Wieswachs ist hier vortrefslich. Man baut Korn, Gerste und Haber, doch bei weitem nicht hinreichend, und es muß daher von den sublichen Dominien viel zugekauft werden. Lohnender ist der Flachsbau. Gutes Obst findet sich, aber in geringer Menge, in den obrigsfeitlichen Gärren und Alleen.

Den Stand ber Bieh gucht zeigt folgende Ueberficht vom 30. Upril 1833:

| Pferbe | Bei ber Obrigfeit. | Bei ben Unterthanen.<br>1234 | Zusammen.<br>1293 |
|--------|--------------------|------------------------------|-------------------|
|        | (Alte)             | (1149 Mite, 85 Fohlen)       |                   |

| Rinbvieh | Bei ber Obrigfeit.<br>612<br>(18 Buchtft., 11 junge               | Bei ben Unterthanen.<br>7975<br>(36 Buchtft., 29 junge                                     | Zusammen.<br>8587 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | St., 296 Rühe, 141<br>Ratbinnen, 50 Mast=<br>ochsen, 86 Zugochs.) | St., 6113 Rube, 1632<br>Ralbinnen, 15 Maft=<br>ochfen, 107 Bugochfen,<br>43 junge Ochfen.) | *                 |
| Schafe   | 5649                                                              | 757                                                                                        | 6406              |
| (4       | 278 Mite, 1371 Lämm.)                                             | (524 Alte, 233 Lamm.)                                                                      |                   |

Bum Betriebe ber obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 11 Maierhöfe in eigener Regie, und zwar in Chwalkowik, Natiborik, Niesenburg, Schweinschäbel, Miskoles, Schonow (Dorotheenhof), Klein-Trebeschow, Trik, Klein-Skalik, Hermanik und Klennv (Hof Dubno); 4 Maier-höse, in Klein-Bock, Khotek, Nachob (Schloßhof) und Groß-Trebeschow, sind zeitlich verpachter, und die ehemaligen 11 Höse in Phota Neschewa (Bakow), Neuhos, Ober-Rubnik, Sebutsch, Alte-Schlowik, Weghled, Wissolow, Wobolow, Sichrau, Studnik und Bernow sind emphyteutisist. Bei den Hösen Dubno, Lhotek, Missolos, Nachod, Ratiborik, Schweinschäbel und Dorotheenhof sind Schäfereien.

Die Walbungen find in folgende 14 Reviere eingetheilt: dos Komarower, 493 Joch 562% | Al., das Chwalkowiger, 205 Joch 312% | Al., das Missolefer, 121 Joch 375 | Al., das Hawlowiger, 1031 Joch 812% | Al., das Ratidoriger, 231 Joch 135% | Al., das Dubnoer, 399 Joch 656% | Al., das Titiger, 523 Joch 312% | Al., das Nachoder, 408 Joch 624 | Al., das Schonower, 80 J. 159% | Al., das Sedmasower, 11 J. 962% | Al., das Kosteleger 577 Joch, das Woedolower, 667 Joch 312% | Al., das Sedlowiger, 999 J. 375 | Al. und das Cermayer, 774 J. 937% | Al. Die Holzgattungen sind Buchen, Tannen, Fichten und Birken. Das geschlagne Holz wird größetentheils auf der Hete und Königaräs geslößt.

Der Wildstand ift ber Größe ber Sft. angemeffen, und befteht in Reben, Sasen, Fasanen (in ben Fasanerien bei Miffoles und Ratiborig), Reb- und Saselhühnern; seltener sind Sirsche. Das erlegte Wild wird auf der Sft. selbst verbraucht und abgesett.

Die obrigkeitlichen Stein fohten = Ber ke liegen im nörblichen Theile ber hft, beschäftigen an 100 Arbeiter und liefern jährlich an 30000 Strich ber trefflichsten Schieferkohlen. Ein großer Theil bavon wird nach Josephstadt abgesett. Kalkstein wird bei Bausnit und in ber Gegend von Drewitsch gebrochen, ist aber nur zu Mauerwerk, nicht zum Weißen anwendbar.

Mit Gewer ben und han bel waren am 1. Janer 1834 auf ber gangen hft. (mit Ausnahme ber Schufftadt Nachob und ber bazu gehöfigen Dorfer, beren Industrie = Berhaltniffe weiter unten besonders ans

gegeben werben), gufammen 2123 Perfonen beschäftigt, und gwar 547 gunftige Meifter, 251 Gefellen und 139 Lebrlinge, nebft 983 ungunftigen Bewerbtreibenden mit Polizei= und Commerzial= Bewerben, und 107 Perfonen mit Sanbel. Man gablte an eingelnen Meiffern und Gewerbebefugten: 28 Bader, 65 Bierfchanter und Gaftwirthe, 6 Blattbinder, 3 Brauer, 2 Branntweinbrenner, 1 Buchbinder, 4 Butter= hanbler, 5 Drecheler, 18 Fagbinder, 4 Flachebanbler, 41 Flifchauer, 3 Betraibhanbler, 10 Glafer, 1 Glashanbler, 37 Griester, 2 Sutma= cher, 5 Rurichner, 3 Lebzelter, 6 Leberhandler, 1 Leinwandbrucker, 2 Leinwandmangler, 76 Lei mand = und Garnhanbler, 5 Lobgarber, 2 Maurermeifter, 46 Muller, 4 Dbfthandler, 1 Papiermuller, 2 Pfeifen= macher, 2 Riemer, 2 Sattler, 1 Schleifer, 6 Schloffer, 54 Schmiebte, 99 Schneiber, 5 Schon- und Schwarzfarber, 134 Schubmacher, 14 Schwarzbrod = und Mehlhanbler, 3 Geifenfieder, 3 Geiler, 3 Stechviehhanbler, 1 Steinmet, 2 Strumpfftrider, 3 Strumpfwirter, 24 Tifchler, 3 Topfer, 7 Topfergeschirrhandler, 6 Tuchmacher, 1 Tuchscheerer, 14 Wagner, 883 Beber, 2 Beifgarber, 2 Bilopret = und Geflügelhandler, 2 Biegelbrenner und 2 Bimmermeifter. - Sanbelsteute find 6 Befiger von gemischten Waarenhandlungen und 101 Rramer und Saufirer.

In ben unterihänigen Stabtchen und Markifleden Stalig, Eppel, Rofteleg und Gronom werben Jahrmärkte und in ben brei erften auch Bochen markte gehalten, bie aber beide von keiner Erheblich-

feit finb.

Sanitäts = Personen find: 1 grabuirter Arzt (in Nachob), 6 Bundarzte (3 in Nachob, die übrigen in Chwalkowis, Eppel und Skalis), 1 Apotheker (in Nachob) und 47 Hebammen (6 in Nachob, 5 in Skalis, 3 in Eppel, 2 in Machau, Hronow, Hinter-Phota, Strasch=kowis, Ober = Kosteles, Groß = Schwadowis, Studnis und Prausnis, die übrigen in Groß = Poritsch, Kosteles, Hertin, Naarsch, Ober = Nyb=nik, Alt=Sedlowis, Kaple, Slatina, Litobor, Chwalkowis, Dobroschow, Noketnik, Wysokow, Hawlowis, Kramolna, Swetla und Woleschnis).

Das herrschaftliche Urmen = In stitut hatte am Schluß des Jahres 1833 ein Stammvermögen von 4636 fl. 29½ fr. W. W. Die Urmen (deren Zahl nicht angegeben ist), wurden reihenweise verpflegt, und erhielten aus dem Institute eine Unterslüßung von 127 fl. 22 fr. W. W. Die Obrigkeit trägt 35 fl. 23½ fr. C. M. bei, und liefert außerdem eine unbestimmte Quantität von Naturalien. Die Schußstadt Nachob hat ihr eignes Urmen = Institut. Im Städtchen Skalig sind 2 Spitäler. (S. unten.)

Durch ben füblichen Theil ber Hft. führt die von Jaromie kommenbe schlesische Post fir a fe und Chauffee über Schweinschädel, Großund Klein-Trebeschow, Bagezh, Klein- und Groß- Skalig, Klenn, Whsoka, Altstadt und Nachod nach dem angränzenden Schlesien, über Lewin und Reinerz nach Glag. Außerdem gehen landartig hergestellte, 3 — 4 Kl. breite, mit Steinsturz, guter Beschotterung und Seitengraben verseinene Commerzial=Straßen und sonstige gut unterbaltene Wege, pesammen in einer Länge von mehr als 20000 Kl., nach verschiednen Punten des Dominiums und den benachbarten Orten, namentlich von Rachod über Altstadt gegen Reustadt an der Mettau, 540 Kl., über Nieder = Rodechow und Ober = Robnit nach Markt Kostelet, 1330 Kl., von Kosteletz gegen Trautenau, 4490 Kl., von Stalit eben dabin über hermanit, 3259 Kl., von Stalit nach Starkstadt, von Ehmaltowit nach Trautenau, 2856 Kl., von Biaret gegen Preußisch Tsattenau, 2856 Kl., von Biaret gegen Preußisch Tsattenau, 2856 Kl., von Brackot seisen Preußisch Kation, welche von jeder der nächsten Stationen Jaromir und Reinzerz 1½ Post entsernt liegt. Bur Besörderung der Reisenden dient der von Rachod wöchentlich dreimal nach Prag gehende Gesellschafts wagen.

## Die Ortschaften bes Dominiums find folgenbe:

1. Radob, 171/, Poftmeilen von Prag, 7 Ct. no. von Koniggras unb an ber folefischen Strafe, am rechten Ufer ber Mettau, melde bier ben Ras bechauer Bach (Radechowka) aufnimmt, 933 Par. Fuß (170 B. Ml.) über ber Mecresflache, Sous ftadt, aus der eigentlichen Stadt, 89 b. mit 637 G., ber Banb = ober Rreis vorftabt, 119 f. mit 821 G., ber Gebirgevorftabt, 67 f. mit 400 G., und ber Borftabt Dilbof, 56 S. mit 328 G., julammen 331 S. mit 2186 G. bestebenb. Davon ges horen ber Schlofbegirt, 6 . mit 67 E., fo mie 1 . ber Rreisvorstadt (ber Dhf.)und 20 ifrael. G. ber Borftabt Pilhof, nebft 5 von Ifraeliten bewonns ten Chriftenhaufern, unmittelbar jur Gerichtsbarteit ber Berrich aft Radob; alles Uebrige fteht unter ber Jurisdiction des Magiftrats. Der Schlofbegirt enthalt bas auf einem fteilen Berge nw. an ber Stadt lies gende obrigteitliche Schloß mit einer Rapelle zu Maria himmels fahrt, ben Kangleien bes bichftl. Oberamtes, ben Bohnungen bes Dberamtmanns und mehrer anbern Beamten, 1 Mbf., 1 Chaf., 1 3agb., 1 Birtheb. und 1 Schmiede. In der Stadt befinden fich die Dechanteis und Pfarrtirche zu St. Laurentius, die Dechantei, die Schule, das Rathhaus, die Apothete, die Poft, 4 Ginkehrs und Birthehaufer (jum Golbnen Lamm, jum Lowen, jur Golbnen Conne unb gur Beintraube), und 1 Muble von 5 Gangen, an ber Mettau. Bur Kreiss porftadt gehören: bie Begrabniffirche ju St. Michael, bas Spis tal und ber hichftl. Mhf. Petershof. In ber Gebirgeverftabt befindet fich das Badhaus und 1 eingangige Muble (Podbuenj) mit der Baffe re leit ung fur bie Ctabt und bas Echloß. Bur Borftadt Dilhof gebort ber aus 25 S. mit 353 Geelen beftebende Jubenbegirt nebft ber Gynagoge. — Das bichftl. Schloß liegt nw. an ber Ctabt, auf einem Berge, gu welchem von ber Ctabt eine Treppe von 333 Stufen führt. Etwas bes quemer ift ber in ben leten 3ahren angelegte ichlangenartige Beg, an beffen beiben Seiten bie und ba Rubebante angebracht, fo wie auch bie Abhange bes Berges mit Baumen und Strauchen bepflangt morben find. Das Schloß ift ein ansehnliches 2 Stod bobes Gebaube mit 3 Sofen, einem Thurm und einer Rapelle ju Maria himmelfahrt. In feiner jesigen Geftalt ift es im 3. 1654 burch ben Fürsten Octavius Piccolomini erbaut worben, beffen Bappen, fo wie eine weitlauftige, bie Berbienfte biefes Fürften 2C.

ergablenbe, lateinifche Infdrift fich fiber bem Thore und bem Saupteingange befindet. Die Bimmer und Gale enthalten verschieden Malereien mytholo-gifchen und geschichtlichen Inhalts, 14 Bildniffe von Personen der Piccolo-minischen Familie, und außerdem drei große Gemalde, ben Reichstag zu Rurnberg, den Fürsten Octavius mit feinem Abjutanten Deverour, und feinen Sieg über Die Frangofen bei Thionville barftellenb. Außerbem ift in biefem Schloffe bas Archiv merkwürdig, welches unter andern eine reiche Sammlung von Briefen, die jur Beit bes 30jahrigen Rrieges von Raifer Ferbin and II. und andern hohen Perfonen an ben Fürften Detavius ge= fdrieben worden, besgleichen zwei Schreiben ber (aus bem Piccolominifchen Gefdlechte ftammenden) beil. Ratharina von Genis enthält. Ches mals befand fich in biefer Sammlung auch ber im Sarge bes Papftes Pius II. (Meneas Sylvius, welcher ebenfalls jum Gefchlechte ber Piccolomini gehorte), gefundne Ring biefes Rirchenfürften und bas Schreiben, mit welchem Papft Paul V. im 3 1610 biefen Ring bem Splvius Piccolomin i verebrt hatte. Gegenwärtig aber hat benfelben bie Frau Befigerinn ber oft. in Bers mabrung genommen \*). - Die Dechantei: und Pfarreirche gu Gt. Laurentius befindet fich in ber Mitte bes mit Lauben umgebnen Ringes und fieht unter bem Patronate ber hichftl. Dbrigfeit. Es ift ein unanfebn= liches Gebaube mit zwei niedrigen Thurmen. Die Beit feiner Erbauung lagt fich nicht angeben, ba im 3. 1663, wo bie Stadt gang abbrannte, alle Schriffen in ben Decanal : und Magiftratual : Archiven geritort worben find. Rur bas Miter ber Rirche fprechen indeg bie Bappen ber herren von Smi= rigen und von ha fen burg über bem haupteingange mit ben Inidrif-ten: Albertus Smirzitzky ze Smirzyc na Nachodie. A. S. und Hed-wika z Hazmburka na Nachodie. H. S., nebst vier Charakteren, die mabricheinlich 1570 beißen sollen. Auch besindet sich im Innern der Kirche, links neben ber Satriftei, Die Gruft und bas Grabmabl bee 2 1 bert Smi= Figen, beffen Befdreibung Ritter von Bienenberg mittheilt. Da bie Stabt Nachob icon 1270 bestand, fo muß fie auch damals eine Pfarrtirche gehabt haben, welche auch urtundlich bereits 1384 bis 1420 ermant wird; mahr= fcheinlid ift fie burd Albert Emirigen erneuert und vergrößert worben. Der große ginnerne Taufbrunnen enthalt eine lateinifche Infdrift mit ber Jahrgahl 1403, und eine bobmifche, bie aber größtentheils unteferlich ift. Bon ben vier Gloden auf ben beiben Thurmen ber Rirche haben bie zwei größten, welche bie Fürftinn Maria Benigna verw. Piccolomini, geb. Bergoginn von Sa dife n zc., 1663 ber Rirde verehrt hat, bas Picco: tominische Bappen. Die Inschriften febe man bei Ritter von Bienenberg a. a. D. S. 154. Statt ber eben baselbst erwähnten Besperglode hat ber vorige Dechant Schlauf 1824 burch Bellmann in Prag eine neue gies fen laffen. Außerbem ift eine Glode vom 3. 1646 und eine Sterbglode vom 3. 1703 vorhanden. Es find bei dieser Rieche nebst dem Dechanten noch zwei Cooperatoren angestellt. Gingepfarrt find, außer ber Stadt und ihren Borftabten mit bem Schlogbegirte, Die Ortichaften Mit ftabt, Babn, Bilowes, Brafches, Bohmifch = Tiderma, Dobrofchow, Gisbie, Rramolna, Pruth, Lippn, Rieder = Rabechau, Paulifchow, Rlein = Poritich und Bnfofow. - Die unter bem Patronate bes Dagiftrats ftebenbe Begrabniffirche ju St. Dich ael, am außerften Enbe ber Rreisvorftabt, nabe an ber Chauffee gelegen, ift im 3. 1716 von ber Rachober Stadtgemeinbe erbaut, unter Raifer Jo feph II.

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg, a. a. D. S. 157, fagt, bag bie Atterthumer biefes Schloffes faft ungablig feien, und bag, wenn man fie ftudweife verzeiche nen wollte, ber fturtfte Band bagu nicht hinreichen wurde.

aufgeboben, von bem Burger Lauren; Bil getauft unb ber Stabtge= meinbe geichenkt worben. Indeffen finden auf bem bagu gehörigen Gottess ader feine regelmäßigen Beerdigungen Statt, fondern ber Sauptbegrabnifs plas für Rachod ift bei ber St. Johannistirche in Mitftadt. (G. weiter unten). Die in ber Borftadt Pilhof im 3. 1717 von frommen Bobitbatern errichtete Darien = Rapelle, welche fpaterhin aufgehoben und febr baufallig mar, ift wieber bergeftellt und 1834 aufs neue bem Gottesbienfte gewibmet wors ben. Die Schule ift im 3. 1823 gang neu von Stein gebaut, und enthatt 3 Lehrzimmer, bie Bohnungen zweier Lehrer und eines Gehilfen. Das Pas tronat befiet ber Magiftrat. Das ebemalige 1665 errichtete bolgerne Schulgebaude ift jest bas Gigenthum eines Burgers. Das Rath haus fteht an ber Rorbfeite bes Ringes, und hat einen fleinen Thurm mit einer Schlagubr. Beftlich baneben fteht bie Dechantei. Bwifden beiben Gebauben führt ber Beg auf den Schlofberg. Der Dagift rat besteht aus einem Burger= meifter, 1 gepruften Rath, 1 Unwalt und bem nothigen Ranglei- Perfonale .-Die Ginwohner ber Stadt treiben gandwirthichaft und verfchiebne Gewerbe, namentlich Spinnerei, Beberei und Leinwandhandel. Die Stadtgemeinbe befist verschiedne in ber Rabe liegende Dorfer (f. weiter unten) als Gigen= thum, unter ber Berichtsbarfeit bes Magiftrate. Much gebort ihr bas jenfeits ber preußischen Grange in ber Graffchaft Glas liegenbe Gut G ch las nen mit Brego wie, von welchen fie jenes 1601, bieles 1684 getauft bat. - Der Flacheninhalt ber gesammten burgerlichen Grundfade und ber ber Stabt unterthänigen Dorfichaften, mit Musichluß bes Butes Schlanen, beträgt 3156 3od) 249 DRI. Darunter befinden fich 617 3och 482 DRI. Balbungen , in Zannen, Sichten, Riefern und einigen Birten beftebenb. Bon ben ehemaligen ftabtifchen Maierhofen ift ber bei ber Borftabt Pilbof 1792 emphyteutifirt, und ber bof Tichernit in Rlein = Ticherma theils emphyteutifirt, theils nur zeitlich verpachtet. - Der gefammte Bie be ftanb beträgt 120 Pferbe (111 Alte, 9 Foblen), 601 Stud Rinbvieh (1 Buchtftier, 4 junge Stiere, 461 Rube, 93 Ratbinnen, 14 Daftochfen, 27 Bugochfen und 1 jungen Dchfen) nebft 59 Schafen (31 Alte, 28 Cammer). Gin eigentlicher Bilbft and ift nicht vorhanden. - Dit Bewerben und San del befchäftigten fich am 1. Jan, 1834 in ber Stadt Rachod felbft und Dan det beimaftigten find am 1. 3an. 1834 in der Stadt Raddo felder 158 günftige Meister, 80 Gesellen, 37 Lehrlinge und 84 ungünstige Geswerbsbesier mit 82 hilfsarbeitern, in Allem 421 Personen. Darunter besanden sich 11 Bäcker, 14 Bierschänker, 1 Biattbinder, 4 Branntweinsschänker, 1 Buchbinder, 2 Büchsenmacher, 1 Drechster, 3 Kaßbinder, 4 Flachsbändler, 15 Fleischhauer, 3 Garnhändler, 8 Gastwirthe, 3 Glaser, 1 Goldarbeiter, 4 Griesser, 2 Gürtler, 6 höller, 2 hutmacher, 1 Instrusmentenmacher, 1 Kammmacher, 1 Klämpner, 2 Kürschner, 1 Kunstreber, 1 Kupferschmidt, 1 Landkutscher, 2 Ledzelter, 7 Leins und Baumwoollensmeher, 3 Landsüber, 2 Maurenmeister (26 Gesellen) 2 Müller, 2 Maurenmeister, 28 Gesellen, 2 Miller, 2 Maurenmeister, 28 Gesellen, 28 Miller, 28 Gesellen, 28 Gesellen, 28 Miller, 28 Geselle weber, 3 Bobgarber, 2 Maurermeifter (26 Gefellen), 2 Müller, 2 Rauch= fanglehrer, 2 Riemer, 2 Sattler, 6 Schloffer, 4 Schmiebte, 30 Schneiber, 29 Schuhmader, 5 Seifenfieber, 2 Seiler, 1 Strumpfftrider, 10 Tifchler, 9 Topfer, 1 Uhrmader, 2 Bagner, 1 Bafenmeifter, 3 Beifgarber, 1 Burft= mader und 1 3immermeifter (3 Gefellen). - banbeteteute find 6 Befiger von gemifchten Baarenbanblungen, 6 Rromer, 3 Saufirer und 5 Martt= fieranten. - Die Stadt hat Privilegien auf brei 3 a hrm artte (am legten Donnerftag im Fasching, von Raifer Ferdinand III., 1641, an Beit, von St. Wiabiflam II., 1498, und an Martini, von K. Georg, 1458), auf welchen in 11 Gewölben und etwa 100 Ständen Tuch, Leinwand, Gifen und andre Metallwaaren, nebft allerlei Krämerartifeln feilgeboten werben. Außerbem ift jeben Donnerstag (laut Priv. vom R. Ferbinand III., 1644) Bode n= martt auf Getraibe, Leinwand, Garn, Blacks, Obft und Grunzeug, wel-de Artikel von ben Rachober, Reuftabter, Jaromirer, Opotschner und Smi-

riber Ortichaften jum Bertauf gebracht werben. - Das ftabtifche Mr me n= 3 nftit ut befaß am Schlug bes Johre 1833 an Rapitalien 366 fl. 491/2 fr. C. M., 4132 fl. 41/4 tr. B. B., und an Baarichaft 210 fl. 493/4 tr. C. M., 981 fl. 283/4 fr. B. B. Aus ben Ginfunften bes Inftitute murben unter 33 Urme 466 fl. 141/4 fr. G. M. vertheilt. In bem ftablifden Spital werben 15 Pfranbler unterhalten. - Der Gewerbftand auf ben ber Ctabt= gemeinde geborigen Dorfichaften beträgt 27 gunftige Meifter, 29 Gefellen, 15 Lebrlinge, nebit 21 andern Gewerbsbefugten mit 51 Gehilfen, gufammen 13 Perfenen. Darunter sind 1 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 1 Branntweinschänker, 1 Fteischbauer, 3 Gastwirthe, 1 Leinwandbleiche (mit einfacher Fabriksbesugniß, im Dorfe Altskabt, 10 Personen beschäftigent), 13 Maurer (Gesellen), 4 Müller, 1 Schmiedt, 13 Schneider, 8 Schubmacher, 1 Wagner und 3 Zimmerleute (Gesellen). — Die Stadt Nachod ist, wie schon oben erwähnt, 1270 durch orn von Nachod gegründet und mit städtis ichen Rechten beichenet worben, welche ihr beinrich von Dub und Ra= dob beftatigte. Berichiebne anbre Privilegien, bie bie Stadt im Berlaufe ber Beit von ben Befigern bes Dominiums erhielt, find burch bie geanberten Beit : und Staatsverhaltniffe von felbit erlofden. Bahrend bes Buffiten= frieges murbe fie zweimal von ben Schlefiern, Die fich fur ben von ben Sabo= riten und Baifen ihnen jugefügten Schaben Genugthuung verschaffen woll= ten, belagert. Ihre folgenden Schickfale fallen mit benen ber oft. gufam= men, wie fie oben in ber Rurge ergabtt worben. Die Bernichtung aller Ur= tunden burch ben Brand vom I. 1663 (ober, wie Andere wollen, 1603), hat uns aller weitern Nachrichten beraubt. Die Stadt Nachob ift ber Geburts= ort einiger verbienftvollen Manner, namentlich bes ehemaligen Profeffors ber Mathematit ju Prag und Borftebere ber Prager Sternwarte, Unton Strnab, geb. 10. Mug. 1747, ferner bes im 3. 1833 gu Prag verftorbnen ehemaligen leitmeriger Bifchofs Bofeph Burbalet, und bes Professors ber Mathematit und Uftronomie ju Lemberg, Joseph Robefd. - Die ber Stadt gehörigen Dorfer find : a) Alt ftabt (Staremefto, auch Stare Machod), 1/4 St. f. von Nachob, an ber ichlefifchen Strafe und am linten Ufer ber Mettau, D. von 54 S. mit 354 E., worunter bas 3/4 St. fo. liegenbe Bauernhaus Rogtofch begriffen, ift nach Rachob einapf. und hat eine Begrabniftirche ju St. Johann bem Zaufer mit bem Gottesader für bie Stadt Rachob und bie nachftgelegnen eingepfarrten Dors fer, 1 Leinwandbleiche und Mangel (f. oben), 1 Wirtheb., 2 Mublen und 1 Brettfage. Ueber bem Eingange ber Kirche fieht bie Jahrzahl 1501. Auf bem Fußboben liegen, als Pflafterfteine, verschiebne atte Grabfteine mit größtentheils zerftorten Inschriften, bie alteste vom 3. 1560. Altftabt führt ben Ramen bavon, bag ursprünglich bie Stabt Rachob bier gegründet morben, von mo fie fpater bie Ginwohner nach ber jegigen Stelle verlegten. In ber Rolge mar es ein Ritterfig ber Kamilie Raprit von Befonis und Liticky von Coonom \*). Die Refte ber alten Burg find por etwa 16 Jahren abgetragen worben. b) Bilowes, 1/2 St. ö. von Radjob, an ber ichlefifden Strafe und an beiben Ufern ber Mettau, bis an die ichlefifde Grange reichend, D. von 74 B. mit 480 G., ift nach Rach ob eingpf. und hat 1 Muble mit Brettfage und 1 Babhaus. Das legtere beffeht feit 1818; aber ichon früher mar in ber Mitte bes Dorfs, bicht am linfen Ufer ber Mettau, eine mit 4 großen Quabern eingefaßte, fohlenfaure und eifen= haltige Mineralquelle vorbanden, beren Werth jedoch burch bas oft austretende Flugwasser febr verringert wurde. In ber hoffnung, weiter entfernt vom Ufer eine ahnliche Quelle zu finden, die ben Ueberschwemmungen nicht

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg a. a. D. G. 156.

ausgefest mare, ließ ber Rachober Magiftraterath Johann Gomibt im Commer 1817 nachgraben, und man entbectte wirklich in einer Tiefe von 7 Ellen eine ahnliche toblenfaure Quelle, beren Baffer bem befannten Brun= nen in Chuboba (Graffchaft Glag) faft gang gleich tommt. Beitere Rach= grabungen hatten ebenfalls einen glücklichen Erfolg, indem nicht weit von ber Stelle bes jedigen Babbaufes eine zweite Quelle entbeckt wurde, die fich befonders burch Bafferreichthum und ftarte Gasentwicklung auszeichnete. Jene Quelle erhielt ben Ramen Jakobsbrunnen, biefe Sprubelbrunnen. Rad vorläufiger burd Reagentien vorgenommener Prufung fand man in beiben Quellen viel freie Roblenfaure mit toblen = und fcmefel= faurem Ratron, in ber lettern noch befonders viel Gifengehalt nebft etwas Bitter = und Ralferbe. Der ermabnte Rath G ch mibt unb ber Rachober Gaftwirth Da a ch a cet erbauten 1818 in ber Rabe bes Sprubels ein Babs haus, wohin bas Baffer beiber Quellen burd Robren geleitet und gewarmt wirb. Unfangs mar es verpachtet, im 3. 1825 aber bat es ber Reichenauer Burger und Beinhandler Samranet an fich getauft. Es enthalt mehre Babkammern und Bohnungen fur Rurgafte, eine Birtheftube, einen grofen Speifefaal zc. Schon vom Juli 1818 an wurden bier 1760 Baber ge= nommen, und die Baht der Befuchenben, worunter auch Mustander, ift feit= bem beträchtlich gestiegen. Es wird nicht bloß gebabet, sonbern auch getrun= ten. Die Stelle bes Brunnenarztes versieht ber Rachober Stadtargt. Muf ben Grunden bes Dorfes Bilowes fteht auch gegenwartig bas Gebaube bes fonst in Nachod besindlich gewesenen t. t. Commerzial = 3011amtes.
c) Klein = Požitsch (Mala Požič), 3/4 St. nnő. von Nachod, D. von 14 H. mit 81 E., nach Nachod eingps. d) Klein = Tscherma (Mala Cerma), 11/2 St. no. von Radob, ein größtentheils burch Emphyteutifirung bes hiefigen felbitftanbigen Sofes Gernit entftanbnes D. von 34 f. mit 197 G., ift nach Gronow eingpf., und hat 1 Branntweinbrennerei, 1 Birtheb. und 1 Duble ; abfeite liegt ber bieber confcribirte Dhf. ort= wit. e) Senbrasch (Gendras), 11/4 St. sto. Nachob, D. von 34 h. mit 169 E., nach Stawonow (Hft. Dpotschna) eingpf. f) Mestes (Mesles), 11/2 St. sto. sto. Nachob, D. von 66 h. mit 441 E., von welchen 6 h. mit 41 E. zur Hft. Neustabt gehören, ift nach Stawonow eingepf. — Außerbem gehört ber Stabt auch ein Untheil von bem hschtt. Nachober Dorfe g) Rramolna, in 5 g. mit 37 G. bestehend.

Die folgenben Ortichaften gehören fammtlich gur Gerrich aft Rachob: 2. Baby, 1/2 St. no. von Nachob, D. von 29 S. mit 166 G., nach

Rado b eingpf.

3. Brafdet ober Prafdet (Brajec, Prajec), 1/2 St. f. von Raschob, an ber Mettau, D. von 13 G. mit 72 G., nach Rachob eingpf., bat 1 Mible.

4. Böhmifd = Efderma (Ceffa Ticherma), 11/2 Ct. no. von Ra= chob, D. von 68 . mit 503 G., nach Rachob eingpf., hat 1 Schule,

1 Duble unb 1 Jagh.

5. Dobrofdow (Dobroffow), 3/4 St. fo. von Rachob, D. ven 33 S. mit 210 G., nach Rachob eingpf. Bon bem f. g. Dobrofcomer Stein bat man eine weite Musficht ins flache Band von Bohmen.

6. Gisbig (Gigbice), 3/4 St. fo. von Nachob, D. von 40 S. mit

199 G., nach Rachob eingpf., bat 1 Schule.

7. Rramolna, 3/4 St. wnw. von Radjod, D. von 40 5. mit 303 G., von welchen 5 . b. ber Stabt Rad ob gehören, mobin bas D. auch eingpf. ift. Im 3. 1778 mar bier 6 Bochen lang bas hauptquartier R. Frie: brid's II. von Preußen.

- 8. Lipph (Lipi, auch Lippy bei Pello genannt), 2/4 St. f. von Rachob, D. von 43 S. mit 250 G., nach Rachob eingpf.; 1/2 St. fiv. liegt an ber Mettau bie Mable Petto.
- 9. Paulifchow (Dawliffow), 2/4 St. n. von Rachob, D. von 41 G. mit 286 G., nach Rachob eingpf.
- 10. Rieber: Rabe dan ober Rabe dow (Doini Radechow), 1/2 St. n. von Radob, an ber Rabedowka, D. von 57 D. mit 349 E., nach Rado eingpf.
- 11. Wy fo to w, 3/4 St. wim. von Rachob, an ber Jaromirer Chaufe fee, D. von 90 h. mit 580 E., ist nach Nachob eingpf, und hat 1 emph. Maierhof, 1 Wirtheb. und 1 Ziegethütte; 1/2 St. f. liegt bas einschichtige Bauernhaus Petaro wig.
- 12. Stalie (eigentlich Bobmifd = ober Groß: Stalie, Ceffa Stalice, Welika Stalice), 2 St. mim. von Nachob, am tinten Ufer ber Aupa und an ber Jaromirer Chauffee, unterthaniges Stabtden von 248 f. mit 1625 E., worunter 1 Afraeliten - Familie, hat 1 Pfarr= tirde gu Daria Simmel fahrt (bie fich gwar in bem gegenüber lies genben D. Rlein = Ctalig befindet, aber gu Bobmild = Ctalig gebort), 1 Rathbaus, 1 Schule, 1 Brau : und Branntweinbaus, 1 Spital, 5 Birthebaufer und 1 Duble. Die von Peter Bafenburg auf Roft befdentte Rirche hatte ichon 1384 ihren Pfarrer, murbe 1424, fo mie bas Städtchen felbft, von Bigta gerftort, bis 1615 von afatholifden Geiftli= den verwaltet, 1667 wieder mit einem tatholifden Pfarrer befest und in ben 3. 1715 bis 1725 erneuert und vergrößert. Das alte ginnerne Taufs beden ift vom 3. 1409; von den 3 Gloden haben 2 bie Jahrgabten 1578 und 1480. Das Patronat über Rirche und Schule befigt bie Dbrigfeit. Eingepfarrt find, außer Broß = und Rlein = Statit felbft, die herrs fchaftliden Dorfer Bagego, Ratiborig, Blitf d, Rlenny, Befte &, Betrnit, Boftinta, Swietta, Groß = und Rlein = Trebefdow, Miftoles, Schweinich abel und Ritow, nebft bem gur herrichaft Meuftabt geborigen D. Spita. Das Stabtden hat ein Stabtgerich t mit 1 Stadtrichter und 1 Grundbuchführer, und Privilegien von 26 am Erbmann Grafen Ereta von Lippa und vom Fürften Detavius Diccolomini, unter andern auch auf 4 Jahr martte (Mittwod) nach Philippi und Jatobi, nach Laurengi, Dienstag nach Georgi und nach Egibi), bie aber von feiner Bedeutung find; auch die Bodjenmartte auf Ge= treibe zc. find wegen ber Rabe von Jaromir und Rachod nur fcmach befucht. Das Spital unterftugt 14 Pfrundier. Bon bem im XIV. Jahrhunderte burch die Berren Stamat von Stalig erbauten und 1456 burch Georg von Podebrab gerftorten Schloffe ift nichts mehr übrig. Die gabtreichen Felfenhöhten, welche fich von Ctalig bis in die Rahe von Ras chob bingieben, bienten 1424 bem Johann Dieftedh von Dpocna, Puta von Cermena bora und Erneft von Cerneis jum bin= terhalt, von mo fie ben aus Mahren fommenben Bigta überfielen, aber am 3. Juni beffelben Jahres ganglich gefchlagen murben.
- 13. Rlein: Stalis (Malá Stalice), gegenüber von Groß: ober Böhmifch: Stalis, am rechten Ufer ber Mupa und an der Jaromiter Chausee,
  D. von 50 h. mit 324 C., enthält die P farrtirche von Böhmisch:
  Stalis (f. oben), das Pfarrgebäude, 1 Maierhof, 1 Mühle und 1 Wirthsh.
  Bo jest der Maierhof ist, war im XVI. Jahrhunderte der Sig der herren
  von Kolodeg auf Stalis; im J. 1575 wurde er mit Nachod vereinigt.
- 14. 3agegb, 21/4 St. wiw. von Nachob, an einem Heinen Bache, D. von 46 D. mit 269 G., nach Stalig eingpf., bat 1 Birtheb.

15. Ratiborie, 13/4 St. w. von Rachob, an ber Mupa, Dfc. von 5 f. mit 52 G., ift nach Stalig eingpf. und befteht aus 1 herrichaft. lichen Commer ich to g, von ber jegigen Befigerinn neu erbaut, 1 Dbf. mit ber Wohnung eines Beamten, 1 Chaferei, 1 Duble, 1 Fafanerie und 1 Jagerhaus. Das in einer Erweiterung bes Thales, auf einer Unbobe am rechten Ufer bodift romantifd gelegene Schlog, ein ichones vierfeitiges Gebaube, mit einem Erdgefchoß, einem obern Stodwert und einem fich über bem Dach erhebenben fleinern zweiten Ctock, ift im Innern mit fürftli= der Pracht eingerichtet. Bu ebener Erbe befinden fich, außer einem gro= Ben Speifefaal, Die Bohngimmer ber Bergoginn und ihres Gemable, mit römifchen Untifen, Gemalben von italianifchen und anbern Deiftern, Brons gen tt., und einer Bibliothet ausgestattet , welche einen Theil ber großen Saganer ausmacht. Die obern Stodwerte enthalten nicht minber prachtund geschmachvoll eingerichtete Gaftzimmer. In der Dabe bes Schloffes fiebt man ein größeres herrschaftsgebäube alterer Entfiehung, mit Aboh-nungen für Gafte, Dienerschaft, Stallungen zc., die Gebaude und Moh-nungen des Gartners, hegers und Schlofmachters. Außer bem Ruchen-und Biergarten umgeben das Schloß weitläuftige und anmuthige Parkantagen, bie fich abmarts an ber Mupa bis Chalis, aufwarts bis Riefenburg erftrecten. Bon Ctalig gebt nach Ratiboris theils ein Fugmeg langs ber Aupa, theils eine Fahrftrage, bie 5. vom Stabtden bei ber Rapelle und neuen Scheuer, lines von ber Rachober Chouffee abgebt und über Rati= borig weiter nach Chwaltowig führt. — Ratiborig gehörte 1388 als für fich bestehenbes Gut bem Bengel Jampach, 1464 bem Johann von Chlum und Zurnn, 1533 einem Sfpetel von Janowis, und 1567 bem herrn Behuticen von Refragow, von meldem es an Saroflam Smiridy von Smirig gelangte und mit Rachob vereinigt murbe. Die Ruine ber ehemaligen alten Burg lag bem neuen Schloffe gegenfiber auf bem boben und felfigen linken Ufer ber Mupa, ift aber von einem Staliger Burger, bem jest ber Grund und Boben berfelben gebort, ichon feit langerer Beit abgetragen worden, fo bag nur noch bie Ballgraben fichtbar finb.

16. 3litich (3lič), 11/2 St. w. von Nachob, an einem kleinen Bache, D. von 42 S. mit 258 G., ift nach Stalig eingpf., und hat 1 öffentt. Rapelle.

17. Klenny, 11/2 St. ffw. von Nachob, an ber Jaromirer Strafe, D. von 31 h. mit 204 G., ift nach Stalig eingpf. und bat 1/4 St. n. vom Orte 1 Maierhof, 1 Schäferei und 1 Fasanerie mit 1 Jagerhause, welche 3 Rummern gusammen ben Namen Dubn o führen.

18. Beftes, 21/4 St. w. von Nachod, D. von 34 f. mit 195 G., ift nach Skalig eingpf. und hat 1 Schule, 1 Mbf. und 1 Schaf.

19. Bietrnie (Wetruit), 21/2 St. w. von Rachob, D. von 14 S. mit 96 E., nach Stalig eingpf.

20. Go ft in Fa , 21/2 St. wnw. von Rachob, D. von 16 h. mit 95 C., nach Stalig eingpf.

21. Swietla (Swetla), 2 St. wnw. von Nachob, D. von 52 h. mit 332 E., nach Skalig eingpf.

22. Groß = Trebeich ow (Welfe Trebessow), 23/4 St. wsw. von Naschob, an einem kleinen Bache, D. von 56 h. mit 306 E., ift nach Skatigeingpf. und bat 1 Filialkirche zu St. Stephan M., 1 Schule, 1 Maierbof mit Beamtenswohnung, 1 Mühle und 1 Wiesenbegers = Wohnung. Tebeschow geborte in ätterer zeit dem Eeschlechte der Berka, und zwar jesner Linie besselhen, die sich von Riesend urg nannte. Zu Ende bes XIV. Jahrhunderts kam es durch Kauf an das Augustiner Rioster in Jaromit, von diesem an die Familie Chwalkowschup von hustis

is a, mit hemmf in die Estieuffs sin Estieufig, mot welcher et NM Isussian Emiliës sin Enillis kontrom in Roman weseniges. Die kirche karre finan 1998 diese eigner Practice. Sie fina neur 10 Nuchtkaren, geiskerabeits von Perfonen der Loidenflater Familie, ver Ver Informen Kinder von Bernerderg L. L. S. E. 288 n. H. marmein. Banden I hieden faber is die Jahryaher 1860, 1865 um 1788.

28. Liefa - Tiele fain Maje Cichofon . T., St. win. 1m Archaft, in demétien tennen Bude, L. 1au li Ç. mit 121 E. . if und Sizelif eingef. und har 1 Minister um 1 Minister.

24. Miffeles, F., Se n. von Raciad. ar demicker Sacie C. mur 26 d. mur 264 C., at nach Striff einzut, und im 1 Mirf. 1 Southeri. 1 Bentiefe. 1 Bentief

2%. Caneinfalbet (Swiniffian, 3 St. min. von Andut, er ber Jersmier Ciarfer, D. vin 40 ft. mit 254 E., if nad Stalig eingel, und hat 1 Maierhoft 1 Skietei, 1 Birthit., 1 fegerinumung unt 1 Jiegalien. Dieis D. gehörte ehemals ber Statt Inrumi. Um dot 3. 1560 belig es Riflas Ples hoftman fin, perr auf Ermalfenig, und am Arlange bes Biftrigen Arieges Wen gel Jarube ran furtiffun, bem es 1621 contacte und an den Gruben Ferdinund Audith ist janiff, wan Butoma für 16000 ft. überlaffen nurbe \*\*- Um dot 3. 1600 gefetete es bem Mubalp Debfensten von Erbienig auf Chmaltenit, bei welchem lettern Gute es feindem getlieben if.

28. Riten, V. St. wim. von Raded, an ber Anpa, D. wen 54 h. mit 288 E., ift nach Stalis eingof. und tat 1 Mable. Eires P. ges hörte 1347 bem Bohunto Bracta von Bractit, und im IV. Jahrs bunderte dem Augustiner. Aloster in Jaromië, nach besten Jerz flörung burch bie husstier Raiser Sigmund die Spiere derfichen für 4400 Schot an den Ritter Georg von Chwalten is verwündere, befesen Schot an den Ritter Georg von Chwalten is verwündere, befesen Schot a. Georg im 3. 1445 im Besig bestätigte. 3m 3. 1572 gehörte Riton dem Rarl Robowsty von hustīnde.

27. Chwaltowie, 29/4 St. w. von Rachob, am Schmutzen Bache und an der Straße von Jaromir nach Trautenau, D. mm 34 D. mit 5/14 E., hat 1 Pfarrkirche zu St. Egibius, 1 Schule. dete unster dem Patronate der Obrigkeit, 1 kleines Schloß min der Bednung eines Kaftners, 1 Maierhof, 1 Bräuhaus (auf 12 Faß), 1 Beautreins haus, 1 Müble mit Brettläge, 1 Wirthsch. und 1 Jägerh. 3 cut ik dies her die 1/2 St. n. liegende einschichtige Mühle Walowis gehörte vor dem 3. 1392 dem Bawor von Chwaltowis, und 1408 dem Johann Schwad von Chwaltowis, und 1420 dem Georg von Chwaltowis von Chwaltowis von Chwaltowis von Chwaltowis,

<sup>\*)</sup> Mieggers Materialien zc. IX. Beft. 6. 51.

<sup>##)</sup> Chenbaf. G. 81.

Jahren 1736 - 1738 bem Bengel Peter Dobrenfty von Do: brenis, auf Dobrenis und Dobetfdin, im 3. 1778 bem Johann Dobrenfen Freiheren von Dobreni &, herrn auf Rebelifcht, Schweinschäbel und Sodetschin. Im 3. 1798 kam es durch Rauf an Nachod. (S. oben.) Das Gut Chwalkowig bestand bamals aus den Ortschaften Chwalkowig, Nimmersatt, Komarow, Schweinschäbel, Kikow, Klein-Bock mit Juwa und Wenhled. Die Kirche in Chwalkowig ist schon im 3. 1304 erbaut worden und enthielt ursprünglich an der Decke des Gewölbes einen Funftreich gearbeiteten, infulformigen Schlufftein, welcher bei ber Erneue= rung und Bergrößerung ber Rirche burch ben Freiherrn Ferbinanb Dobrenfen von Dobrenis in ben Jahren 1690 bis 1694 heraud= genommen und jest außerlich an ber Rirchenmauer angebracht ift. (G. Ritter von Bienenberg, a. a. D. I. Stud, G. 33 u. f.) Much fieht man an ber Gubfeite ber Rirche 24 alte Grabfteine, von welchen viele ber Familie Dobrenfty gehoren. Die Infdriften find bei von Bienenberg und Schatter nachzutefen. In ber jegigen Rirche find zwei Seitenaltare und ber Predigtstuhl, von fcmarz gebeigtem Ebenbolz, eine febenswerthe schöne Arbeit. Die altere Rirche hatte bis 1643 ibren eigenen Pfarrer, war bann balb bem Grabliger, balb bem Gipler Seelforger zugewiesen und wurde erft 1706 burch ben Freiherrn Ferdinand Dosbrenift von Dobrenig wieder zur selbstständigen Rirche erhoben und botirt. Da die Rachfolger bes Legtern gegen biefe Stiftung, woburch fie fich verfürzt glaubten, proteftirten, fo blieb bie Rirche unter frember 20= miniftration, bis jum 3. 1738, wo nach einem zwifden bem Roniggrager Bifchof Johann Jofeph Grafen Bratiflam und ber Freiinn Gli= fabeth Therefia verwittm. Dobrenfen, geb. Strata von Res babilit, getroffenen Bergleich bas Errichtungs-Inftrument ausgefertigt murbe. Die eingepfarrten Ortichaften find außer Chwaltowig felbft, bie herrschaftlichen Dörser Sebutich, Augezdes (nur 11 Rummern), Klein Bock und Wenhled; ferner die frembherrschaftlichen Koppain (Stadt Jaromir und herrschaft Gradlis), Bokausch, Groß-Bock, Zismis, hase (herrschaft Gradlis) und Briig (herrschaft Smiris). Die Ruinen des alten Schlosses in Chwalkowis sind, um dem neuen herrnhause mehr Prospett zu verschaffen, im 3. 1825 ganglich abgetragen worben.

28. Cebutich, 3 St. miw. von Rachob, an ber Trautenauer Strafe, D. von 20 f. mit 126 G., nach Chwalko wig eingpf., wohin es auch ins

Gemeinbegericht gehört.

29. Ungegbes, 21/2 St. wnw. von Nachob, an einem Bleinen Bache, D. von 24 p. mit 167 G., theils nach Chwaltowie, theils nach ho= ricta eingpf.

30. Rlein = Bod ober Rtein = Bukwe, eigentlich Klein = Busto win a (Malá Bukowina), 3 St. w. von Nachob, D. von 36 h. mit 197 größtentheils teutschen E., ift nach Ehwalkowis eingpf. und hat 1 emph. Maierhof. hieher ist auch bie abseits am Schwarzen Bache tiegenbe Einschicht 3 luwa, 4 h., worunter 1 Bleiche und 1 Mühle, conscribirt.

31. Weyhleb (von ben Teutschen auch bie Reuhäuser genannt), 31/4 St. w. von Nachob, D. von 26 S. mit 168 größtentheils teutschen E., ift nach Chwalkowis, Dieses D. entstand noch unter dem vorstesten Besiber bes Gutes Chwalkowis, Johann Dobren fty Freiherrn von Dobrenit, burch Emphyteutistrung einer Schäferei, und erhielt ben Namen Benhteb (Nussicht) von seiner hohen und schönen Lage.

32. Boricta (aud Boricty), 23/4 St. wnw. von Rachob, D. von 58 b. mit 358 G., hat 1 Pfarrtirde unter bem Titel bes heil. Geis

stes und 1 Schule, beibe unter bem Patronate der Obrigkeit. Die Kirche bestand schon 1384 als eigne Pfarrkirche, wurde später ihres Seelsorgers beraubt, der Nachober Dechantei als Filiale zugetheilt und erst 1709 wieder mit einem eignen Pfarrer beset, zu bessen Sprengel jest, außer Hotika selbst, die hiesigen Dörfer ?h o ta unt er Hotika sen auf ow, Neuhof, Augez de g (14 Häuser), Ehlistow, Križanow, Eitobor, Liebenthal und Komarow, nebst den fremden Ortschaften Prohrub (herrschaft Smiris und Gradlis), Passadorf (herrschaft Schurz), Bistaun und Mestetsch (herrschaft Smiris und Gradlis), Passadorf (herrschaft Schurz), Bistaun und Mestetsch (herrschaft Smiris) gehören. Auch wurde die Kirche eben damals erneuert und vergrößert. Sie enthält die Gradstätten und in Stein ausgehauenen Standbilder und Wappen des Ritters Kun esch dane Eh von hobe der aund auf Lhota Ressen dem horicka um die Mitte des XVI. Jahrbunderts gehörte, so wie des Mitters Bernard Zewssen werden. Die Inschulers gehörte, so wie des Mitters Bernard Zewssen des Wisters Bernard Zewssen des Wisters Bernard Zewssen des Glocken haben die Jahrzahlen 1483, 1538 und 1690.

33. Phota unter Dorida (Chota pod Soridan), 21/2 St. w. von Nachob, D. von 53 D. mit 331 E., nach Dorife a eingpf.

34. Kalaufo w, 23/4 St. wnw. von Nachob, Dich. von 4.6. mit 30 C., nach hori iefa eingpf.

35. Reuhof, ehemals auch Darrhof (Nowydworund Suchydwor), 23/4 St. wnw. von Nachob, ein burch Emphyteutifirung einer ehemaligen Schäferei entstandnes Dominical = Dorf von 12 h. mit 97 E., nach ho tite a eingpf. Den Namen Durrhof hat es von ber trochnen Lage und bem hier herrs schenen Baffermangel erhalten.

36. Chlift o w, 23/4 St. wnw. von Rachob, D. von 43 S. mit 279 E., nach & ofict a einapf.

37. Rřiša now, 3 St. nw. von Nachob, D. von 37 h. mit 271 G., nach Pořička eingpf.

38. Litoboř, 21/2 St. wnw. von Nachob, D. von 80 h. mit 525 E., nach hořička eingpf. hier find noch Spuren von Ballgraben und Kellern einer ehematigen Burg ju feben, auf welcher 1464 Georg von Chlum und Litoboř feinen Sig hatte \*).

39. Liebent hat (Libnatow), 3 St. nm. von Nachob, an einem Bleinen Bache, D. von 114 D. mit 722 G., nach Dorict a eingpf., hat 1 Schule

und 1 Mühle.

40. Romarow, 31/2 St. wnw. von Nadob, am Schwarzen Bache, D. von 10 f. mit 60 teutschen G., ift nach horice a eingpf. und hat

1 Jägerhaus.

41. Baufdin ober Bofdin (Bauffin ober Bobuffin), 2 St. nw. von Nachob, hoch über ber Aupa, ein jum D. Statina conferibirtes Ofch., blos aus einer Pfarrfirde, der Pfarrwohnung und 4 Chalupen bestehend, zusammen mit 30 G. Die Kirche, unter bem Titel Maria Deimfudung, flebt unter obrett. Patronate; sie war ursprünglich nur eine Kapelle, wurde in den Jahren 1681 bis 1692 unter dem Fürsten Octavius Laurenz Piccolomini zu einer Kirche erweitert, die als Filiale der Staliger Pfarrfirche zugewiesen war, und erhiett in Folge der von der verwittw. Fürstinn Anna Bictoria Piccolomini 1725 gemachten Stiftung 1730 wieder einen eignen Pfarrer, zu bessen gel auch die Vörser Statina und Metschow gehören.

42. Statina (urfprünglich mahrscheinlich Atatina, weil man bier nach Gold gegraben hat), 21/2 St. wnw. von Nachob, an einem kleinen

<sup>\*)</sup> Kral: Prumodce tc. III. Beft. G. 58,

in ble Aupa munbenben Bache, tanggeftredtes D. von 198 S. mit 1171 E., ift nach Baulch in eingpf., und hat 1 Schule und 1 Muble. Um 15. Juni 1823 murbe biefes D. und bie benachbarte Gegend burch einen furchtbaren Wolfenbruch ichrecklich verheert.

- 43. Metidow (Mecow), 21/2 St. nw. von Nachob, D. von 18 S. mit 95 E., nach Baufdin eingpf.
- 44. Teutsch = Prausnis (tremecke Brusnice), 41/2 St. wnw. von Nachod, am nördlichen Fuße bes Gebirgswaldes Königreich, an einem Kelenen in den Schwarzen Bach gebenden Wasser, langgedehntes D. von 168 H. mit 1155 teutschen E., hat 1 Pfarreirche zu St. Nikolaus B., 1 Schule, beide unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Mithle. Ueber das Alter der Kirche und der Pfarrei sehlt es an allen Rachrichten; nur soviel weiß man, daß sie, wie sie jest besteht, vom Fürsten Octavius Laurenz Piccolomini im I. 1684 erbaut worden. Eingepfarrt sind die hiesigen Dörfer Kaple, Staudenz und Nimmersatt, die der Stadt Trautenau gehörigen Burkersdorf und Hanndorf, und die Oöberneyer Ortschaft Weiberk weißer kerd und Hanndorf, und die Oöberneyer Ortschaft Weiberk was der Erante.
- 45. Kaple, eigentlich Reule (Ryge), 4 St. wnw. von Nachob, D. von 109 h. mit 735 teutschen E., ift nach Teutsche Prausnig eingpf. und hat 1 Windmuble.
- 46. Staubeng (Sendenec, Sendenfa), 4 St. nw. von Radjob, D. von 60 B. mit 336 größtentheils teutschen E., nach Teutsch ? Prausenig eingpf.
- 47. Nimmersatt (17cfyta), 4 St. wnw. von Nachob, am Schwarsen Bache, D. von 36 S. mit 239 teutschen E., nach Teutsch ? Prau 6: nig eingpf., hat 1 Mühle.
- 48. Eipel (Aupice, Opice), 31/4 St. nw. von Rachob, an beiben Ufern ber Mupa, Die bier weiter abwarts ben Bad Rabetichta aufnimmt, unterthaniges Stabtden von 218 S. mit 1224 G., bat 1 Pfarrfirde, gum heil. Jatob b. Gr., 1 Begrabnig = Ra= pelle gu St. Midael, 1 Schule, fammtlich unter bem Patronate ber Obrigleit, 1 Rath haus, tobrett. Brauhaus (auf 28 gaß), 1 Brannt= weinbaus, 5 Birthsbaufer und 2 Mablen. Das Infiegel bes Stabtdens enthalt einen abgehauenen Baumftod im grinen Felbe. Es ift bier ein Stadtgericht mit 1 Stadtrichter und 1 Grundbuchführer. Die Rirche war, ben Errichtungebuchern gufolge, ichon 1384 und 1403 mit einem eigenen Pfarrer verfeben. Ueber ben erften Grunder fo wie über bie fruhern Smidfale bes Stabtchens fehlt es an hinlangliden Radrichten, ba bie Feuers= brünfte im Suffiten = und Bojahrigen Rriege alle Urfunden gerftort haben. Die jegige Rirche ift nach bem Branbe von 1625 ju bauen angefangen, aber megen ber Berarmung ber Gingepfarrten erft 1700 vollenbet worben. Gine Glode ift, wie bie Infdrift zeigt, ein Gefchent bes Fürften Dctavius Piccolomini. Das Altargemalbe, ben beil. Safob b. Gr. por= vius Piccolomini. Das Altargemalde, ben hett. Satov o. Gr. vorstellend, soll von Brandel sen. Das Pfarrgebäube besteht erst seit 1823. Eingepfarrt sind, außer dem Städtchen selbst, die hiesigen Dörser Saugwis, hautowis, Marschau, Naatsch, Nudersedorf, Sichrau, Zales (Fitiallirche), Batniowis, Petrowis, Große und Klein-Schwadowis. Die Begräbniskapelle zu St. Michael ist 1700 vom damaligen Psarrer Martin Benedikt hulek erbaut und dotirt worden. Sie hat eine Grust, worin der Sisser und einige seiner gestilichen Nachschar ruben. Die Einwohner des ter und einige feiner geiftlichen Rachfolger ruben. Die Ginmobner bes Stadtdens leben von etwas Landbau, ber aber in diefer rauben Gebirgs= gegend nicht febr lohnend ift, verschiebenen Gewerben, Spinnerei und Be-

berei. Es sind hier 67 zünftige Meister und 8 andere Gewerbsbefugte. Die Jahrmärkte (an M. Lichtmeß und Egibi) und Wochenmärkte (an ben Dienstagen vor Oftern, Pfingsten, Galli und Weibnachten) sind unbedeutend. Im J. 1421 übersielen die Schlesser das Städtchen, um sich für die von den hussten verübten Grausamkeiten zu rächen, und legeren es nebst mehren benachbarten Dörfern in Asch. Auch 1625 wurde Eispel ein Raub der Flammen.

49. Saugwig (Suchowrffic), 33/4 St. nw. von Nachob, an ber Aupa, D. von 91 h. mit 544 E., ift nach Eipel eingpf. und hat 1 breis

gangige Duble mit Brettfage.

- 50. haulowis ober hawlowis, 3 St. nw. von Rachob, an ber Aupa, D. von 110 h. mit 795 E, ift nach Eipel eingpf. und hat 1 Schule, 1 dreigängige Mühle mit Brettfäge und 1 Jägerh. Etwa 1/2 St. 5. vom Orte liegt auf dem Berge Grad die Ruine des ehemaligen Schloffes Wiefen burg, welches nebst den einerleibten Besigungen 1336 einem gezwissen hon et Erch (?) gehörte, 1392 von heinrich von Dub, auf Rachod, gekauft, später in Besig des hauses Kunstadt von Podebrad war und seitdem mit Nachod vereinigt blieb. (S. oben die geschichtl. Ueberssicht der hschlossen.)
- 51. Marschau (Marssow), 31/2 St. nm. von Nachob, an einem Kleis nen in die Aupa gehenden Bache, D. von 67 h. mit 400 E., von welchen 10 h, mit 59 E. zur hschft. Smirig gehören, ist nach Eipel eingpf.
- 52. Raatich (Rac), 31/2 St. nm. von Rachob, am Bache Rabetichta, D. von 143 h. mit 862 teutichen E., wird in Ober= und Rieber= Raatich eingetheilt, die aber nur Gine Gemeinde bilden, ift nach Eipel eingpf. und hat 1 Schule und 2 Mablen.
- 53. Rubersborf (Rubenowic) , 4 G. nw. von Nachob, am Bache Chterea, D. von 17 h. mit 91 teutschen G., nach Eipel eingpf.
- 54. Sichrau (Sychrow), 3 St. nw. von Nachob, an dem bier in bie Aupa fallenden Bache Atinka, D. von 14 h. mit 113 böhmischen und teutschen E., nach Eipel eingpf.
- 55. Zales,  $3^1/4$  St. nnw. von Nachob, am Bache Rtinka, D. von 19 h. mit 107 C., ift nach Eipel eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Bartholo mäus, welcher auch die Dörfer Große und Kleine Schwasdowig, Batniowig und Petrowig zugewiesen sind, 1 Schule und 1 zweisgängige Mühle mit Bretfäge. Die Kirche hatte schon 1367 und 1384 einen eignen Pfarrer. Die ättere hölzerne Kirche war bis 1783 so baufällig geworden, daß sie abgetragen werden mußte. Doch wurde der Bau der neuen Kirche erst 1822 beendigt. Die Glocken haben die Jahrzahlen 1555 und 1596. In der Epistelseite, unter dem Predigtstubl, ist ein Stein eingemacert, auf welchem man einen Helm und zwei kreuzweis gelegte Baumsäste, das Wappen der Familie Berka erblickt; zur Seite ist die Jahrzahl 1420.
- 56. Batniowig (Bathowice), 3 St. nw. von Nachob, am Bache Rtinka und an ber Strafe von Nachob nach Trautenau, D. von 59 h. mit 370 G., ift nach Cipel eingpf. In ber Rabe find Ruinen einer alten Ritterburg, über bie es aber an allen geschichtlichen Nachrichten fehlt.
- 57. Petrowig, 31/2 St. nnw, von Nachod, D. von 30 G. mit 194 E., nach Eipel eingpf.
- 58. Groß = Schwabowig (Welfe Swatonowice), 31/2 St. nnw. von Nachob, an einem Bleinen Bache und an der Strafe nach Trautenau, D. von 133 G. mit 868 C., ift nach Eipel eingpf. und hat 1 zwei=

gängige Mühle. Oberhalb bleses Dorfes, im sogenannten Petrowiger Gesbirge, sind 6 obrigkeitliche Steinkohlengruben, die Petris, Xaveri, Antonis, Eustachis, Albertinens und Dreielnigskeits: Grube genannt.

59. Klein = Zchwadowig (Malé Swatonowice), 31/4 St. nnw. von Nachob, am Fuße bes Petrowiger Gebirges, D. von 41 H. mit 261 C., ist nach Eipel eingpf., und hat 1 von der Fürstinn Anna Bictoria Piccolomini, geb. Gräfinn Liebsteinst von Kolowrat, und ba Jahr 1712 neu hergestelte Wallfahrtskapelte unter bem Titel: der Sieben Freuden Maria, bei welcher, der im Sommer sehr zahlreischen Wallfahrten wegen, ein fundirter Raplan angestellt ist. Ferner ist hier 1 obrigkeitliches Schich tamt, 1 Wirthsh. und 1 der Obrigkeit gehörrige Babean fratt bei dem 1/4 St. ö. entsernten Marien brunnen; man sindet hier ein gutes Einkehrbaus mit bequemen Wohnungen sum mehre Badegäste. Das Wasser ist schweselhaltig und wird bei gichtischen Zuständen beilsam gefunden, wie zahlreiche Botivtaseln und zurückgelassen Krücken bezeugen.

60. Hertin (Arina), 21/4 St. nnw. von Nachab, am Bache Atinka und an der Straße von Groß = Skalis nach Trautenau, weitläuftiges Dorf von 228 h. mit 1558 E., hat 1 kokalis nach Trautenau, weitläuftiges Dorf von 228 h. mit 1558 E., hat 1 kokalis = Kirche zu St. Johann dem Täufer, welche, den Büchern des Prager Domkapitels zufolge, schon 1414 als Pfarrkirche bestand, im huffitenkriege ihres Geelsorgers beraubt wurde, später eine Filiale von Rosteles war, 1679 unter dem Fürsten Laurenz Piccolomini neu von Stein erbaut und 1786 wieder mit einem kocal seelsorger besetzt wurde. Eingepfarrt sind die hiesigen Dörfer Boch da schin, Bodola und Straschtowis. Ferner ist hier 1 Schule und 1 eingängige Mühle. Das Patronat über Kirche und Schule besigt die Obrigkeit.

61. Bochbafin ober Bobbafd in (Bobbaffin, Baudaffin), 21/2 St. nnw. von Rachob, boch zwifden Batbungen gelegen, D. von 23 S. mit 151 E., ift nach Gertin eingpf. und hat obrigfeitliche Stein= Toblen = Gruben.

62. Wobolau (Wodolow), 3 St. nnw. von Nachob, D. von 31 h. mit 199 E., ift nach hertin eingpf. und hat 1 Jägh.; in der Nähe find Steinkohlen - Gruben.

63. Strafchen ig (Straffowice), 31/4 St. nnw. von Nachob, D. von 45 S. mit 311 E., ift nach hertin eingpf. und hat 1 eingängige Mühle; in ber Rabe find ebenfalls Steinkohlen : Bruben.

64. Kosteles (bei Rachob), 13/4 St. nnw. von Nachob, an einem Kleinen Bache, unterthäniger Marktslecken von 162 h. mit 1163 E., worunter 3 Israeliten = Familien, hat 1 Pfarrkirche zum beil. Jakob d. Gr., 1 Sch ule, beide unter obrigkeitlichem Patronate, 4 Wirthshäuser und 1 zweigängige Mühle. Die Kirche bestand als Pfarrkirche schon 1384 und 1408, war späterbin mit akatholischen Pastoren besegt, brannte im I. 1591 mit dem ganzen Städtchen ab, wurde aber erst 1668 mit Unterstüßung der Obrigkeit wieder hergestellt, und mußte 1744, da sie für die vermehrte Bevölkerung zu klein war, der jezigen schönen Kirche Plat machen, welche die zum Jahr 1754 beendigt wurde. Bis 1709 war sie der Kachober Dechantei als Filiate zugewiesen, wurde aber damals wieder mit einem eignen Pfarrer belegt, zu dessen heren der seitem, außer dem Markte Kosteletz selbst, die hiesigen Dörfer Oberz oder Wiste Kosteletz selbst, die hiesigen Dörfer Oberz oder Wiste Kosteletz, bie hiesigen Dörfer Oberz oder Wiste Kosteletz, Lhota (hinter Kosteletz), Stolin, Mstetin, Cerwena huera, Wischelbs, Woles durch, Deerz und Niederz

Mybnit und Ober : Rabechau gehören. Die Kirche hat noch einen alten zinnernen Taufbrunnen vom J. 1555. Die 5 Gloden haben die Jahrzahlen 1591, 1622, 1645, 1739 und 1756. Die Kirche besigt an Felbern und Wiesen St Joch 1575 DRL, und 1 Stud Bath von 46 Joch. Die Einwohner leben von einigem Gartenbau, Gewerben, Spinneres, Weberei, Garn und Leinwanbhandel. Es sind dier 22 zünstige Meister und eben so viel andere Gewerbtreibende, worunter 10 Garn und Leinwandbhändler. Die Jahr märkte (an Donnerst. nach Namen Jesu und nach Matthäi) sind höchst unbedeutend. Seit dem Jahre 1832 ist Kosteles auch zu einem Woch en markte für Getraibe und Leinwand privilegirt. Dem alten Kirchenrechnungsbuche zusolge stand auf dem jezigen Kirchenselbe ehes mals eine Burg, welche der Sis der Herren Sen dra zist p von Sen dra auf Kosteles und Studnie war. Aus den Trümmern wurde nach dem Brande von 1591 die Kirche erbaut.

65. Dber : ober Büst: Rosteles (Jorni neb Peste Bostelec), 2 St. n. von Nachod, an einem kleinen Bade und an der Straße von Nachod nach Abersbach, D. von 126 p. mit 792 teutschen und böhmischen E., ist nach Markt Rosteles eingpf., und hat 1 Jägh. und in der Nähe 1 Steinstohen = Grube.

66. Lhota hinter Rofteles (Chora 3a Roftelcem), 21/4 St. nnw. von Nachod, D. von 86 h. mit 499 C., ift nach Rofteles eingpf. und hat 1 Steinbruch.

67. Stolin, 2 St. nw. von Nachob, D. von 35 f. mit 259 G., nach Rofteles eingpf.

68. M ft etin , 2 St. nw. von Nachob, D. von 15 S. mit 109 C., nach Roftelen eingpf.

69 Cerwená hura (ober Jora, bei den Teutschen Roth berg und Rothenburg), 2 St. wnw. von Nachod, an der Straße nach Trautenau, D. von 53 H. mit 353 E., ist nach Kosteles eingpf. und hat 1 Schule. Dieses Dorf war noch um das Jahr 1687 ein Etädtchen und gebörte 1408 als eignes Sut dem Hynek Plawáč von Nachod. Im J. 1420, am 26. Dezember, übersiel dynek von Gerwena hura, Hauptmann der Stadt Jaromič, die in der Kirche zu Krčin beim Gottesdienst versammetten Utrazquisten. (S. oben St. Jaromič, S. 72.) Im J. 1427 wurde die hiesige Burg, 1/4 St. vom Orte, auf einer Andöbe an der Aupa, wo noch die Trümmer zu sehen sind, von den vereinigten Truppen der Königgräßer, Jaromičer und Königinnhoser, unter Ansührung des Matthäus Slawata von Lippa, zerstört.

70. Mich elib (Wifelib), 11/2 St. wnw. von Rachob, D. von 36 h. mit 239 E., nach Rofteles eingpf.

71. Bolefchnie (Woleffnice), 13/4 St. nw. von Rachob, am Bolefchniger Teiche, D. von 142 h. mit 1115 E., ift nach Kofteles eingpf. und hat 1 Schule und 2 zweigängige Mublen.

72. 3abrob (3abrody), 11/4 St. nnw. von Nachob, D. von 20 D. mit 196 E., nach Rofteles eingpf.

73. Ober : Rybnif (Gorni Nybnif), 1 St. nw. von Nachob, D. von 30 h. mit 230 E., nach Rofleles eingpf. hieber ist auch die 1/4 St. no. liegende Einschicht Teufelskratschen ober Teufelskretschen (Certowing), 1 Wirtheb. mit einigen Chaluppen, conscribirt.

74. Nieber : Rybnif (Dolni Rybnif) 3/4 St. n. von Radjod, an einem kleinen Bache, D. von 20 D. mit 131 G., nach Rofteley eingpf.

75. Ober : Rabed au (Jorni Rabedow), 11/2 St. n. von Nachob, an ber hier entstehenden Rabedowka, D. von 100 h. mit 702 E., ist nach Kofteles eingpf., und hat 1 Schule und 1 eingängige Müble.

76. Studnie (Studnice), 11/4 St. w. von Nachod, D. von 49 D. mit 335 E., worunter 3 protestantische Familien, hat 1 Lo f.alie = Kirche aum heil. Johann von Nepomut, 1 Schute, beibe unter obrigteitl. Patronate, und 1 zweigängige Müble. Das Jahr der Erbauung der Kirche ist undekannt; sie war ehemals eine Privat = Kapelle der Bescher von Studnig und der Drt gehörte zum Skaliger Sprengel. Der kos kal = Seelsorger ist 1786 angestellt worden. Eingepfarrt sind die biessigen Pörfer Titie, 3blow, Starkotsch, Bakow, khota Messchetowa, khotek, Trubigow, Jernow und Riesendurg. Studnig gehörte edemals zur hicht Kiefendurg; 1580, nach dem Tode des Deinrich Behussischen von Neskagow auf Riesendurg, kames als eigenes Gut an die Elisabeth Behussisch von Neskagow und 1620 an Peter Straka von Redabilig. Von dessen ättestem Sohne Heinrich kaufte es 1669 ein herr von Rothenbuch, der es 1675 an den Besiher von Nachod, Kürsten Laurenz Piccolomini abtrat. Dieser veräußerte es 1683 wieder an Sigmund Schmiedel von Schmiedel, bei dessen Familie es die 1729 blied, wo es Fürst Johann Benzel Piccolomini zurücklauste und es mit Nachod (aber nur als Ulodium, denn Nachod selbst war damals noch ein Fideicome mis) vereinigte. (S. oben.)

77. Triff (Tirice), 11/4 St. w. von Rachob, D. von 20 h. mit 143 E., ift nach Studnig eingpf, und hat 1 Maierhof und 1 Muble. hinter dem Dorfe auf einer Wiese ist ein kleiner Sauerbrunnen, Ky se la fa genannt, von welchem aber kein medicinischer Gebrauch gemacht wird. Trifg gehörte ehemals als eignes Gut ben herren Straka von Resbabilis. Im J. 1641 kam es mit Schonow an Nachob. (S. oben.)

78. Batow , 11/4 St. wnw. von Nachob, D. von 23 . mit 140 E., nach Stubnig eingpf.

79. 3 blow (3blowa), 11/4 St. w. von Rachob, D. von 14 . mit 91 G., nach Stubnig eingpf.

80. Starfotich, auch Starfoich (Starfoc), 1 St. westlich von Rachob, D. von 28 D. mit 182 E., nach Stubnig eingpf.

81. Ehota Reichetowa (Chota Reserva, ehemals auch Lbota Strafowa genannt), 1 St. wnw. von Nachod, an einem kleinen Bache, D. won 57 S. mit 376 G., ift nach Studnig eingpf. und hat 1 emphyteutischen Maierhof, 1 zweigängige Muble, 1 Wirtheb. und 1 Jägerhaus. Dieses Dorf gehörte sonft zur herrschaft Riefenburg, später zum Gute Studnig, und kam 1716 an Nachod. (S. oben.)

82. Chotef ober Choten, auch Chotea, 1 St. wnw. von Nachob, D. von 34 B. mit 194 E., ift nach Stubnig eingpf. und hat 1 fleine Kapelle, 1 Maierhof und 1 Ziegelhütte.

83. Trubigow, 3/4 St. nw. von Nachob, D. von 39 D. mit 267 E., nach Stubnig eingpf.

84. Schernow (Jernow), 13/4 St. wnw. von Nachob, D. von 77 h. mit 507 C., ift nach Studnig eingpf. und hat 1 Filial = Kapelle zu Maria hilf. Diefes Dorf war ehemals ein Städtchen und erscheint als solches noch in den Nachober Kirchenbüchern vom J. 1691. Es hatte einen landtäfl. hof, der 1600 an Phota Reschewa, und 1716 mit diesem und Jernow selbst an Nachod kam. (S. oben.)

85. Riefenburg (Rysenburk), 2 St. wnw. von Nachob, am linken Ufer der Aupa, Darfchen von 7 h. mit 47 E., nach Stubnig eingpf., hat 1 Maierhof nehst Beamtenswohnung, 1 Schäferei, 1 Wirtheb., 1 Jägerh. mit Forstmeisterswohnung und 1 obrigkeist. Brettmühle. Auf einer Anhöhe tiegen die Ruinen der im husstlieufteige zerstörten Burg Riesenburg, bes ehemaligen Siges der nach ihr benannten Nitter Tasow v. Riessen burg, welche hier um das Jahr 1360 seshaft waren. Um 1392 sinden wir als herren der Burg und des Gutes Niesendurg den Peter Abersbach von Dub und auf Nachod; im I. 1410 den Jarosch von Riesenburg und auf Opotschna. In den Jahren 1572 und 1575 gehörte das Gut dem Ritter Hartwig Jehuticky, und siel dann an die Magbalena von Kauniß, geborne Jehuticky von Nesstagow. Im I. 1601 kauste es Albrecht Wenzel Smitteky von Smitig dem Johann von Tallenberg ab, und vereinigte es mit Nachod.

86. Hronow, 13/4. St. nnö. von Nachob, am linken Ufer ber Metztau, unterthäniger Marktflecken von 132 H. mit 982 E., worunzter 1 Frael. Familie, hat 1 P farrkirche unter dem Aitel Allerheizligen, 1 Schule, beide unter dem obrigkeitl. Patronate, 1 Bleiche, 3 Wirthöhäuser, 1 Papiermühle und 2 Getraidemühlen. Die Kirche war schon 1384 mit einem eignen Pfarrer versehen, besteht aber in ihrer gegenzwärtigen Gestalt erst seit 1716; von den 4 Glocken bat die größte die Jahrzahl 1574. Eingepfarrt sind, außer Hononw selbst, die diesem Dörster Großz Dřewitsch, Großz Pořitsch, Klein z Ischerm a. Motetnik, Sedma kowi h. Slawisow, Hochsche, dado krk, Zawrchy, Zbetschen, Elawisow, Hochschen, abot krk, Zawrchy, Zbetschen nie derz Dřewitsch. Das Städtchen hat 1 Jahrmärkte (an den Dienstagen nach 3 Kön., Bartholomäi, Iscsphund vor Allerheilig.), die aber schr unbedeutend sind. — Im XIV. und XV. Jahrh. war Pronow, als besonderes Gut, ein Eigenthum der Heren von Pronow (oder Ronow.)

87. Groß = Drewit fch (gewöhnlich nur Dre wit fch, Welka neb Sorni Drewic), 21/4 St. n. von Nachob, an ber von Startstadt kommensten Erlig, D. v. 71 h. mit 451 E., ift nach hronow eingpf. und hat 1 Muble.

88. Groß: Poritich (Welka Doric), 11/4, St. und. von Nachod, an ber Mettau, D. von 156 G. mit 967 E., ift nach Gronow eingpf. und hat 1 Schule, 1 Wirtheb. und 1 Muble.

89. Rofetnif, 21/4 St. n. von Nachob, D. von 86 S. mit.532 E., worunter 15 protest. Familien, ift nach Gronow eingpf. und hat 1 Schule.

90. Sebmatowis, 2 St. no. von Nachob, Dorfchen von 5 f. mit 31 E., nach fronow eingpf., hat 1 Jagerhaus.

91. Clawifo w, 11/4 St. n. von Nachob, D. von 27 S. mit 191 G., nach Gronow eingpf.

92. Doch Sichel, Srpfea (Wyfoko Grpfea), 21/4 St. nnö. von Rachob, D. von 65 S. mit 435 C., nach Srono w eingpf., hat 1 Schule und 1 Muble.

93. Jabofre, 2 St. nno. von Rachob, an ber Mettau, bie in ber Rabe ben Judenbach aufnimmt, D. von 15 G. mit 88 G., ift nach or o= now eingpf. und hat 1 Muble.

94. Bamrdyn, 2 St. no. von Radjob, Dorfden von 6 f. mit 38 G.,

nach Sronow eingpf.

95. 3betfch nit (3becnif), 13/4 St. n. von Rachob, an einem fleinen Bache, D. von 110 D. mit 733 G., nach Gronow eingpf., bat 1 Duble.

96. Ibiarek, auch Ibiarfka, 13/4 St. no. von Nachob, an einem kleinen Bache, D. von 97 h. mit 660 E., nach hronow eingpf., hat 1 Mühle und 1 k. k. Granz = 3 otlamt.

97. Blitfde (3licto), 2 St. nnö. von Nachob, D. von 22 S. mit 191 E., nach Gronow eingpf.

98. Mach au (tNachow), 23/, St. nő. von Nachob, an bem von D. nach W. in die Mettau sießenden Bache Trnka, unterthäniger Marktsleden von 92 H. mit 630 E., worunter 5 protestant. Familien, hat 1 Pfarrkirche zum heil. Wenzel, 1 Schule, 1 protestante is die et schotzen des Etische Stillals Bethaus, unterstehendes Filials Bethaus, und 1 Mühle. Die katholische Kirche, deren Erbauungssahr unbekannt ist, war ehemals eine Fitiale der Postiger Pfarrei, wurde aber 1784 zur selbstständigen Pfarrkirche erhoben, und dem Abre des Braun auer Benediktine rklosters zur Berwalzung übergeden, welchem zugleich das Patronat über Kirche und Schule eins geräumt ist. Der Pfarrer und der Kaptan sind daher Geistliche des Besnediktiners Ordens. Eingepfarrt sind die hiesigen Ortschaften Masch und Echvigen Dörfer Bielan, Malten und Nieder seichelt. Dem protestantischen Bethause sind sämmtliche Protestanten der Höcht. Rachod zugewiesen. Die Hauptnahrung der Einwohner des Dorfes ist Weberet.

99. Ehota hinter Machau (Chota za Machowem, ober Machowská), 3 St. no. von Radob, D. von 36 h. mit 221 E., worunter 4 protestantische und 1 israeli sche Familie, ist nach Machau eingpf. und hat 1 Wirtheb.

100. Baufnig (auch Paufnig), 4St. nnw. von Rachob, an ber Aupa, D. von 27 h. mit 166 teutschen E., ift nach Alt = Rognig (hichft. Schurg) eingpf. und hat 1 Mühle.

101. Borowa, 11/2 St. ofo. von Nachob, an einem fleinen Bache, D. von 82 g. mit 549 E., ift nach Reu : Grabet (Sichft. Opotichna) eingpf. und hat 1 Muhte mit Brettfage.

102. Pribiftau (Pribiftaw), 1 St. f. von Rachob, D. von 29 S. mit 157 E., nach Reuftabt (hichft, biefes Ramens) eingpf.

103. Alt. Seblowig (Stary Gedlonow), 4 St. nnw. von Nachob, D. von 103 S. mit 686 teutschen E., ift nach Martauschen G. (hich Eraustenau) eingpf. und hat in der Nabe eine der Obrigkeit gehörende Glasfabrik, welche hauptsächlich Tafelglas erzeugt; auch ift hier 1 Jägerh.

104. Reu = Seblowie (towé Sedlonow), 4 St. nw. von Nachob, D. von 23 D. mit 155 teutschen E., ift nach Alt = Rognie (Dichft. Schurz) eingpf.

Bon folgenden Ortichaften ber herrichaft Reuftabt gehoren gur Berrichaft Rachob Untheile:

105. von Schonow, 11/4 St. fw. von Rachob, einem nach Re us ft a bt eingepfarrten Dorfe, 26 S. mit 151 E., worunter 1 Schule, 1 Maierhof, welcher im 3. 1802 gang neu von Stein erbaut worden, 1 Schafferei, 1 Jagerh. und 1 Wirthshaus;

106. von Daubrawig, einem gleichfalls nach Reuftabt eingpf. Dorfe, 2 . f.

\* Fibeicommiß = Herrschaft Reichenau und Gernitowig, fammt ben Allodial = Gutern Bamberg, Lhota und Mafti.

Der gegenwartige Befiger biefer vereinigten Dominien ift ber E. E. Bebeime Rath, Staate- und Confereng : Minifter ic. ic. Frang Unton

Graf von Rolowrat = Liebfteinfto.

Die alteften befannten Befiber von Reichenau (Cernifomis und Bamberg find erft fpater bamit vereinigt morben), maren bie Berren Rich nows En, welche bon ber Grabt Reichenau ihren Ramen führten. Gie gehörten mahricheinlich ju ben machtigern Baronen bes Ros nigreiches; fcon im 3. 1261 erfcheint ein Berr von Rich nom als f. Rammerer, und in ben Errichtungebuchern im 3. 1411 ein Johann Richnomsen als Baffentrager bes Prager Rirchfprengels, als ein jum Schute bes Ergbifchofs beorberter Ritter. 3m 3. 1415 maren bie brei Bruber Johann, Dietrich und Beinrich von Ris on om Berren der Berrichaft. Bahrend ber huffitifchen Unruhen follen bie Berren von Richnow aus biefer ihrer Befigung verbrangt worden fenn. Um Ende bes XV. und Unfange bes XVI. Jahrh. gehorte Deis denau bem Bilhelm von Pernftein, herrn auf Belfenftein, Genftenberg, Pottenftein, Litis und Branbeis. Bon ben Berren von Pernftein gelangte Reichenau burch Rauf an Ernft Pfalggrafen in Baiern, Ergbifchof von Galgburg, welcher bie Berrichaft vom 3. 1556 bis 1561 im Befige hatte und von welchem fie an Raifer Ferdinand I. gelangte. 3m 3. 1577 faufte fie von Raifer Ru= bolph II. Burian Ereta von Lippa, welcher fie aber im 3. 1587 wieber fur bie Summe von 33750 Schod bohmifche Grofchen an ben Prager Burger Chriftoph Betengel, Befiber bes Gutes Borohradet, verfaufte. Diefer vererbte fie an feinen Gobn Guft ach, und biefem folgten feine beiben Gohne Chriftoph und Johann im Befige. Dem Chriftoph Betengel wurden feine Guter nach ber Schlacht am Beigen Berge confiscirt, und Reichenau murbe im 3. 1623 an Bingeng Mifchinger (ober Pifinger) von Rungenborf, Freiherrn auf Roffumberg verlauft. Deffen Tochter Ratharina, verebelichte Bollhart, überließ fie bem Grafen Binceng Bucconi von Benevelli, Domprobsten vom Bifchehrab, um eine Rauffumme von 150000 fl. Diefer ftarb im J. 1635 und vermachte ber Raiferinn Eleonora, feiner Bohlthaterinn, fein Bermogen. Im 3. 1640 faufte Albrecht der II. Liebsteinsen von Rolowrat die Berr= fchaft Reichenau und bie Guter Borobrabet und Bamrfe von ber Raiferinn fur 190000 fl. Er vergrogerte bie Berrichaft Reichenau burch ben Unfauf bes Sofes Jeblin a und bes Dorfes Gle= meno, und vererbte biefe Berrichaft fammt bem Gute Borohrabet an feinen Sohn Frang Rarl Liebsteinsen von Rolowrat;

bas But 3 amrff fiel jeboch bem Bruber Albrechte II. gu und wurde bavon getrennt. Frang Rarl wurde megen feiner großen Berdienfte als Staatsmann in ben Grafen ft and erhoben und mit bem Drben des Golbenen Bliefes belohnt; er faufte im 3. 1676 bie Sichft. Cernifowis, welche feitbem mit Reichenau vereinigt ift, von ber Frau Bu bmilla von Lobe o wis, um 108500 fl. und farb ju Brunn als Landeshauptmann von Mabren im 3. 1700 in feinem Soften Jahre. Er befag noch außerbem bie Sichften, und Guter Chrauftowis, Genersberg, Dreft amlt, 31 on is und Chlum, und bestimmte in feinem Teftamente bie Sichften. Reichenau, Cernifowis und Borohradet jum Majorate, welches fein Cohn Norbert Leopold Liebsteinsen Braf von Rolowrat am 5. Mai 1700 antrat. Diefer vergrößerte Reichenau burch ben Unfauf ber im Gebige liegenden faifert. Refervat = Balbungen, fo wie ber Dorfer Groß = Stiebnig und Ditfchta, und faufte auch bas But Bamberg bon Johann Abam Baruba Grafen bon Suftifan um 90000 fl. und 100 Dufaten Schluffelgelb, fo wie das Gutchen Da ft i von Rart Chotfen von Ptin, welche beibe feitem ale 2110= dial = Guter der Berrichaft incorporiet find; die Berrichaft Chrauftowis aber verfaufte er. Er ftarb im 3. 1716 und fein Cohn Frang Rart erbte bie Majoratsherrichaften fammt ben bamit vereinigten Butern; feinem Cohne Dorbert, aus ber zweiten Che, aber fielen bie übrigen Befigungen Preftamit, Blonig und Chlum gu. Frang Rart Graf von Rolowrat = Liebsteinsky farb im 3. 1753, und fein Cohn Frang Jofeph, ber Grofvater bes gegenwärtigen Befigers, im 3. 1758; nach beffen Tobe erbte fein Cohn Frang 30= feph, Graf von Rolowrat = Liebsteinsen, E. f. wirklicher Bebeimer Rath und Rammerer zc., bie Berrichaften, und blieb im Befibe bis jum 3. 1814. Bahrend biefer Beit von 43 Jahren wirkte er viel zur Berbefferung berfelben, burch Erbauung von Rirchen und Er= richtung eines Gifenwerkes. Er ftarb im 3. 1825, trat aber ichon im 3. 1814 feinem Gohne, bem gegenwärtigen Befiger, Diefe Berrichaften ab. (S. Lanbtaff. Sauptb. Sichft. Reichenau Litt. R. Tom. V. Fol. I., Sichft. Wamberg, fammt incorporirten Entien : Reichenauer Balber, Mitschea, Groß = Stiebnis und Masti, Litt. W. Tom. II. Fol. I.)

Diese vereinigten Dominien liegen zusammenhangend im östlichen Theile bes Kreises. Die Begränzungen sind ö. die Erasschaft Glatz, so. die Herrschaft Noketnitz, so. die Herrschaft Senftenberg, die Güter Pottenstein und Daudleb, sw. die Herrschaften Kosteles und Castalowitz, w. und n. die Herrschaft Dpotschna. Das Gebiet der vereinigten Dominien wird jedoch durch die zwischenliegende Hicht. Solnitz unterbrochen, welche die beiden Herrschaften Neichenau und Cernikowitz von einander trennt, so daß diese nur an ihrem westl. Theile mit einander zussammenhangen. Der Flächeninhalt beträgt 4/12 M. Nach dem Katastral = Zergliederungs = Summarium ist die nutbare Oberstäche:

| 1 6.   | 4454   | . E. C. | 242 6 |       |
|--------|--------|---------|-------|-------|
| 1. 300 | EFICTO | 112     | ter m | enau. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r sheer         | Imale   | ores a) | enuu.    |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Don             | tinical | e. Ruf  | tical    | e. Bufe | m m e n. |
| and a wall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306).           | D.R.L.  | 300).   | D.R.L.   | 306.    | D.SI.    |
| Uderbare Felder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1871            | 245     | 8050    | 1052     | 9921    | 1297     |
| Teiche mit Medern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A Property lies |         |         |          |         |          |
| pergl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7               | 1203    | -       | -        | 7       | 1203     |
| Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 517             | 416     | 1489    | 982      | 2006    | 1398     |
| Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32              | 1462    | 182     | 682      | 215     | 544      |
| Zeiche mit Biefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |         |          |         |          |
| vergt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30              | 1351    | -       | -        | 30      | 1351     |
| Sutweiben zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481             | 86      | 1665    | 156      | 2146    | 242      |
| Walbungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7755            | 155     | 1708    | 212      | 9463    | 367      |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10696           | 118     | 13095   | 1484     | 23792   | 0        |
| The state of the s |                 | 5 27    | 2000    |          |         | 2        |
| N Want                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. herr         | schaft  | Cerni   | fowig    | •       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Domi            | nicale. | Ruff    |          |         | mmen.    |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | D.R.    |         | DRL.     |         | DRI.     |
| Uderbare Felber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1610            | 12031/2 | 3970    | 4801/    | 5581    | 84       |
| Teiche mit Medern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |         |          |         |          |
| vergl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1552    | -       | -        | 147     | 1552     |
| Biefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 554             | 1255    | 837     | 3113     | 1391    | 15663/6  |
| Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26              | 758     | 131     | 370      | 157     | 1128     |
| Teiche mit Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             |         |         |          |         |          |
| verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180             | 1296    | -       | -        | 180     | 1296     |
| Sutweiden zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253             | 1068    | 799     | 47       | 1052    | 1115     |
| Walbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2481            | 1131    | 1056    | 1007     | 3538    | 538      |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5256            | 2631/   | 6794    | 616      | 12050   | 8791/2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |          | 11000   | 0.0/2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.            | Gut A   | 3ambe   | rg.      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Domi            | nicale  | . Ru    | fticale. | Bufa    | mmen.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | □RI.    |         | □RI.     |         | DRI.     |
| Aderbare Felber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423             | 118     | 2050    | 783      | 2473    | 901      |
| Teiche mit Medern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |         |          |         |          |
| vergl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7               | 793     | -       | -        | 7       | 793      |
| Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108             | 181     | 235     | 211      | 343     | 392      |
| Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17              | 971     | 143     | 112      | 160     | 1083     |
| Teiche mit Biefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |         |          |         |          |
| vergt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5               | 470     | -       | -        | 5       | 470      |
| Sutweiben ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 14            | 856     | 163     | 82       | 177     | 938      |
| Walbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1544            | 189     | 454     | 486      | 1998    | 675      |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |         |          | 5166    | 452      |
| Diegu Meichenau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2120            | 378     | 3046    | 74       |         | 2        |
| = Cernifowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10696           | 118     | 13095   | 1484     | 23792   | 8791/2   |
| The state of the s | 5256            |         | 6794    | 616      | 12050   |          |
| Im Gangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18072           | 7591/2  | 22936   | 574      | 41008   | 13331/2  |

Die beiben Sauptforper Reichenau und Cernifowis erftreden fich von ben Grangen mit ber Grafichaft Glas über bas Bochgebirge in fm. Rich= tung bis ins flache Land und haben baber theils Dochgebirgs= theils Mittelgebirgslage, melde fich nach G. und 2B. ju allmählich in Sugelland abbacht. Das Gut Wamberg bilbet ben fublichen Theil und hat bergige Lage. Das Sochgebirge, welches im DD. ber Dominien berricht, ift bas Glatifche Gebirge, ober ber fogenannte Bohmifche Ramm bes Menfegebirges, welches in bem gur Berrichaft Cernifowis gehorigen Theile bas Defdnaper, auf ber Berrichaft Reichenau aber bas Reich enauer Gebirge genannt wirb. Der hochfte Puntt biefes Gebirgerudens ift bie Defchnaper Große Roppe, auch bie Grangtoppe genannt, welche fich nach Sallafchta's Deffung 602 23. Rt. über bie Rorbfee und beiläufig 50 Rt. über ben gangen Gebigeruden erhebt. Morblich von berfelben, burch eine Ginfattelung bes Gebirgerudens von ihr getrennt, erhebt fich an ber außerften Landes= grange die Rleine Defchnaper Roppe; von diefer gieht fich ber Bebirgsruden mit einer Deereshobe von 530 BB. Rl. weiter nw. langs ber Grange und bilbet die Sohe Menfe, ober bas Menfegebir= ge, wie auch zuweilen bas gange Gebirge an ben Grangen ber Graffchaft Glat genannt wird; es verbreitet fich no. in biefes Land bis gur bochge= legenen Blache ber Geefelber. Befilich vom Sauptkamme findet fich Die Luifenlehne, ein 473 2B. Rl. hoher Bergruden, welcher vom Sauptruden ffw. verläuft und von biefem burch ben Schierling &= graben, ein Thal, welches nordl. von der Rleinen Defchnager Roppe anfängt, getrennt wird. Die weitere Erftredung bes Sauptfammes nach S. heißt zunachft ber großen Defchnaper Roppe ber Rreifelberg; fernere Erhöhungen, ober hervorragende Ruppen bes Sauptkammes, find ber Logenberg und ber Marufchen fein, welche jeboch gum Ge= biete ber zwischenliegenden Sft. Colnit gehoren; bann im Reichenauer Sochgebirge ber Beifeftein, die Johnshohe, ber Rron= ft abter Berg, ber ausgebehntefte Theil des gangen Gebirgstammes, 554 BB. Rl. über ber Nordfee, an welchen bann bie Reiter fuppe und ber Mudenberg fich anschließt, welcher weiterhin mit bem Sochedicht auf ber Sichft. Roteinit jusammenhangt. Auf ber Dftfeite fällt ber Gebirgskamm freit in bas Erligthal ab und ift nur burch fleine Thaler und Schluchten eingeschnitten, in welchen die fleinen bom Gebirgeruden ber Erlig zueilenden Gewaffer herabrinnen. Un ber Befffeite erftrecken fich bie Gebirgsabbachungen mit mehr allmablichem Abfall und geben in Mittelgebirge, bugeliges und Flachland über ; doch erhebt fich auch hier ber Sauptrucken mit großer Steilheit über bas an= ftogende Mittelgebirge. Die einzelnen Zweige bes Lettern find:

a) bas Lommer Gebirge; mit biefem Namen wird bas von ber Luifenlehne bei Defdnan f. fich erftreckende Gebirgstand zwischen bem Golbenen Bache (auf ber Hicht. Dpoticina) und bem Albabache bezeichene, welches bei Schrig in blageliget und mefrie westlich in Minsttant liberzeite. Es besteht, wie liberhaupt bas ganze Minst- und Bongebiege an der Mehrliche bet Hauperlastent, meist und wenig erfehenen, abgeplanteten Besgelisten, welche gum Theile durch einf eingeschnimene, chells flach verlaufente Thilter von einember getreum find. Der blächste Hauft blefer Gebiegstabskeitung if der Spisherg bei Destimm um der Schweitliche der Lublentehme; er erreicht jehoch nicht die Hinde bei Hauptrickens; biefer Gebiegstyreig liegt gumeist mis dem Gebiere der

Derefchuft Gernikowie,

b) Das Ratscheert Gebirge; es vertauft in Sthicher Mattung von der Beschnaper großen Koppe und bem Fascholeberge, welche
beibe durch bas waldige That Maiermegen von einander gerrennt sind;
es wied westt, durch das That des Arbabaches, öst, durch das des Seichnighaches begränzt und ender sub, in dem Thale, welches sich mir mancherlet Reummungen von Jawornis gegen Habrowa erstreckt. Auf seiner sw. Abbachung theilt sich bieser Gebirgsarm in mehre Zweige, welche
burch Thäler von einander getrennt sind und wovon der westliche, zum
Theil zur hicht. Geinig gehörige, zwischen dem Albabache und dem Potiber Bache liegt, und das Lutaweher Gebirge, der mittlere zwisschen dem Politzer und Rehberger Bache insbesondere das Karfcherer
Gebirge, der östt, aber, zwischen diesem und dem Stiebnisdache, das
hindster Gebirge genannt wird.

e) Das Rib na per Gebirge; es begreift ben öftl. Theil ber Ofchft. Meldenau, gwifchen bem Stiebnigbache und bem Rlaufenbache, an ber Geange ber Ofchfte. Robernit; auch biefes Gebirge ift burch viele bielne Thaler eingefchnitten, wovon eines berfelben, ber Gepersgraben genannt, fich boch an ben hauptkamm bes Gebirges hinaufzieht und über benfelben burch eine Art von Einsattelung einen Pas bilbet.

Im fübl. und fw. Theile ber herrschaften, welche burch niederes Gebirge, hügeliges und flaches Land gebildet werden, sind folgende Gebirgsabtheilungen angenommen: d) Das Bezdiet au er und Jahodower Gebirg e; es erhebt sich sübl. vom Katscherer Gebirge, von welchem es burch das Jaworniger That getrennt ist, und bildet mehre zufanmenhangende, ziemlich hohe, sanft zugerundere Rücken, welche sich so.
gegen das Siedenistbal, nw. gegen das Reichenauer That, sw. aber auf die angränzenden Dominien Daudleb und Kosteleh, gegen das Ablerthal abdachen.

e) Das Mertowig er Gebirge, vom vorigen burch bas Stiebnigthal getremt, erhebt fich mit ihm zu gleicher Dobe und bacht gegen bas Abterthal ab, gehört aber mit einem großen Theile biefer Abbachung zum Gure Pottenfieln. Diese beiben Gebirgsabtheilungen bilben größten-

theile bas But Wamberg.

f) Das Jebliner Gebirge, ein langer Sügelruden, welcher fich von Reichenau in fubmeftlicher Richtung am rechten Ufer bes Reiches nauer Baches bis gegen Castalowie bin erstreckt.

g) Das Trebefchower Gebirge, ein ausgebehnter abgeplatteter Sügelruden, welcher fich nw. vom vorigen bis zum Albabache und gegen Cernifowig verbreitet und no. burch ein flaches Thal von bem

h) Clawien fer Sugelzuge getrennt ift; diefer dehnt fich nordl. und nw. von Reichenau bis gegen Solnis bin und fehließt fich no. an bas

porermabnte Lufameger Gebirge an.

i) Endlich der sudwestlt. Theil ber herrschaften, am rechten Ufer bes Albabaches, ist eigentliches Flachland, welches sich mit wenig Erhöhungen von hier weiter westlich und nörblich auf die angrangenden Dominien verbreitet und nordöstlich an den Fuß des Lommer Gebirges anschließt.

Die Felbarten, welche in diefem ausgedehnten Begirke vorfommen, find mannichfaltig. Der Sauptrucken bes Sochgebirges ift von Gneus gebilbet, welcher an einigen Bohenpunkten in Glimmerfchiefer uber= geht, ober von diefem erfest wird, welcher jedoch an ber Luifenlehne in felbftftanbiger Berbreitung erfcheint; untergeordnet findet er fich bei Groffliebnis. Der Gneus verbreitet fich an ber Befifeite bes Gebirges bis hinterwinkel, Rambufch und Ritidea, welche Orte mit ben gur Sichft. Golnis gehörigen und bort angeführten beiläufig bie Granglinie bezeichnen, nach welcher ber Gneus von Urthonfchiefer verbrangt wird. Diefe Felbart, welche fich bier oft bem Glimmerfchiefer nahert und an ber Luifenlehne, im Raticherer Gebirge und bei Ritichta in biefen übergeht, herricht überall in ber mittleren Abbachung bes Bebirges bis gegen deffen Bug und bilbet ben niedrigern Theil bes Mittelgebirges bis zu beffen Uebergange in hügeliges und Flachland, und bort, wo die Thaler in letteres austreten, findet man fie im untern Theile ber Gehange noch anstehend, mahrend ber obere Theil und bie Ruden schon von jungern Klösfelsarten gebilbet merben; fo bei Dafti, Raubnen, bei Cfubroma, Unter = Lufames und befonders im Stiebnisthale, wo fich ber Thon= Schiefer als unterliegende Felsart bis zur Bakopanker Duble verfolgen läßt. Im Gneuse bes Bochgebirges tommen von frembartigen Gesteinen blog einige Lager von Urfalfftein vor, fo norblich von Ritfchfa, im Gepersgraben und nordoftl. von Sinterwinkel, bann bei Rronftabt. Gi= fenglimmer fchiefer murbe bei Ritidea gefunden und Lager von bichtem Rotheifen fteine an ber Luifenlehne und im Thonschiefer bei Dobren, Raubnen und Slinan. Der Thonfchiefer ift febr reich an Quargabern, nabert fich bie und ba bem Sornblenbefchiefer, auch bem Riefelschiefer, und enthalt bei Lufames ein Lager von Mlaun, chiefer. Bon ungeschichteten Felsarten im Urgebirge ift vorzüglich ber fcone großfornige Diorit am Spisberge merkwurdig; Granit fommt nordlich von Pitfchberg, als kleine ifolirte Ruppe im Thonschiefer und eine ber= gleichen im Stiebnisthale beim Bafopanter Bolgfangrechen vor.

Das Flöggebirge, aus ben Gliebern ber Quaberfanb feinund Planerfalt fein formation bestehenb, bilbet bas niebere Gebirge und bas Flachland im Guben und Westen ber Berrschaften.

Das vorherrichende Geftein ift ber Planerfalt ftein, welcher fich am fuße bes Urgebirges mit borizontalen Schichten abgelagert bat und bas Musgebende ber Thonfchieferschichten in übergreifender Lagerung bedeckt. Die Granglinie diefer beiden Formationen geht burch die Orte Polom, Mafti, Raudney, Ribnicky, Brafchtis, Unter = Lufames, Pauftfa, Jaroslam, Bilan, Boches, Prim und an dem rechten hoben Ufer der Stieb= nit bis gegen Batopanta berab, wo fie fich bann auf bem linken Ufer auf ber Berrichaft Genftenberg wieber nordl. gegen Pitschin wendet. Der Planerfallftein ift größtentheils mergelig, bunn gefchichtet und leicht ber= mitterbar. Der Quader fandft ein erscheint auf bem Bergruden zwischen Jahodow und Jawornis, bis gegen Gradofchta, bann bei Bilan und Slasta, von besonderer Barte, zu Dublfteinen und Beftellfteinen brauchbar; ferner am Bebirge bei Merklowig; biefer ift burch feine grunlichgraue Farbe, welche von haufig beigemengten Rornern von Glaufonie (Grunerde) herruhrt, als eigentlicher Grunfandfte in charafterifirt; er enthalt viele Ubbrucke von Ostrea carinata und ande= ren Schaalthieren \*). Bon jungern Gebilden ift ber größtentheils aus der Bermitterung des Planerfaltes hervorgegangene erdige Raletuff bemerkenswerth, welcher fich an mehren Orten, hauptfächlich aber bei Rarolinenhof findet; er ift bier unter bem Damen Gabra befannt; es werben aus bemfelben Biegeln geformt, welche gebrannt als Mortelfalt bienen.

Die Gewaffer ber Berrichaften find gabireich und meift wilbe, bier entspringende Gebirgefluffe, welche bei ihrem Austritte ine flache Land durch Ueberschwemmungen oft Schaden anrichten. Der Saupt= fluß ift die Erlis, oder ber Bilbe Abler; er entfpringt auf bem Menfegebirge, in ber Graffchaft Glat, in ber hochgelegenen fumpfigen Gegend der Geefelber, fliegt fublich, berührt balb nach feinem Urfprunge bie Grange ber Berrichaft, wendet fich gwifden Diefer und ber Graffchaft Glas nach Gubfudoften, berührt bie Drie Kronftabt und Schwarg= maffer, nimmt alle fleinen, vom Gebirgefamme oftlich berabeilenben Gemaffer auf, berührt bann bie Berrichaft Rofetnis, tritt bei Reffelfled auf die Berrichaft Genfrenberg und bann gang in Bohmen ein, und berührt, nachdem er biefe Berrichaft und bas Gut Pottenftein burchftromt und feinen Lauf westlich gewendet, ben füblichften Theil ber Berrichaften unfern von Wamberg, wo er dann auf das But Daubleb übertritt. Die an dem westlichen Abhange bes Gebirgskammes ent= fpringenben Bache fliegen fammtlich in fast fublicher Richtung, wen= ben fich beim Gintritte ins Flachland fubweftlich und ergießen fich in ben Wilden Abler. Gie find, nordlich anfangend,

<sup>\*)</sup> Unmert. Mehr über bie geognofiifde Befchaffenheit f. gangen = und Breitenbestimmung von Reichenau und Cernifowit, ic. von C. hallafchta ic. Prag 1822.

a) ber Golbene Bach; er entspringt auf ber Berrschaft Dpotschna bei Gieghübet und burchfließt die Herrschaft Cernifowig bei den Drten Polom, Masij und Raubnen, wo er bann wieder auf die Berr-

fchaft Dpotfchna übertritt.

b) ber Ulba Bach, gewöhnlich die Ulbe genannt, entspringt im nördlichsten Theile der Herrschaft Cernikowis, im hoben Gebirge bei den Schierlingshäusern, im sogenannten Schierlingsgraden, vereinigt alle kleinen Gewässer, welche an der Deschnaper Großen und Kleinen Koppe, an der Luisenlehne und am Spizberge entspringen, tritt unterhald Deschnap auf die Herrschaft Solnis, durchströmt diese und nimmt die Gewässer des Lommer Gebirges auf, verläßt unterhald Solnis das Gebirge, tritt ins Flachsand und abermals auf die Herrschaft Cernikowis, von welcher er dann nach Castalowis und dort in den Abler sließt. — Sein That ist enge und felsig, sein Bette mit Felsgeröllen angefüllt, welche meist aus dem Hochgebirge abstammen und die Kraft dieses Gewässers sowie sein starkes Gefälle beweisen; nach Hallaschaft Wivellement beträgt dasselbe von seinem Ursprunge die zu seinem Ausstusse in den Wilden Abler 333 Wiener Klaster auf eine Länge von 4½ teutschen Meilen.

c) ber Kniegna=Bach, ober Reich enauer Bach, entspringt im Ratscherer Gebirge, hinter Groß= Aurim, ninmt ben Rebberger und Jaworniger Bach auf, tritt vor Reichenau ins flache Land und fließt gegen Castalowig und in ben Albabach. Er ift, besonbers im Sommer,

wafferarm. Bon großerer Bedeutung ift

d) ber Stiebnig = Bach, ober bie 3 bobnice, welche faft gang dem berrichaftlichen Gebiete angehort; biefer Bach entfpringt aus mehren Quellen am Logenberge auf der Berrichaft Colnis und in der hoch= gelegenen Balbung bei Raftorf, und bilbet ben Saberbach, nimmt ben, gleichfalls vom hohen Bebirge herabtommenben Benersgraben auf, und fliegt bann burch Stiebnis, wo er biefen Ramen erhalt, und fo fort in füblicher Richtung, fich burch bie fleinen, im Ribnaner Gebirge ent fpringenden Bache verftarfend, bis Clatina (Berrichaft Cenftenberg), wo er fich fubmeftlich gegen Bamberg wendet, unter welchem Drte er fich in ben Bilben Abler ergießt. Das Thal beffelben ift ebenfalls faft burchaus enge und felfig und erft bei Wamberg öffnet es fich ins flache Land. Der bedeutenoffe Rebenfluß ber Bobnice ift ber Rlaufenbach, melder, am Dochgebirge entfpringend, auf feinem Laufe großentheils Die Brange mit ber Berrichaft Rofetnis bezeichnet und unterhalb Popelow in einer tiefen und engen Felfenschlucht in Die Bobnice munbet. Der Alba-Bach und ber Stiebnig : Bach werden gum Solgflogen benugt. Die Fifcherei auf Forellen, Grundeln und Saberfifche ift unbedeutenb.

Unter ben Teichen ift ber Cernifowiger ber bedeutenbfte; er enthalt bei 50 Joch Ausmaß und liefert gute Karpfen. Die übrigen in beffen Nachbarschaft befindlichen Teiche find unbedeutend und bienen gum

Theile jum Berfeben ber Karpfenbrut. Der 142 Joch große 2B o ft r o=

wer Teich ift taffirt und in Uder verwandelt.

Die Balbung en ber Berrichaften find bem Umfange nach fehr beträchtlich, finden fich im Busammenhange am hochgebirge und zum Theile schließen sich auch an diese unmittelbar die Balbungen des Mittelgebirges an; mehr zerftreut find fie in ben sublichen und westlichen Ge=

genben; fie bilben folgenbe Forftreviere :

1. Das Defdnaper Revier, liegt norblich im Sochgebirge und hat 1368 Jod Flache; an biefes ichlieft fich 2. bas Lommer Revier, fublich bavon im Mittelgebirge liegend, hat 585 Jod Balbgrund; 3. das Rronft abter Revier, bebeckt bas Sochgebirge, beträgt 1330 Jod; an biefes grangt 4. bas Schwarzwaffer Revier, von 1421 Jod, liegt ebenfalls im Sochgebirge; 5. bas Scheithauer Revier, gum Theile im Mittel= jum Theile im hohen Gebirge, bat 1954 Joch ; 6. bas Ritf der Revier, öftlich und fublich vom vorigen im Mit= telgebirge, von 2365 Joch Balbgrund ; diefe 6 Reviere begreifen bie Bebirgemalbung ; 7. bas Boftrower Revier liegt in ber Ebene, nord= weftlich von Reichenau, befteht aus 4 Studen Balb, gufammen 182 Joch ; 8. bas Cernifowiger Revier, gleichfalls in ber Ebene, aus 7 ger= ffreuten Balbftreden, gufammen 250 Jod meffend, beftebenb, fublich vom vorigen; 9. bas Rarolinenhofer Revier, von 4 unbedeutenden Balbftreden, 87 Joch haltend, hat die niedrigfte Lage, gwifden Reiche= nau und Cernifowis; 10. das Jamorniger Revier, von 4 Balb= ftreden, jufammen 482 Jody, liegt im Diebergebirge; 11. bas Jahobo= wer Revier, fublich vom vorigen, hat eine mehr ebene Lage und ent= halt 624 Jod); 12. bas Der flo wiger, von hugeliger und bergiger Lage, mit 797 Joch Balbgrund. Diefe letten vier Reviere liegen im füblichen Theile ber Berrichaften. - In allen biefen Balbungen ift bie Fichte der vorherrichende Balbbaum; fie findet fich im Sochgebirge faft ausschlieflich, im Mittelgebirge mit Tannen und Buchen untermischt. Undere holggattungen, als Gichen, Efchen, Aborn, Ulmen, finden fich nur einzeln und fparfam, und felbft Riefern und Birten fommen feltener vor. Die Sochgebirgewalbungen find ben Berheerungen ber Sturme febr ausgefest, unter welchen befonders ber raube Nordoftwind, bier Polat genannt, oft wuthet; biefe und bie fehr bobe Lage legen ber Balbeultur machtige Sinderniffe in ben Beg. Die Sichte verfummert auf dem Bebirgeruden jum Strauche und bebedt ihn nur fparfam; beffer find bie Thaler und Schluchten bestanden, wo die Baldung vor bem Bindftriche gefchust ift. Die Verwerthung bes Solzes gefchieht theils burch bas berr= Schaftliche Gifenwere, theile burch ben Abfat an die Unterthanen; fur Die Ausfuhr auf fremde Dominien erübrigt nichts; es wird im Begentheile für die Stadt Reichenau noch Solg eingeführt.

Der Stand an Soch = und Rehwild ift im hohern Gebirge nur unbedeutenb; eben fo felten ift das Auerwild. Die Angahl ber jahr=

lich im Mittelgebirge und im Flachlande erlegten Safen beträgt gegen 300 Stud; in bem Jahobower und Merklowiger Revier wird etwas Rebwild gehegt. Rebhu hner finden fich bloß im Flachlande, wo auch 3 Fasanerien unterhalten werden.

Der Adergrund ift ber Lage und ber geognoftifchen Befchaffen= beit nach febr verschieben. In ben am bochften gelegenen Begenben, an ben Abhangen und am Fuße bes Sochgebirges, ift er aus ben aufgeloften unterliegenden Felsarten gebilbet, meift loder und fteinig, bie und ba ei= fenfchuffig und auch etwas thonig. Die hohe Lage und bas baraus ber= borgebende raubere Klima machen biefen Boben minder fruchtbar, ale er fonft feiner Mengung nach fenn murbe. Die boch liegenden Ortichaften erzeugen baber nicht ihren Bebarf an Getraibe; es wird auch bort nur wenig Korn angebaut; die Sauptfruchte find Erdapfel und Saber, nebft= dem wird viel Flachs gebaut. Der Kornerertrag beim Saber ift in beffern Jahren ber vierfache. Im Mittelgebirge ift der Boben feiner Be-Schaffenheit nach zwar wenig von bem ber hobern Gegenben verschieben und besteht größtentheils aus dem aufgeloften Thonfchiefer bes Untergrunbes, mit vielen eingemengten Steinen; bier wird ichon mehr Rorn gebaut, aber Erdäpfel und Saber find immer noch die Sauptfruchte. Im niebern Theile der Berrichaften, welcher Floggebirge gur Unterlage bat, ift ber Boben gwar febr verichieben, aber im Gangen mittelmäßig frucht= bar. In ziemlicher Berbreitung findet fich Lehmboden und zwar meift im westlichen Flachlande. Bon Reichenau bis zum Unfange bes Dit= telgebirges aufwärts herricht Mergelboben, welther zwar überall murbe, aber nicht durchaus von gleicher Gute ift. Bei anhaltend naffer Witterung wird derfelbe, befonders in ben Diederungen, breiartig, bei trockener Bitterung aber faft fteinhart; er braucht viel Bearbeitung und Dungung. humusreich ift ber Boden bei Cernifowit und Trebeffow. In Diefen niedern Gegenden ift der Felbbau einträglicher, die Sauptfrucht ift Rorn, nebfidem wird Gerfte, Baigen, Saber, Erbapfel, Erbfen, Linfen, Biden, Rraut, Ruben und Rice gebaut; Birfe, Sanf und Flache gebeiben jeboch nicht; ben ficherften Ertrag gewähren Rorn und Gerfte, welcher in gun= fligen Jahren achtfach, im Durchschnitte aber vierfach ift. Much bie Dbft= baumgucht wird in ben niebern Gegenden mit Gifer betrieben, und befonbers finden fich ichone Pflanzungen von Pflaumen bei ben herrschaftlichen Maiereien, movon 7 in eigener Regie befindlich find, bie eine aber zeitweilig verpachtet ift. Die Dbrigkeit befigt auf ihren Maierhöfen einen Schonen Schlag von Rindvieh und in 3 Schafereien veredelte Schafe. Die Biehzucht des Landmannes befchrantt fich faft blog auf bas Rind, Schafe halten nur Benige und in geringer Bahl. Schweine und Beflügelgucht, fo wie die Bienengucht, ift unbedeutend.

Der Biebftand mar am 30. Upril 1833:

|          | Bel ber Dbrigfeit.                                                                        | Bei ben Unterthanen. 3                                                                           | ufammen. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pferbe   | 15                                                                                        | 862                                                                                              | 877      |
|          | (Mite)                                                                                    | (748 Mite, 114 Robien)                                                                           |          |
| Rindvich | 371                                                                                       | 6594                                                                                             | 6965     |
|          | (12 Buchtftiere, 18 junge Stiere, 173 Rube, 73 Ratbinnen, 55 Bugochsfen, 40 junge Dofen.) | (22 Buchtftiere, 31 junge Stiere, 4558 Rube, 1397 Ralbinnen, 11 Maftoch: fen, 315 Bugochfen, 260 |          |
| Schafe   | 2494<br>(1930 Alte, 564 Lämmer)                                                           | Junge Dchfen.) 1351 (1046 Alte, 305 Kämmer)                                                      | 3845     |

Die Rahrungs = und Erwerbsquellen der Einwohner, beren Angahl, ohne die der Städte Reichenau und Wamberg, 21896 beträgt, sind im süblichen und westlichen Theile hauptsächlich Ackerdau und Biehzucht, nebst welchen einige noch Fuhrwerk, oder ein anderes Gewerbe treiben. In der Stadt Reichenau wird nebst andern städtischen Gewerben hauptsächlich Tuchmacherei betrieben. Im Gebirge ist Flachsspinnerei und Leinweberei bei vielen ausschließliche Erwerbsquelle, bei andern wird sie neben dem kärglichen Feldbau betrieben; viele nähren sich auch von Taglöhnerei, holzfällen oder Handwerksbetreibung. Der Gebirgsbewohner lebt daher auch ärmlich von Haberbrod, Milch und Erdäpfeln, Sauerkraut, während der Landmann in den niedern Gegenden sein Brod meist von reinem Korne bäck, mit mancherlei Speisen, als Hirsebrei, Rüben, Erbsen, Mehlklößen (Knödeln) und Milchspeisen abwechselt und auch an Sonn und Festtagen Fleisch genießt.

Der Gewerbsftand ber Berrichaften, mit Musnahme ber Stabte Reichenau und Bamberg, gablt 7 Bader, 3 Binber, 1 Blattbinber, 1 Brauer, 1 Buchsenmacher, 2 Drecheler, 21 Fleischer, 1 Fuhrmann, 4 Griesler, 30 Sufichmiebte, 1 Knopfmacher, 12 Lobgarber, 1 Maurer, 53 Müller, 2 Papiermacher, 1 Pubmacher, 38 Schanfer, 4 Schloffer, 36 Schneiber, 40 Schuhmacher, 2 Schönfarber, 21 Tifchler, 2 Topfer, 1 Tuchwalker, 16 Beber, 6 Wagner, 1 Wollspinner und 1 3immers mann, welche gusammen 75 Gefellen und 112 Lehrlinge halten. Ferner ift bier ein befugter Rofoglio = Fabrifant mit 4 Behilfen und von großern Induftrialanftalten bas Gifenwert Rofabutte, auf berr= fchaftlich-Golniger, emphiteutisch eingefauftem Grunde, mit den Sa m= mermerten in Groß: Stiebnis, welches fowohl Bugmaaren als auch treffliches gabes Ochmiebeeifen erzeugt. Bom Sanbel ernahren fich 9 Baarenhandler, 23 Rramer und Sauffrer und 77 Martihandels= leute; unter biefen find 38 jubifche, in ber Stadt Reichenau anfaßige Sanbelsleute mit begriffen.

Sanit at 8 - Per fon en find: 2 graduirte Aerzte (in Reichenau), 1 Wundarzt (ebend.), 1 Apotheker (ebend.) und 26 hebammen (5 in Reichenau, 2 in Wamberg, 2 in Defchnap, 2 in Jawornig, die übrigen in Kronstadt, Groß = Stiebnig, Rebberg, Ribney, Dobrey, Ritschka, Lukawes, Peklo, Dubno, Merklowis, Langenborf, Raticher, Bishrabez, Augezd und Cernikowis.)

Das herrschaftl. Armen= Institut besaß am Schluß bes I. 1833 an Capitalien 210 fl. E. M., 1018 fl. 35½ fr. W. W. und an Baarschaft 50 fl. 1½ fr. E. M., 24 fl. W. W. Die Ein=nahme so wie die Zahl der Armen ist nicht angegeben. Die Städte Reichenau und Wamberg haben ihre eignen Armen = Institute. Auch

find in Reichenau 2 Gpitaler. (G. weiter unten.)

Chaussen finden sich im westl. und fübl. Theile ber herrschaften, welche von Reichenau nach Solnig und Dobrusch fa, dann nach Bamberg und Senftenberg führen; die von Solnig noch Castalowis führende Strase geht ebenfalls durch einige Ortsschaften der herrschaft. Bon Reichenau in die Gebirgsortschaften gehen Fahrwege und in der Stadt Reichenau ist eine Briefpost; die nächsten Poststationen sind Nach ob und Hohenmauth.

Die herrschende Religion ift bie fatholische; in Reichenau

ift eine Subengemeinbe.

Die Sprache ift in 30 Ortschaften im Gebirge bie teutsche, nach bem schleppenden Gebirgebialekte; im Flachland herrscht die boh= mische Sprache in 48 Ortschaften ausschließlich, in 7 Orten wird Teutsch und Bohmisch gesprochen.

Die Drtichaften find:

I. herrichaft Reichenau.

1. Reichenau (Richnow, auch Saukenické Richnow), Municipalftabt von 492 h. mit 2432 christischen und 261 jübischen E., wovon 14 Iudenhäuser und 5 christische der Herrschaft find, liegt tunderläuser und 5 christische der Herrschaft find, liegt ter 50° 10′ 10,8″ n. Br. und 33° 56′ 25″ östl. Länge, 180 B. Kl. über der Nordsec, am Fuße des Erliggebirges. hier ist eine Pfarrkirche zum heil. Gallus, welche nach der ältesten Pfarrmatrik vom J. 1626 im J. 1313 erdaut worden sinn mag; in der steinernen Schwelle der Eingangsthüre sindet sich die Jahrszahl 1083; vielleicht ist die sein Uederrest von einer früher bestandenen Kirche. Es ist ein altes gothisches, kunstz und geschmackloses Gebäude, mit einem kleinen Aburme in der Mitte und einem Thürmchen über dem Preschyterium; sie steht sammt der Pfarre unter dem Patronate der Herrschaft und hat ein schönes Altarblatt von Ekreta, den heil. Gallus vorstellend; die sübrigen Gemälbe im Kreuzgange, so wie die Bildhauerarbeiten sind ohne Kunstwerth. Die Kirche wurde im J. 1626 vom damaligen Herrn von Reichenau, dem Grafen von Bene velli, nach der Vertreibung der Protestanten mit dem ersten katholischen Pfarrer desest und die Pfarre aus dem Rücklasse eines gestücktern reichen Protestanten, Namens Mokrob, der sur heil. Drei fattigkeit, mit einer angebauten kore toe Kapelle; sie wurde im J. 1586 bis 1598 von Shristoph Betengel von Reuendurg, damaligem Bester von Reichenau, erbaut, welcher der Sekte der Pitarbiren, die in der Segend beine große schole stückter den kießer eingeweiht. Durch einen Bisstrahl brannte sse im J. 1586 bis 1598 von Shristoph der einen Kießeringes weiht. Durch einen Bisstrahl brannte sse im J. 1798 bis auf die Mauern ab, und das Gewölde stürzte größtentheils zusammen; sie wird jedoch auf

Roften bes gegenwärtigen erlauchten Befigers ber Gerricaften wieber bergefiellt, und ber Bau ift feiner Bollendung nabe; fie entbilt bie Familiengruft bes Graflid : Rotomear: Liebftein fin fden Saufes. Die ermabnte Boretto : Rapelle murbe vom Grafen Rorbert von Rolowrat erbaut. Die Rirde bat einen ifolirt ftebenben, maffio pon Quabern erbauten Thurm, mit einer großen mobitonenben Glode, beren Umfang am Rrange 20 gus mist und beren Bemicht auf 140 Ctr. gefchist wirb. Die Begrabnif: tapelle auf bem Gottesader, melde ber Stadt bom bergog Genft oon Banern gefdeutt wurde, ift von belg mit tehm angeworfen. Bon Un: terrichteanftalten ift bier ein gabireich befuchtes t. t. Gomnafium mit einer teut ich en Sauptichule von 3 Rlaffen, welche von einem Prafelten, einem Ratecheten und 7 Professoren, fammtlich aus bem Piariftenorben, versehen werben. Das Piariften- Collegium wurde im 3.
1714 vom Grafen Rorbert von Rolowrat an der Dreifattigfeitsfirche erbant. 3m 3. 1777 wurde das Comnafium aufgeboben, und als im 3. 1798 bas Collegialgebaube abbrannte, mußten wegen Mangel an Unterfommen bie Mitglieber, welche bis dabin blog an ber teutiden Rormalbauptidule öffentli= den und in ben Gomnafialgegenftanben Privatunterricht ertbeilten, bie Ctabt einftweilen verlaffen ; fie tebrten jedoch bereits im 3. 1800 wieber gurud. und nach herftellung bes Gebaubes murbe im 3. 1813 auch bas Gymnafium wieber feierlich eröffnet. Die Bahl ber Schuler an biefen Unterrichtsanftalten beträgt gegen 400 ; nebftbem ift bier bie Stabtichule von 3 Rlaffen, unter herrichaftt. Patronate ; fie murbe im 3. 1819 von ber gegenwärtigen Dbrigfeit neu und febr fcon erbaut, bat 3 Lebrzimmer und Bobnungen für 3 Lehrer und wird von 420 Schülern befucht. Bon andern berricaftt. Gebäuben ift bier bas alte und bas neue Schloß. Erfteres, auch bas Schloß im Thale genannt, fieht etwas entfernt von der Stadt in eis ner Thalfdlucht und wurde im J. 1578 von Burian Trifa erbaut; es schließt einen vieredig rechtwinkligen hofraum ein, ift aber mehrmals und leglid im 3. 1784 abgebrannt, befteht gegenwartig nur aus bem Groges fcoffe ohne Stockwert und enthalt bas herrichaft l. Amthaus, bas Brauhaus und die Branntweinbrennerei. Das neue Cotof febt auf einer Unbobe und hat bie Musficht fiber bie Stadt und Gegend, ift ein fcones maffines Gebaube von 2 Stodwerten über bem Erbgefchoffe, 14 gen: fter in ber Sauptfronte breit, bat 2 Seitenthurme und im vierectigen hofraume viele Stallungen und Bagenremifen, treffliche Reller, 1 bichftl, Beinschant, 1 Reitschule, melde gegenwärtig als Getraibemagagin benüst wird. Es murbe vom Grafen Rarl von Rolowrat : Liebffein ft p in ben Jahren 1676 bis 1690 erbaut und enthalt eine treffliche Gemaldes fammtung, mit vielen Berten berühmter italianifcher Deifter, eine gablreiche Bibliothet und 1 Schloft apelle, in welcher alle Connabenbe Gottesbienft gehalten wirb. Beim Schloffe ift 1 Dbft= und Rudengarten. Die Baufer in ber Ctabt find meift von bolg und von gadwert; nur am Ringe finden fich einige icone Gebaube von Stein, unter welchen fich bas ber Stadtgemeinbe geborige Rathhaus auszeichnet. Der Martt und einige andere Plage und Strafen find mit fteinernen Statuen von Beiligen gegiert, welche aber teinen fonberlichen Runftwerth haben. Die Rahrungs: quellen ber Ginmobner find Landbau und ftabtifche Gewerbe. Die tan be wirthichaftlichen Granbe betragen laut Rataftral = Berglieberungs= Summarium :

Dominicale. Rufticale. Zufammen.

30ch. Sch. Soch. Sch. Soch. Sch.
Un ackerbaren Felbern . 230 1041 811 1074 1042 515

3816fen . . . 51 1363 66 763 118 526

|              |     |   | 1  | Domi | nicale. | Rufti | cale. | Bufan | nmen. |
|--------------|-----|---|----|------|---------|-------|-------|-------|-------|
|              |     |   |    | Зоф. | □ M.    | Soch. | DRI.  | Zoch. | ☐ KI. |
| 2fn Garten   |     |   | ١. | 4    | 1104    | 57    | 941   | 62    | 445   |
| = Sutweiben  | 2C. |   |    | 28   | 342     | 13    | 715   | 41    | 1057  |
| = Walbungen  |     | * | 4  | 367  | 729     | -     | 1317  | 368   | 446   |
| Heberhaupt . |     |   |    | 682  | 1379    | 950   | 10    | 1632  | 1389  |

Der Biehftanb ber Ginwohner ift : 64 Stud Pferbe (63 Ulte, 1 Foh= len) , 331 St. Rindvich (1 Buchtft., 289 Rube, 35 Ralbinnen, 3 Daft= ochfen und 3 junge Doff.), und 270 St. Schafe (148 Alte, 122 gammer). Unter ben Gewerben fieht bie Zuchmacherei oben an, worauf fich auch ber bobmifche Beiname ber Stadt bezieht; fie gablt 409 Meifter mit 102 Gefellen und 33 Lehrlingen und beschäftigt in Allem 1308 Personen 102 Gesellen und 33 Keprlingen und beschaftigt in Auem 1308 Perioden mit 80 Spinnmaschinen und 400 Webstühlen; es werden hier jedoch nur ordinäre Tücker erzeugt, welche meist durch haustre und auf den Jahrs märkten im Lande abgeset werden. Bon andern Sewerben besinden sich hier 14 Bäcker, 33 Biers und Branntweinschänker, 2 Buchbinder, 23 Fleisscher, 9 Griester, 1 Gürtter, 4 Hökler und Grünzeughändler, 3 Ledzelter, 2 Lohgärber, 3 Miller, 1 Maurer, 15 Seiler, 15 Schuhmacher, 32 Schneis der, 7 Seisenscher, 12 Schmiedte, Schlossen, 18 Auchscheerer, 6 Töpfer, 8 Weber, 3 Zeugmacher, 2 Simmes Fasbinder, 18 Auchscheerer, 6 Töpfer, 8 Weber, 3 Zeugmacher, 2 Simmes rer und 1 Binngieger, welche gufammen 83 Gefellen und 42 Lehrlinge halten. Sandel treiben, ohne bie Juben, von welchen blog 3 fich von Gewerben nahren, 9 Bagrenhandler und 5 Saufirer. Bon Ganitats : Perfonen finden fich 2 Aerzte, 1 Wundarzt, 5 Debammen und 1 Apotheker. Bon Wohlthätigkeitsanstalten find hier 2 Spitäler, bas zu St. Gallus für 6 und bas Piwchische für 8 Pfründler. Auch hat die Stadt ihr eigenes Armen = In fitut mit 49 fl. 431/2 fr. E. M. und 1640 fl. 50 fr. 28. 28. Stammvermögen, von beffen Binfen und andern Buffuffen im 3. 1833 gufammen 78 Urme mit 832 fl. 26 fr. 28. 28. betheilt wurden. Die Stadt befügt nebft bem Rathhause 1 Branntweinhaus, 1 Gemeindewald, Paufifa genannt, mit einer Ziegelbutte, welche ju Sabrowa conscribirt ift, bann ben Bald Belny, 3/4 St. von ber Stabt entfernt; fie hat Privilegien von R. Blabiflaw II. vom J. 1488, von Raif. Ferbinand I. vom J. 1561, von Rais. Ferdinand III. vom J. 1653 und von der Rais ferinn Maria Theresia vom J. 1768 auf vier Zahrmärkte und auf Bodenmartte; legtere werden jeben Mittmoch abgehalten und febr ftart befucht; es merben auf benfelben bier erzeugte Tuch= und anbere Schnittmaaren, bann Getraibe und Biftualien verfauft, welche von nabes ren und entferntern Dominien bes flachen ganbes im Roniggrager und Shrudimer Kreise und auch aus Mahren bahin gebracht werden. Auf den Jahrmärkten werden von beiläusig 150 Berkäusern Tuch, Schnitts und Leinenwaaren, Rrämerwaaren, Ihongeschirre, Eisens, Geschmeids und Kuspferwaaren, dann Pserbe und Rindvieh feilgeboten. Ueber den Ursprung der Stadt und ihre Geschichte ist nichts bekannt. Das Tuchmachergewerbe fcheint bier ichon im XVI. Jahrb. eingeführt morben ju fenn ; bie Bunft befigt eine Duble, welche fie bereits im 3. 1584 fur 180 Schock Grofchen von Burian Trita von Lippa ertauft hat. Das Bappen ber Stadt ift eine auf einem rubenben biriche figende Jungfrau; fie bebient fich beffen feit 1372; bie Entstehung beffelben ift ebenfalls unbekannt. Im 3. 1488 erhielt fie bas Privilegium, mit rothem Bachs ju fiegeln. Reiches nau ift ber Geburtsort bes bohmifden Gefdichtichreibers Delgel. Die gewöhnliche Sprache ber Ginwohner ift bie bohmifche ; boch wird auch Teutich gefprochen.

Bur Stadt gehören folgende Einschichten: a) Die Leinwandbleiche (Des lidlo), auf der Brausischen Biese, 1/2 St. von der Stadt, mit 3 S., die Bleicherei besteht jedoch nicht mehr; b) die aus 2 S. bestebende Ginschicht Bubin, 1/4 St. entfernt; c) das sogenannte Brunnelbad, oder Birnelbad (Inspectation Studinfa), 3/4 St. öftl. von der Stadt. Bur biesigen Pfarre sind folgende Orte eingepfarrt:

2. habrowa, D. von 157 h. mit 1023 E., 1/4 St. no. von ber Stadt, am Bache Kniegna; ber Ort besteht aus 2 Theilen, nämlich : Städtisch - habrowa, welches ber Stadt Reichenau unterthänig ist und wozu auch die Ziegelbütte Paustea gehört, und herrschaftlich habrowa, welches nach Lutaweg eingpf. ist; hier ist 1 Müble und 1 Brettsage; ber hiesige Maierhof ist emphyteutisirt. Die Einwohre leben theils von Feldbau, theils von Tuchweberei. Zu habrowa gehört auch bie aus 3 h. besiehenbe, no. 1/4 St. entfernt liegende Einschichte Medrisch, ober Meg drift,

3. Langenborf (Dlauhowes), hat 54 f. mit 315 E., liegt 1/2 St. fo. von Reichenau in ber Ebene. Dieber gehörte auch ber sogenannte Fas

fan bof, weitt. am Dorfe, ein emphyteutifcher Bof.

4. Teblina, ein berrschaftl. Maierhof mit Schäferei und Ziegelbrennerei, 1/2 St. fc. von ber Stadt, hat mit ber einzeln stehenden Mühle, bie
Unter: Jebliner M ühle genannt, am Kniegnabache, 7 h. mit 52 G.,
wozu auch ber 1/4 St. öftl. gelegene herrschaftl. Maierhof Ebotka, auch
hotka Zalmonowa genannt, gehört. Zedlina war vorbem ein Gut
für sich, welches im J. 1633 dem Freiherrn von Gramp gehörte.

5. Lipowfa, D. 1/2 St. nw. von Reichenau, an ber Strafe nach

Solnis, bat 46 S. mit 246 G.

6. Karolinenhof, gewöhnlich Dubno, 1/2 St. w. von Reichenau, in ber Ebene, ein hichftl. Maierhof mit 1 Jägerb. und Fasanerie, gusammen 5 h. mit 41 E.; bieber gehört auch bie 10 Min. nw. entfernt liegende Schäferei Borifche e.

7. Lotot , D. von 20 S. mit 134 E., 1/2 St. fw. von Reichenau an einem tleinen Bache und an ber Strafe nach Roniggraf.

8. Dobeinom, Dorfch. von 8 f. mit 45 G., auf einer Unbobe 3/4 St. fiv. von ber Stadt. Die übrigen nach Reichenau eingpf. Dree geshören jum Gute Bamberg.

9. Stemenow, D. von 32 h. mit 253 G., liegt auf einer Anbobe und ift nach Rofteles eingpf.; es war früher ein Gut für fich, welches bem Freiherrn von Gramp gehörte und wurbe fammt Jeblina im 3. 1665 ber Bicht. Reichenau einverteibt.

10. Lukaweh (Lukawice), D. von 156 h. mit 1005 E., liegt 1 St. n. von Reichenau, zum Theile in einem Thale, an einem kleinen Bache, welcher in ben Kniefna= Bach fließt, zum Theile auf Anhöben, in 187 B. Kl. Weereshöhe, wird in Obers und Unterskukaweh eine geingetheilt, wovon ersteres mit 20 h. und 155 E. zur hichte, Eolnig gebort. In Unterskukaweh ist eine Pfarrkirche zur himmelfahrt Mariä; sie wurde zuerst im I. 1611 von holz erbaut und war bis zum I. 1771 Filiale von Reichenau; im I. 1783 wurde sie vom Erafen Franz Iolvon Rolowrat neu von Stein erbaut; sie steht sammt der Pfarre und Schule unter hschftt. Patronate. Her sind Eisenstein Bergwerke und 2 Mühlen. Eingepfarrt sind der hschftl. Antheil des Dorfes Habrowa, und

11. Benatel (Benatea), Dich. von 5 h. mit 29 E., 3/4 St. no. vom vorigen. Die Sprache biefer Ortichaft ift bie teutsche.

- 12. Jawornih (Gawornice), D. 11/4 St. 5. von Reichenau, hat 217 h. mit 1603 E., liegt theils in einem Thale an einem unbenannten Bache, theils ziemlich hoch, auf hügeln zerstreut, und erstreckt sich gegen 1 St. in die Länge. Dier ist eine Lokalie = Kirche zum he il. Georg unter hschftl. Patronate, welche zuerk im I. 1602 von hotz erbaut, im I. 1785 aber vom Grasen Franz Jos. von Kolowrat von Stein neu errichtet wurde; sie war bis zum I. 1772 Fisiase von Reichenau; 1 Schule, gleichfalls unter hichftl. Patronate, 2 Mühlen, eine die Untersmühle am Bache, die andere die Pitschiner Mühle, auch Krumslowsmihle und Klausen mühle, 1/4 St. östl. in waldiger Gegend am Stiednih: Bache, wobei eine herrschaftl. Holzlegstatt. Die Einwohner von Jawornih teben zum Theile von Feldbau (30 Bauern, 5 Gärtler), theils von Spinnerei, Holzhandel und Taglöhnerei. hieher sind eingest.
- 13. Prim, Dich. von 13 S. mit 95 G., 1/2 St. ö. vom vorigen; bier find Steinbruche.
- 14. Drbalow, Dich. von 3 5. mit 27 G., 1/4 St. w. von Jawornig, am Reichenauer Gemeindewalde.
- 15. Jaroflaw, Dich. von 17 h. mit 110 G., 1/2 nw. vom Pfarrorte, an ber Strafe von Reichenau nach Stiebnig; hier ift 1 Birtheb.
- 16. Rehberg, D. von 82 h. mit 493 E., 11/4 St. nö. in gebirgiger Lage an einem Bache, ber Golbene Bach genannt; bier ift eine Lokalies Kirche, zum heil. Petrus und Paulus, im J. 1691 von hotz erbaut, 1749 von ber Reichenauer Mutterkirche getrennt und mit einem Lokal = Seelsorger beset, sie steht sammt ber Schule unter hichftl. Pastronate; dann sind bier 3 Mublen und die Ruinen einer Burg, von welscher nichts historisches bekannt ift. hieher sind eingepfarrt:
- 17. Prorub, D. von 40 5. mit 239 E., liegt 204 B. M. über ber Meeresfläche, mit ber Aussicht ins flache Land, 1/2 St. n. vom vorigen. hieher gehört auch die Einschichte Porig, 1 Muble und 1 haus, 1/4 St. w. am Aniegna = Bache.
  - 18. Bleines, Dich. von 9 5. mit 45 G., 1/4 St. no. von Rebberg.
  - 19. Remanig, Dich. von 5.5. mit 42 G., 1/2 St. n. von Rebberg.
- 20. Staffa, auch Laffa, Glaffa, 1/2 St. ö. von Rebberg auf einer Sochebene, hat 54 S. mit 326 G.; in biefen 5 Ortichaften ift bie Sprache Teutich und Böhmifch, in allen folgenben wird bloß Teutich gesprochen.
- 21. Bietan (Bielj), D. von 80 h. mit 468 E., 13/4 St. 6. von Reichenau; bier ist eine Kapelle zum heil. Johann von Repomut, Filialkirche von Rehberg, in welcher jeden dritten Sonntag Gottebbienst gehalten wird, und 1 Schule. hieher gehört die an der Stiednigim waldigen Thale, Popelowgraben genannt, liegende Popler Mühle mit 5 h.
- 22. Boches, Bochos (Wohos), D. 1/4 St. fo. vom vorigen, hat 22 S. mit 165 G. Davon gehoren ber Stadt Reichenau 3 S. mit 21 G.
  - 23. Cobina, Dich. von 3 f. mit 10 G., 3/4 St. no. von Rehberg.
- 24. Rambufch (Rampuffy), D. von 49 S. mit 239 G., liegt an einer Anhöhe am Gebirge, 1/2 St. n. vom Rebberg.
- 25. himmlifd = Ribnan, D. von 38 h. mit 865 E., 23/4 St. ond. von Reichenau am Gebirge; bier ift eine von holz erbaute Rirche zu ben Beil. Philipp und Jakob, welche im 3. 1662 mit einem Pfarrer

beset wurbe. Borber waren bier Missionare zur Berbreitung ber tathos lischen Religion und die Rirche war Filiale von Reichenau; sie fteht sammt ber Schule unter herrschaftl. Patronate; bann find hier 2 Birthib. und 2 Muhten. Eingepfarrt sind:

26. Sammerborf, 1/2 St. f. vom vorigen, am Rlaufenbache, bat 27 S. mit 195 G., 1 Muble mit Brettfage; vorbem waren bier Gifenhammer. hieher gehören bie abseits liegenden Ginschichten Gofel und Rleinhöfel, emphyteutisch verkaufte Dominikalbofe.

27. Popelan (Popelow), Did. von 11 S. mit 69 E., 1/2 St. ffw. vom Pfarrorte.

28. Caufluß, Caufloß (Sauwlaftni), D. 1/2 St. nnw. vom Pfarrorte, hat 52 D. mit 323 E., 1 Muhle mit Brettfage, 1 Birtheb.

29. Robthau , Did. von 8 S. mit 35 E., 1/2 St. n. von himms lifch = Ribnay.

30. Ritsche (Rzecky), schu kunterthäniges Dorf im Gebirge, 3 St. onö. von Reichenau, zum Theile im Thale am Rlausenbache, zum Theile hoch und zerstreut liegend, hat 153 h. mit 972 E. hier ist eine Lokalie kirche und 1 Schule, beide unter dem Patronate des k. k. Religionösondö; erstere unter dem Titel der heil. Dreifaltigkeit, wurde im I. 1790 erbaut; vorder war das Dorf nach himmlisch - Ribnay eingps. Dann ist dier 1 herrschaftl. Tägerh., 1 Wirthsb., 4 Mühlen mit 1 Brettsfäge, einzeln am Rlausenbache stehend, wovon die unterste den Ramen Loch mühle sührt. Unter den Bergen am hochgebirge dei Ritsche sind die Reiterkuppe, das hoch eck icht und der Mückenberg, und die Thäler nördl. vom Orte im Balbe sühren die Ramen herren garten, Kessel und Kalkbruch, wo ehedem Kalksein gebrochen wurde. Zur hiesigen Semeinde sind zugetheilt

31. Buftenen, Buftrich (Duftina), Dich. von 9 B. mit 51 C.,

Ribnan gehörige Baufer hierher eingpf.

32. Groß: Stieb nig (Welky 3dobnice), D. von 180 h. mit 1164 C., hoch am Gebirge, 23/4 St. no. von Reichenau, am Stiebniger Berge (470 B. Kl. Meereshohe) febr zerftreut liegenb. hier ift 1 im 3. 1787 errichtete Lotatie: Rirche, zum Guten hier ten geweiht, und 1 Schulle, beide unter dem Patronate des f. k. Religionsfonds, 1 Wirthsh., 2 Mühlen und 1 Detmühle; von hier geht ein Fahrweg über das Gebirge nach Kronstadt. Eingepfartt sind:

33. Klein = Stieb nig, D. von 22 f. mit 166 E., größtentheils im Thale am Stiebnig = Bache, westlich von Groß = Stiebnig, 334 M. Rl. über ber Meeresfläche; bier ift ein hichftl. Schichtamthe - Gebäube und 3 Eifenhams mer nehft einem Zainhammer, in welchem das Noheisen von bem hichftl. Hochsofen zu Rosabütte verfrischt wird; sie wurden im 3. 1775 errichtet; vordem war bier auch ein hochofen, welcher aber nach Rosabütte verlegt wurde.

34. Ge yer egraben (Čertudul), Ofc. von 15 5. mit 94 C., 1/2 St. n. von Groß = Stiebnig, im Thate, am gleichnamigen Bache im Walbe. Bon hier führt ein Fahrweg über das Gebirge. Die Dörfer Ritschka und Stiebnig mit den zugetheilten Ortschaften und umgebenden Waldungen bildeten vordem ein den Bergwerken zu Auttenberg zugewiesene k. k. Montangut, welches im J. 1703 verkauft und der Oft Reichenau einverleibt wurde; die Ortsschaften selbst sind meist erft in neuerer Zeit durch Lichtung der Waldung entstanden.

35. Raticher, D. im Gebirge, theils auf Anhöhen, theils an einem kleinen Bache im Thate, 2 St. nno. von Reichenau, hat 78 f. mit 522 E., 1 Lokalie-Rirche, zuerft im S. 1683 flein von holz erbaut und im J. 1774 mit einem Priefter befest; diese brannte durch einen Blisftrahl im J. 1794 ab, und auf Kosten der Obrigkeit, welche das Patronatsrecht aussübt, wurde die gegenwärtige Kirche von Stein gedaut; 1 Schule, 2 Mühzlen und 1 Wirthib. Dieher sind eingpf.

36. Rungenborf (Buncinowes), von 52 f. mit 370 E., 1/4 St. f. von Raticher, hat 1 Muble und 1 Papiermuble.

37. Sheith au, Dich. von 10 . mit 64 E., 3/4 St. n. von Raticher, gwifchen Babern auf einer Anbobe; bier ift ein hichftt. Jagerh.

38. Kronstadt (auch Rumstadt), 4 St., dem Bege nach aber 5 St. von Reichenau, an der Oftseite des Kronstädter Gebirges, im Thale am Bilsden Abler (Erlig), hat 113 h. mit 769 E. hier ift 1 Kirch e zum beil. Iohann dem Täufer, im I. 1768 neu erbaut vom Grafen Fose of eph von Kolowrat-Liebsteinsty, 1 Schule, beide unter hichftl. Pastronate, 1 f. f. Gränz = Bottamt, 1 Papiermähle, welche hauptsächlich blaues Nadelpapier erzeugt, 1 Leinwandbleiche, 2 Mühlen, 2 Brettsägen, 2 Wirthshäuser und 1 Katksteinbruch. Auf der Sohe des Kronstädter Berges, 555 B. Kl. über der Meeressläche, stebt eine Kapelle. Dem Orte gegenüber, an der linken Seite des Ablerflusses, liegt das Glabische Porf Langenbruck, durch welches von hier die Straße nach Dabelschwert führt. Nach Kronstadt sind eingpf.:

39. Schwarzwasser, D., 1 St. s. vom vorigen, theils im Thale am Ablerflusse, von dem s. g. Bodenwalde großentheils umgeben und von Kronsstadt getrennt, theils im Walde, hat 58 H. mit 374 E., 1 hichftl. Jägerh., 1 Müble am Abler und 2 an einem Kleinen Bache, wovon die Peukersmühle einsam im Walde.

40. Reuborf, 1/4 St. vom vorigen, f. im Thale von Balb umgeben, hat 47 h. mit 304 G., 1 Schule unter hichftl. Patronate, 1 Müble unb 1 Brettfäge an einem Balbbache. Die bei Schaller angeführte Freusbenthalische Glash ütte ift vorlängst eingegangen.

## II. herrichaft Gernikowis.

Bon ben Borbesigern dieser Oft. ift nur wenig bekannt; im XV. Jahrh. gehörte sie dem Johann Rolda, bis zum J. 1579 dem Mathias Dosbesich, dessen Grabstein in der Errnstowiger Kirche diese Jahrezahl zeigt; 1583 dem Johann Dietrich von Zerotin, und nach ihm dem Kreka von Lippa. Im J. 1653 gehörte sie dem kaiserl. General heinzich Kraft von Lammersborf, von welchem sie wahrscheinlich die legte Borbesigerinn der Gräslich-Kolowratschen Familie, Lud milla von Lobstowie, ertauste.

41. Cernitowis, ein Dorf, 1 St. nw. von Reichenau, in hügeliger Gegend, am Alba = Bache, hat 97 h. mit 581 E. hier ift ein herrs ich aftliches Schloß, am Kuße eines hügels, 170 B. Kl. über ber Meeresfläche, in etwas versteckter Lage, aber mit ungemein reizenden Umgebungen, welche von dem gegenwärtigen erlauchten Besisser durch großertige Park = und Gartenanlagen zu einem Paradiese umgeschaffen wurden. Bors dem war hier eine feste Burg, welche 1457 von Georg von Podiebrad zerkört wurde und von welcher noch Uederbleibsel sichtbar sind. Es ist nicht bekannt, von wem das neue Schloß erbaut wurde; seine gegenwärtige Gestatt erhielt es erst in der neuesten Zeit; es wurde in den Jahren 1822 bis

1825 überbaut und zu einem angenehmen Sommeraufenthalte eingerichtet. Im Schlosse ist eine Kapelle, und nördlich von demselben auf einem Hügel, welcher die Gegend beherrscht, die Lokalie=Kirche zur Erhöh ung bes heiligen Kreuzes; sie bestand schon im XIV. Jahrh. als Pfarzestriche, war bann bis zum I. 1787 Filiale von Weiße Augezd; das jesige Gebäude wurde im I. 1652 von heinrich Kraft von Lammered dorf ganz neu erbaut, im I. 1820 aber von dem jezigen Besiger verschönert, mit Jiegeln gebeckt und mit kostbaren Paramenten versehen; sie steht unter dem Patronate der Obrigkeit, so auch die Schule. Ferner ist hier ein neu und sollt erbauter hschilt. Mys., 1 Kasanerie, 1/2 St. n. vom Schlosse entfernt, mit I Tägh., die hschst. Forstweisterswohnung, 1 Ziegelei, 1 Wirthsh. und 1 Ntüble. Ueber den Utda= Bach führt eine steinerne Brücke. Hieber sind eingepfarrt:

42. Domafdin, D. von 42 B. mit 266 G., 1/4 St. fo. von Gernifos wig, auf ber hochebene, an ber Strafe von Colnig nach Caftalowig ; von

bier nach Gernikowig ift eine Muee.

43. Treb effo w, D. gleichfalls auf ber Sochebene, 1/2 St. f. von Gernikowie, wohin ebenfalls eine Allee führt, hat 32 S. mit 245 G. Sier ift 1 bichftl. Mbf. und 1 Wirthab.

44. Biebrabes, D. 3/4 St. nm. von Gernifowis, in ber Cbene, bet einem großen Zeiche, bat 63 D. mit 380 G. eine Filialichule unter bem Patronate ber Gemeinbe; ber 1/4 St. entfernte Mhf. Slawin ecift emph.

und hier mit inbegriffen.

45. Weißelugezb, D., hat 55 H. mit 351 E., liegt 1 St. n. von Gernisowis, an der Hauptstraße von Reichenau nach Dobruschta, an der Bränze des Gebirges und Flachlandes, auf einer Anhöhe, welche östlich allmählich zum Gebirge ansteigt, westlich und füblich ins flache Land abdacht. Dier ist eine Pfarrkiede und verklich und süblich ins flache Land abdacht. Dier ist eine Pfarrkiedes Gebäude, obwohl die Erbauungszeit undekannt; sie war schon 1384 mit einem Pfarrer besest; der Glockenthurm steht abseite; die Kirche und die Schule siehen unter hschlich patronate; dann ist hier Wirthsch.; der hiesse Mhf. ist emphyteutisert. Die freie Lage der Ortzschaft gestattet eine weite Aussicht über den größten Theil des Kreises dies an das ferne Riesengebirge und das mährische Sedirge im Chrudimer Kreise.

Dieher sind eingps. : 46. Grosch ka (Frosks), D. von 95 H. mit 556 E., 1/4 St. w. vom vorigen, theils an der Unböhe, theils an einem kleinen Bache liegend.

47. B o ft ro w, Dfd. 1/2 St. nw. vom Pfarrorte, in ber Ebene liegenb, bei zerftreuten Balbungen, besteht aus 1 hichftl. Mhf., 1 Fasanerie mit Jägh., 1 Beamtenswohnung mit hegerhaus, insgesammt aus 6 h. mit 30 E.

48. Jefchtietig (Geffretice), D. von 36 D. mit 231 G., 1/4 St. fo. vom Pfarrorte, an der hauptftrage, an einem fleinen Bache; 7 D. mit mit 58 G. gehören gur herrich aft Colnig.

49. Raubnen, D. von 26 5. 174 E., 1/2 St. no. vom Pfarrorte, am Balbe liegend; bier find Gifenfteingruben.

50. Maftj, D. 1/2 St. no. vom Pfarrorte, hoch liegenb, hat 28 S. mit 167 G., movon 2 S. gur Berrichaft Dpotichna gehören, 1 Muhle im Thale am Golbenen Bache.

51. Retteba, 1/4 St. n. vom vorigen, auf ber bohe am Balbe lies gend, hat 44 h. mit 326 G., wovon 13 h. gur bft. Dpotfdna gehoren.

52. Polom, Dich, von 7 S. mit 51 G., 1/4 St. ö. vom vorigen, im Thale liegend.

53. Ehota, D. von 33 h. mit 229 E., V. St. nno. vom Pfarrorte, auf ber Anhöhe liegend. Die lestgenannten 4 Orte bilben bas Allobials Gut Ehota und Maftj. Rebit biefen Orten sind nach Beiß : Augezb noch bie hichfelt. Opotichner Orte Stalka und Chabor, und bas hichftl. Solsniber Dorf Buffa eingof.

54. Dobren, Ofch. von 86 p. mit 571 E., am Gebirge, 21/2 St. n. von Reichenau; hier ist eine im J. 1739 vom Grasen Franz Rart von Kolowrat erbaute Kirche zu ben heil. Aposteln Petrus und Paulus; sie war zuerst Filiale von der Augezder Pfarrkirche und wurde im J. 1787 zur Pfarre erhoben; sie liegt hoch, wie die ganze Ortschaft, und ist weithin sichtbar. Früher war dier eine von holz erbaute Kirche, am jegigen Gottesacker, aus welcher sich ein Altar mit der Jahrzahl 1601, dem Artischen Wappen und einem Altarbilde erhalten hat, welches im J. 1825 aus dem Beinhause in die Kirche sidertragen wurde; 2 Glocken sind aus dem KVI. Jahrd. und haben gleichfalls das Arckische Wappen, und eine ältere eine nicht zu entzissernde Ausschlass das Arckische und Schule stehen unter hichst. Patronate; dann sind hier 1 Wirthsb., 3 Mühlen mit 2 Brettsägen, im Thale am Goldenen Bache, und Eisenstein Bergwerke. Hieher sind eingepfarrt:

55. Slinen, D. auf ber Anhöhe, 1/4 St. f. vom vorigen, bat 70 S. mit 436 G., wovon 2 zur Berrich aft Solnig gehören, 1 Filialichule, 1 Wirtheb. Dier merben ebenfalls Gifenerze gegraben.

56. 3i minn (Biwina), Did. von 8 S. mit 43 E., n. vom vorigen.

57. Chmelifcht (Chmelifft), 1/4 St. ö. von Dobren, auf ber Unhöhe, bat 13 S. mit 114 G.

58. Bofchetnig (Mossetnice), D. 1/2 St. nö. von Dobren, theils auf ber hohe, theils an einem kleinen Bache, im Thale liegend, hat 53 G. mit 388 G., 1 Schule, 1 Birthoh., 1 Muhle. 1/2 St. vom Orte im Balbe finden sich wenige Ueberreste einer Burg.

59. Stutina, Dfc. von 4 D. mit 22 E., 1/2 St. nnő. von Dobren, auf ber Unhohe.

60. Setirta, Dich. von 10 5. mit 79 G., 3/4 Ct. n. von Dobren.

61. Petrowie, Dich. von 3 f. mit 16 E., 1/4 St. n. von Dobren, an einem Berge.

62. Rownen, D. von 36 f. mit 255 E., liegt 3/4 St. n. von Dobren, an ber Bobe, hat 1 Schule, 1 Mühle, 1 Birthohaus. Die bisher angesführten Orte ber Oft. Cernitowis find böhmisch; in ben folgenden herricht bie teutsche Sprache.

63. Comm, auch Cohm (Com), D. von 31 S. mit 200 G., 1 St. nő. von Dobren, am Gebirge; hieher gehört auch bie 1/4 St. entfernte Rlitfch fas Mible.

64. Schebiwy (Sfebimy), D. von 10 S. mit 64 C., 1 St. n. von Dobren, am Fuße bes Defchnager Spigberges.

65. De schnay, auch De schney, D. von 58 h. mit 416 E., 4 St. nnö. von Reichenau, im hohen Gebirge, zwischen ber Deschnayer Koppe und bem Spisterge; hier ist 1 Kirche zur heil. Maria Mag balena; sie wurde, statt der frühern kleinen bölzernen Kirche, im 3. 1706 schön und geräumig von Stein erbaut; bis bahin war Delchana als Filiate ber Psarre zu Weiß - Augezd zugetheilt; 1 Schule; das Patronatsrecht über beide übt bie Obrigkeit, das Präsentationsrecht zur Psarre aber hat die Oft. Reichenau abwechselnd mit der Hst. Solnig, wegen der Filiatkirche zu Kann-

borf; ferner sind hier 1 Leinwandbleiche, 4 Muhlen und 4 Brettsägen, theils am Alba - Bache, theils an den bier entspringenden Rebenbachen, unter welschen die ha fen mühle, die Aschen ühle, die Pranermühle und die Brüdenmühle eigens benannte Einschichten; ein Brunnen, der St. Ann abrunnen, mird als Gesundbrunnen betrachtet, und an bemestelben ist eine Badeanstalt errichtet. Die Gemeinde Deschnan liegt sehr zersftreut, und die in Thälern und an Berggehängen liegenden Theile werden als besondere Orte ausgeführt. Diese sind

66. Brand, Dich. von 12 f. mit 85 E., liegt 1/4 St. n. von Defchnan, am Spigberge, biegu gehort bie ichon ermannte einzeln ftebenbe Afchenmuble.

67. Buttenberg (Postwing, vielleicht bas von Schaller angeführte Baging, welches bier sonft nicht vorkommt), Dich. von 16 B. mit 110 G., 1/2 St. n. von Deschnap, an der Luisenlehne, wo auch der einzeln ftebenbe emph. hof, Deschnaper Bofel genannt.

68. Dörfel, 1/4 St. n. von Deschnan, im Thale, hat 9 h. mit 49 E. 189. hinterwinkel, D. von 28 h. mit 188 E., 1/2 St. no. von Deschnan, im Thale am Alba = Bache, am Fuße ber großen Deschnan-Roppe.

70. Stiefwin tet, von 17 5. mit 95 E., noch weiter n. im Gebirge. 71. Biebertriß, 1/4 St. fw. von Defchnan, D. von 24 6. mit 168 E.

Berner ift gu Defchnan eingepfarrt :

72. Micho wy, D. von 18 S. mit 140 E., 1 St. f. von Defchnap, am Alba = Bache, von Balb umgeben, mit 1 Müble, 2 Brettfagen unb 1 Birthohaufe. Dann ift zu Defchnap noch bas hichfel. Solniger Dorf Zannsborf einapf.

Bur Oft. Cernifowig gehört ferner noch von ber Ginichicht Borowing, bei Jefchtietig, Die Begerswohnung, 2 Rr. mit 12 E.

#### III. Allobial = Gut Bamberg.

Die frühern Besider dieses Gutes sind unbekannt. Wor der Schlacht am Weißen Berge gehörte es dem Wenzel Niklas Pehinger, welchem es considert und vom k. Fiscus an Albrecht von Walbstein für 32572 fl. verkaust wurde; darauf kam es an den damaligen Besider von Pottenstein, Kaspar Freiherrn von Gram b, und von diesem an die Erasten Jaruba von hu stitan (s. Gut Pottenstein). Graf Johann Adam Jaruba verkauste das Gut im J. 1712 an Norbert Leopold Grasen von Kolowrat-Lieb feinsky um 90000 fl. und 100 Dukaten Schüsselgeld; dieser vereinigte es mit der Hft. Reichenau, ließ ihm jedoch den Charakter eines Allodes. Die Sprache ist in allen Ortschaften die böhmische. Dieserer gehören:

73. Wamberg, ein schugunterthäniges Stäbtden von 294 h. mit 1965 E., 1 St. s. von Reichenau, am Fuße bes Merklowiger Gebirges, am Stiebnig Bache. hier ist 1 Kirche jum heil. Prokop, im J. 1713 von Rorbert Leopold Grasen von Kolowrat neu erbaut; früher war eine Kirche von holz, welche im J. 1677 als alt und baufällig beschrieben wurde; sie warb erst im J. 1647 mit einem Pfarrer besett und steht unter bem Patronate ber Obrigkeit. Nebst der Pfarrkirche ist seite warts vom Städtchen 1 Begräbniskapelle zur heil. Barbara, im J. 1696 von Johann Abam Grasen Jaruba erbaut, in welcher zu Zeiten Gottesbienst gehalten wird. Außertem ist dier noch 1 Kapelle, Christus im Rerker genannt, im J. 1757 vom Ortspfarrer Abalbert Rozwoda erbaut; die Schule steht unter hschst. Patronate;

3 Birthebaufer, 2 Mublen. Die Gemeinbe befigt bas Rathbaus. Stabtden bat eine unebene Lage, ift unansehnlich und nur wenig Gebanbe find von Stein. Die Ginwohner wurden im 3. 1732 von Rorbert Leopolb Grafen von Rolowrat aus ber Leibeigenfchaft entlaffen. Der hauptnahrungezweig ift nebft bem Felbbau bas Spigentioppein , welches ber Freiherr von Gramb, ein Rieberlander, jur Beit bes 30fabrigen Rries ges bier eingeführt bat und womit fich 396 Perfonen befchaftigen ; bann finb bier 27 Beberblattbinder, welche ihre Baaren im Umfange ber gangen Mon: ardie, meift burch haufirer, verfchteißen ; 3 Bacter, 2 Binber, 3 Blaufar: ber, 12 Fleischer, 3 Glafer, 9 Graupter, 1 hutmacher, 1 Raminfeger, 2 Rammmacher, 1 Rurichner, 2 Lebzelter, 9 Leinweber, 1 Lobgarber, 2 Maurer, 2 Müller, 1 Pofamentirer, 1 Sattler, 3 Schmiebte, 2 Schloffer, 8 Schneiber, 9 Schuhmacher, 1 Seifensieder, 1 Seiler, 1 Steinmeg, 8 Tifchter, 6 Töpfer und 1 Wagner, welche zusammen 12 Gesellen und 12 Lebrlinge halten. han bel treiben 3 Waarenhandler, 12 hausirer und 4 Markthändler. Jahrmärkte und Wochenmarkte ober sonstige Privilegien hat bas Stadtden nicht. Der hiefige Mhf. ift emph., moburd bie Ginmohner etwas Reibbau erbielten ; auch burchfreugen fich bier bie Strafen von Reiche= nau nach Pottenftein und von Genftenberg nach Roffeles. Der Biebftanb befteht in 10 Pferben, 149 Raben und 244 Schafen (180 Miten und 64 gammern). Bon ben bei Schaller angeführten Mertmablen eines verfallenen Schloffes der Tempelherren ift blog noch ein Reller vorhanden. Die Gin= Schichten Roffty und Baboly, 1/4 St. o. vom Städtchen, gehören bieber ; eingepfarrt find noch

74. Mer elo mib, D. von 95 B. mit 675 E., 1/2 St. fo. von Bamberg, am Balbe; bier find Canbfteinbrude.

75. 3 ar get f ch (3afee), D. w. von Bamberg, an ber rechten Seite bes Stiebnig : Baches, hat 10 h. mit 84 G.; hieher gehört bie aus 2 h. beftehende Ginich. Mifchek, am Ginfluffe bes Stiebnig-Baches in ben Abterfluß.

76. Forberg, Borberg (richtiger vielleicht Borwert), Dich. auf ben Gründen eines emph. Mifs. erbaut, 1/4 St. n. von Bamberg, auf einer Unhöhe, hat 14 h. mit 86 C.

77. Dob re jo w, D. von 16 . mit 117 G., 1/4 St. no. von Mamberg, auf ber Unbobe.

78. Lupen it (Lupenice), D. mit 1 emph. Mhf., hat 56 h. mit 328 C., liegt in ber Mitte zwischen Reichenau und Bamberg, auf ber Unhöhe, bagu gehört bie Ginschicht Pohobly, 1000 Schritte no. vom Orte.

79. Rowen, D. von 61 G. mit 383 G., 3/4 St. no. von Mamberg, auf ber Unbobe; bier ift 1 Sch ule unter bem Patronate ber Gemeinbe.

80. Petto, D. 3/, St. no. von Wamberg, im Thale an bem Stiebnig= Bache, bat 70 h. mit 432 G., 1 Muble mit 1 Brettfage.

81. Grabisto, Dich. 1 St. no. im Balbe, auf ber Unhohe, hat 9 S. mit 53 E.

82. Bafopanta, D. von 12 h. mit 72 G., 1 St. no. im Balbe, am Stiebnig : Bache; bier ift 1 bichftl. Golgfangrechen und 1 Golglegftatte.

83. Jahobow, 1 St. nno. vom Bamberg, am Gebirge, hat 27 S.

mit 177 E. 84. Jami, Jammy (Gami), D. 1/4 St. f. von Reichenau, hat 9 .6. mit 60 G., wogu auch ber hichfel. Mhf. Begdietow gehort, ift nach Reis

ch en au eingpf.

3um Gute Wamberg gehört auch bas zu Teutich = Ribna (herr= ich aft Senftenberg) confcribirte Dertden Peteleg, 4 h. mit 29 E.,
1 St. 5. von Wamberg, ift zu Petto zugetheilt.

## \* Allodial = Berrichaft Golnit.

Diefe Oft. gehorte in frubern Beiten größtentheils ben Rittern von Stubrom, welche auf ber gleichnamigen Burg ihren Gis hatten ; im XIV. Jahrh. find von diefen befannt : Johann und Dgnata von Stuhrow. 216 herren von Solnig ericheinen fpater bie Bruder Jaroflam und Johann von Megrici, und bann bie her= ren von BIFanowa, welchen die Sft. nach ber Schlacht am Beis Ben Berge confiscirt murbe. Gie murbe im 3. 1624 vom tonigl. Fiscus an Beinrich Burggrafen von Dohna um 157000 fl. verfauft; biefer trat fie an die Berren von Dernftein ab, und ber lette Sproffe biefes Befchiechtes, Fraulein Fabronia von Pern ftein, permachte fie bem Rlofter ber Rarmeliter auf ber Rleinfeite in Prag. Dach Mufhebung biefes Rlofters murbe bie Sft. im 3. 1785 bem f. f. Religionsfonds zugetheilt. 3m 3. 1825 murbe fie öffentlich verkauft und die gegenwätzigen Befiger, Berr Unton Slimta Ritter von Slimig und feine Schwester, Frau Maria Unna Steibl, erftanben fie im Licitationswege fur bie Summe von 120000 fl. Conv. Die. (S. Lanbtafl. Sauptb. Litt. S. Tom. XVI. Fol. 201.)

Diese Hft. liegt im öftlichen Theile bes Kreises beisammen, und bitbet einen 3 Meiten langen und 3/4 Meiten breiten Streifen, welcher sich in nordöstlicher Richtung, von ben herrschaften Reichenau und Cernikowiß eingeschlossen, bis an die äußerste Landesgränze erstreckt, so daß die fübliche Gränze die Hft. Reichenau, die westliche und nördliche die Hft. Cernikowig, die östliche ein Theil der Hft. Opotschna und die Grafschaft Glas bilbet. Ihr Flächeninhalt beträgt saut Katastr. Zergt. Summ.:

|                       |    | Don   | ninico | ile. 9 | tuftical | e. 3uf | ammen.  |
|-----------------------|----|-------|--------|--------|----------|--------|---------|
|                       |    | Jody. | D.S.   | . Jod  | h. DKI.  | Зоф.   | DAL.    |
| Un acterbaren Felbern |    | 1733  | 440    | 4271   | 14023/6  | 6005   | 2423/6  |
| = Teichen mit Mede    |    |       |        |        | 1000     |        |         |
| verglichen            |    |       | 787    | -      | -        | 20     | 787     |
| = Wiesen              |    |       | 108    |        | 1388     | 1027   | 1496    |
| = Garten              |    | 21    | 1545   | 100    | 1409     | 122    | 1354    |
| = Teichen mit Wief    | en |       |        |        |          |        |         |
| berglichen            |    |       | 607    | -      | -        | 46     | 607     |
| = Hutweiden 2c        |    | 161   | 1256   | 931    | 1087     | 1093   | 743     |
| = Walbungen           |    | 4171  | 205    | 769    | 1530     | 4941   | 135     |
| Ueberhaupt            | 70 | 6526  | 148    | 6731   | 4163/6   | 13257  | 564 3/6 |

Die Lage ist im östlichen Theile hoch und gebirgig; im mittlern Theile bacht sich der Boben in Mittelgebirge, und gegen ben südwestlichen Theil allmählich in flaches Land ab. Das Hochgebirge bildet mit bem ber Heichenau und Gernifowis einen zusammenhangenden Gebirgsrucken. Un demselben kommen der Kreifelberg, der Maruschenstein, auch die Marusche genannt, die Kartslehne, der Fastholzberg bei Rasborf, 468 B. Al. über der Meeressläche, der Dreikreuzberg, Winterberg, Spisberg und Logberg
oder Logenberg als die am meisten hervorragenden Kuppen vor. Die Abdachung nach Südwesten ist allmählich, ohne bedeutende Hervorragungen; nur der tiefe Einschnitt der Flusthäler unterbricht durch die
steilen Felsengehänge die sonst wellenförmig gestaltete Gegend und bildet
sie zur eigentlichen Gebirgsgegend um. Bis gegen Solnig herab werden
die Thalgebänge allmählich niedriger und verlieren sich in Flachland.

Der Hochgebirgstücken besteht aus Gneus; er herrscht auf ber Westseite desselben bis Tannborf, Padol und Bukowy herab. Bei Rastsborf sinder sich ein mächtiges Lager von Urkalkstein, welches von Glimmerschiefer bedeckt ist; lettere Felsart geht jedoch bald in Thon schiefer über. Dieses Gestein herrscht dann westlich von den genannten Orten im ganzen Mittelgebirge bis Naudney, Swinney, Skubrow und Ober 2 Lukawet herab, wo es auf der Höhe vom Plänerskalksiege sie Naudney, Swinney, Skubrow und Ober 2 Lukawet herab, wo es auf der Höhe vom Plänerskalksiegen des Albathales sich noch weiter abwärts dis gegen Rwasney sindet, wo es sich unter dem Flußbette verdirgt. Der Plänerkalkstein herrscht dann im übrigen westslichen Gebiete; doch kommt unter dieser Felsart bei Rwasney und Slawienka grobkörniger sester and stein zum Borscheine. Im Thonsschiefer, welcher sich östers dem Kiesellsch auch unbedeutende Lager von Thon eisen stein, und der Gneus bei Kerndorf führt gemeinen Ergen felgen stein, und der Gneus bei Kerndorf führt gemeinen Granat.

Die Bemaffer ber Sft. find: a) Die Erlis ober ber Bilde It bler (f. Sf. Reichenau); biefer Fluß bezeichnet die öftliche Brange, Scheibet fie von der Grafschaft Glas und nimmt einige Eleine Gebirgs= bache auf. b) Der Ulba = Bach entspringt im Deschnaper Gebirge auf ber Sft. Cernifowig, tritt unter Michowy auf das bichftl, Bebiet, burchfließt es auf eine Strede von 21/2 teutschen Meilen und tritt bann wieder auf die Sft. Cernifomis; er ift bei Thau = und Regenwetter rei= fend, fein That hat felfige Gehange und viel Malerisches in feinen Formen. Gein bebeutenbfter Debenbach ift c) bas Rleinmaffer; biefes entspringt in bem obrigfeitlichen Balbe bei Suttenborf und vereinigt fich unter Dbear mit bem MIba = Bache. Bei Dber = Rwasner wird aus diefem ber Lange Muhlgraben abgeleitet, welcher in ben Cer= nikowiger Teich fließt, bann unterhalb Rmasnen ber Mubigraben gur Colniger Muble. Der Alba = Bach wird gur Solgfloge benugt. d) Der Goldbach ober Goldene Bach fommt von ber Sft. Dpotidna und berührt die Sft. Colnis bei dem Swinneper Balbe, mo er e) ben Swinneper Bach aufnimmt, welcher bei Dobren entfpringt; er wird ebenfalls zur holgstöße benlift. f) Der kleine Bach Br ch o wifftie; er entspringt bei Kaisersbad, läuft durch Zeschteitz und dann nordwestlich durch die Ebene auf Opotschna zu. g) Der haberbach entspringt in dem Gebirgswalde Ober = Maruscha, und fliest durch Rastdorf auf Groß-Stiebnitz; er vereinigt sich bei Rastdorf mit dem Schwarzschub, welcher bei Tanndorf entspringt. h) Das Kleinflösse und Bukowy und bildet den Reichenauer Kniesng = Bach.

Die bestandnen Zeiche, im Ausmaße von 70 Joch, find fammtlich troden gelegt und in Aeder und Wiefen verwandelt. Die Bache

führen Forellen und Mefchen.

Die Bälber sind in 2 Repiere eingetheilt, das Padoller, welches den Wald am Hochgebirge umfaßt, und das Kwasneper, welches die zerstreuten Waldungen im niedern Theile der Hft., benanntlich Hag, Daubrawa, Wrchowisstie, Schwarzwald, Fassangarten, Borowing, Klapawet, Gischberg, Wobostef, Swinneper Husanth, Beranet, Untersund Dbers Porit, Obcar und Mezina begreift; sie betragen zusammen 4330 Joch, liefern hauptsächlich Fichtenholz, nebstdem etwas Buchen und Tannen; Eichen haben bloß die Wälder Daubrawa und Wrchowisstie. Der spstemisirte jährliche Holzertrag ist 1033 Kl. hartes und 5155 Kl. weiches Holz; der Holzabsat geschieht meist auf der Ht., theils zum Eisenwerfe Rosabsütte, theils zu den Solniger Bleichen. Der Wildsstand fiand Rehe, Hasen und Rebhühner, Haselhühner und Auerhühner im Gebirge, wo auch etwas Hochwild als Wechselwild vorkommt.

Die Berhateniffe bes Bodens und die Erzeugniffe find wie auf ben Berrichaften Reichenau und Cernitowis. Bei Golnis wurde auch Baib

gebaut.

Die Bahl ber Einwohner (ohne bie Stadt Solnis) ift 5398.

Feldbau und im Gebirge Flachsbau, Spinnerei und Weberei find auch hier die vorzüglichsten Nahrungs = und Erwerbs = Quellen. Saupt= fächlich wird Nindviehzucht, Schafzucht nur wenig, eben so Schroeine= zucht und Bienenzucht und im niedrigen Theile etwas Federvieh=, nament=lich Ganfezucht betrieben.

Der Biehft and mar am 30. April 1833 : Bei ber Dbrigfeit. Bei ben Unterthanen. Bufammen. Pferde 241 249 (6 Mite, 2 Fohlen) (198 Mite, 33 Fohlen) Rindvieh 30 2033 2063 (1 Buchtftier, 12 (5 Buchtftiere, 2 junge St. , 1407 Rube , 381 Rube, 9 Kalbinn., 8 Bugochfen) Ralbinnen, 183 Bugodis fen, 55 junge Dchfen) Schafe (213 Mite, 137 Camm.) (227 Wite, 183 Camm.)

Bon ben 6 Maierhöfen sind 5 emphyteutisier und 1 in eigner Regie. Mit Ausnahme ber Stadt Solnitz zählt der Gewerbestand 62 zünftige Meister von Polizeigewerben mit 16 Gesellen und 6 Lehrlingen, 13 Gewerbsbefugte, 4 Meister von Commerzial = Gewerben und 29 freie Gewerbsbefugte (Weber). Bon größern Industrie = Unstalten sindet sich hier ein Eisenwerk (welches jedoch nicht im hschftl. Besige, sondern auf emphyteutisch eingekauftem Grunde vom Besiger der Hft. Neichenau (s. diese) errichtet wurde, und zu bessen Besigstande gehört; es beschäftigt 24 Personen); ferner 3 Leinwandbleichen, welche 65 Personen beschäftigen. Handel treiben 3 Hausirer und 15 Märkte beziehende Hansbelsleute.

Sanitate = Personen find: 1 Bundarzt (in Golnig) und 5 Sebammen (2 in Golnig, 2 in Groß : Aufim und 1 in Chuhrow).

Das herrschaftliche Armen = Institut besaß am Schluß bes J. 1833 an Kapitalien 247 fl. 32% kr. C. M., 2145 fl. W. W. und an Baarschaft 167 fl. 56% kr. C. M. Das unter 98 Urme verstheilte Einkommen war 154 fl. 59 kr. C. M. und 445 fl. 56% kr. W. W., wozu die Obrigkeit 118 fl. C. M. beitrug. Die Stadt Solnis hat ihr eignes Urmen = Institut. (S. w. u.)

Die hauptstraße von Dobrufchka nach Reichenaugeht burch ben westlichen Theil ber hft.; ins Gebirge führt von Solnig nach Rastdorf und Rerndorf die sogenannte Bischofstraße und andere, zum Theise gut unterhaltene Fahrstraßen. Die nächste Briefpost ist in Reichenau. Die Religion der Einwohner ist durchaus die katholische, und die Sprache im westlichen Theise in 19 Ortsichaften die böhmische; in 17 mehr im Gebirge liegenden aber wird bloß Teutsch gesprochen.

Die Drtfchaften find :

1. Solnis, Municipalstabt, 4 Meilen östlich von Königgräß, am Alba-Bache, bessen Thal, Pořić genannt, hier sich ins stacke kand öffnet, an der Hauptstraße von Reichenau nach Dobruschka, in anmuthiger, fruchtbarer Gegend, hat 262 H. mit 1444 E. hier ist 1 Pfarr kirche, fruchtbarer Gegend, bat 262 H. mit 1444 E. hier sit 1 Pfarre vorkommt das gegenwärtige schöne Gebäude wurde im I. 1681 erbaut; sie siecht unter hichst. Patronate, eben so die Schule. Die Stadt sist unansehnlich, die Häufer sind meist von holz erbaut. Das der Stadt gehörige Rath aus ist ein altes Gebäude. Der städtische Grund hätt 1166 Joch. Die Einwohener leben von Feldbau und Gewerben. Sie bestgen 19 Pferbe (18 Alte, 1 Kohlen) und 353 Stück Kindwieh (1 Zuchtst., 229 Kübe, 91 Kalbinnen, 9Mastochs., 4 Zugochs. und 19 junge Ochs.). Bon Gewerben sinden sich 4 Bäcker, 3 Binder, 1 Büchsenmacher, 10 Fleischer, 6 Grießler, 1 Dutmacher, 2 Kürschner, 1 Ledzsetter, 9 Leinweber, 6 kohgärber, 1 Sattler, 4 Seiler, 5 Strumpfwirker, 15 Strumpffricker, 4 Tichler, 57 Tuchmacher, 1 Auchsangkerher, walker, 1 Tuchscher, 1 Zuchscher, 1 Beisgärber, 1 Wagner, 1 Kauchsangkerher, 2 Seisensieder, 1 Biegeistreicher; diese halten zusammen 63 Gesellen und 31 Kehrlinge. Dann sind hier 3 Wirthshöuser und 2 Mühlen. Die Haupts

gewerbe find Tud. und Schuhmacherei, welche ihre Probutte hauptfachlich auf ben ganbesjahrmartten ber Umgegend verfchleifen. Bon eigentlichen Sanbelsleuten finden fich 2 Baarenhandler, 2 Leberhandler, 1 Tudhandler und 1 Hauser. Die Jahrmärkte sind unbedeutend und werden bloß von Käufern und Berkäufern aus der Umgegend besucht; eben so die Wochensmärkte. Das städtische Armen: Institut besaß am Schluß des I. 1833 an Kapitalien 174 fl. 6 kr. E. M., 275 fl. 10 kr. B. B., und an Baarsschaft 16 fl. 55½ kr. G. M., 33 fl. 48½ kr. B. B. Bon den Einskünften, 141 fl. 30 kr. B. B., wurden 15 Arme unterführt. Dann ist Tinsten, die eine Einstelle unterführt. auch hier ein Spital, worin von ber Obrigfeit 4 Pfründler unterhalten werben. Der Stadtgemeinde gehört auch noch bie 1/4 St. entfernte & masneper Chaluppe, jum Dorfe Rmasnen confcribirt. Das Bappen ber Stadt ift ein Ablere flügel im meißen gelbe. Bur Golniger Pfarre find eingpf. :

2. Rwaenen, Rwaenan (Awafiny), D. von 115 f. mit 725 E., an ber Officite von Solnig, größtentheils auf ber Anhöhe, an ber lineen Seite bes Alba : Baches, jum Theile auch im Thale. hier ift ber Sig bes berrichaftlichen Amtes, bas berrichaftliche Schloß, ein einfaches Gebaube, bas bichftl. Braubaus auf 181/2 gaf, 1 Branntmeinbrennerei und Beinichane, 1 Birtheb., 1 Mable mit 1 Brettfage und 3 Leinwands bleichen, welche auch Muftrage von Bleichereien von Leinenzeug und Bafche aus entfernten Wegenden beforgen. Der obere Theil bes Dorfes ift nach

Stubrow eingpf.

3. Littohrab, D. von 22 . mit 106 E., 1/4 St. f. von Solnie, in

ber Ebene.

4. Reubof, D. von 11 S. mit 62 G., 1/2 St. n. von Solnie, war vorstem ein hichftl. Mhf.; hieber gebort bie Ginichicht Raifersbab, auch Brunnel genannt, beim Balbe Browifftie, 1 Babeanftalt mit 6 Babe-

gimmern und 1 Birthshaufe.

5. Stuhrow, D. von 53 h. mit 302 C., 1 St. no. von Solnie, auf ber Unhöhe an ber rechten Seite bes Ulba - Baches. hier ift 1 Pfarr= firde, jum beil, Apoftel Jatob bem Größern, im 3. 1717 von Stein erbaut, ftatt ber in früherer Beit von ben herren von Bif a no ma von Bolg errichteten; fie war Filiale von Solnig bis gum 3. 1787 und fteht unter hichftl. Patronate, wie auch bie Schule. Unweit ber Rirche, burch eine BBafferichlucht bavon getrennt, find auf einer felfigen Ruppe die Ruinen ber alten Burg Seubrow, mit ber Musficht in bas bier noch ziemlich tiefe und enge Miba = That. In biefem liegen bie jur Ortichaft gehörige Muble und Brettfage und bas Graflich = Rolowratiche Gifen wert Rofabutte; es wurde auf emphyteutifd eingetauftem Grunde in ben Jahren 1817 bis 1822 ftatt bem Groß : Stiebniger Gifenwerte errichtet, und tragt feinen Ramen gu Ehren ber Gemahlinn bes gegenwartigen Befigers; es beftebt aus einem fconen maffiven Sochofengebaube mit ber nothigen Ginrichtung gur Erzeugung von Gifengufmaaren, bann einem Schichtamtegebaube mit ben nothigen Rebengebauben. Fruher war hier ichon ein tleineres Gifenwert, Jofephis nenthal genannt. Die Umgebungen bes Gifenwerkes in bem malerifch wilben Miba = Thale find burch mancherlei Unlagen verichonert ; es liegt 200 BB. Rl. über ber Meeresfläche. Bu Cfubrow find noch eingpf. :

6. hammernia (Samernice), D. von 6 h. mit 38 G., 1/4 St. fw. von Stuhrow, auf ber Unhohe, am rechten Ufer bes Miba : Baches, gerftreut

7. Srafdtig (Grafftice), D. 1/4 St. w. von Skuhrow, auf hügeliger

Anhöbe, hat 24 D. mit 155 E.

8. Brognen (Brocna), D. 1/2 St. w. von Skuhrow, auf ber Unhöbe, in ebener Lage, hat 39 D. mit 221 G. hieher gehört auch 1 haus von ber Einschicht Borowing, 1/4 St. fw. vom Orte.

- 9. Rybnicet (Rybnicky), D. auf ben Gründen eines emph. Mbfs. erbaut, hat 11 S. mit 73 E., liegt 1/4 St. n. im Thale, an einem kleinen Bache, ber bei Skuhrow in ben Alba Bach fallt.
- 10. Sminnen (Swidney), D. 1/2 St. nnw. von Cfuhrow, auf ber Unbobe, bat 31 f. mit 177 E., 1 Birtheb. ; hier war vorbem 1 hichftl. Mbf.
- 11. Debreg (Debrec), D. 1/4 St. ö. von Stuhrow, im Thate, an einem kleinen Bache, welcher in ben Alba = Bach fließt, hat 34 h. mit 228 E. 3 hieher gehört auch bie Ginschicht Slawienta, 1 Wirthshaus, 1/4 St. f. vom Orte.
- 12. Beraneh (Beranec), D. 3/4 St. nw. vom Pfarrorte, theils im Thale, theils auf ber Unhöhe, im Walbe zerstreut liegend, hat 10 h. mit 63 E., 1 Wirthsh.
- 13. Prato d (Prolod), D. von 31 f. mit 189 E., 3/4 St. n. von Stuhrow, hod liegend.
- 14. Bista, D. 1 St. n. von Solnis, auf ber Unhöhe liegenb, bat 10 h. mit 77 E., ist nach Bei ß: Augezb eingpf.; hieher gehört bie 1/4 St. iw. liegenbe Mühle, Bitten schow genannt. Die Sprache aller bieser Ortschaften, Praloch ausgenommen, ist bie böhmische; in ben folgensben wird bioß Teutsch gesprochen.
- 15. Groß= Auerschim (Ausim), D. von 51 h. mit 293 E., 2 St. nö. von Solnig, liegt 334 B. Kl. über ber Meeresfläche, am Fuße bes Kronftäbter Gebirges, theils in einem flachen Thale, an einem kleinen Bache, welcher hier aus Quellen entspringt, theils an Berglehnen zersftreut. hier ik 1 Pfarrkirche zum heil. Laurent iu 3, über beren erste Erbauung nichts bekannt ist; sie wurde im I. 1752 neu bergestellt, und hat Altargemälbe von Balberr und huber, auch eine Thurmuhr, welche in der zur Binterszeit schwereichen Gegend verirrten Wanderern zur Richtschnur dient, da sie sehr weit bördar ist; die Kirche steht sammt der Schult unter hschst. Dieber gehört auch die keine Ortschaft Unter=Katscher über bestehend aus 6 h. und 1 Mühle mit Brettsäge, die Katscher und hie genannt, liegt in einem engen Seitenthale; serner die aus 6 h. bestehende Ortschaft Sokol, seinem war vordem ein Gut für sich, welches von seinem letzen Besier, einem herrn von Konnes, an Solnih verkauft wurde. Eingpf. sind:
- 16. Rlein = Murim, D. 1/2 St. f. vom vorigen, im Thale (300 B. Kl. Meerebhobe), an einem tleinen Bache, hat 57 h. mit 407 G. Bu biefer Gemeinde ift auch ber Ort Pitsch berg gehörig; er besteht aus 14 h., liegt 1/4 St. s. auf ber Bobe; eben so bie Ginschicht Megina, 3 Chaluppen.
- 17. Bu fo m p, D. 3/4 St. f. vom Pfarrorte, im Thale an einem Bleinen Bache, bat 22 G. mit 124 G.
- 18. Benatet, Ofd. von 8 f. mit 45 E., 1 St. f. vom Pfarrorte, bilbet mit ben gur Oft. Reichenau gehörigen Saufern einen Ort, wird aber für fich confcribirt; bier ift 1 Mable.
- 19. Pabol, D. von 14 S. mit 93 C., 1/2 St. n. vom Pfarrorte, auf einer hochebene, an bem 380 B. Al. boben Paboler Berge, an ber Strafe nach Kerndorf; hier ift 1 hichftl. Forsthaus, 1 hegerhaus und 1 Wirthsh.
- 20. Giegaus, D. von 22 h. mit 137 E., 1 St. n. vom Pfarrorte, theils im Thale, an einem fleinen Bache, theils auf Bergen zerftreut liegend; hieher gehört die Ginfchicht Alet fch famühle, am Alba Bache, 1/4 St. w. vom Orte, in beren Rabe die Ruinen ber Burg Klecka, welche, ber Sage nach, den Templern gehört haben foll, und welche im huffiten:

Eriege zerftort wurde; ferner ber Drt Bielan ober Bielen, 5 ..., 1/4 St. w. von Giefaus, auf ber Unhohe, und bie Ginichicht Erojak, 1/4 St. ö. vom Orte.

21. Hüttenborf, auch Althütte genannt, D. von 40 h. mit 253 E., 1/4 St. n. von Groß-Aurim, theils in einem tiefen Thale, an einem kleinen Bache, welcher in den Alba - Bach fällt, theils an Bergelebnen zerstreut, hat 1 Wirthsh., 1 Mühle mit Brettsäge, die Busch mühle genannt; der Ort verdankt seine Entstehung einer nunmehr eingegangnen Glashütte.

22. Ragborf, Raftborf, D. von 19 h. mit 120 E., 1 St. no. vom Pfarrorte, im Thale, am Fuße des hodgebirges, am haberbache, von Balbung umgeben; bier ift 1 Birtheb., 1 Muble mit Brettfäge, 1 bichftl. Kallfteinbruch. Der Fahrweg über bas Gebirge nach Kernborfgeht bier burch.

23. Tannborf (Gedlowa), D. von 95 h. mit 653 E., 3 St. nnö. von Solnie, am hodgebirge, theils auf Bergen, theils im Thale, am Albas Bache zerstreut und von Baldung umgeben. hier ift 1 Kirch e zum heil. Matt haus, beren Erbauungszeit unbekannt ift; sie steht unter hichttl. Patronate und ift seit 1726 zur Deschnaper Pfarre als Filiale zugetbeilt; 1 Schule, im Občar genannt, beibe unter hichftl. Patronate; 2 Birthsis 6 dule, im Občar genannt, beibe unter hichftl. Patronate; 2 Birthsis 6 Burger, 2 Mühlen, die hintermühle und die herren mühle, 2 Brettfägen. Einzelne Theile des Ortes führen die Namen Oreihäuselund Občar oder Obfchar.

24. Rernborf, D. von 64 J. mit 377 E., liegt an der Oftseite bes Hochgebirges, 4 St. no. von Solnis, am Fuse des Kreiselberges, an einem kleinen Balbbache, welcher zwischen bier und Kronstadt in den Abler fällt, hat 1 Mühle am Ablerstusse, 2 Wirthshäuser; ein Theil des Ortes hat von seiner Lage den Ramen Kreiselberg. Das Dorf ift nach Kronstadt (Oft. Reichenau) eingpf., so wie

25. Grünborn, D. 1/4 St. n. vom vorigen, gleichfalls an einem kleisnen Bache und gum Theile am Abler, hat 36 S. mit 204 E., 1 Muhle mit Brettfage.

26. Friedrichs malb, D. 1/4 St. n. vom vorigen, an einem fleinen, in ben Abler fliegenden Bache, hat 28 h. mit 186 E., 1 Birtheb., ift eben= falls nach Rronft abt eingpf.

Bon fremben Ortichaften gehören jur Berrichaft Golnig:

a. Bom Dorfe Teschtietis (Oft. Cernitowis) 7 h. mit 58 G., 1 vers pachteten hichftt. Mhfe., 1 Forstbeamtens = und hegerswohnung; nach Sol= nig eingpf.

b. Bon Slinen (oft. Gernitowig) 2 . mit 5 .

e. Bon Bulawig (oft. Reichenau) 20 6. mit 155 G., Dber = Eu- famig genannt.

# \* Allodial= herrschaft Roketnig.

Die altesten bekannten Besiter bieser herrschaft sind bie herren von Mutina, welche im XIV. Jahrh. als Wohlthater ber Rirche zu Robetnig in ben Errichtungsbuchern erwähnt werden. Im J. 1585 erscheint Johann von Mauschwitz und Armenthu (ober Armentuh) und bann bessen Sohn Christoph als Eigenthumer, und im J. 1627 gehörte sie dem Joach im von Ziegler, welcher

fie in biesem Jahre an Johann Niklas Freiheren von Noftig und Rhinek verkaufte. Seit bem ist sie im Besige bieser altadezigen Familie geblieben, aus welcher Christoph Wenzel im J. 1671 in ben Grafenstand erhoben wurde. Der gegenwärtige Besiger ist seit bem J. 1786 herr Joseph Graf von Nostig und Rhienek, k. k. wirklicher Geheimer Rath und Kämmerer, Obristieutenant in der Armee, Mitglied der k. k. patriotisch sonomischen Gesellschaft und der Gellschaft bes Vaterländischen Museums. (S. Landtäfl. Hauptb. Litt. R. Tom. VII. Fol. 121.)

Diese Herrschaft liegt an ber Oftseite bes Königgräßer Kreises und gränzt gegen Morgen an die Grafschaft Glaß, gegen Mittag an die Herrschaft Senftenberg, gegen Abend und Mitternacht aber an die Her. Reichenau. Ihr Gebiet ist ganz zusammenhangend und ihr Flächeninhalt beträgt 7778% John ach folgender Zergliederung:

|              |       |     |       | Domi  | Dominicale. |       | icale. | Bufammen. |      |
|--------------|-------|-----|-------|-------|-------------|-------|--------|-----------|------|
|              |       |     |       | Tody. | □RI.        | 30ch. | □R1.   | Zon.      | □RI. |
| Uckerbare Fe | ther  | 14  |       | 985   | 391         | 3483  | 926    | 4468      | 1317 |
| Teiche mit U | ecter | n v | ergl. | 1     | 995         | 145   | 4220   | 1         | 995  |
| Wiesen .     |       |     | 1     | 213   | 1170        | 512   | 206    | 725       | 1376 |
| Garten .     |       |     | *     | 16    | 475         | 6     | 1498   | 23        | 373  |
| Walbungen    | *     | 1   | 4     | 2006  | 1441        | 217   | 663    | 2224      | 504  |
| Ueberhaupt   |       |     |       | 3223  | 1272        | 4220  | 93     | 7443      | 1365 |

Der von ben Gebauben 2c. 2c. eingenommene Naum ift bemnach zu 335 J. 35 Al. berechnet.

Die Lage ist größtentheils gebirgig, ba ber hohe Gebirgsrücken, ber Böhmische Ramm bes Erliggebirges, einen großen Theil ber Herrschaft einnimmt; sie erstreckt sich nämlich über die subliche Hälfte bieses Gebirges bis an bessen öftlichen, sublichen und westlichen Kuß. Nur die an der Westseite liegenden Orte haben eine etwas flache, jedoch noch ziemtlich hohe Lage, die übrigen sind eigentliche Gebirgsorte. Die höchsten Stellen des Gebirgsrückens sind: der Oberdorf, das Hochesten beis hervorragende Ruppen des steilen Kammes sind, die in ihrer Höhe der Deschnaper Kuppe an dem nördlichen Ende des Rückens nicht viel nachgeben und woht gegen 530 B. Kl. Meereshöhe erreichen mögen. Auch hier fällt dieser Gebirgszug nach Often und Westen ziemlich steil ab, und auch die Abdachung gegen sein südliches Ende ist in der Neizgung mit den beiden Seiten salt gleich.

Die Gebirgsart bes Rammes ift Gneus, wie auf feiner ganzen Erstreckung nach Norben hin; fie fest auch auf seiner fublichen Abbachung zu ben angränzenben Gebirgszugen fort. Un ber Oftseite kommen
einige Lager von körnigem Kalksteine barin vor, auch finden sich Gesteinsarten, welche sich in ihrer Beschaffenbeit bem Thonsch iefer nahern. Einen Uebergang aus Gneus in Thonschiefer nimmt man am westlichen Fuse bes Gebirges wahr, wo bann allmählich letteres Gestein bas herrschende wird; boch kommen in ber Urschieferbildung auch Siode und Gänge von Granit vor, so namentlich bei Nieberz-Roketnis, wo sich mächtige Blode dieser Felsart sinden. Bei Roketnis und von da subwestlich wird die Schieferbildung durch Plänerkalk-

ftein bebeckt.

Die Gemaffer ber Sichft. find: 1. Die Erlis ober ber Bilde Abler (Orlice); er fommt von ber Sichft. Reichenau, fließt lange ber Grange und trennt die Berrichaft Robetnig von ber Grafichaft Glas. 2. Der Rlaufenbach (ober bie Rlaufe), entfpringt aus mehren Quellen in ben Reichenauer und hiefigen Sochgebirgsmalbungen, und bezeichnet mit feinem größtentheils felfigen Thate die Grange gwifchen ben Berrichaften Robernis und Reichenau, bis jum Dorfe Julienthal, mo er bann ferner gwifchen ben Berrichaften Reichenau und Genfrenberg feinen Lauf in ben Stiebnit = Bach verfolgt. 3. Der Rofetniber Bad, ober bie Roficenfa, entspringt aus mehren Quellen im Dbermalbe, fliegt burch ben größten Theil ber Sft. und endlich unweit Genftenberg in ben Bilben Ubler; auch fein That ift größtentheils felfig ; er nimmt 4. ben Sternau = Bach auf, welcher am Soch= gebirge bei bem Dorfe Berenfeld entfpringt. 5. Der Liebenthaler Bach entspringt im Dbermalbe aus Quellen und fliegt burch die Dor= fer Sanden und Liebenthal und bei Bagborf (oft. Genftenberg), in ben Wilben Mbler. 6. Der Dttenborfer Bach entfpringt gleichfalls im Dbermalbe, fliegt durch Detendorf und Soben = Erlig, und fallt un= terhalb biefem Drie in ben Bilben Abler. Gein Thal verläuft füblich, Schneibet ziemlich tief ein und hat fteile, jedoch nicht felfige Behange; es theilt ben Bebirgstamm an feinem fublichen Ende in zwei Mefte. 7. Der Barnmalber Bach entfpringt am Gebirgeruden im Barnmalber Beholge, und fließt in Barnwald in den Bilben Udler. Der Ubler und bie Rlaufe werden gum Bolgflogen benütt. Bon ben vormals beftanbnen Deich en find die meiften kaffirt und werden als Biefen benutt; blog bei Rofeinis besteht noch ber fleine Dunblteich, welcher als Karpfen= teich benute wird. Die Fluffe und die Bache liefern unter mancherlei anbern Fifchen vornehmlich Forellen.

Die Waldungen ber hft. sind: 1. Der Oberwald; et bebeckt bas hochgebirge, hauptsächtlich ben hohen Kamm und bas westliche Gehänge, hat im Ausmaß 1451 Joch 1447 | Rl. 2. Der Wenzels hauer Wald, an ber Westseite bes Kammes, gegen ben Fuß besselhen, hat 297 Joch 552 | Rl. 3. Der Such ac = Wald, an ber Gränze ber hicht. Senstenberg, an ber Westseite bes Gebirges, hat 64 Joch 1397 | Rl. 4. Der Neuhöfer Wald an ber Gränze ber hft. Reichenau, hat 94 Joch 802 | Rl. 5. Der Robets niger Gemeindewald von 94 Joch. 6. Die zerstreuten, ben

Unter than en gehörigen Walbstrecken, im Gesammtbetrage von 217 Joch 663 Mt. Diese Walbungen sind mit Fichten, Tannen, Buchen und Ahorn gut bestanden; der hoben Lage wegen sind jedoch manche Stellen sehr den Stürmen preisgegeben. Der Holzabsat ist mäßig und beschränkt sich fast bloß auf die Herrschaft. Holzverzehrende Industrialwerke sind keine von Bedeutung vorhanden.

Der Udergrund ist seicht, hat fast überall eine steinige Unterlage, ift jum Theile sandig, jum Theile steinig und leicht, jum Theile gemischt. Un der Osiseite des Gebirges insbesondere ist er mehr steinig, erfordert viele Düngung und Bearbeitung, und ist überhaupt seiner kalten und hohen Lage wegen minder fruchtdar als am westlichen Fuse des Gebirges. Der geringste Theil wird jum Korn- und Flachsandau, der größere Theil zu Haber- und Erdäpfelbau und als Biehweide benügt. Der Obstdau beschränkt sich auf einige Kirschbäume, die meist in den Hausgärten gezogen werden. Auf den herrschaftl. Maier ein ist treffliche Rindvieh- und Schafzucht eingeführt, die Unterthanen halten Rindvieh und Ziegen; von Pferden werden bloß die zum Zuge unentbehrlichen gehalten und aus dem flachen Lande beigeschafft.

Der Bieh ft and mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigfeit.                                                  | Bei ben Unterthanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bufammen. |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 10                                                                  | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 117     |
| 20000    | (7 Alte 3 Fohlen)                                                   | (80 Mite, 27 Fohlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Rindvieh | 103                                                                 | 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1933      |
|          | (3 Juchtst., 4 junge<br>St., 63 Kühe, 24<br>Kalbinnen, 9 Jugochst.) | (10 Buchtft., 17 junge St., 1080 Kühe, 383 Ratbinnen, 4 Mafts ochfen, 121 Bugochfen, 215 junge Ochfen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         |
| Schafe   | 641<br>199 Alte, 142 Lämm.)                                         | 188<br>(116 Alte, 72 gamm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 829       |
| 10000    | THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED.                                   | The second secon |           |

Der Bild fand ift unbedeutend, liefert Rehe und Safen.

Die Jahl aller Einwohner ift 3542. Ackerbau, hauptsächlich aber Biehzucht und Hanbel mit den Produkten derselben, und neben diesen Flachsspinnerei und Leinweberei sind die gewöhnlichsten Beschäftigungen und Nahrungsquellen der Einwohner; es werden aber auch mancherlei andere Gewerbe hier betrieben, wie die Uebersicht des Gewerbssstandes zeigt. Es sinden sich, mit Ausnahme des Städtchens Roketnis, auf der Herrschaft 2 Bäcker, 1 Binder, 3 Fleischer, 2 Maurer, 11 Müller, 5 Schmiedte, 11 Schneider, 11 Schuhmacher, 2 Tischler, 1 Töpfer, 2 Wagner, 4 Zimmerer; sie haben zusammen 54 Gesellen und 20 Lehrlinge; dann sind auf der Herrschaft 14 Bierschänker, 5 Branntweinbrenner, 1 Brerschneider, 1 Delpresser, 1 Weinschänker. Bon Commerzials und freien Gewerben nähren sich 12 Leinweber mit 14 Gehilfen, 1 Pfeisenschen und 345 Flachsspinner. Handel treiben 1 Krämer,

10 Flachehanbler, 4 Garnhanbler, 9 Leinmanbhanbler, 4 Biebhanbler, 1 Getraibehanbler, 4 Leberhanbler und 1 Geschirrbanbler.

Bum Canitats - Perfonale gehörig find 2 Bunbarzte (in Rofernit) und 4 hebammen (2 in Rofernit, 1 in Barnwald und 1 in Oberdorf).

Das Armen = Institut besaß am Schluß des J. 1833 an Kapitalien 595 fl. 16 fr. C. M., 2352 fl. W. W. und an Baarsschaft 121 fl. 52½ fr. C. M., 82 fl. 51½ fr. W. W. Aus den Einstünften wurden 38 Arme mit 207 fl. 40 fr. C. M. und 400 fl. 45 fr. W. W. betheilt, In Robetnig ist ein Spital für 6 Pfründler.

Reine Sauptstraße berührt die herrschaft; die Landstraßen find jeboch sehr gut unterhalten und auch über ben Gebirgsruden fahrbar bergestellt; bergleichen führen von Rofetnig nach Genftenberg,
nach Reichenau und nach ben benachbarten preußischen Ortschaften.
Die nachste Briefpost ift in Reichenau.

Die Sprache ift in allen Ortschaften die teutsche; blog in Ro-

Die Religion ist, mit Ausnahme ber aus 19 Familien mit 73 Seelen bestehenden Roketniger Judengemeinde, bloß die katholische.

#### Die Drtichaften finb:

1. Rotetnig (gewöhnlich, aber minber richtig Rolitnis; bohm. Rofernice), Stabtchen von 165 D. mit 866 G., liegt 6 D. d. von Koniggras auf einer Unbobe, welche m. in die ins Flachland abbachenbe Ebene verlauft und ö. durch ben Bach Rotitenta vom guße bes Bebirges getrennt wirb. bier ift eine Pfarrtirche ju Allen Seiligen, unter bem Patronate ber Dbrigteit; fie wird fcon auf bas Jahr 1361 in ben Errichtungebuchern ermabnt, geborte jedoch in ben Rirchfprengel nach Grulich und erft im 3. 1636 murbe ein eigener Pfarrer bier gestiftet. Die erfte Rirche war, wie fast alle in Gebirgsgegenben, von Golg ; nach bem Brande im 3. 1661, bei welchem bas gange Stabtchen bis auf 8 Saufer abbrannte, murbe fie von ben Gin= wohnern von Stein erbaut; sie hat ein Altarbiatt von Franz Farens chon. Nebst ber Pfarrkirche ist hier noch die Schloßkirche zur heil. Dreifaltigkeit, von Christoph von Mauschwig erbaut; sie wurde als Pfarrkirche betrachtet, ehe die jesige von Stein erbaut war; gez genwärtig ift sie die Begrädnisklirche und enthält die gräslich ? Rostigsich er Familien gruft, so wie das Gradmahl des Atteres Joach im von Maufdmig und Armenrhu. Die Schule, gleichfalls unter bichftl. Patronate, murbe im 3. 1813 neu erbaut. Das bichftl. Schloß, ein maffives Gebaube mit einem gefchloffenen quabratifden hofraume, erbaut von Boadim von Daufdwig swifden 1525 und 1585, enthatt ben Gis bes Umtes, im oberen Stockwerke Die Bohnungen ber graflichen Familie, gabtreiche, moht eingerichtete Gemächer und einen großen Gaat mit Familiengemalben. Beim Schloffe ift ein herrichaftl. Maierhof, ber Schlogh of genannt. Im Stabtden ift bas berrichaftl. Brauhaus, auf 131/2 gaß, brei eingekaufte Branntweinbrennereien, bas ber Gemeinbe gehörige Rathhaus am vieredigen Marktplage, in beffen Mitte eine steinerne Gaule mit bem Muttergottesbilbe und bie Bildfaulen bes heil. Benget und bes beil. Johann von Repomut. Bon Bobithatigfeiteanftalten ift bier ein im J. 1675 gestistetes und 1802 erneuertes Spital für 6 Pfründler. Die Juden haven eine Spnagoge. Die Einwohner nähren sich von Felbau und von Gewerben, von welchen hier solgende vorkommen: 6 Bäcker, 1 Bräuer, 2 Kaßbinder, 4 Fleischdauer, 2 Etaser, 2 Müller, 2 Ledzeter, 4 Schmiedte, 2 Schlosser, 3 Schneider, 10 Schuhmacher, 4 Tischler; von Commerzgewerben 1 Buchbinder, 1 Drechster, 1 Hutmacher, 1 Rüsscher, 1 Papiermacher, 1 Rorbgärber, 1 Seiler, 2 Schwarzsärber, 1 Uhrmacher, 2 Machsieder, 1 Wagner, 1 Weißgärber; 3 ulammen 57 zünstige Meister mit 23 Gesellen und 12 kehrlingen. Bon unzünstigen und freien Gewerben: 1 Barbier, 4 Bierschänker, 3 Branntweinbrenner, 1 Gärtner, 2 Gastwirthe, 5 Griester, 2 Grünzeughändler, 2 Obsthändler, 2 Puşmachestinnen, 1 Brettschmeiber, 1 Schleiser, 2 Seisenseber, 1 Kosogiobrenner, 1 Meinschänker, 2 Instruments und Orgelbauer, 1 keimsieder, 2 Feinwanderinder, 1 Pottaschensieder, 29 keinweber mit 38 Gebilsen und 70 Flachsspinner. Handwirtsschaftlichen Produkten, 1 Leinwandhändler, 1 Getraibehändler und 3 Lederhändler. Das Städtchen hat Privitegien von Kaiser Rusbolph II. auf 3 Zahrmärkten werden in 40 Buden und 84 Ständen allerlei Schnitz, Hutmachers, Kürschners, Strumpswirzker und Rrämerwaaren, dann Geschirre und Glas von inländischen händlern aus der Rachbarschaft bezogen. Das Bapen bes Städtchens ist ein Bär auf einem Baume, welchen zwei bewässener Männer mit Spießen angreizsen. Jur hiesigen Pfarre sind eingepfarrt:

2. Nieber = Robetnit, gewöhnlich Nieberborf genannt, Rusftfaldorf von 52 h. mit 271 G., erstreckt sich an ber Subseite bes Stabtchens, im Thale am Bade Robitenka auf 1/4 St. in die Lange; hier ift 1 bichftt. Maierhof, ber Nieberhof genannt, und 1 Muhle. Das einschichtige Bauernhaus Suchac genannt, etwa 1000 Schrifte westwarts entfernt, geshört zu biefer Gemeinbe.

3. Mittel = Roketnig, Mittelborf, gleichfalls Auftikalborf, hat 68 h. mit 361 G., liegt an ber Officite bes Stabtchens, größtentheils im Abale am Bache Rokitenka, zum Theile zerstreut auf der östl. Anhöhe bes Thales; hier ist 1 Wirthich., 1 Mühle am genannten Bache, bann gehört hieber auch die sogenannte Klaufenmühle, am Mausenbache, 1/4 St. nw. von hier.

4. Dber = Ro tetnig, Oberborf, Ruftifalborf, erstreckt sich auf 1/2 St. n. vom Stäbtchen, im Thale, am Rollitenka = Bache, bis an ben Fuß bes Gebirges bin, liegt etwas zerstreut, hat 68 h. mit 319 E., 2 Muh= len, 1 Wirtheb.

5. Julienthal, Dominikalborf, 10 h. mit 55 E., 1/4 St. w. vom Umtsorte, am Rlaufenbache, über welchen bier eine bolgerne Brucke gur Berbindung mit bem herrschaftl. Reichenauer Orte hammerborf führt; hier ift 1 herrschaftl. Maierhof, ber Reu bof genannt, 1 Leimsteberei, 1 Wirthich.

6. Riene E, Dominitalborf, auf ben Gründen bes taffirten Maierhos fes Rimmerfatt, im 3. 1791 erbaut, hat 18 S. mit 115 E. 5 hier ift 1 Branntweinbrennerei und 1 Birtheb.

7. herrnfeld, Dominikalborf, 40 h. mit 213 E., auf ben Grünsben bes ehemaligen Maierhofes Ralten Borwert, im J. 1663 erbaut, liegt zerftreut in der Ebene am Fuße bes Gebirges, ½ St. ö. von Rofetnis, hat eine, im J. 1802 von Stein erbaute Schule, 1 hichftl. Forsthaus, 1 Birthish.

- 8. Bengelshau, D. von 10 S. mit 49 G., auf Dominitalgrunde im 3. 1674 erbaut, liegt 1/2 St. fo. von Rotetnie, gerftreut am Ba.be und am Sternau : Bache, bat 1 Birthib.
- 9. Liebenthat, D. 1 St. o. von Rofetnig am gufe bes Gebirges, am Liebenthaler Bache, bat 21 gerftreut liegende S. mit 96 G., 1 Birtheb. es murbe im 3. 1708 auf Dominitalgrunde erbaut. Die Commerzialftrage nach bem Granggollamte Babeborf geht bier burch.
- 10. Dan den, Dominicalborf, 25 f. mit 147 G., 1 St. o. von Ros fetnis, am Liebenthaler Bache, im 3. 1790 auf ben Grunben bes Maierhofes Balbhof erbaut, und ber Grafinn Johanna von Roftis, Gemablinn bes gegenwärtigen Befigers, ju Chren benannt ; bier ift 1 Dable, 1 Brannt= weinbrennerei und 1 Birtheb.
- 11. Doben : Ertis , auch Derlis (Orlice), Ruftifalborf von 78 .6. mit 291 G., liegt in einer Thalfchlucht an ber fabl. Abbachung bes Gebirgstammes, an einem fleinen Bache, 11/2 St. von Robetnit oftl.; bier ift eine Rirche jum beil. Job. von Repomut, im 3. 1712 ale Begrabnifs tapelle erbaut ; fie ift gegenwartig als Filiale ber Rirche von Babsborf (Dit. Genftenberg) jugetheilt ; eine Schule unter bichftt. Patronate ; eine Schulgerei mit Branntweinbrennerei und Wirtheb.
- 12. Salbe Seite ober Salbfeiten, Ruftikalborf, 2 St. ond. von Rotetnig, am rechten Ufer bes Wilben Ables, zerftreut liegend, hat 19 h. mit 92 E., 1 Muble am Ablerfluffe, an beffen lintem Ufer bas Gla-Bifde Dorf Marienthat liegt, ift eingepfarrt nach
- 13. Barnwald, Ruftikaldorf von 86 h. mit 457 E., liegt 2 St. nö. von Roketnig, am öftl. Abhange bes Gebirges und im Thale am Ablers fluffe; hier ift eine Lokaliekirche zur himmelfahrt Maria, ein schönes großes Gotteshaus, mit 2 Thurmen, im I. 1733 meistens durch Beiträge von Gutthätern erbaut; sie war Anfangs Filiale von Roketnig, im 3. 1768 murbe an berfetben ein Botaltaplan von ber Graffinn Maria Unna von Roftis gestiftet, welche auch febr viel gur Berichonerung ber Rirde beitrug; fie hat ein ichones Altarblatt von bampifd und fteht, fammt ber Schule, unter berrichaftl. Patronate ; legtere wurde im 3. 1775 erbaut. Dier ift ferner eine freie Schulgerei mit Branntweinbrennerei und Birtheb., 1 Mable an bem fleinen Barnwalber Bache, welcher hier in ben Abler fallt; über biefen führt hier eine 81/2 Rtafter lange fteinerne Brude nach bem am jenfeirigen Ufer liegenben Glapifden Dorfe Peufer. Die hiefigen Felbgrunde haben größtentheits eine febr fteite und talte Lage an ber Morgenfeite des Thales, und die Einwohner nahren fich meift von Flachsban und Spinnerei. Rach Barnwald find noch eingpf.:

14. Schon mald, Ruftikalborf, liegt ebenfalls am rechten Ufer bes Ablerfluffes, bat 25 gerftreut liegende S. mit 128 E., 1 Schulgerei mit Birthshausgerechtigteit und Branntweinbrennerei, 1 Duble am Abler, über welchen hier eine holgerne Brucke nach bem jenseitigen Glatifchen Dorfe Stuhlseifen führt, 1 Ralffteinbruch und 1 Ralfbrennerei.

15. Ottenborf, Ruftifalborf, liegt boch im Gebirge, an ber Soben Burget, in einer Thalfchlucht, an einem fleinen Bache, melder nach Soben= Erlig fließt, 13/4 St. von Rofetnis, ö. an ber Strafe nach Barnwald, bat 18 S. mit 82 G. Das Dorf murbe im 3. 1683 erbaut, bat 1 Birtheb., 1 Duble und 1 Brettfage. Dben auf bem Gebirgerucken im Dbermalbe, 1/2 St. n. von bier, ftebt eine, bem beil. Joach im geweihte Rapelle, von welcher man eine herrliche Musficht über bas Glabifche Gebirge, ben Königgrager und Bibichower Rreis bis an bas Riefengebirge und fubl. bis nach Dabren bat.

### \* Allodial = Berrichaft Genftenberg.

Diefe Berrichaft gehorte im XV. Jahrhunderte dem Bergoge bon Munft erberg. Bon biefem gelangte fie gegen bas Ende beffelben Sabr= hunderts an Bilbelm von Bernftein (ober Pernftein), beffen Entel Jaroflam im J. 1555 noch Befiger bavon war. Im J. 1557 wurde bie Berrichaft getheilt und Litis fammt ber Balfte ber Stadt Genf= tenberg murbe von Ernft, Pfalggrafen am Rhein und Bergog in Baiern, ertauft, bie andere Salfie aber fam in ben Befit bes herrn von Pottenftein, welcher fie im 3. 1559 an Bengel Bofraub= lid n von Rnienit verlaufte. Bon beffen Erben wurden fammtliche Guter im 3. 1562 an Diflas Wratiflaw herrn von Bubna, verfauft. Diefer vereinigte im 3. 1575 auch die andere Balfte ber Stadt Genfienberg, nebft den Dorfern Lifchnig, Poftwing, Rlaffterec und Pag= borf wieber bamit und bilbete aus biefen Befigungen ein Majorat. Mit feinem Cohne Joh ann, Landeshauptmann ber Grafichaft Glas, wurde die Familie in ben Grafenftand erhoben und führte ben Ramen von Bubna und Litis, lettern von ber Burg Litis, nach welcher bamals auch die Berrichaft benannt murbe. Gie blieb im Befige biefer graflichen Familie bis gum Tobe bes Grafen Frang Abam von Bubna unb Litis, im 3. 1809, nach welchem die Berrichaft burch bas f. f. Land= recht wieder als ein Allod erklart und nachher aus freier Sand fur bie Summe von 600000 fl. bamaliger Wiener Babrung an ben Berrn Beriand Grafen von Binbifchgras verfauft murbe. 3. 1815 erkaufte fie von biefem um ben Raufschilling von 1 Million 'Gutben in Wiener Bahrung ber gegenwartige Befiger, Johann Parifh Freihert von Genftenberg. (G. Landtaff. Sauptb. Litt. S. Tom. X. Fol. 81.)

Die herrschaft liegt beisammen im fübösllichen Theile ber Kreises und gränzt nördlich an die herrschaft Robernis, nordöslich an die Grafsschaft Glas, östlich und südlich an die herrschaft Genersberg, südwestlich an das Gut Schampach, westlich an das Gut Pottenstein und an Wamsberg und nordwestlich an die herrschaft Reichenau; ihr Klächeninhalt besträgt nach dem KatastralsBergliederungssSummarium:

|               |      |      |    | 2    | Domin | icale. | Rufti | cale. | Bufan | men. |
|---------------|------|------|----|------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
|               |      |      |    |      | Boch. | □ M.   | Jody. | □ RI. | Zod). | DRI. |
| Un aderbaren  | Fell | bern |    |      | 2453  | 643    | 12912 | 574   | 15365 | 1217 |
| = Wiefen .    |      |      |    |      | 562   | 567    | 2179  | 257   | 2741  | 824  |
| = Garten .    |      | 500  |    |      | 18    | 75     | 144   | 1130  | 162   | 1205 |
| = Teichen mit | W    | efen | be | rgl. | 35    | 1063   | 1120  | -     | 35    | 1063 |
| = Sutweiden   | zc.  |      |    |      | 180   | 58     | 939   | 845   | 1119  | 903  |
| = Waldungen   |      |      |    |      | 4111  | 1392   | 1936  | 301   | 6048  | 93   |
| Ueberhaupt .  |      |      |    |      | 7361  | 598    | 18111 | 1507  | 25473 | 505  |

Die line ber Der Guft if gerfrembeit ent weet Mintent. melebet Me um Dien wein Beier amei mumt, mit ange Surcher gembie den, tur ne und da reflenficima unern regionit, in refines were de Auftriler um Einele mie und auf um größenwiche felligen Genitum. fiels und federe und weiter enterfrenten find is buf fin beren beit Ne Begens gerrag grinden. Sumelines Bening maer in in der Die fire me be Bene Bir. krime 3:1 re fin mit iche Sie The Serry midligher and mer hare his Dia his Bilder Dies we in Gefriedricht in die Leifünft Lie germit weiten. Die der nede Man Bece les herfolds ever for les une Illes ent eine merimie Die Ber's medbrachene Conigen Seninge mit ber Bergen Dienne 🚅 Ci in medies die Bedicussiye der Herricust Trimbeis. des 📚 🚧 Poperfen und in Siden de herricult Aerdenan verlinde und der Lief beet Minklichtung mehmate. Die welliche Seinen gefick-M fit iberhamt mehr gehörzig als der miniere Trail, mit mit einzelne mittere hiber iber bis Pleisen fic erbeier.

Die Kleiner find im liftigen Liede Streus, welcher von biffind Men Lunne bes Ellispeinges ar bem Schlicher und Bifemern - Midetifden Gebiebe frecheut; er seint fich befonders in den Efenn des Bilden Mones, bei Cibal und bei Riffing, in baben freiffen Gustingfen und Ester fig bei Budetorf und fin aurbeitlichten Tiele ber Derrichte ber breine. Die nerbemidente Beilbe mit ber Cerrituft, meltiet ben Unprogramt fin greggen Theile berfelben bilber und nur baufig an ben Ge hangen ber Thiller als berftemal geschichtere Felsmafe aufebr. ift be Planertaltfieln; er lagen fic um gufe bes Ungebingerichtens bei Safentorf, Rungifaig, Reffelfied, bann auf ben Siten bei Riffente, am udgen U'er bes Wilben Ablers, mo er ben Gnens, melder bie Friedenbinge bes Thales bilbet, betedt. Der ju tiefer Formarion geborige Quabe re fand fe in tommt in grobterniger Beiduffenbeit bei Reffeldet und als feintorniger Canbitein gwiiden biefem Deze und Babeberf set. Granit, mabricheinlich als jungere Bilbung, finder fic als Stoll ven meldem große Blode gerftreut umber liegen, in Der = Runmalt; befinders mertwurdig aber ift beffen Bildung im Lither Gebirge. Dier finder er fich als feintornige, fehr fefte Felsmaffe an vielen Stellen bes idenen Ibalburchriffes; auch die Behange find haufig von tablicien Trummern biefer Felbart bebedt und gleichsam von ihnen gebilder. Am obern Gingange in biefes mertwurdige Thal findet fich ber Gneus als angelebnie Dede bes Granits in verworrener Schichtung und etwas meiter oberhalb, bei Bachlum, trifft man eben biefe Felbart an ber fleilen Geite eines boben Dugels, beffen Ruden und Gehange von Planer mit jum Theile fart geneigten Schichten gebildet werden. An bie Subfeite des Litiger Branitstodes lehnt fich die Formation bes Noth en Tobtliegenden an, als idmales bergiges Gebilde, öftlich und westlich von Planer bedeckt und begranat, aus welchem es fich gleichsam hervorhebt, und fest in diefer Beschaffenheit, als rothes thoniges Conglomerat, in welchem fich nur wenig fester Fels findet, auf das angrangende But Schampach fort. Westlich vom erstgenannten Orte find Spuren eines Lagers von graulich weigem sehr feinkornigem Ralksteine, welches aber durch Berschüttung der

Untersuchung entrogen ift.

Die Gemaffer ber Berrichaft find: a) Der Bilbe Mbler, ober bie Erlis; biefer Bergftrom tritt bei bem Dorfe Reffelfled, bis mo= bin er fast von feinem Ursprunge an die Grange gwifchen Bohmen und ber Graffchaft Glat bezeichnet, in bas berrichaftliche Gebiet ein, flieft fublich bis unterhalb Paftwin, wendet fich bann weftlich und burchfließt bie Berrichaft bis an ihre Grange mit bem Gute Pottenftein. Das Thal def= felben, welches bis gu feinem Eintritte in Bohmen eine flach rinnenfor= mige Befralt hat, wird hier, wo es , bie Schichten bes Urgebirges burch= fchneibet, enge und bie Gehange boch, fteil und größtentheils felfig. Bei feinem Gintritte in die Flobformation werben die Behange niedriger, weis chen vom Ufer mehr gurud und es breitet fich gwischen ihnen ein ansehn= licher breiter ebener Thalgrund (fogenannter Poric) aus. Bei bem Dorfe Bachlum, mo ber Fluß in das Litiger Bebirge eintritt und den mertwurdigen Granitstock in maanbrifchen Windungen burdichneibet, wird bas Thal wieder gang eingeengt; fowohl bier als auch bei feinem Gin= tritte in die Berrichaft find die Thalgehange von malerischem, wilbromantifchen Charafter, welcher noch burch fcone Balb = Begetation gehoben wird. b) Die 3 bobnice, ober ber Stiebnig = Bach; er burchfliegt eine Strede im Nordweften ber Berrichaft (f. Berrichaft Reichenau) und nimmt c) ben von ber Berrichaft Rofetnis fommenben Rlaufen bach auf. d) Der Rote tniber Bach, ober die Rotiten fa, fommt eben= falls von der Berrichaft Rolernis, nimmt e) ben Runmalber Bach auf und flieft bei Genftenberg in den Wilben Abler. Die Behange Die= fer Bache find faft burchaus fteil und felfig und bilben fogenannte Un= mande. Zeiche find nur unbebeutenbe vorhanden, ale ber Bobit= ich ower und ber Schlofteich bei Genftenberg, ber Runmalber Mublteich. Der Belfowiger und ber Poplufcher Teich werben als Biefe benütt. Die Fluffe find reich an Forellen, Malruppen, Grunbeln, Elrigen, befonders ift feiner fcmachaften und großen Forellen megen der Rotitenta = Bach von Alters ber berühmt, auf melden, fo wie überhaupt, die Fischerei Dominicale ift, obwohl ber Bach nicht mehr, wie noch ju Schallers Beiten, burch bas Ceremoniell bes Schliegens ge= fperrt wirb. Die Teiche werben mit Karpfen und Bechten befest.

Die Walbungen der Herrschaft sind zerstreut und unterbrochen; sie bilden 7 Reviere, als: 1. das Sen ften berger, oder Schloserevier, von 350 Joch, 2. das Helfo wißer, von 273 Joch, 3. das Litiger, von 544 Joch, 4. das Idobniger, von 622 Joch, 5. das Hafendörfer, von 1116 Joch, 6. das Klösterler, von 621 Joch, 7. das Jebliner, von 621 Joch, Die letten drei liegen beisammen

im öftlichen gebirgigen Theile ber Herrschaft. Die Holarten in biesen Waldungen sind Lannen, Fichen, Lärchen, Liefern, Buchen, Eschen, Ahorn, Erlen; bas jährliche Holgenannum, welches sie liefern, berrägt 841 Alasier hartes Scheinholz, 84 Alasier Prügelholz und 74 School Wellen, oder Reisighündel, dann von weichem Holze 2636 Alasier Scheite, 274 Alasier Prügel und 244 School Wellholz. Der Absah des Holzes geschieht größtentheils auf der Herrschaft selbst. Die Wild das hon ist ausehnlich und nehst den Waldrevieren, in welchen ein angemessener Stand von Rehen unterhalten wird, giedt es auch derrächtliche Feldreviere für die niedere Jagd. Fasanen, sowohl in Fasanerieen gezogen als auch wild, giedt es in Menge, so auch Redhühner und Hasen, und im Licher Gebirge Haselhühner. In den öftlichen Revieren, wo sonst auch Hochwild und Schwarzwild einheimisch war, sindet sich das Auerhuhn. Das abgeschossene und abgesangene Wild, besonders Fasanen, wird theils auf der Herrschaft consumirt, theils auch nach Prag und Wien abgesetz.

Der a derbare Grund ift gum großern Theile thonig und falt, wer Theile auch mergelig, bie und ba fleinig, und auf ben boben fast überall nicht sehr tief. In der Ebene des Ablerthales herrscht tieferer, humusreis der Boben; d finden fich hier einige Ablagerungen von fruchibarem Moorboden aus tufgeschieben, mit welchen durch den gegenwärtigen Befiner erfolgreiche Bersuche in ber Mengung mit Mergelboben gemecht werben. Die landwirthschaftlichen Erzeugniffe find hauptfachlich Loca. Saber, Erdäpfel und Flachs, weniger wird Baigen, Gerfie, Erbfen, Rrant und Rlee gebaut, auch erzeugt bas Dominium etwas Sopfen. Die Dbftkultur wird rationell nur von der Obrigkeit und einigen wenigen Landwirthen betrieben ; es finben fich Dbftgarten und Alleen bei ben Daierbofen, sonft auch Dbilbaume in ben meiften Sausgarten, vornehmlich Ririchen, felbft in ben hoher am Bebirge liegenden Drifchaften, namentlich in Babsborf, mo fie um einen Monat und mehr in ber Reife mrudbleiben, aber treffliche Fruchte liefern, welche bann auch ausmarts Ablat finden.

Der Bieh ft and ber Unterthanen besteht in Rindern und Schafen, auch wird Schweine und Gestügelzucht hier betrieben und von einigen Landwirthen Bienenzucht. Die Obrigseit hat auf den Maiereien Stamme von schönem Rindvieh und Schäfereien mit veredelten Racen, welche Wolle von hochseinen Gattungen liefern, und unterhalt auch eigene Pferdesucht. Man gählte am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.                | Bei ben Unterthanen.                             | Bufammen. |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   |                                   | 472                                              | 472       |
| Rinbvieh | 50                                | (425 Alte, 47 Fohlen)<br>3688                    | 3738      |
|          | (1 Buchtftier, 1 junger           | (26 Buchtftiere, 31 junge                        | 3130      |
| •        | Stier, 32 Kube, 16<br>Kalbinnen.) | Stiere, 2902 Rube, 529<br>Ralbinnen, 19 Maftoche |           |
|          | ·                                 | fen, 101 Bugodifen unb                           |           |

Bei ber Obrigfeit. Bei ben Unterthanen. Bufammen. Schafe 2944 954 3898

(2204 Mite, 740 Cammer) (575 Mite, 379 Cammer).

Die Bahl der Ginmohner ift 14816.

Neben der Landwirthschaft werden von Gewerben hauptsächlich Spinnerei und Beberei getrieben. Der Gewerbsstand der herrschaft zählt mit Ausnahme der der Stadt Senftenberg, welcher bei der Ortsbeschreibung angeführt werden wird, 12 Bäcker, 9 Binder, 8 Drechsler, 7 Fleischer, 1 Färber, 3 Glaser, 1 Lohgärber, 2 Maurer, 23 Müller, 30 Schmiedte, 2 Schlosser, 51 Schneider, 54 Schuhmacher, 1 Sattler, 1 Steinmeg, 2 Weißgärber, 43 Zeug = und Leinweber und 2 Zimmeter, welche insgesammt 64 Gesellen und 17 Lehrlinge haben. Handel treiben 2 Waarens händler, 2 Krämer, 3 Garnhändler, 9 Getraibehändler und 2 Lebers händler.

Sanitats=Perfonen find 3 Bundarzte (in Senftenberg), 1 Apothefer (ebendas.) und 14 hebammen (3 in Senftenberg, 3 in Run= wald, 2 in Riofterle, 2 in Pitschin, die übrigen in Statina, Teutsch=

Rybna, Babsborf und Ramenetichna).

Das Urmen-Institut befaß am Schluß bes J. 1833: an Kapitalien 3646 fl. 5834 fr. E. Mze., 1843 fl. 3714 fr. W. W. und an Baarschaft 324 fl. 914 fr. E. Mze., 82 fl. 5124 fr. W. W. Uus ben Einkunsten wurden 50 Urme mit 139 fl. 341/2 fr. E. Mze. betheilt.

In Genftenberg ift 1 Spital.

Sechs Landsitagen, welche in gutem Buffande hergestellt find und barin erhalten werden, burchschneiben die herrschaft, nämlich die Genersberger, Gabler, Grulicher, Reichenauer, Bamberger und Chopner; fie messen zusammen 20997 Eutrentklafter, oder über 5 Meilen auf herrschaftlichem Gebiete. Auch die Verbindungssstraßen zwischen den Ortschaftlichen, besonders mit dem Amtsorte und den herrschaftlichen Maiereien, werden gut unterhalten. Die nächste Postsstation ist hohen mauth und die Briefpost in Reichenau.

Die Sprache ift im größten Theile ber Berrichaft bie bohmi= fche; nur in bem gunachft ber Lanbesgrange liegenben Orten herricht

bie teutiche Sprache.

Die Religion ift burchaus fatholifch; nur in Genftenberg find 18 Jubenfamilien anfagig.

Die Drtichaften find :

1. Sen ften berg (Jambert), unterthäniges Städtchen von 440 h. mit 2904 E., liegt 6 Meilen ofo. von Königgraß auf einer sanft gegen Morden geneigten Anhöhe, an beren Fuße burch die Borstadt der Wilde Abler fließt. hier ist eine Pfarrtirche zum heil. Wenzel, welche schon in den Errichtungsbüchern vom Jahre 1384 erwähnt wird; das gegenwärtige Gebäude ist im J. 1729 von Anton Beit Grasen von Bubna mit einem Auswande von 41000 fl. neu und sehr schon ausgebaut, und von Franz Ubam Grasen von Bubna mit einem schon Bubna meisen schon Bubna mit einem schon Bubna meisen schon Bubna mit einem schon

Patronate, fo auch bie Pfarricule. Das brichftl. Schlof auf ber Sobe und an ber Subseite bes Stabtchens, ber Sie bes Birthichaftsamstes, ift burch ben gegenwärtigen Befiger ansehnlich erweitert und im Innern nach bem neuesten Geschmade eingerichtet worben; es hat 4 hofraume, enthalt in ber fublichften Fronte Die Bobnungen für Die bridftl. Sous= haltung, in ben übrigen Theilen Die Amtstanzleien, Die Beamtenswohnun= gen und bas brichftl. Braubaus auf 30 gaß 1 Gimer, bann eine ichone Schloffapette. Un bie Gub-, Beft= und Dft-Seite ftogt unmittelbar ein im englifden Style angelegter &uftgarten, an welchen ein Dbft = unb Ruchengarten und ein außerer offener weitlauftiger Part fich anschließt, in beffen Umfange ber neu erbaute Schlog : Maierhof, eine Schaferel, bas Forftamte : Gebaube, die Gartnersmohnung, ber Bafferthurm und mehre Lufthaufer fich befinden, und welcher fich bis an ben fogenannten Schworzwald, oberhalb Genfrenberg am Ablerfluffe, ausbehnt. Diefe ges schmacoolle Unlage verbankt ibre Entstebung bem gegenwärtigen Besier. Aus bem Bafferthurme wird bas Baffer aus bem Ablerflusse in ben Beshälter beim Schlosse und aus biesem in bas Stabtden geleitet, welches bas fur einen Bins entrichtet. Die Bemeinde befist bas Rathbaus, feit bem Jahre 1815 neu und folib von Stein erbaut, mit einem Thurme und etner Uhr gegiert, und einige Grundftude; fie hat Privilegien auf 3 3abr= martte von Raifer Rubotph II. und auf 2 Bochenmartte pon Raifer Ferdinand III.; bie legtern werben indeß nicht abgehalten und auch bie Jahrmartte find nicht von Bebeutung; es werben von 67 Bertäufern in 24 Buden Schnittmaaren, Tucher, Bute, Rurichner ., Schubmacher =, Topfer =, Strumpfwirter =, Rlampner =, Riemer =, Seiler =, Seiler =, Seiler =, Geiler =, Eilgeboten. Die Gewerbtreibenben find: 10 Bader, 1 Branntweinbrenner, 11 Bierfchanter, 8 Drecheter, 1 Far-ber, 1 Feilenhauer, 5 Fagbinber, 10 Fleifcher, 2 Glafer, 15 Griester, 2 hutmacher, 3 Rurichner, 1 Rammmacher, 3 Lebzelter, 6 Lobgarber, 1 Maurer, 1 Mefferschmiedt, 3 Müller, 1 Riemer, 13 Schloffer, 12 Schmiebte, 31 Schneiber, 66 Schuhmacher, 1 Schteifer, 3 Seifensieder, 1 Strumpf-wirker, 1 Steinmes, 14 Tischler, 3 Bagner, 1 Ubrmacher, 1 Beißgärber, 1 3immerer; biese haben zusammen 48 Gesellen und 28 Lehrlinge. Bon größern Gewerbsanstalten ist hier eine Papiermühle mit 7 Arbeitern. Das Sauptgewerbe aber ift Bollen jeug = und Beinen meberei, welches 49 Meifter mit 6 Gefellen und 1 Lebrling beschäftigt. Sanbel treiben 5 Baarenhandler, 15 Saufirer, 4 Garnhandler, 3 Beinmanbhanbler, 1 Pebers hanbler. Bon Bobithatigteitsanftalten ift bier ein Spital fur 6 Arme, geftiftet vom Genftenberger Pfarrer Unton Johann Repomut Reis nect, im 3. 1758. Ueber die Entftehung ber Stadt und ihre altere Ges Schichte ift nichts bekannt. Das alte Umtsarchiv murbe im Bigen Rriege von dem damaligen Befiger, Beinrich Johann Grafen von Bubna, nach Glat geflüchtet, über welche Ctabt und Grafichaft er ganbeshaupt= mann mar. Rad Abtretung ber Graffchaft Glag ift biefes Ardiv von ben Nachkommen mehrmals, wiewohl vergeblich, reclamirt worden; gegenwärstig soll es sich in Breslau besinden. Bordem war hier ein Augustiner-Kloster, von Bohuss (ober Bobustaw) und Jutta von Kim-burg, wahrscheinlich damaligen Besisern von Senstenberg, im J. 1356 gestiftet, welches fammt bem Stabtden im huffiteneriege ganglich gerftort wurde. Much im 30jahrigen Rriege foll Genftenberg verbrannt worben fenn; es litt auch feitbem öftere an Feuersbrunften und erft im 3. 1810 brannten fammtliche Saufer am Marktplage und in ber Reichenauer Gaffe ab, welche gegenwärtig größtentheits von Stein und ichon wieder aufges baut find, wodurch bas Gange und befonders der regelmäßige Marktplat,

welcher mit einer Bilbfaule geziert ift, ein freundliches Ansehen erhielten. Senftenberg ift ber Geburtsort bes gelehrten Prokop Diwiff, Prasmanftratenserorbens : Priesters, eines zu seiner Zeit geschickten Physiters, welcher mebre Werke hinterließ und auch einen Bligableiter erfand; er starb im 3. 1765. Das Bappen ber Stadt ift ein Wildschwein, auf welchem ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln steht. Auf einem hügel an der Südsweifeite steht die wiederherzestellte Rapelle der heiligen Roch us, Sebastian und Rosalia, bei welcher man einer herrlichen Aussicht nach dem Riesengebirge, bem Grulicher Schneeberge und den Gebirgsketten an der schlessiege und mahrischen Gränze genießt.

Rach Genftenberg find eingepfarrt :

- 2. Sautow, Dich. von 7 S. mit 35 C., 1/4 St. nw. von ber Stabt, in einem Thale am Balbe Rleinsucha; es wurde im J. 1776 vom Grafen Unton Beit von Bubna auf den Gründen eines taffirten Maiers hofes erbaut.
- 3. Lifchnie (Liffnice), D. von 176 h. mit 1139 E., liegt in ber Thalebene am Bilben Abler, unter bem Balbe und Berge Napredi, 3/4 St. ö. von Senftenberg, hat eine Schule unter hrschftl. Patronate, 2 Mühlen. hieher gehört ber einschichtige, zeitlich verpachtete Maierhof Traunsborf (ober Trundorf) 1/4 St. n. von hier, auf ber hohe gelegen.
- 4. helko mis (Selkowice), D. von 102 h. mit 601 E., im Thale am Wilden Abler, 1/2 St. w. von Senftenberg, hat eine Schule unter hrichttl. Patronate, 1 Müble. hier ift ein großer Fasangarten mit einem, zum Aufentbatte der Herr'chaft eingerichteten Jagdhause; dann gehören zum Orte 2 hrschlit. Maierhöfe, der Niederhof und Poplusch genannt; der Lettere liegt 1/4 St. vom Orte an der linken Seite des Ablerstusses, auf der Höhe; bei beiben sind Schäfereien und bei Poplusch eine Ziegelei. Der Niederhof und die Mühle heißen auch zusammen das Niederdorf, oder Niederschelben ist.
- 5. Ramen itf chna (Ramenična), D. von 49 h. mit 254 G., 1 St. n. von ber Stadt, auf ber bobe oberhalb bes Rolitenka : Baches; hier ift eine Gehilfenfchule, unter bem Patronate ber Gemeinbe.
- 6. Teutsche Rybna (tremecka Rybna), D. von 160 h. mit 974 E., liegt 2 St. nw. von Senstenberg im einem Thale, an der Straße von Wamberg nach Senstenberg. Dier ist eine Lotaliekirche, im J. 1749 vom Grasen Anton von Bubna und andern Wohlthätern erbaut, dem beil. Ja to b dem Größern geweiht, über welche das Patronatörecht im Jahre 1827 dem k. k. Metigionösonds zugewiesen wurde; eine Schute unter dem Patronate der Obrigkeit und eine Mühle. Dieher gehört der 1/2 St. entfernte zeitlich verpachtete Teutsche Mybna er Raierhof mit 37 h.; dann wird bieder das zum Gute Wamberg gehörige Dertchen Pekele h von 4 h., am 3dodnig Bache, 1/2 St. von hier entsernt, conscribirt. Eingespfart sind bieher:

7. 3achlum, D. von 72 D. mit 406 E., 11/2 St. wnw. von Senftenberg, im Ablerthale, am Fuße bes Berges Chlum, in hugeliger Gegend, hat

eine Filialfchule.

8. Litis (Litice), D., hat 39 h. mit 207 E., liegt 21/2 St. w. von Senftenberg in dem hier sehr eingeengten Thale des Wilden Ablers, zwischen bewaldeten Bergen in wildromantischer Gegend, hat eine Mühle. Die Ginswohner haben nur wenig Feld : und Gartenbau und nähren sich meist durch Spinnerei und Handarbeit. Der Ort mag wohl nie von großer Bedeutung gewesen seyn, denn zu einer großen Ortschaft feblt bier die Räumlichkeit; er war jedoch früher ein Markt, oder hatte wenigstens Marktgerechtigkeit, wie

viele anbere fleine Ortichaften in ber Dabe von Burgen; benn auch biefer liegt am Abhange und am Ruge bes Berges, auf weldem noch bie Ruinen ber biftorifd mertwarbigen Burg Litis vorbanben find. Diefe Burg fteot auf einem felfigen Berge, um welchen ber Bilbe Abler eine Rrummung son mehr als brei Biertheilen eines Rreifes befdreibt, fo bag er mit bem füblichen Behange bes Thales nur burch einen fcmalen, faft unerfteiglichen und ichmer gu paffirenden gelfenriff gulammenhangt. Sie ift aus Granit : Bruchfteinen erbant und nur febr wenig Gemacher zeigen Ueberrefte eines Unmurfs; fie mag baber meniger ale Bohnplat, vielmehr als eigentliche Befte gebient ba= ben ; auch ift fie nicht von bebeutenbem Umfange und hat nur Ginen Buffang, von welchem bas Thor mit ben von Ritter von Bienenberg befchriebenen alten Stulpturen und Inschriften, so wie überbaupt ber großte Theil ber hauptmauern und bes Thurmes noch erhalten, obwohl feit Bienenbergs Beiten mehr im Berfalle find. Es ift nicht befannt, wer ber erfte Erbauer biefer Befte mar. Rart IV. entriß fie im 3. 1339 mit mehren Gutern bem Beget von Potten ftein und gerftorte fie, Georg von Pobebrab ließ fie wieder berftellen und vermahrte, wie man behauptet, einen Theil feines Schages bier, weghalb fie auch von Dathius Corvinus im 3. 1468, jeboch fruchtlos, belagert murbe. Rachber theilte fie bie manderlei Befigveranderungen ber Berrichaft Cenftenberg und tam immer mehr in Berfall, fo baß fie ohne eigentliche Berftorung (wenigstens ift bi= ftorifch teine betannt) von felbft gur Ruine wurde, welche gum Theile burch Balb : Begetation verftedt wirb. Möglich auch, bag eine Feuersbrunft bie Berantaffung murbe, ihre fernere Unterhaltung aufzugeben. Die Relfengunge, burch welche ber Schlofberg mit bem übrigen Gebirge gusammenhangt, ift an ihrem Fuße, einige Fuß über bem flußbette, burch einen geräumigen Stollen burchbrochen, von welchem an ber andern Seite, obwohl er nur ungefähr 30 Schritte lang ift, gegen 40 Stufen gu ber kleinen Ebene hinabsubern, welche fich an der Beitseite zwischen bem finst und bem Berge ausbreitet, melde betrachtliche Bobe bas bebeutenbe Bes fälle biefes wilben Bergftromes mabrent feiner Rrummung fichtbar macht. Durch biefen Stollen brangen fich bie Kluthen bei bobem Bafferftanbe und bilben fo zuweiten einen majeftatifden Bafferfturg. Der jegige Berrichaftes befiger hat bie Burgruine burch eine Brude über ben ehemaligen Gras ben und burch eine Stiege wieber juganglich gemacht, auch bie von Rastur fcon febr intereffante Gegend burch parkartige Unlagen verfconert und am Gebirgsabhange, ben Ruinen gegenüber, ein icones, gefcmacevoll eingerichtetes Jagdhaus erbaut, ju welchem fiber ben Flug eine zierliche, meisterhaft gefügte, hölzerne schwebende Brücke führt. Bu Teutich : Rybna ift noch bas zur herrschaft Branbeis gehörende Dorf Bohausawa ein= gepfarrt.

9. Böhmifch: Rybna (Čeffá Rybna), D. von 109 h. mit 719 E., liegt 2 St. wiw. von Senftenberg, in einem hochgelegenen, nach Subswesten verlaufenben Thale, an einem kleinen Bache, hat eine Schule unster bem Patronate ber Gemeinbe, eine Muhle und ist nach Sopotnig (Gut Pottenstein) eingpf.

10. Statin (Slatina), D. von 186 S. mit 1163 E., 11/2 St. nw. von Senftenberg, an ber Straße nach Reichenau, an einem Bergabhange, an bessen guge bie 3bobnig am untern Ende des Dorfes fließt. Dier ist eine Cokatiekirche, zur Berklärung Ehristi, im I. 1699 von 8 dam Grasen von Bubn a wahrscheinlich neu erbaut, da nach der Glockens ausschlichte vom I. 1575 schon früher eine Kirche bier gewesen seyn mag; sie steht unter dem Patronate des k. k. Religionssonds, die Schule aber unter dem der herrschaft; ferner ein vertheilter Maierhof; das ehemalige

Maierhofs : Gebaube bient gur Jagerswohnung; eine Muhle mit einer Brettfage.

- 11. Pit fchin (Picin), D. 2 St. nnw. von Senftenberg, in einem Thate am Sitberbache, welcher hier in die Idobnic fließt, und zum Theile auf ben Andöhen liegend, bat 147 h. mit 941 C. hier ift eine Kirche zum heil. Johann dem Täufer, im J. 1729 erbaut; sie war früher Fistiale von Senftenberg, wurde im J. 1788 zur Lokalie erhoben und steht unter dem Patronate der herrschaft; 2 Mühlen, wovon die 3d o denig Wühle ja Gt. w. entfernt liegt. Auf dem hügel brabisko, im Balde Groß Sucha (Suchac), nö. vom Orte, soll eine Ritterburg gewesen senn, von welcher jedoch nur unbedeutende Spuren vorhanden sind.
- 12. Kunwalb, D. von 269 h. mit 1773 E., liegt in einem felfigen Thale, an einem unbedeutenden Bache, welcher in den Rokitenka = Bach fließt, erstreckt sich an demselben und zum Theite auf der Hochebene, auf eine Stunde in die Känge, und wird in Ober = und Nieder Kunwald eingetbeilt. hier ist eine Pfarrkirche zum heil. Georg; sie wird schon in den Errichtungsbüchern von I. 1384 erwähnt; es ist jedoch ganz unbekannt, wann und von wem die jezige Kirche erbaut wurde; sie steht unter dem Patronate des k. Religionssonds; eine Schule, beides in Ober = Kunwald von Schulen und 1 Brettfäge. Durch Nieder Kunwald war früher ein Gut für sich, zu welchem die nachfolgewden 3 Ortschaften gehörten; es gehörte um die Zeit des beendeten husstenfrieges dem Kitter Mazthias Kunwald sich einer besondern Sekte erwählt war, in jenen Zeiten der kirchlichen Spaltungen der Sitster der Böhmisch war, in jenen Zeiten der krichtichen Spaltungen der Sitster der Böhmische welche auch vor dem Josipherigen Kriege in der ganzen Gegend verdreitet war und aus welcher nachzeigen Kriege in der ganzen Gegend verdreitet war und aus welcher nachzen der Mädrischen Brüder nedft den Hervorgingen. Rach Kunwald sind eingepfarrt:
- 13. Bubenes ober Bubenetich (Bubnow), 1/4 St. no. vom vozrigen, auf ber Unbobe am Balbe, D. von 20 S. mit 143 G. Es wurde im 3. 1746 von Anton Beit Grafen von Bubna auf ben Grundsftücken eines kaffirten Maierhofes erbaut, und ift zum Gerichte nach Kunzwald zugetheilt.
- 14. Runatidig, auch Ochfenborf (Bunacice), liegt 1/2 St. n. von Runwalb, boch, am Fuße bes Gebirges, bat 23 h. mit 140 G., ift ebenfalls zum Runwalber Gerichte zugetheilt. hier foll fruber ein Ritter= fig mit einem Maierhofe gewesen fenn.
- 15. Safen borf (Jagecin), D. von 14 S. mit 106 G., 3/4 St. n. von Runwald, am Balbe Rurowna, auf Gemeinbegrunden von Runwald erbaut und babin ins Gericht gehörig; hier ift ein bichftl. Jägerh.
- 16. Ktöfterle (Klassterec), D. von 117 h. mit 793 E., 2 St. nö. von Senftenberg, größtentheils im hier sehr engen Thale am Witben Abter, jum Theile auch auf ben hohen selfigen Gebängen sehr materisch liegend. Hier ist eine Kirche zur heil. Dreifaltigkeit, nach einer Knichrift am Attackeine mutbmaßtich im T. 1452 erbaut, in ben Jahren 1589, 1691 und 1769 aber überbaut und zum Theile neu hergestellt; sie hat ein Attarbitd von Brandel, ist mit einem Coberator besehr und seinem Sooperator besehr und steht unter berrichaftt. Patronate, so wie die Schule; dann sind hier 2 Müblen mit einer Brettsäge und mehre Katkösen, zu welchen jeboch der Ralkstein aus den angränzenden Orten der Grafschaft Stag eingeführt wird. Ueber die muthmaßliche Eristenz eines Klos

fters in früherer Beit, woher ber Rame des Ortes abstammt, so wie über die hier vorhandnen altern und neuern Stein : und Glodenaufschriften ift Ritter von Bienenberg nachzulesen. Einzepfarrt sind hieher:

- 17. 3b ubow, D. von 29 D. mit 178 G., liegt auf ber Bobe w. von Riofterle und gebort borthin ins Gemeinbegericht, fo wie
  - 18. Chotta, auf ber ö. Anbobe von Rlöfterle, bat 23 f. mit 174 G.
- 19. Paft win (Paftwiny), D. im Thale, 1/2 St. f. von Rlöfterle, hat 104 h. mit 664 C., eine Filialfcule, eine Muhle mit Brettfage und einen emphyseutisiten Maierhof.
- 20. Jeblina, Xannenborf (Bedlina), am Berge gleiches Ramens, 3/4 St. no. von Rlofterle, hat 19 h. mit 180 G., ein bichftl. Zagerh.
- 21. Erlit (Worliefa), Did. in einem hochgeiegenen Thale am Bors lifta : Berge, 3/4 St. 5. von Riofterle, bat 5 G. mit 16 G. In allen bisber angeführten Orten berricht bie böhmische Sprache; in ben folgenden wird blog Teutsch gesprochen.
- 22. Afchibat (Cibat), jest auch Ablertbal genannt, an ber außers fen Landesgrange im Abale, an einem kleinen Bache, welcher hier in ben Abler fliest, bat 1 Mible. Das maleriiche malbige Felfentbal ift durch partattige Unlagen verschönert, in welchen ber jezige herrschaftsbesiter in einsemer Balbgegend eine zierliche, von Gartenanlagen umgebene Sommerwohnung unter bem Ramen Ablertbal erbaut hat. Das D. ift nach Bohm ischwersborg (hft. Gepersberg) eingpf.
- 23. Babsberf, aud Babborf, Pabborf (Bartoffowice) ges mannt, D. 3 St. nnd. von Genftenberg, am rechten Ufer bes Bilben Ablers, an ber außerften gancesgrange, bem Glapifden D. Marientbal gegenüber, größtentheils aber an einem fleinen Bache in einem Seitenthale, bat 283 b. mit 1177 G. hier ift eine Rirde gur beil. Magbalena, melde fon 1384 ale Pfarrtirde vertemmt : es ift unbefannt, mann und von wen bas jegige Gotteebaus erbant ift ; es mar lange Beit Riliale, balb von Senften: berg, bald von Roternie, murbe im 3. 1746 mieter jur Pfarrfirde erbeben und flebt unter bem Patronate ber Chrigfeit, ber Correrator ift jeboch vom Religionefonde geftiftet; ferner eine Chule, unter bidfit. Patronate, ein t. t. Granggellamt, 1 Birthebaus, 3 Mablen mit einer Delmuble, eine Brude über ben Ablerfluß, melde jur Galite nem Erte Marienthal unterhalten mirb. In Babeberf ift eine Mineralanelle, melde fen vor bem 30jabrigen Rriege gu Babern benust, in biefer Beit aber verfdutet morben fepn fell, meit bie Ginmebner von bem Anbrange feinblicher Babegafte viel ju leiben batten. Bu ber neuenten Beit ift bie Quelle mieber jum Berideine gefommen und im 3. 1815 murden auf Roben einer Angabl Ginnobner Bas befinden errichtet. Metre Gidtfrante fallen fin ber Siber mit Borrbeil bebient baben : bod feblt nod eine Unterfnang ber Onele. Bei bem Bane ber Bane fand fich bie Gage von bem frobern Borbanbenfern folder Un-Beiten redict it, folem bie beriditteten Urberreite aufgefraden murben. Man mil bin Unfereng bes Stief bin Gieren Baberefteiten ju nemben und auch ben Ramen baren berleiten. Gieber ift eingenfarrt:
- 24. Neiffelfled Woftrom. D. war 13 ft. mir 51 git. 1. Set. f. 1800 verigen, um renten Dier bei Bilden Phiris, in ein inner Bildiger 1800, dem Flageliten Derfostennache zezenkten. har fab Sandiennbrüne.

Ben fremben Derichaften geboren gur biefigen Benrichuft:

- a num Derfe Entames, fr. Gereiterg, 2 f.
- L mm Dufe Ciamierin, fft. Cprefant, 3 f.

## \* Ribeicommiß = Berrichaft Grulich.

Unter ben frühern Besigern dieser herrschaft sind in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrh. Johann Burger von Potten ftein und zu Gepersberg, dann Bbenet von Walbstein und Anna Frau von Lobkowis bekannt. Gegen Ende dieses und Anfangs des XVII. Jahrh. erscheint Georg Graf von Hohentohe als Eigenthümer, von welchem sie im J. 1628 an den Grafen von Pappenheim und von diesem im J. 1647 an den Grafen Michael Ferdinand von Althan, Obristlandrichter in Mähren, gelangte. Dieser sistere im J. 1657 ein Familien = Fideicommis und der gegenwärtige Besiger, herr Michael Maximitian Graf von Althan, Freiherr zu Muhrstätten und Goldburg, k. k. Kämmerer, Ritter des Leopoldordens und Grand von Spanien erster Klasse, ist in der Reihe der Besiger aus dieser Familie nach der Erbsolge der achte. (S. Landtäfl. Hauptb. Litt. G. Tom. VII. Fol. 253.)

Die Herschaft bildet ben subostil. vorspringenden Winkel des Koniggräßer Kreises und die östlichste Ede von Böhmen; sie gränzt nw.
und n. an die Grafschaft Glaß, und zwar an die Hft. Mittelwalde,
ö. an die Hft. Goldenstein und so. an die Hfdft. Eisenberg in Mähren,
s. an die Hft. Landskron im Chrudimer Kreise, und w. an die Hft.
Geiersberg. Ihr Flächeninhalt beträgt über 1½ Meile, und vertheilt
sich nach dem Katastral= Zergliederungs= Summarium, wie folget:

| Control of the Control | 12 | Dominicale. |      | Ruft  | Rufticale. |       | Bufammen. |  |
|------------------------|----|-------------|------|-------|------------|-------|-----------|--|
| Million of the last    |    | Soch.       | □RI. | Soch. | □ RI.      | Soch. | ☐ R1.     |  |
| Aderbare Felber        |    | 1728        | 1404 | 7667  | 300        | 9396  | 104       |  |
| Wiesen                 | -  | 399         | 219  | 1082  | 949        | 1481  | 1168      |  |
| Garten                 |    | 2           | 1300 | 31    | 976        | 34    | 676       |  |
| Sutweiben zc           |    | 95          | 438  | 460   | 659        | 555   | 1097      |  |
| Walbungen .            |    | 4016        | 1292 | 83    | 1151       | 4100  | 843       |  |
| Ueberhaupt             |    | 6242        | 1453 | 9325  | 835        | 15568 | 688       |  |

Die Lage ber herrschaft ift burchaus gebirgig. Um no. Enbe berg selben erhebt sich ber 730 B. Kl. hohe Schneeberg (auch ber Grusticher, Spiegliger, Glager und Mährische Schneeberg genannt), als riesenhafter Gränzstein zwischen Böhmen, Mähren, Schlessen und ber Grafschaft Glag. Ein Theil bes plattenförmigen breiten Gipfels dieses Berges, so wie bessen fübwestliche Abbachung, gehören hiesher; auf der letztern erheben sich der Sieh bich für und der Kleine Schneeberg, über welche die Linie der Wasserscheibe zwischen den Stromgebieten der Der und Donau läuft, welche zugleich die Landessgränze bildet. Fast in der Mitte der herrschaft erhebt sich der Mutsterg otte 8 = Berg 393 B. Kl. über die Meeresstäche und behnt seine Gehänge über einen großen Theil des herrschaftlichen Gebietes aus.

Der Safelberg und ber Durre Berg find gleichfalls hohe Berg= ruden an ber fublichen Grange ber Berrichaft; fie bangen mit bem Marienberge gufammen und bilden mit biefem bas Grulicher Bebirge, welches fich weiter fublich an ber Landesgrange im Chrude mer Rreife und gum MItvater = Gebirge in Mabren verzweigt. Bon minderer Sohe und Breite find die Bergruden an ber nordlichen Brange ber Berrichaft, bei Petersborf, Lichtenau und Berensborf; fie werben meift nach ben anliegenden Drifchaften benannt. Ueber diefe geht die Bafferfcheide gwifchen bem Elbe- und Dber-Gebiete, und an ihrem nordöftlichen Mustaufer, nach bem Schneeberge gu, gwifchen ben Drien Dber = Lipta und Morau, fommen die Baffericheiben ber brei ermahnten Stromgebiete gufammen. Die berrichenbe Felbart in biefem hoben Bebirge ift Ur fchiefer, welcher theils gneusartig, theils als Glimmer fchiefer und Urthon fchiefer ericheint; es finben fich in bemfelben Lager von fornigem Rattftein, von Bornblend: Befteinen und auch von Gifenergen. Un ber westlichen Grange, bei Petersborf, ift die Felsart entschiebener Bneus, welcher mit bem bes Bobmifden Rammes, am Erliggebirge, jufammenhangt. Un guten Baufteinen ift Mangel auf ber Berrichaft.

Die Gewäffer ber herrschaft sind wilde Gebirgsbäche, welche bier ihren Ursprung nehmen und sich weiterhin zu ansehntichen Ftuffen verz größern. Die meisten gehören ben Stromgebieten ber Don au und Elbe an. Am Schneeberge entspringt die March (2170rawa) und sießt, die Gränzen zwischen Böhmen und Mähren bezeichnend, in sublicher Richtung, bis sie diese Gränzen verläßt und sich öftlich nach Mähren wendet. Am Muttergottes = Berge, im sogenannten Altvater = Walde, entspringt der Stille Abler (Erlig); er nimmt den Grultch er Bach, welcher am Haselberge, dann den Lipka = Bach, welcher am Fuße des Schneeberges seine Quellen hat, und den Ultersdorfer Bach auf, welcher am Dürren Berge entspringt, und sließt in westl. Richtung bis zur Gränze der Herrschaft, wo er sich süblich wendet. Diesfer Stille Abler versammelt die meisten Gewässer des Grulicher Gedirzges; nur sehr wenige unbedeutende Waldbstüßehen fallen nördlich ab und fließen der Neiße zu. Teiche sind auf der Herrschaft keine; die

Bache führen Forellen und Rrebfe.

Die Balbungen ber hft. sind beträchtlich, bedecken fast alle hohen Bergrücken und sind überdem noch in einzelne Baldstrecken, benanntlich der hofft ollen, Gründusch, Kalkbusch, Nieders busch, Kalkbusch, Nieders busch, Kalkbusch, Wühlberg und Gränzwald, zerstreut. Sie sind in 4 Reviere eingetheilt, wovon der obrigkeitliche Besitzstand 3910 Joch beträgt; diese Reviere sind: das Grulicher, Erliger, Lichten auer und Morquer. Die herrschenden Holzarten sind die Eiche, Tanne, Rothbuche und der Ahorn; untermischt sindet sich die Kiefer in einigen Baldstrecken, so wie auch die Birke und der Bogelbeer-

baum. Der Ertrag der Balbung reicht nicht bin gur Dedung bes Solg=

bedarfes ; es wird noch Solg aus Mabren eingeführt.

Der Boben ift auf ben Unhöhen meift fandig und steinig, in ebenen Gegenden und Niederungen lehmig, hie und da auch moorig und torfartig. Des rauhen Klimas wegen ift er minder fruchtbar; boch liefert er nebst Knollengewächsen Korn, Haber und Flachs, lehteren von vorzüglicher Qualität, so daß ein bedeutender Handel damit getrieben wird. Auf Obsteultur wird nichts verwendet, da die edlern Obstgattungen nicht zur Reife kommen.

Die Rindviehzucht wird vorberrichend betrieben; boch halt fast jeber Wirthichaftsbesiger auch einige Schafe ober Ziegen. Die nöchigen Pferbe werben aus bem flachen Lanbe beigeschafft.

Der Bieh ftanb war am 30. Upril 1833:

|          | Bei ber Dbrigfeit.                         | Bei ben Unterthanen.                          | Bufammen. |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 9                                          | 191                                           | 200       |
| West to  | (Mte)                                      | (161 Mite, 30 Fohlen)                         |           |
| Mindvieh |                                            | 1790                                          | 1948      |
| 1        | (4 Bud,tft., 6 junge                       | (13 Buchtft., 1 junger St.                    |           |
|          | Stiere, 101 Rube, 34<br>Ratbinnen, 13 Bug= | 1435 Rube, 301 Ralbininen, 39 Bugochfen und 1 |           |
|          | ochsen.)                                   | junger Dche.)                                 |           |
| Schafe   | 386                                        |                                               | 386       |
| 100      | (256 Mite, 130 gammer.)                    |                                               | 2 6 6 1   |

Das rauhe Gebirgetlima ift ber Bilbbahn nicht gunftig, es findet fich baber nur ein geringer Stand von Sochwild und Reben im Freien,

eben fo giebt es nur wenig Safen und Rebbuhner.

Rur die tiefer liegenden Drifchaften haben hinreichenben Felbbau, in ben hoher gelegenen ift nebft Feldbau und Biebjucht die Betreibung eini= ger Gewerbe, hauptfächlich ber Leinen= und Leinenband = Beberei, Die vorzüglichfte Nahrungequelle; lettere wird auch von Rindern betrieben, welche ichon vom fechften Altersjahre an bas Thrige gur Unterhaltung ber Familie beitragen muffen. Der Berfchleiß biefer Baaren burch Saufirer und Markthanbler in Bohmen und Mahren, fo wie die Berfertigung und ber Bertrieb von allerhand Rramermaaren, namentlich ber fogenann= ten Ballfahrte = Artifel, ale Bilber, Rofenfrange, Bachefergen, Spielwaaren u. bgl., gemahrt ebenfalls Befchafrigung und Nahrung. Der Gewerbftand ber Berrichaft, mit Musnahme ber Stadt Grulich und bes Marktes Wichftabtel, ift folgender: 1 Backer, 1 Buchfenmacher, 4 Fagbinder, 5 Fleischer, 1 Glafer, 2 Lohgarber, 11 Muller, 1 Papier= muller, 5 Schmiedte, 29 Schneiber, 33 Schuhmacher, 7 Tifchler, 4 Bag= ner, 1 Bimmerer, gufammen 105 gunftige Deifter mit 51 Gefellen und 44 Lehrlingen. Bon ungunftigen und Commergewerben 12 Bierfchan= fer, 1 Bleicher, 2 Brettschneiber, 1 Burffenbinder, 2 Fuhrleute, 13 Gries: ter, 3 Rupferdrucker, 7 Leinmeber, 1 Delpreffer und 2 Schleifer; Diefe

haben jufammen 78 Gehilfen. Sanbel treiben 21 Saufirer und 27 Martthanbler, welche 165 Perfonen ale Arbeiter und Gehilfen be fchaftigen.

Canitates Perfonen find 3 Bunbargte (2 in Brulich, 1 in Bichftabrel), 1 Apotheter (in Grulich) und 14 Sebammen (4 in Grulich, 3 in Wichftabtel, 2 in Lichtenau, Die übrigen in Mittel = Lipfa, Dieber = Ullereborf, Dieber = Erlig, Rothflog und Dieber = Seidefch).

Das herrichaftl. Urmen = Inftitut befaß am Schluß bes 3. 1833 an Capitalien 429 fl. 53/4 fr. C. M., 3352 fl. 48 fr. 28. 28. und an Baarfchaft 176 fl. 18 fr. C. M., 805 fl. 101/2 fr. IB. B. Mus ben Ginfunften wurden 98 Urme mit 352 fl. 31/2 fr. E. DR. und 1031 fl. 14 fr. 28. 2B. betheilt. Die Stadt Grulich hat ibr eignes Urmen = Inftitut. (G. w. u.)

Reine Saupt= ober Pofiffrage geht burch bie Berrichaft; boch find gur Berbindung ber Drtichaften und ber Rachbarfchaft in fahrbarem Buftande unterhaltene Landwege vorhanden. Gine Brieffammlung ift in Brulich; die nachfte Poft ift Sobenmauth.

Die Bahl der Einmohner (ohne die der Stadt Grulich) ift 8108. Die te utich e Sprache berricht allein auf ber gangen Berrichaft; bie Religion ift burchaus die fatholische; in Grulich ift eine Jubenfamilie zeitweilig anfaßig.

Die Ortschaften sind:
1. Grulich (Kralif), Municipal: Stadt mit 2 Borftabten, zusammen von 374 D. mit 2388 E., liegt 9 M. ofo. von Königgraß, am guße bes Marien: ober Muttergottes - Berges und 3 St. w. vom Schneeberge, in einer Thalebene, aneinem kleinen Bache, welcher durch die Vorstadte fliest. Dier ift eine ichone und große P farrtir de jum beil. Erzenget Di i-chael, beren Entftehungezeit unbekannt ift. Das gegenwartige Gebaube murbe von ben Protestanten vor dem Bojabrigen Rriege erbaut und ber erfte tatholifde Pfarrer, Paul Dahinden, wurde im 3. 1640 bier eingeführt; 1 Schule von 2 Rlaffen, beibes fammt ber Pfarre unter bichftl. Patronate. Das Umtsgebaube mit ben bichttt. Rangleien, bas bichftl. Braus haus (auf 24 gaß) und 1 bichftt. Maierhof find gleichfalls bier. Die Stadtgemeinde befigt bas Rathhaus und ben Gemeindemalb von 74 3od 1052 DRL., bann einige Biefen. Das ftabtifche Branhaus (auf 15 gaf) gebort einer Ungahl brauberechtigter Burger; fie burfen jeboch blog Bier von Baigenmalz brauen und haben zugleich bas Recht Brannt- wein ju brennen, wofur fie einen ftanbhaften Bins entrichten. Das gange ftabtifche Territorium betragt 1423 3och 1299 | Rl. Ferner find bier 2 Birthebaufer, die Zaberne und bas Gofel genannt, und 2 Di ab= Le n, wovon bie eine, die fogenannte Pufdmuble, fruber ein Gifenhammer war. Die Ginwohner nahren fich vom Getraibes und Flachsbau, vom Sanbet mit glache, Garn, Leinwand und Leinenbandmaaren ; mit Berfertigung ber legtern und mit Spinnen ernahrt fich die armere Rlaffe von Ginwohnern ; auch werben hier viele Spielmaaren, Beiligenbilder und andere Artifel er= zeugt, welche auf Sahrmartten und Ballfahrten faft in gang Bobmen und Mabren von Martthanbelbleuten verfauft merben. Der Gemerbenand gabit 6 Bacter, 3 Binber, 1 Brauer, 5 Fleifcher, 3 Farber, 3 Glafer, 1 Sutmacher, 1 Sanbidubmader, 1 Rammmader, 1 Ruridner, 1 Rlampner, 4 Bob= garber, 4 Lebzelter, 2 Maurer, 1 Müller, 1 Nagelschmiebt, 1 Rauchsangs-febrer, 2 Riemer, 1 Sattler 3 Schlosser, 4 Schmiebte, 8 Schneiber, 8 Schuhs-macher, 4 Strumpswirker, 2 Seiler, 11 Tischter, 2 Töpfer, 4 Uhrmacher, 2 Wachszieher, 3 Wagner, 2 Weißgarber und 3 Zimmerer, zusammen 97 gunftige Meifter mit 64 Gefellen und 21 Lehrlingen. Bon freien Gewer= ben find bier 1 Rattundrucker mit 5 Arbeitern, 51 Leinweber mit 70 Bes bilfen, 1 Buchbinder, 1 Burftenbinder, 6 Bier= und Branntweinschanter, 16 Griester, 1 Gurtfer, 1 Drgelbauer, 2 Geifensieber, 7 Beinichanter und 1 Beugweber. Sanbel treiben 6 Baarenbanbler, 10 Saufirer und 17 Martthandler mit 13 Gehilfen. Die Stadt hat Privilegien auf 4 Jab r= martte, von Raifer Rubolph II. vom 3. 1577, und von Raifer Jo= feph II., bann auf Bieh = und Bochen martte vom 3. 1608. Die Jahrmartte find bedeutend; es merben in 234 Buden und Standen Tuder, allerhand Schnittmaaren, Galanteries, Leber- und Rarfchnermaaren, fo wie allerhand Rramermaaren feilgeboten. Auf bie Wochenmarete wird Getraibe von ben often. Bandefron und Geiereberg, hauptfachlich aber Stache jum Bertaufe gebracht. Grutich mar vordem eine Bergftadt ; über bie Bergmerte ift aber hiftorifch gar nichts bekannt ; es icheint, bag fie, wie so viele in Böhmen, nach ihrem Berfalle ganglich in Bergessenbeit ge-rathen und die vorhandenen Urkunden durch Kriege und andere Unfälle vernichtet worben find. In fpaterer Beit wurde Gifenftein = Bergbau bestrieben, aber auch biefer ift vorlangft eingegangen und blog bas Mappen ber Stabt, zwei getreugte Sammer mit einem Schwerbte in ber Mitte, erinnert noch an bie ehemalige Bergftabt. Die erften ftabtifchen Freiheis ten erhielt Grulich von 3benet von Balbftein, von welchem es ben Gemeindewald und bie Biefen als emphyteutifches Gigenthum erwarb ; im 3. 1628 erhielt bie Stadt bas Recht ber Bierbrauerei und Brannt= weinbrennerei, und im 3. 1781 einen regulirten Dagiftrat. 3m 3. 1708 brannte fie fammt ber Rirche ab und im 3. 1714 muthete bier die Peft und fpater Sungerenoth. Im fiebenfahrigen Ariege murbe bie Stadt beim Einfalle bes General Rouquet gebranbichatt, und bei ber Belas gerung von Reife mar hier bas hauptquartier ber 60000 Mann ftarten Rathbaufe ausgebrochenes Feuer ein Raub ber Flammen, und im 3. 1778 murbe fie burch einen feinblichen Ginfall von 2000 Mann preußischer Truppen hart mitgenommen, welche bier plunderten und mehre Beiftliche und Magiftrats= personen als Beigel wegführten. Muf bem Marienberge, 1/2 Ct. fo. von ber Stadt, befteht noch ein Gerviten = Rlofter mit einer Ballfahrtefir= che jur beil. Mutter Gottes, fie ift mit Rreuggangen umgeben und in einem eigenen Gebande ift eine fogenannte beilige Stiege. Diefes Rlofter ift nebft ber Rirche eine Stiftung von Tobias Johann Beder, ehemaligem Bis ichof ju Koniggras, unter thatiger Mitwirtung bes Grulicher Pfarrers, Chriftoph Laurentius Schlimann, ju Unfange des verfloffenen Jahrhunderts. Das Klofter bat eine Bibliotbek. Die Kirche wird von zahlreichen Wallfahrern aus der Rähe und Ferne fleißig besucht. Die Aussicht von dem Berge erstreckt fich über die Graffchaft Glaß zu dem fers nen Riesengebirge, über einen großen Theil des öftl. Bohmens und das angrangenbe Dabren.

Rad Grulid find eingepfarrt :

2. Rieber = Lipka, D. 3/4 St. nw. von Grulich, liegt in einem Thale, an einem Bache, unfern der Granze mit Mittelwalde, hat 32 S. mit 185 E., 1 Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe, 1 hichftl. Maierhof und 1 f. f. Granggotlamt.

- 3. Mittel = Lipka, gewöhnlich Mitlipka genannt, 1/2 St. n. von Grulich, erstreckt sich vom vorigen, mit welchem es zusammenhangt, am nämlichen Bache, im Thale aufwärts auf 1/2 St. und hat 107 h. mit 486 E. hier ift 1 Begräbniß=Rapelle, 1 Schule unter bichftl. Patronate, 1 hichftl. Maierhof, 2 Mühlen, Kalksteinbrüche und Kalksfen.
- 4. Ober Lipta, D. von 151 D. mit 858 E., 1 bis 11/2 St. nö. von Grulich, erstreckt sich oftwärts vom vorigen, im Thate und am Gebirgt auswarts, auf 1/2 St. in bie Lange und hat eine sehr raube Lage; pier ift i Begrabnis = Rapelle, 1 Schule, unter bichftt. Patronatt, 1 bichftt. Maierhof; bie Einwohner nähren sich jum Theile von Bandwirsterei, vom hausir- und Markthandel.
- 5. herrnsborf, 11/2 St. n. von Grulich, hat 92 h. mit 517 C., tiegt jum Theile boch am Gebirge, jum Theile an einem Bache, welcher in ben Lipta = Bach fallt, unfern ber Landesgrange, hat 1 Begrabnis: Rapelle unb 1 Schule unter bichftl. Patronate.
- 6. Rieber = Erlig (Orlice), D. im Thale, am westl. Fuse bes Marrienberges, 1/2 St. f. von Grulich, am Erligbache, bat 99 D. mit 495 E., 1 Schule unter hichftl. Patronate, 1 hichftl. Maierhof, 1 Jagh. und 2 Mühlen.
- 7. Dber : Erlig, Dorf, öftl. am vorigen, 1 St. fo. von Grulich, erftreckt fich im engen Thate am Erligbache, am Gebirge aufwärte, auf eine halbe Stunde in die Lange, hat 91 h. mit 500 G., 1 Sch ule unter bem Patronate der Gemeinde; die Einwohner nahren fich großen Theils von Besberei und Bandwirkerei.
- 8. Nieder = Deidifch (Pohanka), D. von 120 h. mit 676 E., erstredt sich von der obern Borstadt von Grulich bis auf 3/4 St. an einem tleinen Bache bergan und hat 1 Schule. Biele Einwohner beschäftigen sich mit Weberei, Bandwirkerei, Kupferstecherei und Kupferdruckerei und der Berfertigung von Wallsahrts = Kramwaaren und ihrem Berschleiße. Niederspeiblich ist der Geburtsort des obenerwähnten Bischass von Königgrah, Tobias Johann Becker, so wie des gegenwärtigen Professor universal = Geschichte an der Prager Universität, hrn. Leonhard Knoll.
- 9. Ober Deibifch, D. von 29 h. mit 119 E., 1 St. 8. von Brustich, hoch am Gebirge, nabe an ber Grange von Mahren; hier ift 1 Muble, bie Grang mubte genannt; bieß Dorf ift eingepfarrt nach
- 10. Roth floß, Dorf, 1 St. nö. von Grutich, in einem Thate an eis nem Bachlein, welches in die March fließt, hat 68 h. mit 413 E.; bier ift eine Localie = Rir che ju Maria Peimfuchung, im 3. 1787 ersbaut, 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes f. f. Religionsfonds, 1 Papiermulle, 1 große Leinwandbleiche, 1 Muhte. Sieher find noch eins gepfarrt:
- 11. Rieber = Mohrau, D. von 51 S. mit 273 E., liegt 11/2 St. nö. von Grulich, im Thale, am rechten Ufer der March, (am linken Ufer liegt bas mahrische Dorf Groß = Mohrau); hier ift 1 Mühle.
- 12. Dber = Mohrau, gewöhnlich Schneeborfel genannt, 37 h. mit 206 E., nördl. von vorigen, zieht sich im Thale an ber March auswärts bis an ben Fuß bes Schneeberges; bier ift 1 Mühle und 1 hichitl. Jagb.; bieses Dorf ift ber öftlichste Ort von Bohmen, und unfern von hier find am Schneeberge die sogenannten Quarelocker, so wie ber Ursprung ber March. Auf bem platten Scheitel bes Schneeberges ift bie 10 Fuß hohe Grangfäule zwischen ben vier zusammenstoßenden Ländern errichtet. Man

geniest zwar nicht von ber Mitte bes Gipfels, wegen seiner Abplattung, wohl aber von bem Rande dieser Platte unbegränzte Aussichten, westlich über die Ebenen bes mittleren Böhmens dis in die ferne Gegend von Prag, nordwestl. über die ganze Grafschaft Glas, das heuscheuerz, Polizer und Braunauer Gebirge bis zum Riesengebirge und dem schlessischen Gelinger birge, welche den horizont in weiter Ferne begränzen, nördt. und nordöstl. in die Ebene von Schlessen, wo man die Thürme von Breslau, so wie südöstl. in der mährischen Ebene die von Olmug wahrnimmt, und wo die höhen des Gesenkes den horizont begränzen.

- 13. Nie ber : Ullers borf, Dorf in einem Thale am Ullersborfer Bache, 1 St. w. von Grulich, hat 176 h. mit 1067 E., eine Localies kir che zur Kreuzer sin bung, im 3. 1706 burch die Gemeinde ers baut, 1 Schule, beide unter dem Patronate bes k. K. Religionsfonds, 2 Mühlen, 1 Brettsäge und 1 Delftampfe. Die Einwohner nähren sich zum Theile von Hauser und Markthandel. hieher ift eingepfarrt:
- 14. Dber: Ullersborf, D. von 28 h. mit 189 G., fo. vom vorigen, am namtiden Bade, hober am Gebirge liegend, 11/4 St. von Grulich. Auch hier nahren fich viele Einwohner vom Martt: und haustrhandel.
- 15. Wich ftabtel, Biegftabtl (Mlatfow, nicht Bablonfa, wie Schaller angiebt), Markt von 149 f. mit 848 E., liegt in einem tiefen Thate an ber Erlig, 2 St. w. von Grulich. hier ift eine Pfarreirche jum beil. Johann bem Taufer, in ben Jahren 1736 bis 1744 vom Grafen Michael Bengel non Mithan neu erbaut; über die frühere Rirche fehlen die Radrichten; porber gehorte ber Ort in ben Bruticher Pfarrfprengel, murbe aber im 3. 1697 burch bie Bemühungen bes Ronigs grager Bifdofe Becter bavon getrennt und erhielt eigene Geelforger. Die Rirche, fo wie bie Schule, fteben unter hichftl. Patronate. Das Rathhaus gehört ber Gemeinbe, Dann find bier 2 Mühlen. Die Rahrungs= quellen des Ortes find Feldbau und einige Gewerbe; est finden fich 3 Bacter, 1 Binder, 3 Fleischer, 1 Garber, 1 Glaser, 1 hufschmiedt, 1 Kürschner, 1 Ledzelter, 2 Müller, 1 Sattler, 4 Schneider, 3 Schuhmacher, 2 Seiler, 3 Tischler und 1 Weißgärber, zusammen mit 16 Gesellen und 14 Lebrlingen; bann von freien Gemerben 5 Beinweber mit 33 Gebilfen, 2 Schonfarber mit 5 Gehilfen, 2 Blattbinber mit 4 Gehilfen, 2 Bierichanter, 3 Bein= ichanter, 2 Griefler, 1 Bunbargt und 2 Bebammen ; ferner 5 Saufirer, 4 Martthanbler und 1 Baarenhandlung. Bichftabtet führt 3 Zannen= baume im Bappen und halt 3 Jahrmartte, auf welchen Schnitts, Galanterie= und Rramermaaren, Gifen und Gefdirr in 87 Buben und Ständen feilgeboten werben. 1/4 St. 5. von hier find auf einem Felfen am Ablerfluffe bie wenigen Ruinen einer Burg, bas Beiße Schtoß genannt, von welcher nichts Geschichtliches bekannt ift. Nach Wichftabtet find ein= gepfarrt:
- 16. Lichten au, Dorf an ber Erlis, öftl. von Wichftäbtel, erftreckt fich von hier bis Rieber = Lipka auf 1 Stunde in die Lange, hat 1 7 h. mit 939 E. ; hier ift 1 Schule, 1 Muble, 1 hichftl. Maierhof und 1 Jagh.
- 17. Doll an b (Dolany), Did. von 7 D. mit 46 C., 1/2 St. f. vom Pfacrorte, mit 1 biciftl. Maierhofe und 1 Biegelbutte.
- 18. Teutich : Petersborf, D. von 44 S. mit 271 E., 1/4 bis 3/4 St. n. von Bichftabtel, am Steinberge, auf beffen Ramme man eine treffliche Aussicht in die Grafichaft Glag genießt.

haben gusammen 78 Gehilfen. Sanbel treiben 21 Saufirer und 27 Markthandler, welche 165 Personen ale Arbeiter und Gehilfen bei schäftigen.

Sanitate Perfonen find 3 Bunbargte (2 in Grulich, 1 in Bichftabtel), 1 Apotheter (in Grulich) und 14 hebammen (4 in Gruzitich, 3 in Bichftabtel, 2 in Lichtenau, die übrigen in Mittel = Lipta, Rieber = Ullereborf, Nieber = Erlig, Rothfloß und Nieber = Beibefch).

Das herrschaftl. Armen = Institut besaß am Schluß bes I. 1833 an Capitalien 429 fl. 53/4 kr. C. M., 3352 fl. 48 kr. W. W. und an Baarschaft 176 fl. 18 kr. E. M., 805 fl. 10½ kr. W. W. Aus den Einkunften wurden 98 Arme mit 352 fl. 3½ kr. E. M. und 1031 fl. 14 kr. W. W. betheilt. Die Stadt Grulich hat ihr eignes Armen = Institut. (S. w. u.)

Reine Saupt= ober Posistrafe geht burch bie Berrichaft; boch find zur Berbindung der Ortschaften und der Nachbarschaft in fahrbarem Buftande unterhaltene Landwege vorhanden. Gine Brieffammlung ift in Grutich; die nachste Post ift Sohenmauth.

Die Zahl der Einwohner (ohne die der Stadt Grulich) ift 8108. Die teutsche Sprache herrscht allein auf der ganzen herrschaft; die Religion ist durchaus die katholische; in Grulich ist eine Jubenfamilie zeitweilig anfäßig.

Die Drtichaften find:

1. Grulich (Bralit), Municipal = Stadt mit 2 Borftabten, zusams men von 374 D. mit 2388 E., liegt 9 M. ofo. von Königgraß, am Fuße bes Marien= oder Muttergottes - Berges und 3 St. w. vom Schneeberge, in einer Thalebene, an einem kleinen Bache, welcher durch die Borftabte flist. Dier ift eine ichone und große Pfarrfir de jum beil. Erzenget Mi :- dael, beren Entstehungezeit unbekannt ift. Das gegenwärtige Gebaube murbe von ben Protestanten vor bem 30jabrigen Rriege erbaut und ber erfte fatholifche Pfarrer, Paul Dabinden, murbe im 3. 1640 bier eingeführt; 1 Schule von 2 Rlaffen, beibes fammt ber Pfarre unter bidiftl. Patronate. Das Umtsgebaube mit ben bichttl. Rangleien, bas bichftl. Brau= haus (auf 24 gag) und 1 bichftl. Maierhof find gleichfalls bier. Die Stadtgemeinde befigt bas Rathhaus und ben Gemeindewald von 74 3och 1052 DRL., bann einige Biefen. Das ft abtifche Brauhaus (auf 15 gaß) gebort einer Ungahl brauberechtigter Burger ; fie burfen jeboch bloß Bier von Baigenmalz brauen und haben zugleich bas Recht Brannt= wein zu brennen, wofur fie einen ftanbbaften Bins entrichten. Das gange ftabtifche Territorium beträgt 1423 Jod 1299 | Rt. Ferner find bier 2 Birthebaufer, bie Zaverne und bas höfel genannt, und 2 Du u h= Le n, wovon die eine, die fogenannte Pufdmuble, fruber ein Gifenhammer war. Die Ginwohner nahren fich vom Getraibe= und Flachebau, vom Sanbel mit Flachs, Garn, Leinwand und Leinenbandmaaren ; mit Berfertigung ber lettern und mit Spinnen ernahrt fich bie armere Rlaffe von Ginwohnern; auch werben bier viele Spielmaaren, Beiligenbilder und andere Artitel er= zeugt, welche auf Jahrmartten und Ballfahrten faft in gang Bobmen und Mabren von Martthanbelsleuten verfauft merben. Der Gewerbestand jahlt 6 Bader, 3 Binber, 1 Brauer, 5 Fleischer, 3 Farber, 3 Glafer, 1 Sutma= der, 1 Sanbiduhmader, 1 Rammmader, 1 Ruridner, 1 Rlampner, 4 Bob= garber, 4 Lebzelter, 2 Maurer, 1 Müller, 1 Nagelschmiebt, 1 Rauchsangkehrer, 2 Riemer, 1 Sattler 3 Schlosser, 4 Schmiebte, 8 Schneiber, 8 Schuhmacher, 4 Strumpswirker, 2 Seiler, 11 Tischler, 2 Topfer, 4 Uhrmacher,
2 Wachszieher, 3 Wagner, 2 Weißgarber und 3 Jimmerer, zusammen 97 gunftige Meifter mit 64 Befellen und 21 Lehrlingen. Bon freien Gewers ben find bier 1 Rattundrucker mit 5 Arbeitern, 51 Leinweber mit 70 Be= bilfen, 1 Budbinber, 1 Burftenbinber, 6 Bier- und Branntweinschanter, 16 Griester, 1 Gurtfer, 1 Orgelbauer, 2 Geifenfieber, 7 Beinichanter und 1 Beugweber. Banbet treiben 6 Baarenbandler, 10 Saufirer und 17 Martthanbler mit 13 Gehilfen. Die Stadt hat Privilegien auf 4 3ab r= martte, von Raifer Rubolph II. vom 3. 1577, und von Raifer 30= feph II., bann auf Bieh : und Bochenmartte vom 3. 1608. Die Jahrmartte find bedeutend; es werben in 234 Buden und Standen Tuder, allerhand Schnittmaaren, Galanteries, Leber- und Rarfchnermaaren, fo wie allerhand Rramerwaaren feitgeboten. Auf bie Bochenmartte wird Getraibe von ben Often. Landsfron und Geiersberg, hauptfachlich aber Flachs zum Berkause gebracht. Grulich war vordem eine Bergstadt; über bie Bergwerke ist aber bistorisch gar nichts bekannt; es scheint, daß sie, wie so viele in Böhmen, nach ihrem Berfalle gänzlich in Bergessenheit gerathen und die vorhandenen Urkunden durch Kriege und andere Unfälle vernichtet worden sind. In späterer Zeit wurde Eisenstein Bergdau bestrieben, aber auch dieser ist vorlängst eingegangen und bloß das Mappen ber Stabt, zwei gefreugte Sammer mit einem Schwerbte in ber Mitte, erinnert noch an die ebemalige Bergftabt. Die erften ftabtifchen Freiheis ten erhielt Grulich von 3denet von Balbftein, von welchem es ben Gemeindemald und bie Biefen als emphyteutifdes Gigenthum erwarb ; im 3. 1628 erhielt bie Stadt bas Recht ber Bierbrauerei und Brannt= weinbrennerei, und im 3. 1781 einen regulirten Magiftrat. 3m 3. 1708 brannte fie fammt ber Rirche ab und im 3. 1714 wuthete bier bie Deft und fpater Sungerenoth. Im fiebenjahrigen Rriege murbe die Stadt beim Ginfalle bes General Rouquet gebranbichatt, und bei ber Belas gerung von Reife mar bier bas Sauptquartier ber 60000 Mann ftarten kaifert. Urmee. 3m 3. 1768 wurde bie gange Stadt burch ein auf bem Rathhause ausgebrochenes Feuer ein Raub ber Flammen, und im 3. 1778 wurde sie burch einen feinblichen Ginfall von 2000 Mann preußischer Truppen hart mitgenommen, welche bier plunderten und mebre Beiftliche und Magiftrats= perfonen als Beifel wegführten. Muf bem Marienberge, 1/2 St. fo. von ber Stadt, besteht noch ein Gerviten = Rlofter miteiner Ballfahrtetir= de gur beil. Mutter Gottes, fie ift mit Rreuggangen umgeben und in einem eigenen Gebanbe ift eine fogenannte beilige Stiege. Diefes Rlofter ift nebft ber Rirche eine Stiftung von Tobias Johann Beder, ehemaligem Bis fcof ju Koniggras, unter thatiger Mitwirtung bes Grulicher Pfarrers, Chriftoph Baurentius Schlimann, ju Unfange des verfloffenen Jahrhunderte. Das Rlofter bat eine Bibliothet. Die Rirche wird von gablreichen Ballfahrern aus ber Rabe und Ferne fleifig besucht. Die Aussicht von bem Berge erftrect fich über bie Grafichaft Glas zu bem fer= nen Riefengebirge, über einen großen Theil bes oftl. Bohmens und bas angrangenbe Dlabren.

Rad Grulid find eingepfarrt :

2. Rieber : Lipta, D. 3/4 St. nw. von Grulich, liegt in einem Thale, an einem Bache, unfern ber Granze mit Mittelwalbe, hat 32 h. mit 185 E., 1 Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe, 1 hichftl. Maierhof und 1 f. f. Granggotlamt.

- 3. Mittel = Lipka, gewöhnlich Mitlipka genannt, 1/2 St. n. von Grulich, erstreckt sich vom vorigen, mit welchem es zusammenbangt, am nämtichen Bache, im Thale aufwarts auf 1/2 St. und hat 107 h. mit 486 E. hier ift 1 Begrabniß=Rapelle, 1 Schule unter bichftt. Patronate, 1 bichftl. Maierhof, 2 Mublen, Kalksteinbruche und Raleofen.
- 4. Ober Lipta, D. von 151 h. mit 858 C., 1 bis 11/2 St. nö. von Grulich, erstreckt sich oftwärte vom vorigen, im Thale und am Gebirge auswärts, auf 1/2 St. in die Länge und hat eine sehr raube Lage; hier ift 1 Begrabnis Rapelle, 1 Schule, unter bichftl. Patronate, 1 bichftl. Maierbof; die Einwohner nähren sich zum Theile von Bandwirsterei, vom Sausir- und Markthanbel.
- 5. herrnsborf, 11/2 St. n. von Grulich, hat 92 5. mit 517 G., tiegt jum Theile boch am Gebirge, jum Theile an einem Bache, welcher in ben Lipfa = Bach fallt, unfern ber Lanbesgrange, hat 1 Begrab niß= Rapelle unb 1 Schule unter hichftl. Patronate.
- 6. Rieber : Ertig (Orlice), D. im Thale, am weftl. Fuge bes Mas rienberges, 1/2 St. f. von Grulich, am Erligbache, bat 99 D. mit 495 E., 1 Schule unter hichftl. Patronate, 1 hichftl. Maierhof, 1 Jägh. und 2 Rüblen.
- 7. Dber : Erlig, Dorf, öftl. am vorigen, 1 St. fo. von Grulich, erftreckt fich im engen Thate am Erligbache, am Gebirge aufwarts, auf eine halbe Stunde in die Lange, hat 91 h. mit 500 G., 1 Schule unter bem Pastronate der Gemeinde; die Ginwohner nahren fich großen Theils von Besberei und Bandwirkerei.
- 8. Nieber= Deibifch (Pohanka), D. von 120 h. mit 676 E., erstreckt sich von ber obern Borstadt von Grulich bis auf 3/4 St. an einem kleinen Bache bergan und hat 1 Schule. Biele Einwohner beschäftigen sich mit Weberei, Bandwirkerei, Rupferstecherei und Rupferdruckerei und ber Berfertigung von Wallsahrts = Aramwaaren und ihrem Berschleiße. Nieberspeiblich ist ber Geburtsort bes obenerwähnten Bischass von Königgrah, Tobias Johann Becker, so wie bes gegenwärtigen Prosessor ber Universal = Geschichte an ber Prager Universität, hrn. Leonhard Knoll.
- 9. Dber Deibifd, D. von 29 h. mit 119 C., 1 St. B. von Grustich, boch am Gebirge, nabe an ber Grange von Mabren ; hier ift 1 Muble, bie Grang muble genannt; bieß Dorf ift eingepfarrt nach
- 10. Rothfloß, Dorf, 1 St. nö. von Grutich, in einem Thate an eisnem Bächtein, welches in die March fließt, hat 68 g. mit 413 C.; dier ift eine Cocalie = Rirche ju Maria hein fluch ung, im 3. 1787 erbaut, 1 Schule, beibe unter dem Patronate des L. E. Religionsfonds, 1 Papiermuble, 1 große Leinwandbleiche, 1 Muble. hieher find noch einsgepfarrt:
- 11. Rieber = Mohrau, D. von 51 h. mit 273 E., liegt 11/2 St. no. von Grulich, im Thale, am rechten Ufer der March, (am linken Ufer liegt bas mabrifche Dorf Groß = Mohrau); bier ift 1 Muble.
- 12. Dber = Mohrau, gewöhnlich Schneeborfel genannt, 37 B. mit 206 E., nörbl. von vorigen, zieht sich im Thale an ber March auswärts bis an ben Fuß bes Schneeberges; bier ift 1 Mühle und 1 hichttl. Jagb.; bieses Dorf ift ber öftlichfte Drt von Böhmen, und unfern von hier find am Schneeberge bie sogenannten Quartlocher, so wie ber Ursprung ber March. Auf bem platten Scheitel bes Schneeberges ift bie 10 Fuß bobe Gransfäule zwischen ben vier zusammenstoßenden Ländern errichtet. Man

genießt zwar nicht von ber Mitte bes Gipfels, wegen seiner Abplattung, wohl aber von bem Rande dieser Platte unbegränzte Aussichten, westlich über die Ebenen bes mittleren Bohmens bis in die ferne Gegend von Prag, nordwestl. über die ganze Grafichaft Glas, bas heuscheuerz, Polizer und Braunauer Gebirge bis zum Riesengebirge und dem schlessichen Gulengebirge, welche den horizont in weiter Ferne begränzen, nördt, und nordöllt, in die Ebene von Schlessen, wo man die Thürme von Brestau, so wie suböstl. in der mabrischen Ebene die von Umug wahrnimmt, und wo die hohen des Gesenkes den horizont begränzen.

- 13. Nie ber= Ullers borf, Dorf in einem Thale am Ullersborfer Bache, 1 St. w. von Grulich, hat 176 h. mir 1067 E., eine Localies kirche gur Kreuzerfindung, im 3. 1706 durch die Gemeinde ersbaut, 1 Schule, beide unter bem Patronate bes k. Religionsfonds, 2 Mühlen, 1 Brettfäge und 1 Delftampfe. Die Einwohner nähren sich zum Theile von haustr: und Markthandel. hieher ift eingepfarrt:
- 14. Dber = Ullereborf, D. von 28 h. mit 189 G., fo. vom vorigen, am nämtichen Bache, hober am Gebirge liegenb, 11/4 St. von Grulich. Auch hier nahren fich viele Einwohner vom Markt= und Saufirhandel.
- 15. Bid ftabtel, Bieg ftabtl (Mattow, nicht Gablonta, wie Schaller angiebt), Martt von 149 f. mit 848 G., liegt in einem tiefen Thate an ber Erlig, 2 St. w. von Grulich. hier ift eine Pfarrfirch e gum beil. Johann bem Zaufer, in ben Jahren 1736 bis 1744 vom Grafen Dichael Bengel non Mithan neu erbaut; über die frubere Rirche feblen bie Rachrichten; vorber geborte ber Ort in ben Grulicher Pfarriprengel, murbe aber im 3. 1697 burch bie Bemühungen bes Roniggraper Bifchofe Beder bavon getrennt und erhielt eigene Geelforger. Die Rirche, fo wie bie Schule, fteben unter bichftl. Patronate. Das Rath= haus gehort ber Gemeinbe. Dann find bier 2 Muhlen. Die Rahrunges quellen des Ortes find Feldbau und einige Gewerbe ; es finden fich 3 Bacter, 1 Binder, 3 Fleischer, 1 Garber, 1 Glafer, 1 Duffdmiebt, 1 Kurichner, 1 Lebzelter, 2 Muller, 1 Sattler, 4 Schneiber, 3 Schuhmacher, 2 Seiter, 3 Tifchter und 1 Beifgarber, zusammen mit 16 Gesellen und 14 Lebrlingen; bann von freien Gewerben 5 Leinweber mit 33 Gehilfen, 2 Schönfarber mit 5 Gehilfen, 2 Blattbinber mit 4 Gehilfen, 2 Bierfchanter, 3 Bein= fcanter, 2 Griester, 1 Bunbargt und 2 hebammen ; ferner 5 Saufirer, Markthändler und 1 Baarenhandlung. Bichftabtel führt 3 Zannen= baume im Bappen und halt 3 Jahrmarete, auf welchen Schnitts, Galanteries und Rramermaaren, Gifen und Gefdirr in 87 Buden und Stanben feilgeboten werben. 1/4 St. ö. von hier find auf einem Felfen am Ablerfluffe bie wenigen Ruinen einer Burg, bas Beife Schloß genannt, von welcher nichts Geschichtliches befannt ift. Rach Bichftabtel find ein= gepfarrt:
- 16. Bichten au, Dorf an ber Erlig, öftt. von Wichftabtel, erftreckt fich von hier bis Nieber = Lipta auf 1 Stunde in bie Lange, hat 1.7 h. mit 939 E. ; bier ift 1 Schule, 1 Muble, 1 bichftt. Maierhof und 1 3agh.
- 17. Dollan b (Dolany), Dich. von 7 D. mit 46 G., 1/2 St. f. vom Pfarr-orte, mit 1 bichftl. Maierhofe und 1 Biegelbutte.
- 18. Teutich = Petersborf, D. von 44 S. mit 271 G., 1/4 bis 3/4 St. n. von Bichftabtel, am Steinberge, auf beffen Ramme man eine treffliche Aussicht in die Grafichaft Glat genießt.

## \* Allodial = Herrschaft Geiersberg und Gut Derlig.

Die hft. Geiersberg gehörte im XVI. Jahrhunderte zu ben Besitungen der herren von Pottenstein. Am Anfange des XVII. Jahrhunderts war herr Karl von Zerotin Eigenthümer berselben, darauf die Grasen von Kolowrat, die Freiherren Witanowsser Braf Johann von Mickowith, und am Ansange des XVIII. Jahrhunderts Graf Johann von Harrach, von welchem sie an den Grassen Johann von Bredau gelangte, welcher sie seiner Tochter, der Grässinn Theresia von Bredau, erblich hinterließ. Diese versehelichte sich mit einem Grasen Cavriani und hinterließ im J. 1815 die hft. ihrer Tochter, Maria Anna, verehelichten Grässinn Marcolini, von welcher sie durch Erbschaft im J. 1834 an deren Tochter There sia, vermählte Grässinn Rimptsch, die gegenwärtige Frau Besisserinn, gelangte. (S. Landtäss. Hauptb. Litt. G. Tom. II.

Die Hft. liegt in ber fübösstlichen Gegend bes Kreises, granzt östlich an die Hft. Grulich, s. an die Hft. Landskron im Chrudimer Kreise, westlich an das Gut Jampach und nördlich an die Hft. Senftenberg. Der größte Theil liegt zwischen diesen genannten Dominien beisammen; ein kleiner Theil liegt nördlich von den Haupttheilen abgesondert, zwischen den Dominien Grulich und Sensienberg und der königt. preussischen Grafschaft Glas. Der nutbare Flächeninhalt beträgt nach dem Katastral = Zergliederungs = Summarium:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Don   | ninical | e. Ru | fticale. | Bufar | nmen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|
| AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | Jody. | ☐ RI.   | Soch. | DRI.     | 30c.  | DRI.  |
| Un aderbaren Felbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022  | 1253    | 6745  | 1214     | 8768  | 867   |
| = Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418   | 1137    | 748   | 1269     | 1167  | 806   |
| = Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27    | 1028    | 231   | 926      | 259   | 354   |
| = Teichen mit Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |         |       |          |       |       |
| verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36    | 144     | -     | -        | 36    | 144   |
| = Hutweiden zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235   | 20      | 971   | 875      | 1206  | 895   |
| = Waldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3116  | 217     | 363   | 292      | 3479  | 509   |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5856  | 579     | 9060  | 1376     | 14917 | 375   |

Die Lage ber Hft. ist theils gebirgig, theils hügelig und flach. Der östliche und ber abgesonderte nördliche Theil liegen am hohen Grulicher Gebirge und die Abhänge bes Steinberges, des Worlicka und bes Jedlina Berges fallen zum Theil auf hiesiges Gebiet. Der größere Theil der Hft. liegt jedoch am westlichen Fuße dieses Gebirges und bile bet eine allmählich nach Westen und Süden abfallende Ebene, über welche sich niedere Berge und Dügel hie und da erheben und die Landsschaft sanft wellenförmig gestalten. Der subliche Theil der Hft. liegt

am tiefsten und ist von weiteren Thalebenen durchzogen. Die Felsarten sind im östlichen Theile der Urschiefer (Gneus), welcher die Sobstowis die herrschende Felsart bildet. hier wird der Urschiefer durch Plänerkale bei bedeckt, welcher die Unterlage der Dammerde im niedern Theile der hft, bildet und an den Thalgehängen die und da als Felsmasse ansteht. Doch ragen die höhern Berge dei Mistowis und Sobstowis, zwischen dem Stillen und Wilden Abler, über das Niveau der Ablagerung des Plänerkalksteines hervor, und an ihnen zeigt sich noch die Urthonschie Toles, gegenüber von Geiersberg, sindet sich die Vilsdung des Rothen Tobtlieg enden, welche aber ebenfalls auf den Höhen bei Kunzig und Begdorf durch Plänerkalkstein bedeckt wird.

Die Bemaffer find: 1. Der Stille Abler (auch Derlis genannt), bohmifch : Orlice, tritt bei Bollnen von ber Sft. Grulich auf bie Sft. Beiersberg und fliegt burch diefelbe in fublicher Richtung bis unterhalb Gobfowis; von ba bilbet er auf 1 Stunde lang bie Grange mit ber Sft. Landsfron, wendet fich bann westlich und nordweftlich, nimmt bei Wegborf ben aus bem Chrubimer Kreife fommenden Roth= maffer = Bach und bei Rottnet den Pifecna= Bach auf, mendet fich fühmeftlich und verlägt unterhalb biefem Drte die Sft. Das That biefes Fluffes ift bis gegen Beborf ziemlich enge und jum Theil felfig; weiter= bin wird es offener und erft bei Beiersberg erhebt fich bas rechte Ufer wieder mehr mit felfigem Behange. 2. Der Bilbe 21 bler berührt mit feinem tiefen Felfenthale bas Gebiet ber Sft. auf eine furge Strede bei Margarethenthal und Metor; in beiben Fluffen werben Forellen, Bechte und Beiffifche gefangen. Muf bem Stillen Ubler merben aus ben Gebirgsmalbungen bei Linsborf jahrlich 700 Rl. Solg nach Beiers= berg geflößt.

Die Walbungen ber Hft. betragen zusammen 3617 Joch 47 [Rl.; fie sind in 4 Reviere, bas Geiersberger, Machowiger, Studenaer und Linsborfer eingetheilt; bavon gehören ben Unterthanen 406 Joch 871 [Rl.; Kirchen und Pfarrwalbungen sind 26 Joch 598 [Rl. Den Hauptbestand bilben Nabelhölzer und das gefällte Holz wird nur

einheimisch verbraucht.

Der Boden ist nach der Lage verschieden; im östlichen gebirgigen Theile ist er steinig, auf der Hochebene meist ihnnig und mergelig, im sublichen tiefer liegenden Theile ist schwarzer schwerer Lettenboden vorsherrschend; im Ganzen ist er mittelmäßig fruchtbar. Korn und Haber sind die gewöhnlichen Körnerfrüchte, doch wird auch, wiewohl in geringerer Menge, Waizen gebaut, so wie Gerste und Erdsen, in den höher liegenden Gegenden auch viel Flachs; nehstdem sind Erdäpfel und Kraut die bedeutendsten Erzeugnisse. Bur Empordringung des Obstdaues unterhält die Obrigkeit eine Baumschule; auch wird Hopfen sür den eigenen Bedarf erdaut.

Auf ben herrschaftlichen Maiereien und von den Unterthanen wird Rindvieh-, Schaf-, Pferde- und Schweinezucht betrieben; nicht unbebeutend ist die Geflügel-, besonders die Gansezucht, und auch die Bienenzucht hat mehre Liebhaber.

Man gabite am 30. April 1833 :

| 200      | Bei ber Dbrigfeit.    | Bei ben Unterthanen.                       | Bufammen. |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 4.1                   | 336                                        | 340       |
| The same | (2fite)               | (287 Mite, 49 Fohlen)                      |           |
| Minbvieh | 233                   | 2731                                       | 2964      |
|          | (6 Buchtft., 15 junge | (15 Buchtft., 16 junge                     |           |
|          | St., 129 Rübe, 77     | St., 2149 Rübe, 450                        |           |
|          | Ralbinnen, 4 Bugoch=  | Ralbinnen, 40 Maft=                        |           |
|          | fen, 2 junge Ochsen). | ochfen, 39 Bugochfen,<br>22 junge Doffen). |           |
| Schafe   | 1495                  | 537                                        | 2032      |
|          |                       | (327 Mite, 210 gamm.)                      |           |

Der Bilb ft and ift mäßig; in ben Gebirgswaldungen werben beiläufig 60 Stud Rebe unterhalten; ber Geiersberger Thiergarten ift taffirt und nur eine Fasanerie für ben Bedarf ber Oft. wird hier unterhalten.

Die Gesammtzahl ber Einwohner ist 10838. Nebst Felbbau und Biehzucht ist Spinnerei die Hauptbeschäftigung und in den Gebirgsorten die wesentlichste Nahrungsquelle. Die Gewerdsinhaber der Hft., mit Ausnahme des Städtchens Geiersberg, sind: 10 Bäcker, 6 Binder, 2 Brettschneider, 5 Drechsler, 15 Fleischer, 1 Glaser, 15 Maurergesellen, 11 Schmiedte, 12 Schneider, 44 Schuhmacher, 1 Steinmeh, 18 Tischer, 8 Wagner und 53 Weber, mit 53 Gesellen und 25 Lehrelingen.

Sanitate= Perfonen find: 1 Wundarzt (in Geiersberg) und 7 Bebammen (2 in Petersborf, Die übrigen in Dber = und Unter=Defor,

Derlis, Lufamis und Miffromis.

Das Armen = Institut hatte am Schluß bes J. 1833 an Rapitalien 2548 fl. B. B. und 694 fl. 53/4 fr. B. B. Baarschaft. Die Einkünfte betrugen 761 fl. 501/2 fr. B. B. Die Obrigkeit hatte 110 fl. 24 fr. E. M. baar und für 526 fl. 21 fr. E. M. an Natura-lien beigesteuert. Die Zahl der Armen war 71, welche zum Theil auch von den vermöglichern Einwohnern reihenweise verpflegt wurden.

Reine Hauptstraße berührt das Dominium, doch find auf demfelben gegen 6000 Currentelafter gebaute und beschotterte Landstraßen, welche gut unterhalten werden. Die nächste Post ist Hohen auth, nach und von welcher die Briefe auf dieses Dominium burch Postboten beförbert werden.

Bor bem 30jährigen Rriege war hier und in ber gangen Gegend bie Sekte ber Bohmifchen Bruder (ober Picar biren) fehr vers breitet; gegemwartig gibt es teine Akatholiken hier und nur eine aus

7 Gliebern bestehende Judenfamilie ist ansäsig. Die Sprach eift bis auf einige Ortschaften, in welchen Teutsch gesprochen wird, herrschend die böhmische.

#### Die Ortschaften find:

1. Geiers berg (Supihora, Kyffperf), ein fcugunterthaniges Stabt: den, 6 Meilen fo. von Roniggrag, am rechten Ufer bes Stillen Ablers, theils auf einer Unhohe, theils in einem flachen Thale gelegen, bat 220 S. mit 1360 G. bier ift 1 Pfarrfirche jum beil. Bengel, im 3. 1680 von Ignaz Theodor Bytanowity von Bletowis in italia: nifdem Style erbaut und mit fconer Stuffaturarbeit vergiert; fie mar Unfange Schloftapelle, murbe im 3. 1726 jur Pfarrfirche erhoben, als bie Pfarre von Lutawig hieher übertragen murbe; fie fteht unter bichftl. Patronate und fo auch bie Schule. Das hichftl. Schlog murbe gleichfalls im 3. 1680 erbaut; bei bemselben befindet fich ein Garten mit Glas : und Ereibhaufern. Das Rathhaus gehört ber Gemeinde; bann ift noch 1 Birthes baus hier. Auf bem Marttplage fteht eine fteinerne Bilbfaule ber Dutter Sottes, vom Grafen harrach im 3. 1721 errichtet. Bon frommen Stiftungen ift bier 1 Spital, von Theodor Bytanomity im 3. 1682 für 10 Arme gestiftet; es fieht unter ber Aufsicht eines fundirten Priefters. Das Stabtchen hat 1 Stadtrichter = Amt mit 1 Primator und 1 ungeprüften Grundbuchsführer; die politifde Bermaltung fteht jedoch unter bem bichftl. Umte und bie Juftigverwaltung unter bem Roniggraber Magiftrate; es bat Jahrmartte und Bochenmartts = Privilegien von wailand ber Raiferinn Maria Therefia vom 3. 1747. Das Bappen ber Stadt ift ein birich im rothen Relbe. Die Rahrungsquellen ber Ginwohner find Felbbau, Spinnerei und Beberei und einige ftabtifche Gewerbe; fie gablt 11 Bader, 6 Bierfcanter, 1 Branntweinbrenner, 1 Buchfen= macher, 1 Drecheler, 1 Farber, 6 Fagbinder, 11 Fleifcher, 1 Glafer, 5 Grieb: ler, 2 handidubmader, 4 buffdmiedte, 3 hutmader, 2 Rurfdner, 2 Bob= garber, 1 Lebzelter, 1 Maurer, 1 Muller, 1 Rauchfangtebrer, 1 Sattler, 4 Schloffer, 11 Schneiber, 11 Schubmacher, 2 Seiler, 1 Seifenfieber, 1 Steinmes, 2 Töpfer, 1 Uhrmacher, 1 Bachezieher, 2 Bagner, 3 Beiß= garber, 1 Beinichanter und 21 Beber. Die Angabl ber Gefellen ift 34, Lehrlinge find 21. Ferner find bier 4 gemischte Baarenhandlungen und mehre Garnhandler; in diefem Bergeichniffe find auch die Gewerbeinhaber ber Borftadt begriffen. Auf ben Jahrmartten werden in 14 Buben und 3 Standen von 31 Bertaufern Schnittmaaren, Such, Topfermaaren, Schuhmacher = und Lebzelter = Maaren feilgeboten ; auf ben Bochenmartten wird Getraibe und Flachs von ben benachbarten Dominien und auch aus Mahren vertauft. Ueber ben Urfprung bes Stabtdens ift nichts betannt, boch scheint es fein alter Ort zu fenn; mahrscheinlich mar früber auf bem weftlich am Stadtden befindlichen Berge Grabisto eine Burg, wie ber Rame deffetben andeutet; jest fteht darauf eine Begrabniftapelle gum beil. Johann von Repomut, welche im S. 1736 vom Grafen Johann von Brebau erbaut murbe. Im 3. 1779 ift faft bas ganze Stäbtchen abgebrannt. Rörblich vom Orte ift ber hichfell. Mbf. Reuhof, mit ben Bohnungen ber herrichafisbeamten, babei ein hopfengarten und unfern bavon ein Falangarten mit Jageremohnung. Bur Geiereberger Pfarre find eingepfarrt :

2. Borftabt Geiersberg, liegt unter bem Städtchen und bem Berge hrabisto, am Ufer bes Stillen Ablers, bilbet eine eigene Gemeinbe, ift aber nicht besonders conscribirt. hier ift bas hichftl. Balbamt, bas

fondert. Sier ift 1 Rirche zu ben beil. Aposteln Petrus und Pa us lus, im 3. 1734 von ben Einwohnern erbaut; fie war Anfangs Filiale von Retot, murbe im 3. 1784 zur lotalie erhoben und steht sammt ber Schule unter hichftl. Patronate; ferner i f. E. Granggollamt, 3 Mublen und 1 Wirthshaus.

# \* Allodial : Gut Schambach (Sampach).

Dieses But gehörte um die Mitte des XIV. Jahrhunderts ben herzen von Pottenstein, von welchen es in der Mitte des XVI. Jahrhunderts an die herren Bufowset von hustifan gelangte. Im I. 1626 wurde es von Johann Wotif Bufowset an den Freishertn Friedrich von Oppersdorf für 24091 Schock Meismische Groschen verkauft, oder gegen das Gut Prestautt und eine Geldsumme vertauscht. Friedrich von Oppersdorf, sein Sohn, vermachte es den Fesuiten zu Königgräh, welche es nach seinem Tode im Jahre 1633 in Besis nahmen. Nach Ausbedung des Jesuitenordens wurde es als Stiftungsgut zu den Staatsgütern gezogen und bei der Berzäußerung dieser Güter von herrn Franz Wünsche erkauft; dessen Erben, die Ernst und Anna Wünsche Ichen Eheleute, verkauften es im J. 1822 an herrn Wenzel Nowak, welcher vs im J. 1823 seinem Enkel Johann Powak hinterließ. (S. Landtäfl. Hauptbuch, Litt. S. Tom. II. Fol. 221.)

Dieses But grangt öfftlich an bie herrschaft Geiersberg, füblich an bie herrschaft Landsfron (Chrudimer Rr.), westlich an dieselbe und an bie herrschaft Brandeis, nordlich an das But Pottenstein und an die herrschaft Genftenberg. Der nugbare Flächeninhalt ist nach dem Ratastralsgerungs . Cummarium:

| Serdinentrando - Cautimit | · · · · ·   |        |       |        |           |       |
|---------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|-------|
|                           | Dominicate. |        | Rust  | icale. | Bufammen. |       |
|                           | Zod         | . D.R. | Zoch. | □ RI   | Body.     | □ RI. |
| Un aderbaren Felbern      | + 63        | 0 58   | 2636  | 467    | 3266      | 525   |
| = Biefen                  | . 11        | 8 321  | 366   | 959    | 484       | 1280  |
| = Garten                  |             | 8 926  | 69    | 44     | 77        | 970   |
| = Teichen mit Wiefen ve   | rgt.        | 8 1075 | -     | -      | 8         | 1075  |
| = Sutweiden               | . 2         | 9 731  | 105   | 1482   | 135       | 613   |
| = Waldungen               | . 73        | 6 545  | 745   | 942    | 1481      | 1487  |
| Ueberhaupt                | . 153       | 1 456  | 3923  | 694    | 5454      | 1150  |

Die Lage des Gutes ist im niedern Mittelgebirge, in welchem bie Gegend durch sanfte Unhöhen, mäßig hobe zugerundete Berge, flache Thäter, zerstreute Waldungen und fruchtbare Fluren viel angenehme Ubwechstung zeigt, so daß sie unter die schönern in diesem Theite Böhmens gezählt werden kann. Die hier herrschende Gebirgsformation ist das Rothe Todtliegende, welches westlich und östlich an den Gränzen des Dominiums von Plänerkalksie in bedeckt wird; die Felsart selbst fin-

bet man an ber füblichen Granze, am rechten Ufer des Stillen Ablers, als festes Gestein (roth es thoniges Conglomerat) anstehen; sonst verrath sie sich hauptsächlich burch die herrschenbe rothbraune Farbe ber Dammerbe.

Die Gewäffer find ber Stille Ubler, welcher bie Grange mit ber Berrfchaft Landstron bezeichnet; in biefen flieft ber Pifeen a= Bach. Teiche find feine mehr vorhanden; fie find fammtlich in Aeder und Wie=

fen umgemanbelt.

Die Balbung en betragen 704 Joch 542 Al. und find in 4 Reviere eingetheilt; fie liefern Fichten, Tannen und Buchen, von welchen 803 Kl. welches und 12 Kl. hartes Holz geschlagen wird, welches größtentheils einheimisch verbraucht, jum Theile auf die benachbarten Dominien verführt wird.

Der Boben ift mehr als mittelmäßig fruchtbar, vorherrschend thonig mit Sand gemischt, fiellenweise auch schwerer Thonboben; es wird Waisgen, Korn, Saber, Erdäpfel und Flachs gebaut. Die Obstkultur ift unsbedeutend. Sammtliche Maiereien sind emphyteutisiert.

Bon Bild findet fich ein mäßiger Stand von Reben, Safen und Reb=

bubnern, auch trifft man bier wilde Tauben.

Nur Rindvieh -, Schaf - und Ganfezucht wird hier betrieben; die nothigen Pferde werden eingeführt. Die Unterthanen besiehen 177 Pferde (161 Alte, 16 Fohlen), 1004 Stud Rindvieh (6 Zuchtstiere, 2 junge Stiere, 692 Kühe, 138 Kalbinnen, 6 Mastochsen, 131 Zugochsen und 29 junge Dafen) und 290 Schafe (220 Alte, 70 Lämmer).

Die Bahl ber Ginwohner ift 2830.

Die Nahrungequellen find Felbbau und Spinnerei. Die Gewerbtreibenden find 1 Bader, 1 Branntweinbrenner, 1 Brauer, 1 Brettfchneiber, 4 Bierfchanker, 1 Fleifcher, mit 2 Gefellen und 1 Lehrling.

Canitats = Perfonen find 5 Sebammen (2 in Friedrichswalb,

bie übrigen in Bennis, Schambach und Pifecna).

Das Ur men = In ft itut befaß am Jahresichluß 1833: 76 ft. 53 ft. B. B. Rapitalien und 19 ft. 29 1/2 fr. B. B. Baarschaft. Das Einfommen war 31 ft. 50 fr. Die Babt ber Urmen ift nicht angegeben.

Die Sprache ift biog bie bohmifche und bie Religion bie fatholische; eine Judenfamilie von 5 Geelen ift in Schambach ansfäßig. Strafen geben teine burch bas But; die nachfte Poft ift hoshen mauth.

Die Drtichaften finb:

1. Schambach (Jampach), D. von 50 h. mit 299 C., 6 Meilen fo. von Königgrat, liegt auf einer Unhobe am Berge Jampach; hier ift bas Schloß, in freier Lage mit schöner Aussicht, besonbere nach Guben; es ift ber Sig bee Am res und hat eine Rapelle; bas Braubaus auf 8 Kab, bie Branntweinbrennerei und ein Birthich. Der Ort war früher ein Martisteden und hatte ben Ramen Buby, wie mehre in Böhmen, welche ihren Urfprung ber Erbauung einer Burg zu verbanten haben. Auf

bem Berge befinden sich noch, obwohl wenige, Ruinen ber ehemals berühmsten Burg Jampach, des Stammsiges der herren Jampach von Potten fiein; im I. 1356 wurde sie von einer Rotte von Räubern, unter Ansthrung des Pancirz von Smoyna in Besig genommen; Kaiser Karl IV. belagerte und eroberte hierauf das Schloß, nahm sämmtliche Räuber gefangen und ließ sie an Bäumen aufenüpsen. Das Bildniß des Pancirz (wiewol ein später gemaltes) wird noch in Schambach aufbewahrt; ber Raiser hatte ihn früber seiner Tapferkeit wegen mit einer goldenen Kette beehrt; im gerechten Jorne, ihn bier als Ansübrer von Räubern zu tressen, warf er ihn nun selbst einen Strick um den hals und ließ ihn an einen besondern Baum bängen. Das Schloß wurde später wieder herzgestellt und vergrößert und wahrscheinlich im 30jährigen Kriege zerstört. Schambach ist eingepfarrt nach

- 2. Schreibersborf (Difeena), D. von 92 h. mit 589 E., 1/4 St. nö. von Schambach, im Thale an einem Bache; hier ist eine Pfarrs tirche zur heil. Ratharina, eine Schule, beibe unter bem Patrosnate ber Obrigfeit. Die Zeit ber Erbauung ber Kirche ist unbekannt; wahrscheinlich geschah dieß durch Bladislaw Butowstyn von huftian, bessen Garg im J. 1781 hier aufgesunden wurde. (S. Schalter.) Dann sind bier 2 Müblen, wovon die sogenannte Schusche einschichtig 1/4 St. entsernt, und ein Wirtheb. hieher sind noch eingepfarrt:
- 3. Dlauhon owig (Dlauboniowice), D., 1 St. n. von Schambach in ber Ebene an einem Bache, zwischen Balbungen, hat 49 h. mit 309 E., eine Filialschule und ein Birtheb.
- 4. Dennis (Beynice), D. 3/4 St. nw. von Schambach, im Thale an einem Bache, bat 47 D. mit 265 G., eine Filialfchule, ein Birthse haus in ber ehemaligen Erbrichterei und Ralefteinbruche.
- 5. Kriganta, Ofd., 1/2 St. w. von Schambad, an einem fleinen Bache, hat 5 S. mit 30 G.
- 6. Slawna, D., 1/2 St. fw. von Schambach, auf einer Unbobe zwifchen Balbungen gelegen, ift auf ben Grunben eines emph. Maierhofes
  erbaut, bat 32 S. mit 177 G. Rebft ben angeführten Orten ift auch noch
  bas bichftl. Brandeifer D. Bobm if ch. Lich we nach Schreibersborf eingpf.
- 7. Böhmisch on atnit, auch Friedrichswald (Snatnice), D., 3/4 St. f. von Schambach, an einem kleinen Bache, welcher bier in ben Stillen Abler fließt, zum Theile auf Anhöben zerstreut liegend, hat 187 h. mit 1159 G. hier ift eine Lotalie firche, zu ben beil. Aposteln Petrus und Paulus, unter bem Patronate bes Religionsfonde gie kommt schon 1384 als Pfarreirche vor, war bann Filiale von Piseinaz eine Schule, gleichsalls unter bem Patronate bes Religionsfonds, eine Mühle am Ablerslusse, mit einer Brettsäge und ein Wirthab.

### \* Allodial= Gut Pottenftein.

Die frühesten Besiger bieses Gutes waren bas mächtige und berühmte Herrengeschlecht, welche von den von ihnen erbauten Burgen den Namen gampach von Potten ft ein, zuweilen auch Potten ft ein = gam= pach führten, von welchen zuerst Potho von Potten ft ein im J. 1289 als Burggraf von Taus erwähnt wird, welcher wahrscheinlich als Gründer der Burg und Stammherr bes Geschlechtes der Potten ft ein e anzusehen ist. Bu ihren Besigungen gehörten die meisten angränzenden

Dominien, als Daubleb, Bampach, Litis und Chosen. R. Johann gog bas But Pottenftein ein, nachbem fein Cohn Rarl vorher bie fefte Burg erobert und gerftort hatte, weil der Befiger berfelben, Dielas Bam= pach von Pottenftein, welcher bei ber Ginnahme ber Burg fein Leben verlor, fich in ein Bundniß gegen ben Konig mit bem Bergoge Di= flas von Ratibor und Troppau eingelaffen hatte, und fo famen bie Berren von Pottenftein aus bem Befige ihres Stammgutes. Die Burg wurde gwar wieder hergeffellt und bon Rart IV. an Johann von Bartenberg verlieben, nebft mehren Dorfern, welche theils noch jest jum Gute Pottenftein, theile aber ju ben Dominien Daubleb und Ro= ftelet gehoren; im 3. 1358 aber murben biefe Befigungen wieber an die fonigl. Rammer gezogen und Bartenberg bafur mit Belifch, Gitidin und anbern Orten entschädigt. Im 3. 1432 eroberten bie Baifen nach einer faft jahrigen Belagerung bas Schlof Pottenftein und übergaben es bem Sonet Rruffina von Lichtenburg. Um bas Jahr 1490 brachte Wilhelm von Pernftein, Freiherr auf Belfenftein, Pottenffein fammt Litis und Rofteles an fich, und ließ die Burg neuerbings befestigen. Deffen Nachfolger trat Pottenftein im 3. 1558 an Ernft, Bergog in Baiern und Bifchof von Salgburg, fauflich ab. Dach biefem gehorten bie Buter 1585 bem I bam Sftiaftny Gran von Sarras, welcher fie an Raspar Freiheren von Gramb verfaufte. Dach beffen Tobe und bem Sintritte feines Gohnes Dorbert Balraf fiel nach langem Rechtsfreite mit ben Je fuiten, welche bie Erbichaft in Unfpruch nahmen (f. Schaller), bas But an Bengel 3 aruba von Suftifan, ben Gemahl ber hinterbliebnen Schwefter bes ermahnten Rorbert Balraf von Gramb. Bengel Baruba hinterließ bas Gut feinem Cohne Frang Rart, von welchem es im 3. 1744 an beffen jungfte Tochter, Elifabeth, vermablte Grafinn Cavriani gelangte. Diefe verlaufte es im 3. 1746 an ben Grafen Johann Ludwig Sarbuval von Chamare, und feit bem 3. 1826 ift ber Entel bef= felben, Braf Johann Unton Barbuval von Chamare, Befiger beffetben. (G. Landtaff. Sauptbuch Litt. P. Tom. X. Fol. 153.)

Das Gut granzt gegen Norben an bas Gut Mamberg, gegen Often an die herrschaft Senfienberg, suböstlich an das Gut Schambach und an die herrschaft Brandeis, sudlich an die herrschaft Rostelet und westlich an dieselbe und an das Gut Daudleb. Der Flächeninhalt beträgt nahe 1/2 Meile und zwar nach dem Katastral-Zergliederungs-Summarium:

| CASCOLAR PARTY OF STREET | 2 | omin  | icale. | Ruft  | icale. | Bufar | n men. |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                          |   | 30d). | □ Rt.  | Jody. | □ RI.  | Sody. | □ RI.  |
| Un aderbaren Felbern .   |   | 159   | 398    | 1822  | 541    | 1981  | 939    |
| = Trifchfelbern          |   | -     | -      | 1     | 465    | 1     | 465    |
| = Wiefen                 |   | 52    | 967    | 374   | 545    | 426   | 1512   |
| = Gärten                 |   |       |        |       |        |       | 1106   |

| Dom                            | inicate. | Ruft  | icale. | Bufam | men.   |
|--------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|
| Jody                           | . DRI.   | 30d). | □RI.   | Zody. | D.R.L. |
| Un Teichen mit Biefen vergt. 2 | 1 204    | -     | -      | 21    | 204    |
| = Sutweiben zc 7               | 2 580    | 267   | 58     | 339   | 638    |
| = Walbungen 84                 | 0 999    | 1011  | 1357   | 1852  | 756    |
| Heberhaupt 115.                | 5 1082   | 3593  | 1428   | 4749  | 910    |

Die Lage bes Gutes ift im niedern Mittelgebirge, in welchem theils fanft, theils steil ansteigende Sohen mit Thalflächen wechseln und Die Gegend malerisch schon gestalten. Unter den Bergen sind der Pottensteiner Schloßberg und die Proruber Berge, deren einzelne Ruppen die Namen Mobliwodub, Kazarelna, Weleschow, und Bila Stala führen, vorzüglich merkwürdig; an diese schließt sich össtlich der Reheberg an. Un der Gränze mit der herrschaft Senstenberg erheben sich die Litiber Berge, deren hieher gehörige Ubhänge Db chos genannt werden, und der Berg Chlum, dessen südwestliche Ubsbachung größtentheils hieher gehört.

Die geognostischen Berhältnisse sind auf bem kleinen Bezirke biefes Dominiums nicht minder interessant, als die historischen und pittoresken. Die herrschende Formation ist Plänerkalk sie historischen und pittoresken. Die herrschende Formation ist Plänerkalk sie in, welcher mit hortzontalen Schichten als Felsenuser hie und da am Ablerstusse erscheint, und auch die Unterlage der Dammerbe an den sanstern Berggehängen bildet; er ist größtentheits sehr mergelig und leistet gute Dienste in der Düngung. An den Abhängen des Berges Ehlum und bei dem Dorfe Zamiel sinden sich beträchtliche Ablagerungen von Grünsand bie den Dorfe Zamiel sinden bes Merklowiher Gebirges (f. Herrschaft Reichenau) gehören. Der Pottensteiner Schloßberg und die Protuber Berge bestehen aus Granit, welcher sich als isolitzer Stock aus der Flößformation erhebt und sich durch seine äußern Umrisse schon von ferne auffallend von den Formen des umzgebenden Flößgebirges unterscheidet.

Die Gewässer sind: Der Wilde Abler; er kommt aus bem engen gewundnen Litiger Thale der Herrschaft Senfrenderg, flest südwestlich, wendet sich in einem Bogen, welchen er auf seinem Laufe durch das Gut beschreibt, nach Nordwest, und tritt unter dem Dorfe Zamiel auf das Gut Daudled. Nach seinem Austritte aus dem Litiger Thale, unterhald Sopotnis, breitet er sich mehr aus, drängt sich dann durch die enge Schlucht zwischen dem Pottensteiner Schlosberge und den Proruber Bergen, worauf sich sein Bett abermals erweitert und besonders sein rechtes Ufer flach wird. Er richtet hier durch seinen wilden Lauf bei Ueberschwemmungen oft große Berwüslungen an, und sein Bett ist mit Urfelszgeschieben, aus dem höhern Gebirge an der Landesgränze abstammend, erfüllt. Bei Sopotnis nimmt er einen kleinen Bach auf. Nebst zweigroßen Teichen bei Zamiel und zwischen Pottenstein und Sopotnis sind auch mehre kleinere Streckteiche vorhanden; die Teiche sind mit Karpfen

und hechten beseth, und der Fluß liefert Forellen und auch Lachse; er ist jedoch hier nicht sehr fischreich, da er bei trockener Jahrszeit nur wenig Wasser hat.

Die Walbungen bes Dominiums sind in 3 Reviere, hier Gebege genannt, eingetheilt, nämlich: das Bernauer Gehege, von 417 Joch 881 Al., das Sopotniger, von 827 Joch 1120 Al. und das Proruber Gehege, von 607 J. 889 Al. Bon diesen Waledungen gehören 780 Joch 323 Al. der Obrigseit, 78 Joch 1310 Al. den Kirchen und 993 Joch 1357 Al. den Unterthanen; der Bestand sind Tannen, Fichten, Espen, Birken und etwas Buchen. Das jährlich gefällte Holz beträgt 96 Kl. hartes und 2022 Kl. weiches Holz; vieles davon wird nach Reichenau, Daubled und Hohenmauth abgeseht, auch wird auf dem Flusse Stammholz die nach Elbe-Teinig gestöst und bort an Holzhändler abgeseht.

Der Wilb ft an b ift bem Areale angemeffen; es giebt Rebe, hafen und Rebbuhner; in ben Gebirgsfchluchten finden fich viele Fuche, welche bem Wilbstande großen Abbruch thun.

Die Beschaffenheit bes Bodens ift lettig, theils mergelig, theils steinig, im Durchschnitte mittelmäßig; im Lettenboden wird bei guter Vorbereitung mit Vortheil Waizen angebaut; sonst ift Korn ble Hauptfrucht, welches mit Haber und Erbäpfeln die gewöhnlichste Produktion liefert. Obsibäume trifft man häusig in Garten, weniger im Freien; auch gedeiht hier ber Maulbeerbaum.

Nebst der Rindviehzucht wird auch die Pferbe = und Schafzucht, wie auch Borstenvieh = und allerhand Geflügelzucht hier betrieben; auch giebt es einige Bienenwirthe. Die Seidenwürmerkultur, welche von der Obrig=keit längere Zeit unterhalten wurde, ist seit einigen Jahren eingegangen. Man gählte am 30. April 1833:

| 0.00     | Bei ber Dbrigfeit.     | Bei ben Unterthanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bufammen. |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 4                      | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162       |
| SEP GUE  | (2 Mite, 2 Fohlen)     | (136 Mite, 22 Fohlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Rindvieh | 69                     | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630       |
|          | (2 Buchtftiere, 1 jun: | (4 Buchtftiere, 2 junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|          | ger Stier, 55 Rube,    | Stiere, 418 Rube, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|          | 10Kalbinnen, 1 Bug=    | Ralbinnen , 14 Bug=<br>ochfen, 5 junge Dchf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Schafe   | 367                    | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 530       |
|          | (316 20te, 51 gammer). | and the second of the later of | 000       |

Die Babl ber Einwohner ift 3023.

Nebst Landbau und Biehzucht sind holgstoßen, Mühlsteinbrechen, Tagtohnerei, Flachsspinnerei, Spigenklöppeln und Baumwollenweberei die Rahrungsquellen der Einwohner. Es werden hier Kattune, Musselline, Kammertuch, schottische Leinwand, Tüchel und gezogene Waaren erzeugt; dieser Industriezweig beschäftigt 31 Gewerbeinhaber mit 160 Urz

beitern; bie Obrigkeit hat eine Garn = und Leinwandbleiche. Die Ungahl ber Polizeigewerbe betreibenden Meister ift 20, welche jedoch ohne Gebilfen arbeiten.

Sa nit at6 = Perfonen find 1 Bunbargt (in Pottenftein) und 2 Bebammen (in Pottenftein und Sopotnig).

Das Armen-Inftitut hat 264 fl. C. Mze. Kapitalien und 48 fl. 20 fr. C. Mze. Baarschaft. Das Einkommen und die Bahl ber Armen find nicht angegeben.

Die Strafe von Reichenau nach Wilbenschwerbt burchschneibet bas Dominium und ist burchaus als Chauffee bergestellt; die nächste Briefpost ift in Reichenau. Die Sprache ber Einwohner ift bie bohmische, und die Religion durchaus katholisch.

Die Drtfchaften find :

- 1. Potten ftein (Potffreyn auch Poctegn), ein Martt, liegt 41/2 M. ö. von Roniggrat in einem anmuthigen Thate, am Fuße bes Schlofberges, am rechten Ufer bes Ablerfluffes. Sier ift eine Botalie firch e gum b. Laurentius, unter bem Patronate ber Dbrigfeit; fie murbe im Jahre 1820 fatt der alten baufälligen von Grund auf neu, im schönen Style erbaut, hat ein Altarblatt von Machek, und einige schöne Statuen von Förster. Die frühere Kirche war bereits im J. 1360 als Pfarre botirt, und nach der Zeit Filiale von Wamberg, seit 1712 von Sopotnia und feit 1787 wieder als Lotatie felbftftanbig; eine Schule unter bichttl. Das tronate; das hichftl. Schloß, im 3. 1749 erbaut, ein nicht großes, aber zierliches und solibes Gebaude mit einem geschlossenn Dofe und einem von Baumen beschatteten eingefaßten Borplage; es ift zugleich ber Gis beb Wirthich aftsamtes; bann ift bier bas bichftl. Brauhaus, das Branntweinhaus, ein Maierhof, bie bichftt. Garn = und Leinwanbbleiche unter ber Leitung bes Birthichaftsamtes, ein Jagerhaus, ein bichftt. Saus für ben Bunbargt, ein Birthebaus, eine Muble mit bichftl. Brettfage, eine Brude über ben Ablerfluß. Die Ginwohner nabren fich hauptfachtich von Weberei. Muf bem Chlogberge find bie Ruinen ber alten berühmten Burg Potten ftein, welche noch jest bie ehemalige Große und Bichtigs Peit biefes feften Coloffes zeigen. Innerbalb bes großen Burgplages ift, von ben Ruinen ber Burg nnd bem alten Burggemauer eingeschloffen, eine neus erbaute Rapelle, in welcher an gewiffen Tagen Gottesbienft gehalten wird. In ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunderts ließ die Grafinn Barbara von Chamare Rreugstationen aus bem Marttfleden bis in bie Burg er= richten und in ben Ruinen eine Rirche ju Ehren bes beil. Johann von Repom ut erbauen, welche aber jest ebenfalls in Trummern liegt. (Die ausführlichere Geschichte ber Burg ift in Bienenbergs Alterthumern enthalten.) Bur Pottenfteiner Lofalie find eingepfarrt :
- 2. 3/amiel (3amel), D. nw. von Pottenstein, an biesen Ort fast anftos Bend, am Ablerflusse und an einem großen Teiche getegen, hat 102 h. mit 661 E. hier ift auf einer sanften Anböhe eine zierliche Rapelle bes heil. Mars Eus, im 3. 1713 vom Grafen Franz Karl Baruba von huftiran erbaut, babei ein Begrabnisplat für ben Pottensteiner Kirchsprengel; am Teiche ift eine Mühle mit Brettsage, und in ber Nachbarschaft find Mühle fteinbruche.
- 3. Berna (Brna), D. von 30 5. mit 199 E., 1/4 St. fo. von Pottenftein, auf einer fanft anfteigenben Unbobe, an ber rechten Seite bes Abler-

aft gemefen und biefe erft nach beffen Tobe Rarls volliges Eigen= m geworben fei. Der Lettere, hochft mahrscheinlich fcon von Juab auf in ber Lehre ber Bohmifden Bruber erzogen, ba feine Mutter ber Kamilie von Bogtowis war, hatte auf feinen Reifen im uslande, wo er auch die Schweig besuchte, die Befanntschaft bes bamals be berühmten reformirten Theologen Thomas Bega, eines ber frmften Freunde Calvins, gemacht und murbe, als er nach feiner Midfunft bie vaterlichen Guter übernahm, ein eifriger Berbreiter biefer ehre und fraftiger Befchuber ber berfelben jugethanen Bohmifchen Bru-Deffen ungeachtet blieb er bei bem im 3. 1618 ausgebrochnen Muf= tanbe ber Protestanten bem Raifer unerschutterlich treu, und feste fich aburch in fo große Bunft bei bemfelben, bag es ihm gelang, nach ber Schlacht auf bem Beigen Berge ben reumuthig zu ihrer Pflicht zurudehrenden mabrifchen Standen die Bergeihung bes Monarchen zu erwirken. Mis jedoch fpaterbin bas befannte Religions = Gbift Raifer Ferbinanbs II. alle Protestanten, die von ihrem Glauben nicht ablaffen wollten, jum Ber= Lauf ihrer Guter und zur Muswanderung nothigte, entschloß fich Rarl von Berotin, ungeachtet ihm fur feine Perfon bas Beharren bei ber entvinifchen Lehre nachgefeben murbe, bas Schickfal feiner Glaubensge= noffen zu theilen und begab fich, nachbem er 1630 einen Theil feiner mabrifchen Befigungen verfauft hatte, nach Breslau, febrte jeboch, ba es ihm bier nicht gefiel, bald wieber nach Mahren guruck, wo er auf feinem Schloffe Prerau am 9. Detober 1636 in einem Alter bon 72 Jahren ftarb. Bon feinen hinterlaffenen zwei Tochtern, Bea= trip und Belena, war die lettere an Bertholb howora von Lippa vermablt, beffen Cohn Cenet Sowora v. Lippa nun= mehr bie Berrichaft Branbeis erbte und fie, ale er ftarb, feiner Gemah= linn Maria, geb. Baruba von Suftiran, binterließ, welche fie 1652 fur die Cumme von 75000 fl. und 100 Dut. Schluffelgelb an Johann Friedrich Grafen v. Trautmanneborf und Beine: berg, f. f. Geheimen Rath, Statthalter und Dberftlandestämmerer in Bohmen, herrn auf Leutomischel zc., verfaufte. Er ftarb am 4. Febr. 1696, ohne über feinen Rachlaß rechtefraftig verfügt zu haben, fo baß ein langwieriger Progeg barüber entftand, welcher erft 1738 burch Bergleich beendigt murbe. Branbeis mar unterbeffen an ben Grafen Johann Joseph von Trautmanneborf und Beineberg, einen Entel bes Grafen Ubam, Brubers bes Berftorbenen, gelangt, welcher die Berrichaft bis ju feinem am 30. April 1713 erfolgten Tobe befaß \*). Da ber altefte Gohn und Erbe bes Berfforbenen, Frang Rorbert, noch minderjährig war, fo fam bie Berrichaft Branbeis unter bie vormundschaftliche Bermaltung feiner Mutter, Daria The= refia, geb. Grafinn von Paar, welche fich neuerbings mit bem

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg a. a. D. G. 47.

Grafen Leopold von Rothal, f. E. Geheimen Rath zc., vermablte und 1766 mit Tobe abging. Im J. 1731 erfcheint ber bereits er= mahnte Graf Frang Norbert von Trautmannsborf und Beinsberg, f. f. Gebeimer Rath, Dberfithoffangler zc., als Befiber ber Berrichaft Branbeis, in beffen Sanben fie bis jum 3. 1783 blieb, wo fie an feinen binterlaffenen Gobn Ferdinanb Grafen (fpaterbin Furften) von Erautmannsborf und Beinsberg, t. f. Geb. Rath, Dberfthofmeifter zc., gelangte. Diefer verlaufte fie, laut Contract vom 24. April 1806, für die Gumme von 575000 fl. an ben Grafen und nachmaligen Fürften Ernft Doris gu Ennar, Comthur bes Teutschen Drbens, Beren ber Stanbesberr= Schaft Drehrau in ber Rieber = Laufit tc., nach beffen am 15. Mug. 1807 erfolgtem Tobe fein Gohn Dtto Rochus Fürft gu Ennar, f. f. Rammerer, Sauptmann in ber Urmee z., bie Berrichaft Brandeis in einem Berthe von 624000 fl. übernahm. Spaterbin gelangte fie burch Berfauf, fur bie Gumme von 643749 fl. 2B. 2B. und 100 Dufaten Schluffelgelb, laut Contract vom 29. Gept. 1817 und 2. Darg 1818, an den Prager Burger und Sausbefiger Rarl Blaget, welcher aber ichon am 23. September bes letigenannten Sabres farb, nachbem er mittels Teffament vom 22. September feinen Coufin 3 0= hann Blaget, faif. Rath und Unterthans = Movofaten, gum Erben ber Berrichaft eingefest hatte. Bon biefem gelangte fie, mittels Abtretungeurfunde vom 12. Geptember 1820, an die hinterlaffene Bittme bes Berftorbenen, Frau Maria Magbatena, geb. Geifert. Sm 3. 1831 erftand fie im Wege ber erecutiven Feilbietung Burft Rochus Deto ju Ennar fur 213500 fl. C. M. und verfaufte fie für biefelbe Summe an ben jegigen Befiger. (G. oben.)

Die nugbare Bodenflache beträgt laut Rataftral = Berglies berungs = Summarium vom 3. 1833 :

|                 |      |      | Domi  | nicale | . Ru  | fticale. | Bufan | men. |
|-----------------|------|------|-------|--------|-------|----------|-------|------|
|                 |      |      | Zoch. | DRI.   | Soch. | DRI.     | 30d   | □RL  |
| Un ackerbaren F | elde | rn . | 830   | 224    | 4020  | 580      | 4850  | 804  |
| = Teichen mit   | Hec  | fern |       |        |       |          |       |      |
| vergt           |      |      | 14    | 677    | -     | -        | 14    | 677  |
| = Trifchfeldern | 4 3  |      | 1     | 698    | -     | 420      | -     | 1118 |
| = Wiesen        |      |      | 175   | 343    | 544   | 417      | 719   | 760  |
| = Garten .      |      |      | 13    | 1453   | 178   | 1176     | 192   | 1029 |
| = Sutweiden 2   | C    |      | 42    | 466    | 237   | 285      | 279   | 751  |
| = Waldungen     | 10.  |      | 1468  | 793    | 898   | 316      | 2366  | 1109 |
| Ueberhaupt      |      |      | 2545  | 1454   | 5878  | 1594     | 8423  | 1448 |

Die herrschaft liegt am Fuße und jum Theil am Ubhange bes Gebirges, welches Bohmen von Mahren scheibet. Bon Dften nach Westen fließt ber Stille Ubler burch ein tiefes Thal, beffen Bande aus gerriffenen, mannichfach geformten, oft mauerahnlichen und malerifch gruppirten Daffen von Ralemergel (Planerfaltftein) befteben. Diefe Kelsart ift überhaupt bie allein herrichenbe bes Dominiums; fie ift größtentheils taltiteinartig, feltener fandig, führt baufige 3wifchen= Schichten von leicht verwitterbarem Mergel, und erhebt fich an mehren Drten über die fie bedeckende Dammerbe. Die vorzüglichften Berge find : ber Babwor, beim Maierhofe Perna, ein ifolirter, nach allen Geiten fart abichuffiger Berg, auf bem Gipfel mit ben fruchtbarften Betraibefelbern bebedt, und an ben Abhangen mit Buchen, Fichten und Tannen bewachsen; bie gleichfalls fart bewaldete Sorta, gwischen ben Dorfern Rwifcht, Rofocha und Butwaffer, ber hochfte Dunkt bes gangen berrichaftlichen Gebietes, von welchem man eine meilenweite Musficht, besonders nach Gudweften, über Chrudim und Sobenmauth bin= aus genießt, und welche als zugerundete Bergfuppe in ben flachen Be= genben bes Rreifes weit fichtbar ift. Much bie malbigen Unhohen gu beiben Seiten bes Stillen Abler führen, je nach ben Rrummungen beffels ben, verschiedene Benennungen; bie vorzuglichften find bie Rlopata, ber Radow, bie Bafopanta und ber Darftall, legterer mit einer hinter Balbung verftecten Mushoblung, welche ben Bewohnern ber umliegenden Dorfer in Rriegszeiten mehrmals als Bufluchtsort für ihre Biebbeerben gebient und bavon ben Ramen erhalten bat.

Der Stille Abler betritt, aus bem Chrubimer Rreise von ber Herrschaft Landskron kommend, das hiesige Gebiet beim Dorfe Kerhatis, wendet sich von hier nordwestlich, geht an Bespraw rechts und an Luch links vorüber, nimmt hier eine westliche Richtung, fließt süblich an Perna und Brandeis vorbei und geht, seinen Lauf von hier nach Süb-westen nehmend, auf das Gebiet der Herrschaft Chosen im Chrubimer Kreise über. Das von der Herrschaft Senstenberg umgebene Dorf Bo-hausow liegt am linken Ufer des Wilden Abler. Beide Kusse beherberzen Uale, Aalruppen, hechte und Fischottern; auch werden in Bohausow

Lachfe gefangen.

Von ben jahlreichen Teich en wird nur ber bei Perna gelegene, gegen 10 Joch große Teich unter Wasser gehalten; er hat unterirdische Quellen und liefert besonders große und fette Karpfen. Alle übrigen Teiche werden als Aecker und Wiesen benußt.

Die Bevolkerung ber herrschaft ift 4924 Geelen ftart. Unster ben Ginwohnern find 2 Ifraeliten = Familien. Die herrschenbe

Sprache ift bie bohmifche.

Die vorzüglichsten Ertrags= und Nahrungsquellen find Landwirthschaft und verschiedne Gewerbe, namentlich Blachespinnerei und Leinweberei.

In Betreff bes Ackerbodens fann man brei Abtheilungen ber Berrichaft annehmen. Bon ben Granzen ber herrschaften Leutomischel und Chogen bis an den Abler bei Brandeis zeigt fich als Untergrund

faft überall ein gelbrothlicher Lehm, welchen bis zu ansehnlicher Bobe eine buntle und ungemein fruchtbare Thonerbe bedectt, die ben fcon= ften Baigenboben barbietet. Bon Branbeis nordoftl. bis jenfeite Rofocha beftebt die Unterlage bes Bobens aus mehr ober weniger feftem Ralemergel, ber an allen Bergabhangen ju Tage ausgehend mit leichter Dube gewonnen und bei feiner großen Berwitterbarteit gur Berbefferung bes Uderbobens benugt wirb, indem man ibn gur Binteregeit auf die Felber führt, ihn den Einfluffen ber Utmofphare ausfest, und nachdem er ger= fallen, im Frubjahre unteracert. Die meiften Dorfer biefer Begend verbanken ber fleißigen, vorzüglich burch die Bemühungen bes ehemaligen Befigers ber Sft. Den. Rarl Blaget, febr verbreiteren Unwendung bes Mergelbungere bie ans Bunberbare grangenbe Fruchtbarteit ihrer Meder und ihren gegenwärtigen Bohlftand. Bwifchen Lichwe und dem Gillen Abler, fo wie bei Bohaufom, ift größtentheils guter Kornboben. Dan baut alle Getraibegattungen mit dem besten Erfolg. Much ber Flachsbau wird überall auf ber Berrichaft, felbft auf den tiefern, flachern Grunden, in großer Musbehnung betrieben und ein großer Theil ber Unterthanen, namentlich die minderbeguterten, nahren fich von der Berarbeitung bes fetbit gewonnenen Erzeugniffes. Dbfifultur findet bei ben Dorfern nur in Garten Statt. Auf ben obrigfeitlichen Grunben find unter bem Befiger Rart Blaget auch im Freien ansehnliche Pflanzungen und Alleen angelegt worden. Dan gewinnt befonders Mepfel, Pflaumen und Riefchen.

Bon ausgezeichneter Bortrefflichkeit find bie größtentheils am Abler gelegnen Wiefen, welche nebst dem Kunstfutterbau die Biehzucht im hoben Grabe begunftigen. Der Biehstand war am 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigfeit.                                                                      | Bei ben Unterthanen.                                                                       | Bufammen. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | Salement Specialists                                                                    | 344                                                                                        | 352       |
| *DE-3010 | (2Cite)                                                                                 | (252 Mite, 92 Fohlen)                                                                      |           |
| Rindvieh | 2 1 10 10 92 m                                                                          | 1782                                                                                       | 1874      |
|          | (3 Buchtftiere, 2 junge Stiere, 50 Rube, 27 Ralbinnen, 5 Maftoch= fen, 5 junge Ochfen.) | (3 Buchtftiere, 5 junge Stiere, 1158 Rube, 542 Ratbinnen, 25 Maftodsfen, 49 junge Ochfen.) |           |
| Schafe   | 2023<br>(14892(te, 534 gammer)                                                          | 350<br>(198 Wite, 152 Cammer)                                                              | 2373      |

Dbrigfeitliche Daierhofe find in Lhota = Gublis, Bolefchna,

Ralifcht, Perna, Bohmifch = Lichme und Bohaufow.

Die obrigkeitlichen Walbungen, beren Area vom Brandeifer Amte zu 1800 Soch angegeben wird, find in 4 Reviere, bas Persner, Lautschefer, Lichwer und Bohausower eingetheilt, und enthalten Rothbuchen, Birken, Tannen und Fichten, das Lautschefer aber Kiefern. Der jährliche Holzschlag ift auf 1900 Klafter festgesett. Auf dem guten Mergetboden gedeiht besonders hochstämmiges Bauholz. Der Absat bes nach Deckung des eignen Bedarfs übrig bleibenden Stamms und Schelts

holzes geschieht an die hiesigen Einwohner und auch mit Vortheil nach ben benachbarten Städten Leutomischel, hohenmauth und Wildenschwert. Die Unterthanen verbrauchen das holz ihrer Waldungen selbst.

Der Wildstand besteht in zahlreichen Hafen und Rebhühnern, nebst einer verhältnismäßigen Zahl von Reben. Daß um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts in dieser Gebirgsgegend noch Bären und Wölfe gehaust haben, geht aus einer im Amtsarchiv noch vorhandenen Schuß-lohn- Tabelle vom J. 1757 hervor.

Mit Gewerben und Hanbel waren am 1. Jäner 1834 auf bem ganzen Dominium 141 zünftige Meister, 39 Gesellen, 12 Lehrstinge und 144 andere Gewerbsbefugte mit 25 Gehilfen, zusammen 371 Personen beschäftigt. Darunter befanden sich: 2 Bäcker, 8 Bierschänster, 1 Bräuer, 1 Branntweinbrenner, 1 Drechster, 1 Färber, 10 Faßebinder, 9 Fleischhauer, 4 Garnhändter, 1 Glaser, 9 Grießter, 1 Hutmacher, 1 Leinwandbleicher, 125 Leinweber, 2 Lohgärber, 1 Maurermeister (13 Gesellen), 9 Müller, 1 Riemer, 4 Schlosser, 1 Maurermeister (13 Gesellen), 9 Müller, 1 Riemer, 4 Schlosser, 11 Tischeler, 1 Töpfer, 6 Magner, 1 Beinschänster und 1 Zimmermeister (8 Gesestlen). Zum Handels sit ande gehörten 2 gemischte Maarenhändter und 1 Hausirer. Das Städtchen Brandeis hat Jahr= und Woschen märkte. (S. unten.)

Sanitats = Perfonen find 1 Bunbargt (in Branbeis) und

1 (?) Bebamme (ebenbaf.)

Das Urmen = Institut besaß am Schluß bes I. 1833 an Kapitalien 2205 fl. 12 fr. B. B. und an Baarschaft 428 fl. 243/4 fr. B. B. Das gesammte Einkommen, wozu die Obrigkeit 20 fl. C. M. an Geld und für 64 fl. C. M. in Naturalien beiträgt, ist, so wie die

Bahl ber Urmen, nicht angegeben.

Die Verbindungen ber herrschaft mit den benachbarten Dominien werden durch gute, cha uffeeartig bergestellte Etragen unterhalten. Durch Brandeis geht einerseits die von hohenmauth aus dem Chrud. Kr. kommende Straße nach Geiersberg, Senftenberg und weiter ins Gebirge, andererseits die über Kosteles aus dem nördlichen Theile des Königge. Kr., von Nachod, Neustadt ze. kommende Straße nach Olmüs. Bon Pottenstein führt durch Böhmisch = Lichwe eine Straße nach Wildenschwert, im Chr. Kr., und von da weiter nach Landskron ze. Eine dritte Straße, von hohenmauch und Leutomischel nach Wildenschwert, Geiersberg und Grutich, berührt den sudlichsten Theil der herrschaft, bei hradet. Die nächste Post ist in hohenmauth (Chrub. Kr.).

Die Drtfchaften bes Dominiums find :

1. Brandeis, mit bem Beifage am Abler ober am Ablerfluffe (bohm. Brandeis nad Orlicy, ebemals auch Bran Grad, tat. Brandusium eis Aquilam), liegt am rechten Ufer bes Stillen Abler, nach Rorsben, Often und Guben von walbigen und felfigen Anhöhen umgeben, 9 St.

fo. von Königgrag und 171/2 (über hobenmauth aber 201/4) Poftmeilen von Prag, fcugunterthaniges Stabten von 192 h. mit 1172 E., worunter 1 3frael. Familie, bat 1 obrigfeitl. Schlof, 1 Pfarrfirche unter bem Titel ber bimmelfahrt Chrifti, 1 Pfarrgebaube, 1 Schule, 1Rathe haus, 1 Braubaus, 1 Branntweinhaus, 1 Leberbaus, 1 Fifchbehalter, 1 emphyteut. Muble und 1 Birtheb. Muf ber Unbohe norboftl. von ber Stadt fieht man noch bie Ruinen ber alten Burg Brany Grab, bes ebes maligen Bohnfiges ber herren von Bagtowig und Roftta von Dogft upit, welcher wahricheinlich im huffitenfriege gerftort worben ift. Das jegige Schloß ift vom Grafen Frang Norbert von Traut mannstborf im 3. 1781 burch ben Baumeifter Jofeph Tuma errichtet und unter bem Befiger Rart Blaget erweitert und verfconert worben. Es enthält nicht nur herrichaftliche Bohngimmer, fonbern auch bie Rangleien bes Birthich afte amtes und bie Bohnung bes Umtebirectore. Un ber Stelle biefes Schloffes ftand fruber bas von Schaller (S. 223) ermahnte, bereits unter ben herren von Pernfte in aufgeführte Schloß, melches 1780 wegen feiner Baufalligfeit abgetragen wurde. Die Pfarrtir de, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrigkeit fteht, mar ichon im XIV. Jahrh. vorhanden ; Taffet von Bogtowie, bamaliger Befiger von Brandeis, ließ 1399 und 1400 in berfelben bie Altare gu Ehren ber bell. Magbalena und bes beil. Jatob errichten \*). Wahrend ber huffitifden uns ruben und fpater ftand fie unter ber Bermaltung atatholifder Geiftlichen, bis fie 1629 bem fatholifden Clerus gurudgegeben murbe. 3m 3. 1755 fdentte ber Pfarr = Abminiftrator Bengel Gregor noch bei feinen Lebs geiten ber Rirche ein Rapital von 2000 fl. mit ber Bestimmung, baf to nach feinem Tobe nebft ben jugemachfenen Intereffen jum Bau einer neuen Rirche verwendet werden folle, ftarb aber icon am 17. Mai 1757. 3m 3. 1787 wurde die alte Rirche abgetragen und mittels biefes Fonds und einer von der Rirche gu St. Georg entlehnten Gumme von 2400 fl. gum Baue einer neuen Rirche gefdritten, welche im 3. 1793 vollendet wurde. Gie enthält ein noch aus ber altern Rirche berftammenbes ichones Gematbe von Manor, ben beil. Johann von Repomut barftellend. Die Gloden baben bie Jahrgahlen 1568, 1489, und 1739. Un ber Saupttbure fieht man ben aus ber ehematigen Rirche ju St. Johann bem Täufer (f. weiter unten) bieber übertragnen meißmarmornen Grabftein Johannes b. att. von Berotin, geft. 1583, und in der Rirche befindet fich ein zweiter Grab-ftein des Pfarr= Administrators Thom. Undr. Wolf, geft. 31. März 1658. Bum Branbeifer Sprengel gehörten urfprünglich auch Die Rirche gu hermanis und die Rapellen ju St. Georg und Bratichowis ; nach bem Jahre 1710 erhielten Bermanis und Bratfchowis eigne Ceelforger, und die Branbeis fer Pfarre murbe, ba bie Gintunfte mabricheinlich jur Erhaltung eines eignen Pfarrere nicht mehr hinreichend maren, langer ale 50 Jahre burch Mominis ftratoren verfeben, bis endlich Graf Frang Rorbert von Trauts manneborf bie Pfrunde wieder gehörig botirte und 1770 neuerbings ein eigner Pfarrer inftallirt murbe. Gingepfarrt find jest, nachbem 1807 auch St. Georg einen Lokaliften erhalten, bie biefigen Dorfer Gutwafe fer, Ralifcht, Bud, Moftet, Riemtich, Perna, Rofoca, Rwifcht, Subiflam und Bolefchna, nebft bem jum Gute Danbe teb gehörigen Schügenborf. Das Pfarrgebaube ift im 3. 1750 gang neu erbaut worben. — Bis gum 3. 1630 befanb fich in ber Borftabt, am Bege nach Chogen, noch eine zweite Rirche, unter bem Titel gu St. Johann bem Zäufer, welche ben Bohmifchen Brubern gehörte und von Johann b. alt. Freiherrn von Berotin im 3. 1559 gegründet

<sup>\*)</sup> Ritt. v. Bienenberg, a. a. D. G. 28.

worben war. Gie enthielt bie Familiengruft ber Freiherren von Berotin, murbe aber von Rart von Berotin, als feinen Glaubensbrubern bie bie Musubung ihres Gottesbienftes nicht ferner geftattet murbe, auf Bureben berfelben, eingeriffen und blieb bis auf unfere Beit in biefem Buftanbe. Doch murbe Rart von Berotin noch 1636 in ber Gruft beigefest, um welche fich bann bis 1724 Diemand mehr befummerte. Mis fich aber in biefem Sabre unter ben Ginwohnern bas Gerucht verbreitete, daß in ber "Butherifden Rirde," mie fie gemeiniglich genannt wurde, viele ehemalige Befiger ber Berrichaft in filbernen Gargen beigefest maren, reigte bief bie Babfucht, und die vermauerte Gruft wurde aufgebrochen. Man enweite 12, nicht filberne, fondern zinnerne Sarge, und 1 kupfernen; 11 davon entz hielten böhmische Aufschriften, welche man bei Schaller (S. 226 u. f.) angezeigt, und bei Ritt. v. Bienenberg (a. a. D. S. 49 u. ff.) vollsständig mitgetheilt findet. Ueber das Ganze entstand nunmehr ein Rechtsftreit mit bem Grafen Johann Bub mig von Berotin, herrn auf Uller 6= borf in Mahren, melder bie Miche feiner Uhnen nicht entweiben taffen wollte, fich aber 1747 gu einem Bergleiche bereitwillig finben tieß, bem gufolge bie in ben Gargen befindlichen Koftbarkeiten ber Berotinichen Familie gegen eine Bergutung von 500 fl. an bie Branbeifer Pfarrtirche ausgeantwortet, die Gebeine in einem gemeinschaftlichen, mit einer Muffdrift verfebenen, bolgernen Carge wieder in ber Gruft beigefest, und bas Binn und Rupfer ber alten Garge, nach Abidlag ber Roften, ebenfalls jum Beften ber Brandeifer Pfarrtirche, fo wie des 1750 erfolgten Baues der Pfarrei ver= wendet murden. In der Folge icheint man auf die Erhaltung biefer hiftorifch= merkwürdigen Todtengruft wenig bedacht gewesen au fenn 3 benn ichon 1779, als Ritter v. Bienenberg fein Bert berausgab, war ber holgerne Sarg gerfallen und Jebermann hatte freien Gintritt in Die Gruft. - Das obrig= feitliche Braubaus (auf 18 gaß) ift am 13. Juli 1779 abgebrannt, aber, wie bas lateinifche Chronogramm über bem Thore befagt, noch in bemfelben Jahre wieder hergestellt worben. Das ftabtifche Ratbhaus ift ohne besonbere Mertwürdigkeiten. Muf bem Marktplage fteht eine bem beil. Thabbaus, bem Schuppatron bes Stabtchens, im 3. 1718 errichtete fteis nerne Gaule mit einem Chronogramm in bohmifder Sprache. Branbeis hat fein eignes Stabtgericht, mit einem Stabtrichter und einem geprüften Grundbuchführer. Das ibm von R. Blabiflam II. 1503 ver= liebene Wappen besteht in zwei freugweis gelegten goldnen Rechen im blauen Beibe. Die Einwohner nabren fich von Belbe, Dbft und Gemufebau und verschiednen Gewerben, welche von 77 gunftigen Meiftern, mit 24 Gefellen, 11 Lehrlingen und 69 anbern Gewerbebefugten (worunter 57 Beinmes ber) mit 25 Gehilfen, gufammen 206 Perfonen, betrieben werben. Muf ben brei Jahr martten (an Martus, Apofteltheilung und Galli) finbet ein mittelmäßiger Berfebr in 50 Buben und Stanben, mit Leinwand, Sud, Buten, Leber und Lebermaaren, Topfergefdirr 2c. Statt. Alle Donnerstage ift Bodenmartt auf glache, Garn und Leinwand. - Brandeis icheint ju ben Beiten Rarte IV. noch ein Dorf gewesen und erft 1483, wo ihm Sohann Roften von Poftupit einen Freibrief auf verschiedene Gerechtigkeiten, namentlich in Betreff ber freien Berfugung über bewegliches und unbewegliches Gigenthum ertheilte, jum Stabtden erboben worben gu fenn \*). Daß icon bamale bie Bohmifden Briiber einen Sauptfit in Branbeis hatten, ift bereits oben gefagt worden. 3m 3. 1521 hielten biefe bier eine Berfammlung, bei welcher Belegenheit bie gabireiche Bemeinbe gtt Leutomifchel ben bekannten Johann Mugufta von Prag gu ihrem Ge-

<sup>\*)</sup> Ritter v. Bienenberg, a. a. D. G. 31.

nior ermablte. R. Blabifla w II. verlieh 1503 bem Stabtden bas obens ermahnte Bappen. 3m 3. 1580 erhielt es, auf Bermenbung bes Freiberrn Sobanns b. alt. von Berotin vom R. Rubolph II. bas Privis legium auf 3 Jahrmartte und einen Bochenmartt. Much von fpatern Befigern ber herrichaft erhielt bas Stadtden manderlei, burch Menderung in ben politischen Berhaltniffen ober burch freiwillige Entsagungen gum Theil von selbst wieber erlofdne Privilegien. Frang Rorbert Graf von Trautmannsborf erließ den Einwohnern am 17. 3an. 1732 bie Ras tural - Robot gegen eine jabrliche Ablofungefumme von 3 bie 6 ft. Die noch beftebenden Privilegien find bem Städtchen von allen folgenden Befigern ber herrichaft und ben Monarchen Bobmens bis auf unfre Beiten beftätigt morben. - Mußer Rarl von Berotin, beffen fich Brandeis als eines ber mertwürdigften Danner feiner Beit rubmen burfte, murben bier auch bie im XV. Jahrh. ausgezeichneten bohmifden Felbherren und Bruder 3 o hann und Georg Gistra, als Gohne geringer Meltern geboren. Gie erhielten ter Raiferinn Etifabeth, der binterlaffenen Bittme Albrechts von Deftreich und Mutter Labiflams, mabrend bes bamaligen Rrieges nicht nur die Bergftabte, fondern tampften auch nach bem Tobe berfelben mit unerichütterlicher Ereue fur ihren jungen-Ronig, fo bag biefer bie Behauptung ber ungarifden Rrone vorzüglich ihnen ju verbanten hatte. Georg Bistra überwand unter andern zwei Dal ben burch feine Giege über bie Zurten weltberühmt gewordnen ungarifden Belben Johann Bunpab Corvin. Die von allen bobmifden Gefdichtidreibern aufbewahrte icone Unetbote, wie er bem bamals noch funfjahrigen Pringen Babifla w vergeftellt murbe, fann man bei Schatter (G. 228 u. f.) nachfeben. 3m 3. 1635 lebte gu Brandeis noch ein Muller Ramens Johann Gistra.

2. Perna (auch Berna), 1/4 St. 6. von Brandeis, am rechten Ufer bes Stillen Abler, D. von 21 G. mit 119 E., ift nach Brande is eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Balbbereiterswohnung und 1 Brettmuble.

3. Subiflau (Subiflaw), 1/2 St. fo. von Brandeis, hochgelegenes Dorf von 45 h. mit 288 E., ift nach Brandeis eingepfarrt und hat 1 Schule. Die Einwohner treiben sehr ausgebreitete Kirlchbaumzucht, und sind in Besig vortresslicher Felder, da sie die ersten waren, welche von der oben beschriebenen Mergeldingung Gebrauch machten; 1/4 St. nw. liegt auf einer Unböhe die aus 2 Bauerhösen bestehende Einschicht Worließe auf einer Unböhe die aus 2 Bauerhösen bestehende Einschicht Worließe auf einer Unböhe die aus 2 Bauerhösen bestehende Einschicht Worließe at eine Driit, mit den wenigen Muinen des ehemaligen, 1421 von Jista zerstörzten ansehnlichen Klosters der Kreuz herren von der Buse der heil. Märtyrer, welches schon in der von Papst Bonifaz VIII. im 3. 1295 ausgesertigten Bestätigungsurkunde der Klöster und Kirchen dieses Ordens angeschrt wird und mit reichen Besigungen und Einkünsten verssehen mar.

4. Mostek, ½ St. nw. von Brandeis, hochgelegnes Dorf von 42 h. mit 265 E., worunter i Ifrael. Famitie, nach Brandeis eingpf., bat 1 Wirthsh. und 1 in Trümmern liegendes Schloß. Das Lestere wurde im 3. 1724 von der Frau Maria Theresia verwittw. Eräsinn von Trautzmannsdorf, in zweiter Ehe vermählten Gräsinn von Nottal, als Bormünderinn ihres damals auf Reisen im Austande abwesenden Sohnes Franz Norbert Grasen von Trautmannsdorf, zu bauen begonznen. Der im italiänischen Styl von dem Architekten und Kaiserl. Ingenieur Donato Allio mit dem Maurermeister Donato Morazza ausgessührte Bau war schon weit vorgerückt, als der junge Gras von seinen Reisen zurücklehrte, und, wie es heißt \*), ein solches Missallen an dem Ganzen

<sup>\*)</sup> Nitt. v. Bienen berg, a. a. D. S. 56, wo auch bie in ben Grundftein ges legte Schrift mitgetheilt wirb.

außerte, bag alle Arbeiten fogleich eingestellt und späterhin selbst viele Theile bes Gebaubes zu anderm Behuf wieder abgetragen wurden. Gegenwartig ift nur noch ber mittlere Theil ber Borberseite, nebst einigem Gemäuer hinter bemselben, vorhanden, erregt aber selbst in biesem Buftande noch die Bewuns berung jedes Kenners.

5. Riemt ich (treme), 1/2 St. nörblich von Branbeis, D. von 24 h. mit 149 E., nach Branbeis eingpf. Diefes Dorf gehörte als besonderes Gut 1589 bem Cenet Jampach von Potten ftein \*). In bem Bauernhofe bes Johann Rubasa zeigen sich noch Spuren ber ehemaligen Burg.

6. Bolefchna, 1/2 Ct. nnö. von Brandeis, Dfch. von 6 h. mit 36 E., nach Brandeis eingpf., hat 1 Maierbof. Im 3. 1407 gehörte Bolefchna einem Johann Ripka, und um die Mitte bes XVII. Jahrh. schenkte ein Kräulein Kretin auf Boleschna der Brandeiser Kirche einen Balb.

7. Ralifcht (Balifft), 1/4 St. no. von Brandeis, Dfc. von 8.6. mit 51 G., nach Brandeis eingpf., hat 1 Maierhof.

8. Rofoda, 11/4 St. no. von Brandeis, D. von 24 f. mit 154 E., nach Brandeis eingpf., bat den unergiebigsten Feldbau auf der herrschaft. Beinabe das gange Dorf ift auf den Gründen eines einzigen großen, zum Dorfe Straunig gehörigen Bauernhofes erbaut, zu welchem die Besiger in einer Art von empbyteutischem Berhältnisse ftehen und ihm felbst zu gewissen Arbeitstagen verpflichtet sind.

9. Rwifcht (Awiffet), 1 St. no. von Branbeis, am Fuße bes Berges Burla, D. von 44 f. mit 289 G., nach Branbeis eingpf., hat 1 Wirthsh.

10. Gutwaffer (Dobrawoda), 1 St. ö. von Brandeis, an demfelben Berge, zwischen Waldungen, D. von 20 h. mit 145 E., nach Brande is eingpf.

11. Euch (Lub), 3/4 St. ö. von Brandeis, am linken Ufer bes Stillen Abler, Dich. von 5 h. mit 34 C., zu welchem bie gegenüber am rechten Ufer liegende Einschicht Bespram, aus 1 emphyteutischen Mühle und 1 Chasluppe bestehend, conscribirt ift; beibes nach Brandeis eingpf.

12. Petlin (Pelin auch Pilin), 1/2 St. w. von Brandeis, am tinken Ufer des Stillen Abler, 1 emphyteutische Mühle nebst 2 Bauerböfen, wozu die benachbarte Einschicht Michtow mit 1 Ruftical = Mühle und 1 Chasluppe conscribirt ist; zusammen 5 Rummern mit 28 E., nach Brandeis eingpf. Unweit davon, gegen Choben, liegt die Ruine einer alten Burg, die wahrscheinlich zu den Schlössern des Riklas Jampach v. Pottensft ein geborte, welche Karl IV. noch vor seiner Thronbesteigung, als Marksgraf von Mähren, 1338 zerftorte.

13. St. Georg (Swate Gie), 1 St. f. von Brandeis, an der Straße von Hohenmauth nach Wilbenschwert, D. von 34 h. mit 174 G., hat 1 Lozt alie Kirche zu St. Georg M., 1 Lokaliftengebäude, 1 Schule und 1 Wirthsh. Schon am Ende des XII. Jahrh. befand sich in diesem Porfe, welches damals Profribn a Lhota hieß, eine dem heil. Georg geweihte Kirche, deren Patronaterecht dem damaligen Besiger des Gutes hermanig, Witto von Schwabenig gehörte, welcher dasselbe 1308 dem Kloster des heil. Kreuzes in Ideras abtrat. Späterhin gehörte die Kirche als Filiale zur Brandeiser Pfarrkirche, dis sie im I. 1807 einen eignen Local Seelsorger erhielt, welcher mit 400 fl. aus dem Relisgionssonds besoldet wird und den Genuß von 10 Megen Kirchengründen hat. Die Kirche besigt 80 Mb. ackerbaren Feldes und fast eben so viel Waldungen, nebst einigen Kapitalien. In den Jahren 1823 und 1824 ist das Gebäude

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. L. Stüd, G. 181.

fowohl im Innern als im Meugern wefentlich erneuert worben. Sie bat 1 Sauptaltar, 2 Geitenaltare und 3 Gloden, die großern mit den Jahrgabs len 1522 und 1730. Gingepfarrt find, außer St. Georg, die bir: figen Dorfer Mugmanis, Gittin, Cantichet nebft ben gur oft. Leutomifchet genörigen Jehnieby und Grabe t.

14. Augmanis (Ausmanis, Sausmanis, Aucmanice, Mug manice), 1/2 Ct. fublich von Brandeis, D. von 44 S. mit 248 E., nach St.

Georg eingepfarrt. 15. Lautichef (Caucet), 3/4 St. f. von Branbeis, D. von 17 D. mit

106 C., nach St. Georg eingpf.
16. Sittin (Sitin, Sycin), 11/4 St. f. von Brandeis, Dich. von 8 f. mit 40 C., nach St. Georg eingpf., bat 1 Wirtheb. Sittin ift bie

füblichfte Drtichaft bes Roniggrager Rreifes.

17. Böhmifd : Lid me ober Lieb bau (Ceffe Lichowe ober Libbas my), 13/4 St. no. von Branbeis, an ber Strafe von Pottenftein nach Bilbens fdwert, D. von 117 f. mit 750 G., bat 1 jum Sprengel bes Pfarrers von Pifeena (But Schambach) geborige Filial = Rirde, 1 Schule, 1 Maierhof und 1 Forfthaus. Die Ginmohner befchaftigen fich jum Ibell mit Commercial = Fubrwert. Bon biefem Dorfe gieben fich fo. bis jum Stillen Abler bie Dorfer Dber - Lichme (Bit. Landefron, Chrub. R.), Mittels Lidwe (Gut Daubleb. Koniggr. Rr.) und Rieber : Lidwe (oft. Canbetron), fo bağ alle 4 in topographischer hinficht eine einzige, mehr als 2 Stunden lange Ortichaft bilben.

18. Bohaufom, 31/4 St. nno. von Branbeis, am linten Ufer bes Bilben Abler, vom Gebiete ber oft. Genftenberg umgeben, D. von 62 5. mit 382 G., ift nach Teutich : Rybna (oft. Genftenberg) eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Foritbaus, 1 Birthib. und 1 Ruftical = Duble.

19. Rerhatit, 11/2 St. ofo. von Brandeis, ju beiben Seiten bes Stillen Abler, nabe an ber Landefroner Ctabt Bilbenichmert, von melder es gleichsam eine Borftadt bilbet, D. von 42 h. mit 285 G. Davon gebort ber am rechten Ufer liegende Theil, 28 S. mit 190 G. bieber, ber am linten Ufer aber, 14 f. mit 95 G., jur oft. Canbetron. Das gange Dorf il nach Bilbenich wert eingpf. Beim biefigen Untheile ift 1 Birtbil und 1 Ruft. Duble. Die Ginwohner beichaftigen fich jum Theil mit Commercial = Fuhrmert.

20. Phota Sublis, 3/4 St. nw. von Brandeis, D. von 14 6. mit 71 G., ift nach Choben eingpf. und bat 1 Maierhof, ben größten und

fruchtbarften ber gangen Sft., und 1 Branntmeinhaus.

21. Ehota Barget (oder Jaretta), 1/2 Gr. fw. von Brandels, D. von 22 D. mit 138 G., von welchen 6 D. mit 37 G. gur oft. Chosen gehoren, ift nach Chogen eingpf.

Mugerbem befist bie oft. Branbeis Unt beile pon folgenben frem be

berricaftlichen Dorfern:

22. von Groß : Straunis (Strownice), 11/4 St. nno. von Brandeis, einem nach Bustau eingpf. Dorfe bes Gutes Dauble b, 15 b. mit 82 E.;

23. von Rlein - Straunis, unweit weftl. vom vorigen, einem jur ft. Rofteles (refp. Gut Borownis) gehörigen, ebenfalls nach Bustan

eingpf. Dorfe, 3 S. mit 20 G.;

24. von Grabet, 11/4 St. fo. von Branbeis, einem gur Sft. Beus tom if det gehörigen und nach St. Georg eingpf. Dorfe, 7.6., worun: ter 1 Duble :

25. von Boberab, 11/2 St. f. von Branbeis, einem gleichfalls jur Sft. Leutomifchel geborigen Dorfe, 1 f.

## Fibeicommiß = But Daubleb fammt Jeleny.

Dieses aus zwei vereinigten Gutern bestehende Dominium liegt im stüllichsten Theile bes Königgräßer Kreises, am Wilden und am Stillen Abler. Das Gut Daubleb gränzt in Norden an die herrschaft Koesteles und das mit der hft. Reichenau vereinigte Gut Wamberg, in Osten an dasselbe Gut und an das Gut Pottenstein, in Süden ebenfalls an Pottenstein und das der hft. Kostelet einverleibte Gut Borownit, in Westen gleichfalls an die hft. Kostelet. Jenseits der Lettern, südwestelich von Daubleb, liegt das Gut Telen p, zwischen dem Gute Boroshrades in Norden, demselben Gute und der hft. Kostelet in Often, der hft. Choten (Chrud. Kr.) in Süden, und der hft. Pardubit (dess. Kr.) in Westen. Ubgesondert davon liegen östlich und südösstich die zerstreuzten Dörfer Groß = Straunit, Schützendorf und Mittel = Lichwe, vom Gebiete der hft. Brandeis umgeben, Letteres auch an die hft. Landskron (Chrud. Kr.) angränzend.

Der gegenwärtige Befiger biefer vereinigten Guter ift ber f. f. Rammerer Frang Graf von Bubna und Littib, welcher baffelbe nach bem Tobe feines Baters Frang Abam Reichsgrafen von Bubna und Littib, als Fibeicommiß = Erbe übernommen bat. (S. Landtaff.

Saupibuch. Litt. D. Tom. I. Fol. 205.)

Das Gut Daubleb gehorte im XIV. Jahrhunderte gum Gute Pottenftein, bei welchem es bis jum 3. 1559 blieb, mo Pfalgraf Ern ft am Rhein bas But Pottenftein und bie Sft. Littig (jest Genftenberg) an ben Ritter Bengel Bofrauhlich von Rnienis verfaufte. Die binterlaffenen Rinder bes Lettern traten im 3. 1562 bas Schlog und Stabt= then Littig, die Balfre ber Stadt Genftenberg, die Dorfer Petrin, Runmald, Rameniena, Bachlum, Teutich = und Bohmifch = Robnay, Clatina, ben Ritterfis Daubleb mit ben Dorfern Polis, Bohnanow, Pribug, Brbis, Chlinky und bem Sofe Mnichowstwo fur 21000 Schod meißn. ober 10500 Schod bohm., an ben Ritter Difla & Bratiflam von Bubna und auf Bregno, einen Cohn bes Beinrich Bermann Warlend von Bubna auf Brezno und Ober = Teleny, fauf= lich ab. Muf biefen folgte im Befit ber Sft. Littis und bes Gutes Daud= leb mit Dber-Jeleny, fein Cohn Beinrich Johann von Bubna, nachmaliger Lanbeshauptmann ber Graffchaft Glas, welcher in ben Reichsgrafenftand erhoben murbe und 1653 farb. Geit bem find bie Guter Daubleb und Jeleny auch nach bem im J. 1809 erfolgten Ber= fauf ber Sfr. Genfrenberg (f. biefes Dominium) bei biefem graffichen Saufe geblieben. Laut gerichtlicher Abichabung vom 4. Dezember 1798 mar der landtafliche Berth berfelben 291196 fl. 27 fr. 21, br.

Der Flade ninhalt beträgt nach wirthschaftsämtlichen Ungaben 7851 Joch 1490% [R. Nach dem Kataftral = Berglieberungs = Sum= marium ift die nugbare Oberflache:

|                        | Don   | nini | cale. | Ruftic | ale.  | Bufan | men.  |
|------------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
|                        | 300   | b. [ | MI.   | Soch.  | □ Rt. | Zoch. | □ Al. |
| Un aderbaren Felbern . | 4 1   | 765  | 144   | 1942   | 536   | 2707  | 680   |
| = Teichen mit Mederr   |       |      |       |        |       |       |       |
| verglichen             | *     | 146  | 906   | -      | -     | 146   | 906   |
| = Biefen               | 12.00 | 394  | 90    | 336    | 78    | 730   | 168   |
| = Garten               |       | 23   | 885   | 97     | 622   | 120   | 1507  |
| = Teichen mit Wiefer   | 1     |      |       |        |       |       |       |
| verglichen             | 10. 1 | 43   | 972   | -      | 20    | 43    | 972   |
| = Sutweiben 2c         |       | 141  | 513   | 209    | 1590  | 351   | 503   |
| = Walbungen            | . 3   | 279  | 1069  | 439    | 1155  | 3719  | 624   |
| Ueberhaupt             | . 4   | 793  | 1379  | 3025   | 781   | 7819  | 560   |

Das Gut Daubleb hat gleiche Raturbeschaffenheit mit ben angranzenden Dominien Kostelet, Reichenau und Pottenftein. Das Gut Jeleny erhebt sich allmählich vom linken Ufer des Stillen Abler nach Submesten und macht hier den Uebergang zu den noch höher gelegenen Gegenden der Herrschaften Chopen und Pardubit des Chrudimer Kreises. Die herrschende Felsart ift Planerkalt fiein.

Die Hauptgewässer sind ber Wilbe und ber Stille Abler. Jener betritt bas Gue Daubleh, sudösilich von Pottenstein kommend, unterhalb Mischek, nimmt hier ben von Wamberg norböstlich berabsließenden
Bach Stiebnig (3bobnig) auf, durchströmt in westlicher Richtung
bas Dorf Daubleb und geht bann nach ber Hft. Kosteles. Der Stille
Abler fließt von Suden her, aus ber Hft. Chogen kommend, auf das
Gebiet des Gutes Jeleny, wendet sich hier nach Nordwessen, geht westlich
an Cicowa, östlich an Klein= Ascherma vorüber, und begiebt sich barauf
nach dem Gute Borohradek.

Bum Gute Jelenn gehören auch folgende Teiche: Močiblo, 416 | Rl., Komorny, 2 Joch 1245 | Rl., Čeperka, 897 | Rl., Refegt, 927 | Rl., Pletinoha, 10 Joch 401 | Rl., Hanfliskowen, 10 Joch 35 | Rl.; fämmtlich bei Ober = Jelenn; fernet der Teich Zako stelni, 55 Joch 250 | Rl., bei Unter = Jelenn, und die Teiche Welky, 62 Joch 406 | Rl., und Pecensky, 15 Joch 336 | Rl. bei Nausinow. Alle diese Teiche enthalten Karpfen, Hechte, Schleien und Bärschlinge. Die ehemaligen Teiche Stegskal, 3 Joch 1515 | Rl. und Now p, 29 Joch 250 | Rl., sind trocken gelegt und emphyteutisit. Beim Gute Daudleb sind keine Teiche.

Die Bevolkerung beiber Guter besteht in 5441 Geelen, worunter 25 protest antifche (helvetische) und 50 ifraelitische Familien. Die Sprache ist größtentheils die bohmisch e; in Klein-Ischerma find viele teutsche Unsiedler, und Mittel-Lichwe ift gang teutsch.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen find Landwirthschaft, verschiedene Gewerbe, Flachsspinnerei, Weberei, Spigenklopplerei und

mancherlei Sanbel, welcher lettere hauptfachlich von ben Ifraeliten be-

Der Boben ist nach ber Lage ber Grundstücke sehr verschieden. Die Dörfer Daubleb, Wihnanow und Prikas haben guten Thonboben, Webig, Chlinky und Prorub bagegen unfruchtbaren weißen Lehmboben, welcher aber seit längerer Zeit durch Mergeldungung sehr verbessert worden ist. Die Gemeinden Ober = und Unier = Jeleny nebst Nausinow haben meisstens sandigen, in den Niederungen auch schweren lettigen Boden. Bei Eisewa und Klein = Ascherma ist theits sandiger, theils guter Thonboden. Die Gründe der sogenannten Gebirgsbörfer Eroß = Straunig, Schügensdorf und Mittel = Lichwe bestehen aus Lehmboden. Man baut indessen überalt die verschiedenen Getraidearten, Erdäpfel, Flachs, Nüben und Kraut. Obsibaumzucht findet nur in eingeschränkten Gärten Statt.

Der Bieh ft and mar am 30. Upril 1833:

| 1000       | Bei ber Dbrigfeit.      | Bei ben Unterthanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bufammen. |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe     |                         | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178       |
|            |                         | (161 Mite, 17 Fohlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Rindvieh   | 36                      | 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1087      |
| March 1975 | (1 Buchtftier, 24 Ruhe, | (5 Buchtstiere, 2 junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|            | 5 Ratbinnen , 6 Bug=    | Stiere, 807 Rube, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|            | ochsen.)                | Ralbinnen, 12 Maft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|            |                         | ochsen, 67 Bugochsen,<br>34 junge Ochsen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Schafe     | 732                     | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 818       |
| Cujuje     | (523 Alte, 209 Lammer)  | AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T |           |

Außerdem wird von ben Unterthanen Schweine =, Ganfe = und Bienen= jucht getrieben.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Defonomie beftehen 2 Maierh ofe in Daubleb.

Bon ben obrigfeitlichen Balbungen gehort ber großte Theil gum Gute Jeleny. Gie bilben bier rings um ben Martt Dber = Jeleny und bie Dorfer Unter = Jelenn und Raufinow bis gegen Borohrabet, Cicowa und Rlein = Ticherma eine gufammenhangende Maffe von 31931/2 Joch, welche in bas erft e, ; weite und britte Revier eingetheilt werben. Den Unterthanen gehören bier nur 9 Joch. Die vorherrichenbe Solgart ift bie Riefer; boch finden fich auch in bedeutenben Streden Fichten, Tannen, Birten und Espen. Gingeln gerftreut find Buchen, mehr aber noch Gichen. Außerbem find noch gerftreute Beftande bei Groß = Straunig, Schügenborf und Mittel-Lichme, gufammen 317- Joch 1028 [R., vorhanden, von welchen ber Dbrigfeit 19 Joch 233 | RL, ben Unterthanen 298 J. 695 DRI. gehören. Diefe Bestanbe enthalten Riefern, Fichten und Tannen. Durch die in frubern Beiten bier Statt gefundene fchlechte Bewirthschaftung waren die Balbungen febr berabgefommen, und erft feit ben letten gebn ober zwanzig Sahren läßt eine beffere Rultur= methode reichlichern Ertrag hoffen. Der Abfas geschieht meift durch Ber=

flögung auf bem Stillen Abler und theilweife zu Lande nach Sohen-

Minder bedeutend und nur zerstreute Bestände bildend, sind die Walbungen bes Gutes Daubleb, oder das Daubleber Felb = Revier, welches 217 Joch 449 | Kl. beträgt; davon gehören der Obrigkeit 106 Joch und den Unterthanen 111 Joch 449 | Kl. Sie enthalten meistens Tannen, nebst einigen Fichten, Lärchen, Bieten und Espen, und befinden sich in demselben Zustande wie die Waldungen bei Jeteny.

Der Bilbftanb ift im Berhaltniß gur Area unbedeutend, und befteht aus Reben, Safen und Rebhuhnern, nebft einigem Baffergeflugel.

Das erlegte Bild wird auf bem Dominium felbft confumirt.

Mit Polizei=, Commercial= und freien Gewerben, fowie mit bem Sanbel, waren am 1. Janer 1834 auf beiben Gutern 92 gunftige Deifter, 84 Gefellen und 25 Lehrlinge, nebft 232 andern Gewerbtreibenden und 2 Bilffarbeitern, gufammen 435 Perfonen, befchäftigt. Darunter befanben fich: 6 Bader, 14 Bierfchanter, 1 Brauer, 2 Branntweinbrenner, 3 Fagbinder, 2 Febernhandler, 1 Flachshandler, 10 Fleifchauer, 1 Garnhandler, 1 Geflügethandler, 2 Getraidehandler, 1 Glafer, 5 Griesler, 2 Grunzeughandler, 7 Safenbalghandler, 4 Solz handler, 1 Leinwandhandler, 72 Lein meber, 2 Maurermeifter (16 Gefellen), 1 Mefferschmiedt, 6 Muller, 1 Dbfthandler, 1 Pottafchenhands ter, 1 Pottafchenfieder, 1 Rofoglio = Fabrifant (mit einfacher Be fugniß), 12 Galghandler, 31 Schloffer (20 in Dber = Jeleny), 11 Schmiebte, 10 Schneiber, 10 Schuhmacher, 58 Spigen flopplet (in Daubleb, Bihnanow und Prifas), 3 Straggenhandler, 6 Tifchler, 4 Wollhandler, 1 Biegelbrenner und 4 Bimmermeiffer (19 Gefellen). Bum eigentlichen Sanbelsftanbe geboren 7 Befiger von gemifchten Baarenbandlungen, und 14 Kramer und Saufirer.

Die 4 Jahr martte in Dber : Jeleny werben von 75 hanbelsund Gewerbsteuten mit Schnittwaaren, Leber :, Efper :, Eisen :, Bledsund andern Waaren bezogen. Auf ben bamit verbundenen Rof: und Rindvieh = Märtten finden fich 900 bis 1000 Bertaufer ein.

Sanitate : Perfonen find 2 Bundargte (in Daubleb und

Dber = Jelenn) und 2 Debammen (ebenbafelbft).

Das Ur men = Institut befaß am Schluß bes Jahres 1833 an Kapitalien 60 fl. C. M., 1756 fl. 50 fr. W. W., und an Baarschaft 119 fl. 303/4 fr. W. B. Bu den Einkunften trägt die Obrigkeit 48 fl. W. B. bei, welche zu Kleidungstücken bestimmt sind. Die Zahl der Urmen ist nicht angegeben.

Die Berbindung mit ben benachbarten Dominien geschieht durch Land wege, die im guten Stande erhalten werden. Daudleb liegt an ber von Kosteles nach Pottenstein führenden Strafe und Dber = Jelenvetwa 3/4 Stunden nordöstlich von der Chausse, die von Königgraß über Holis nach hohenmauth geht. Mit der Correspondenz wendet fich das

Gut Daubleb an bie Brieffammlung in Reichenau; fur Jeleny ift Solis (herrichaft Pardubig) bie nachfte Poft.

Die Drtschaften find :

#### I. Gut Daubleb.

- 1. Daubleb, 7 St. ofo. von Königgräß, an beiben Ufern bes Wilsben Abler, D. von 131 S. mit 1008 E., worunter 46 Fraeliten Famistien, bie in 29 häusen wohnen; ift ber Amts ort bes Dominiums, nach Kofteles (loft. dieses Namens) eingpf., und hat 1 obektl. Schloß, 1 Mmt sgeb äube, 1 Schule, unter bem Patronate ber Obrigkeit, 2 Maierbise, von welchen einer im Dorfe, beim Schloße, ber andere, Fabrow genannt, außerhalb des Dorfes, an der Straße nach Kosteles liegt; ferner 1 Schäferei, 1 Wirthsh., 1 Mühle mit Brettsäge und 1 Ziegelbrennerei. Auch haben die Fraeliten hier seit dem Jahre 1777 eine Synagoge, welche im J. 1821 ganz neu von Steln erbaut worden ist. Die Maierbise werden in eigner Regie bewirthschaftet, einige Felder und Wiesen aber sind emphyteutistrt. Unter den Einwohnern dieses Dorfes sind 40 Spigenklöppeler; auch ist hier 1 k. k. privilegirte Rosoglio Fabrik.
- 2. Wihn an ow, 1/4 St. fo. von Daubleb, auf einer Unhöhe links vom Wilben Ubler, D. von 38 h. mit 259 C., worunter 1 Ifraeliten=Familie, ift nach Rofteles eingpf. und hat 1 Branntweinhaus und 2 Wirthshäuser, eins im Dorfe, das andere, Satka genannt, 1/8 St. abseits; auch ist hieher ber 1/8 St. entfernte Bauernhof Mn ich owst wy conscribirt.

3. Prifas (Prifagy), 1/4 St. f. von Daubleb, D. von 19 f. mit 126 G.,

nad Stoft ele & eingpf., bat 1 Sagerb.

4. Brbig, 3/4 St. fis. von Daubleb, hochgelegenes D. von 32 h. mit 187 G., ift nach Chienn (Oft. Kofteles) eingpf, und bat 1 Birtheb.

5. Chlinky, 3/4 St. f. von Daubleb, Dich. von 9 f. mit 58 E., nach Chlenn eingpf.

Mußerbem gehören jum Gute Daubleb

6. von Prorub, 11/4 St. fc., einem nach Potten ftein eingepfarrs ten D. bes gleichnamigen Gutes, 5 h. mit 31 G.

### II. Gut Jelen p.

7. Ober = Zeleny (Jorni Geleny), 23/4 St. wsw. von Daubleb, in hober Lage, unweit von der Gränze des Chrudimer Kreises, unterthäniger Marktslecken von 258 H. mit 1510 E., worunter 13 protestantische (helvetische) und 3 Fraetiten-Familien, hat 1 Pfarrklir de zur heil. Oreieinigkeit, 1 Schule, beide unter obrktl. Patronate, 1 Pfarrgedaube, 1 Forstmeisterewohnung, 1 Sägerb, 1 Bräuhaus (auf 15 Faß), 1 Branntweinshaus, 3 Wirthshäuser und 2 Mählen. Die jegige Kirche ist in den Jahren 1600 bis 1602 vom Ritter heinrich her mann Warlench von Bubna, herrn auf Vernauf Von Bubna, herrn auf Vernauf ber vor dem hochaltar besindlichen Trust beigesest wurde. Weber dersetben erhebt sich ein steinernes Erabmahl, auf welchem das lebense große Bild des Stifters, in voller Küstung, mit dem haupte auf einer Könenshaut ruhend, nehst seinem Wappen und andern Verzierungen, ausgebauen ist. Die böhmischen Inschriften dieses Monuments sindet man vollständig dei Ritter von Bienender g. a. a. D. II. Stück, S. 117 u. f. Nach demselben Schaft verborgen liege. Bei einer Definung dersetben im J. 1798 wurde ins bessen, außer dem Leichnam des Versiedbenen, nicht das Mindeste gefunden.

Die Rirche bat 1 Sauptaltar und 6 Geitenaltare. Gines ber lettern enthalt ein fcones Gemalbe von Etreta, ben gegeißelten Beiland barftellenb. Bon ben 3 Gloden baben bie großern bie Jahrzahlen 1475 und 1480. Bahricheinlich bestand atfo bier icon vor 1600 eine Rirche, über welche jeboch, forvie über bie Schickfale bes Ortes felbft, feine Rachrichten porbanden find. Die jegige Pfarrei ift erft 1792 formlich geftiftet worden ; fruber murbe bie Seelforge nur von Administratoren verseben. Gingepfarrt find, außer Dber = Jeleny felbit, die biefigen Dorfer Unter= Jelenn, Raufinom und Rlein: Ifderma. Bei ber Schule ift ein vom vormaligen Pfarr = Ubminiftras tor Prodagta geftiftetes Rapital von 1000 fl., beffen Intereffen bem Schullehrer für ben Unterricht armer Rinder und gur Unfchaffung von Schulbildern ausbezahlt werben. Unterm 16. Muguft 1734 erhielt Dber-Beleno von Raifer Rarl VI. bas Privilegium auf 6 3abr = und Biebmartte (an Josephi, Dienstag vor Pfingften, an Jafobi, Matthai, Dienstag vor Martini, Montag vor Abam und Eva), von welchen befonbers die Biebmartte ftart befucht merben. Much ertheilte ber bochfelige Raifer Frang I. am 27. Mai 1793 bem Stabtden bas Privilegium, jeden Dienftag einen Bo och en maret für Getraibe und Bieb ju halten. Die Grunde bes ebemaligen Maierhofes find ichon vor langerer Beit emphyteutifirt.

8. Unter : Jeleny (Dolni Geleny), 21/2 St. wim. von Daubleb, D. von 58 S. mit 305 E., worunter 4 Protestanten : Familien, ift nach Dbers Selen p eingpf. und bat 1 Birthebaus.

9. Raufinow, 21/4 St. wiw. von Daubleb, Dfd. von 10 S. mit 50 E.,

ift nach D ber - Teten v eingpf. und bat 1 Muble (bie ,, Pegner Muble"), welche 1/4 St. abseits am Teiche Petenfty liegt.

10. Cicowa, 13/4 St. iw. von Daubleb, am Stillen Abler, ein burd Emphyteutifirung bes ehemaligen Maierhofes entstandnes Dominical = Dorf von 42 h. mit 225 G., worunter 2 Proteftanten-Familien, ift nach Boro brabet (But biefes Damens) eingpf, und bat 1 Duble mit Brettfage.

- 11. Rlein = If derma (Mala Cerma), 2 St. wim. von Daubleb, am linten Ufer bes Stillen Abler, ein burch Emphyteutifirung bes ebema: ligen Maierhofs entstandenes Dominical = Dorf von 95 . mit 489 G., wor: unter 6 Protestanten : Familien, ift nach Dber : Jetenn eingpf. und hal 1 Privat = Och ute, 1 Birthehaus und 1 Brettmuble mit birfe = und Lobs ftampfe. Unter ben Ginwohnern find viele teutsche Unfiebler.
- 12. Mittel Lid we (Profteconj Lipchowv), 31/4 St. fo. von Danbe leb, in einem Thale, an der Strafe von Pottenftein nach Bilbenfchwert, D. von 52 f. mit 332 teutschen Ginwohnern, ift nach Rieber : Bich me (oft. Landetron , Chrudimer Rr.) eingpf. und hat 1 Birtheb. Ge bilbet mit Dber : Lid me, nordwarts, und Rieber : Lid me, fubmarts, ein einziges Bufammenhangenbes Dorf.
- 13. Sch ü genborf (Micky), 31/2 St. fo. von Daubleb, D. von 61 S. mit 454 G., ift nach Branbeis (oft. gleiches Ramens) eingpf. und bat 1 Soule, 1 Birthebaus und 1 Mühle mit Brettfage. 1/4 St. abfeire liegt bas f. g. Brun nel (Grudanfa), ein jum Bauerhofe Rr. 12 geboriges fleines Babhaus mit einem Birthehaufe. Die Quelle ift gemeines Brunnen: maffer und wird nur von ben Landleuten ber Gegend als Bab gebraucht.
- 14. Groß: Straunig (Welfa Strownice, gewöhnlich nur Strau: nie), 21/4 St. fo. von Daubleb, D. von 80 D. mit 438 G. Davon gehoren 48 D. mit 263 G. hieber, 17 D. mit 93 G. jur Oft. Roftele (resp. Gut Borownig) und 15 D. mit 82 G. gur Oft. Branbeis. Beim biefigen Antheile ift 1 Gd ule und 1 Birtheb. Das gange D. ift nach 3 u glau (Bft. Chogen) eingpf.

Bum Gute Jeleny geboren auch

15. von Rlein : Straunis (Mala Strownice), 2 St. ffo. von Daubleb, einem nach Bustau eingepfarrten Dorfe ber oft. Rofteles (refp. Gut Borownis), 4 D. mit 27 G.

# Allodial = herrschaft Koftelet (am Abler), fammt bem Gute Borownig.

Dieses Dominium liegt im sublichen Theile bes Kreises und granzt in Norden an die Herrschaften Castalowis und Reichenau, in Often ebenfalls an Reichenau (resp. Gut Wamberg), das Gut Daudleb und die Ht. Brandeis, in Suden gleichfalls an Brandeis und die Ht. Chosen (Chrudim. Kr.), in Westen an die Guter Jelenn, Borohradel und die Ht. Castalowis.

Der gegenwärtige Besißer ist ber f. f. wirkl. Kämmerer und Rittsmeister bei Raiser Cuirassier, Joseph Graf Kinsty von Chinik und Tettau, Ritter bes f. sard. St. Mauritius = und Lazarus = Drzbens, welcher die Hft. Kosteles von seinem am 3. November 1812 verstorbnen Bater Ferbinand Fürsten Kinsty von Chinik und Tettau 1c. 2c. 2c., ererbt, ben wirklichen Besiß aber erst nach erlangter Bolljährigkeit im J. 1830 angetreten hat, in welchem Jahre auch das Gut Borownis damit vereinigt wurde. (S. Landtäst. Hauptb. und zwar Hft. Kosteles, Litt. K. Tom. XII. Fol. 61 und Gut Borownis, Litt. B. Tom. VI. Fol. 169.)

Rofteles war in ber erften Balfte bes XIV. Sabrhunderts mit Littig (jest Genftenberg) und Pottenftein vereinigt, und gehorte im 3. 1330 bem Miflas Bampach von Pottenftein, von melchem es nebft beffen übrigen Gutern 1338 an Rarl IV. (bamals noch Markgrafen von Mahren) gelangte. Diefer verpfandete es an Joh ann von Barten berg und von Befele, lofte es aber 1358 wieber ein. Im 3. 1406 erscheint urfundlich Seinrich von Chlum, genannt Lagenbol, als Befiger von Rofteles. 3m 3. 1413 befaß es bie Koniginn Cophie, Gemahlinn Bengels IV., und im 3. 1442 gehörte es bem Sonet Rruffina von Lichtenburg. Um bas 3. 1473 befand fich Seinrich ber altere, Bergog von Dunft er= berg, Graf von Glat 2c., in Befit ber Guter Roftelet und Potten= ftein. Bon biefem gelangten fie gegen bas Jahr 1497 an bie Freiberren von Dernftein auf Belfenftein, bei welcher Familie fie bis in die zweite Salfte bes XVI. Jahrhunderte blieben. Saroflam von Dern ft ein verlaufte 1556 Rofteles und Pottenftein an Ernft Pfalggrafen am Rhein, Bergog in Dber = und Nieber = Baiern zc. 3m 3. 1585 gehorte Beibes bem Ritter Ubam Gftiaffny Dran

von Saras \*). 36m folgte um bas 3. 1598 feine binterlaffene Wittwe Ratharina, geb. Micanta von Klingenfiein und Roftof, wieder verebelichte Woftowes von Rralowis, als Bormunderinn ber hinterbliebnen Tochter Unna Ratharina, welche fich fpaterbin mit bem Mitter Johann Burian Raplie von Gule mis vermählte. Beibe erfcheinen 1607 als Grundobrigfeit von Roftelet und Pottenftein. Bon biefen gelangten beibe Guter nebft Bamberg an den Freiherrn Raspar von Bramb, Unfubrer einer faiferlichen Infanterie = Abtheilung, nach beffen im 3. 1633 erfolgtem Tobe fie (wie bei ber geschichtlichen Ueberficht ber Sft. Pottenftein gezeigt worden) bie Jefuiten gu Gt. Clemens in Prag in Befit nahmen, welche Rofteles laut Bertrag vom 14. Gept. 1667 an Bengel Baruba Freiheren und nachmaligen Grafen von Suft i= ran, Gemabl ber Frangista von Gramb, verfauften. 3m S. 1687 fam beffen Gobn, Frang Rarl Graf Baruba, Freiherr von Suftifan, in ben Befig von Rofteles und Pottenftein. Diefer ffarb am 10. Upril 1714 und bie Guter gelangten an feinen Gobn Joseph Unton, E. E. Beh. Rath und Rammerer, nach beffen Tobe 1744 fie an feine Tochter Elifabeth, verw. Grafinn von Sautois, bie fich wieder mit bem Grafen Chrift oph Cavriani vermablt hatte, übergingen. Beibe farben furg nach einander im 3. 1783 und bie Sft. Rofteles, mit welcher ichon unter bem vorigen Befier bas But Borownig vereinigt mar, gelangte als gemeinschaftliches Erbtheil an bie hinterbliebnen großiahrigen Gohne Frang Mleranber, 30: hann Anton, Johann Benget, und eine minderjährige Todter, verehelichte Grafinn Donfrault (?). Diefe verlauften Rofte: let im 3. 1795 an ben Fürften Jofeph Rinfen von Chinis und Tettau, welcher fie nach feinem am 11. Muguft 1788 erfolgten Ableben feinem atteften Gobne Ferdinand, bem oben ermabnten Bater bes jegigen Befigers, binterließ.

Borownig gehörte in ber ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts zum Schlosse und Gute Eristama (jest Zuglau, Euclama), welches von Niklas Jampach von Pottenstein 1338 mit Rostelet an Kart IV. (bamaligen Markgrafen von Mähren) gelangte und von diesem gänzlich zerkört wurde. Das Gut selbst schenkte Karl dem ritterlichen Geschlecht von Sudlicka, welches sich nunmehr Sudlicka von Borownig nannte und dieses Gut bis ins XVI. Jahrhundert besaß, wo Albrecht Sudlicka von Borows

<sup>\*)</sup> Dag biefe Guter, wie Ritt. v. Bienen berg a. a. D. I. Stud, S. 147 fagt, im 3. 1575 einem Riflas von Wilbenftein gehört haben follen, ift ein Irrthum. Der Lettere war, bem Kofteleger Grunbbuch jufolge, nur Umtmann auf Pottenftein.

nis im 3. 1560 baffeibe an ben Ritter Bofraublicen bon Rnenis verfaufte. Um Unfange bes XVII. Jahrhunderte gehorte es bem Mathias von Bloenftein in Teresburg, bierauf ben Grafen Barlend von Bubna, und fpaterhin ben Rittern Soberg (ober Bubrich) von hennersborf. Gegen bas Ende beffeiben Sahrhunderts befaß es bie verm. Grafinn Therefia Eleonora Ugarte, geb. Grafinn Botar, + 1705, und nach berfelben ihre im 3. 1711 verftorbne Tochter Daria Darimis liana, Gemahlinn des Grafen Frang RarlBaruba Freiherrn von Suffiran, herrn auf Rofteles zc., von welcher Borownis mabr= fcheinlich als Erbschaft an ben binterlaffenen Gemahl überging. Diefer binterließ Roftelet nebft Borownit 1714 feinem Cohne Jofeph Unton Grafen Baruba Freiheren von Suftiran, Befiger ber Sft. Roffeles, beffen Tochter Daria Unna, vermählte Grafinn Rogen= borf, nach feinem Tobe 1744 bas But als Erbibeil erhielt und es 1756 an ben Fürften Frang Ulrich Rinfen von Chinis und Tettau, ben Urgrogvater bes gegenwartigen Befigers, verkaufte. Diefer vereinigte Borownig, in Sinficht ber öfonomifchen und politifchen Bermaltung, mit feiner benachbarten Majorats = Berrichaft Choben, und bas Gut, meldes bisher jum Koniggrater Rreife gebort hatte, murbe nunmehr ein Bestandtheil des Chrubimer Rreifes, blieb jedoch fortmabrend ein Allobial = But Durch Teffament bes am 3. Dov. 1812 verftorbnen Fürften Ferbinand Rinfen gelangte es nebft Rofte= les an beffen minberjabrigen jungern Cobn Jo feph Grafen Rinfen, welcher es, wie bereits gefagt, im 3. 1830 mit Rofteles vereinigte, mo= burch es also neuerdings an ben Koniggrager Rreis gurudfam.

Der nugbare Stachen = Inhalt ift laut Rataftral = Berglies

berungs = Summarium vom 3. 1833:

## I. Berrichaft Rofteleg.

| <b>D</b> 0                                 | mini  | cate. | Rufti | cale. | Bufan | men. |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                            | Zoch. | □ Al. | Soch. | □ Rt. | Soch. | □ M. |
| Un ackerbaren Felbern = Teichen mit Medern |       | 255   | 2802  | 1014  | 3863  | 1269 |
| verglichen                                 |       | 510   | -     | -     | 14    | 510  |
| = Wiesen                                   | 248   | 839   | 627   | 464   | 875   | 1303 |
| = Garten                                   | 29    | 1142  | 118   | 894   | 148   | 436  |
| fen vergl                                  | 75    | 1576  | CHI   | 9200  | 75    | 1576 |
| = Sutweiben vergl.                         | 213   | 1551  | 416   | 1148  | 630   | 1099 |
| = Walbungen                                | 4051  | 1568  | 725   | 285   | 4777  | 253  |
| Ueberhaupt                                 | 5695  | 1041  | 4690  | 605   | 10386 | 46   |

## II. Gut Borownis.

| 2                    | omini | cale. | Rufti | cale. | Bufar | n men. |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                      | Zoch. | □ RL  | Soch. | □ RL. | 30d). | ☐ £1.  |
| Un aderbaren Felbern | 564   | 579   | 1293  | 429   | 1857  | 1008   |
| = Teichen mit        |       |       |       |       |       |        |
| Medern vergl         | 1     | 150   | -     | 300   | 1     | 450    |
| = Trifchfelbern      | -     | 280   | 5     | 1469  | 6     | 149    |
| = Wiefen             | 84    | 429   | 164   | 792   | 248   | 1221   |
| = Garten             | 18    | 539   | 37    | 882   | 55    | 1421   |
| = Teichen mit Bie=   |       |       |       |       | Suca  |        |
| fen vergl            | 34    | 1434  | -     | -     | 34    | 1434   |
| = Sutweiden ic       | 88    | 936   | 69    | 1320  | 158   | 656    |
| = Waldungen          | 767   | 476   | 471   | 890   | 1238  | 1366   |
| Ueberhaupt           | 1559  | 23    | 2042  | 1282  | 3601  | 1305   |
| Siegu Roftelet       | 5695  | 1041  | 4690  | 605   | 10386 | 46     |
| Im Gangen            | 7254  | 1064  | 6733  | 287   | 13987 | 1351   |

Das ganze Dominium liegt am Abhange ber Gebirge, welche Bobmen einerseits von Schlesien, andererseits von Mähren scheiden. Eingelne Berge von besonderer Höhe sind nicht vorhanden. Die höchsten Punkte sind die Dörfer Pollom und Juglau des Gutes Borownig, ersteres mit 26 Joll, 3,5 Lin. und legteres mit 26 Joll 8 Lin. mittlern Barometer = Standes. Die diesen Jahlen entsprechenden Höhen über dem Meeresspiegel sind resp. 1600 und 1226 Par. Fuß.

Die Felsarten find burchaus bie verschiebnen Abanberungen bes

Planerfaltfteins.

Durch die Hft. Kosteles fließt, von Often her, aus dem Gute Daubleb kommend, der Wilde Abler, und geht unterhalb der Stadt Kafteles auf das Gebiet der Hft. Castalowis über. Den nördlichen Theil des Dominiums bewässert auf eine kurze Strecke der vom Gute Wamberg herabsließende Bach Stiebra, welcher bei Castalowis in die Knie in afällt. Auf dem Wilden Adler wird aus den hiesigen Waldungen Holz nach Königgräß und von da weiter auf der Elbe hinab gesslößt, was aber nur bei hohem Wasserstande möglich ist, da die vielen und großen Sandsteinblöcke im Flußbett bei trockner Witterung das Flößen verhindern. Das Gut Borownis durchströmt von Südosten nach Nordwesten ein Bach, welcher in den Waldungen an der östlichen Gränze des Gutes entsteht, bei Klein = Lhota in einige Streckteiche geleiztet wird, dann nach Borowniß geht, wo er die dortigen Teiche ebenfalls mit Wasser versorgt, und hierauf durch die Hft. Kosteles und das Gut Borohradek in den Stillen Abler fließt.

Bon Teichen befigt bie Dft. Roftelet (ohne Borownit) 2 Ram= mer=, 6 Stred = und 2 Streichteiche. Die Rammerteiche find mit Speisfischen, bie Strede und Streichteiche nur mit Einsag- und Bruts farpfen befegt. Bon ben Streckteichen werben wechselsweise jedes Jahr

zwei troden gelegt und ale Meder ober Biefen benutt.

Die Bevolkerung bes ganzen Dominiums (ohne die Schutzstadt Kosteleth), beträgt 4725 Seelen, von welchen 2880 auf der He. Kosteleth und 1845 auf dem Gute Borownitz leben. Unter dieser Zahl befinden sich zusammen (mit Einschluß der Stadt Kosteleth) 29 protestantische und 7 ifraelitische Familien. Die herrschende Sprache ist die bohmische.

Die Ertrags = und Rahrungsquellen bes Dominiums und der Einwohner find die verschiednen Zweige der Landwirthschaft und mancherlei Industrial = Gewerbe, namentlich in der Stadt Kosieles Kleinhandel, Flachsspinnerei und Weberei; auch beschäftigt fich auf dem Gute Borownig ein großer Theil der Einwohner mit der Berfertigung

von Dachichinbeln.

Der Uderboben ift nicht überall von gleicher Fruchtbarkeit. Sft. Roffeles hat am rechten Ublerufer einen fcmarggelben Lehmboben, ber in trodinen Sahren ergiebig ift und befonders in der von Caftalowig über Roffeles und Daubleb fich ziehenden Chene trefflichen Baigen liefert. Um linken Ufer ift fanbiges, mit grobem Ries vermifchtes Erb= reich, welches, fo wie die hober gelegnen Felber rechts vom Ubler, fich nur fur ben Unbau von Rorn, Gerfte und Safer eignet. Das Gut Borownis hat im nörblichen Theile, wo die Abbachung nach Guben geht, fruchtbaren rothen Lehmboben, mit einer Unterlage von festem Ralfmer= gel. Im füblichen, nach Norden abgebachten Theile, befreht ber Boben aus Thon und Thonmergel und ift von geringer Fruchtbarkeit. Un ber öftlichen Geite ift größtentheils fruchtbarer Balbboben, mit barunter liegenbem festem Raltmergel; ftellenweise ift auch mooriger Grund. Im Thale langs bem Bache find fruchtbare Biefen. Doftbau wird nur auf ben obrigfeitlichen Grunden im Freien und in großerer Musdehnung betrieben. Bei ben Unterthanen befdprantt er fich auf bie Garten. Die gewöhnlichen Gorren find Mepfel, Birnen und Zwetschfen.

Der Biehft and bes Dominiums (ohne ben ber Stadt Rofte=

les, f. w. u.) mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigfeit.                                                     | Bei ben Unterthanen.                                                                        | Bufammen. |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 10                                                                     | 400                                                                                         | 410       |
| The same | (6 Alte)                                                               | (314 Mite, 86 Fohlen)                                                                       |           |
| Rindvieh | 359                                                                    | 1438                                                                                        | 1797      |
|          | (13 Buchtftiere , 6 junge Stiere, 262 Rabe, 57 Ralbinn., 21 Bugochfen) | (5 Buchtftiere, 5 junge Stiere, 982 Rube, 326 Kalbinnen, 6 Maftochf., 74 Bugodfen, 40 junge |           |
| CHAR     | 0.100                                                                  | Ochsen)                                                                                     | 2549      |
| Schafe   | 2429<br>(1817 Atte, 612 Lamm.                                          | 120<br>) (74 Alte, 46 Lamm.)                                                                | 2349      |

Schweine und Geflugel werben nur in geringer Baht fur ben Bebarf ber Saushaltungen gezogen. Bienengucht ift mehr Gegenftanb ber

Liebhaberei und von feiner Bedeutung.

Die obrigfeitliche Defonomie wird auf 9 Malerhofen betrieben, wovon 5 (Rofa = Sof, Forberg, Preftamit, Gerchleb und Lhocka) gur Sft. Rofteles, und 4 (Borownig, Groß= und Rlein=Lhota und Bamrid) jum Gute Borownig gehoren. Dir Musnahme bes unbedeutenben Rofa = hofes, welcher zeitlich verpachtet ift, werben alle übrigen in eigner Regie bewirthschaftet. Bei ben Bofen Forberg, Strchleb und Groß:

Phota find Schafereien.

Die Balbungen ber Sft. Rofteles find in 4 Reviere (Roffes les, Preffamil, Smetana und Ticherma) eingetheilt und enthalten als borherrichenbe Bolgarten Riefern, Fichten und Tannen, nebft einigen Eichen. Die Borowniger Balbungen bilben nur bas Rlein = L hote ner Revier und enthalten ebenfalls meiftens Nabelholz nebft einigen Buchen. Der Boben ift fruchtbar und ber Ertrag baber anfebnlich. Das Solz wird meiftens zu Schindeln und andern gefchnittenen Artifeln verarbeitet.

Der Wildfand ift fowohl bei Roftelet ale Borownis bem Areale nicht angemeffen, und beftebt in Safen, Rebbuhnern und Reben.

Gewerbe und Sandel murden auf bem gangen Dominium (mit Musichluß ber Stadt Roffeles, f. w. u.) am Unfange bes 3. 1834 von 54 gunftigen Meiftern, 10 Gefellen, 19 Lehrlingen und von 11 andern Bemerbebefugten mit 12 Silfsarbeitern, gufammen 106 Perfonen, betrieben. Darunter befanden fich : 1 Brauer, 4 Sagbinder, 3 Kleifch= hauer, 2 Barnhandler, 2 Betraibehandler, 1 Glafer, 3 Solghandler, 1 Rramer, 2 Leinweber, 6 Muller, 1 Schloffer, 12 Schmiebte, 10 Schneiber , 8 Schuhmacher , 4 Tifchler , 1 Tuchhandler , 3 Bagner, . 1 Biegelbrenner und 1 Bimmermeifter (5 Befellen).

Sanitats = Per fonen find 1 Bunbargt (in Rofteles) und

4 Bebammen (2 in Roffeles, 1 in Swidnig und 1 in Chlenn).

Für bas gefammte Dominium besteht ein im 3. 1833 gegrundetes Urmen = In ft it ut, welches am Schluß deffelben Jahres eine Baar= Schaft von 27 fl. 511/2 Er. C. Dr. befag. Die Urmen, beren Babl nicht angegeben ift , werben reihenweise verpflegt. Die Dbrigkeit vertheilt außerbem felbst jährlich 100 fl. C. M. Die Stabr Roftelet bat ihr eignes Urmen = Inftitut. (S. unten.) In Rostelet find auch 2 Sp != taler, bas vom Freiheren Raspar Gramb durch Teftament vom 1. Janer 1633 gestiftete obrigteitliche Gpital, meldes aber erft 1667 ins Leben trat, und bas vom Roniggraber Domberen So= hann Georg Prufcha, einem gebornen Rofteleber, 1735 gegrandete ftabtifche Spital. Im obrigfeitlichen, welchem bie Ertrag= niffe bes Rleinhofes (?) jugewiefen find, werben 12 Danner und 12 Frauen mit Nahrung, Rleibung und Wohnung verfeben. Das ftabti=

fche verpflegt von ben Binfen bes Stiftungs-Rapitals pr. 2000 fl. und mittels Beitragen ber Burgerschaft, 6 Urme beiberlei Gefchlechts.

Das Dominium burchschneiben chauffenartig hergestellte Strafen und zwar: a) von Kostelet burch Lhota, Swidnit, Strchleb und Přestawle bis zur Granze der Hft. Choten (Chrub. Rr.); b) von der Castalowiger Granze durch die Stadt Roselet bis zur Daudleber Granze, und c) von Borownitz gegen die Granze der Hft. Landstron (resp. Wildenschwert, Chrub. Kr.). In Kostelet ist eine Brieffammlung, und ein Postbote geht wöchentlich zweimal nach Königgrät; auch wendet man sich öfters an die Hohen brucker Brieffammlung. Für Borownitz ist hohenmauth die nächste Post.

Die Drtichaften find folgende: +

## I. Berrichaft Roftelet.

1. Rofteles (am Abler ober am Ablerfluffe, auch an ber Erlig, bobm. Roftelec nad Orlicy, Kostelecium ad Aquilam), 61/2 St. ofo. von Königgrat, 161/2 Poftmeilen von Prag, Runicipal Stabt, welche nebft ber Borftabt Sfalfa jusammen 408 f. mit 2565 G. gablt, von welchen aber 26 . mit 184 G. unmittelbar gur Berrichaft Rofte= Ies gehoren. Die Ctabt felbft liegt am rechten, Die Borftabt am tinten Ufer bes Wilden Abler. Beibe find burch eine 35 Klafter lange bolgerne Brüde mit einander verbunden. Es besteht hier ein eigner M a gift at mit 1 Bürgermeister und 1 geprüften Rathe. Das Wappen der Stadt ist ein mit bervorgestreckter Junge aufrecht stehender gekrönter, weißer, doppett geschweister Löwe in rothem Felde. — Die bemerkenswerthesten Gebäude sind: das herrschaftliche Schloß, mit dem Side des Wirthschaftliche Schloß, mit dem Side des Wirthschaftliche Schloß, das Kathbaus, die Dechanteilirche zu St. Wenzellen, die Schloße oder Begrähniskirche zu St. Anna, die Kapellen zu St. Alorian. St. Menzellund Waria heimuchung. die ju St. Florian, St. Bengel und Maria Beimfuchung, bie Dechantei, bie Schule und 2 Spitaler. Zugerbem find bier 2 Brauhaufer, 1 obrett. und 1 ftabtifches, 2 Branntweinhaufer, ebenfalls 1 obrett. und 1 ftabtifches, 3 ftabtifche Daierhofe (ber Grogbof, Rreughof und Rleinhof), 1 Gintebr = und Gafthaus (,,gur Ctabt Bethlehem"), 1 Babhaus, 1 obrett. Mahlmüble (,, Großmuble"), 1 Audmalte und 1 obrett. Biegelbutte. Der Stadtgemeinbe geboren auch 2 Dominicalbaufer im Dorfe h ort a (oft. Caftalowie) und 1 Dominicalwirthidaft in Tutlet (oft. Roffelet). In atterer Beit befaß bie Stadt auch 2 benachbarte, jest nicht mehr bestehenbe Dorfer, gan und Strabina, beren Grunbftude aber noch ber Stadts gemeinbe und einzelnen Burgern gehören. Das b errich aftliche Gdloß in ber Borftabt Statta, ift ein großes und fcones in italianifdem Stot auf: geführtes und burdaus mit Luftheigung, nach Deigners Methobe, verfehe= nes Gebaube, welches ber jegige Befiger in ben Jahren 1829 bis 1835 burch ben Wiener Architeften Beinrich Roch hat errichten laffen. Es hat eine Rapelle, unter dem Titel Maria Bilf. Un ber Stelle biefes neuen Bebaubes ftand ehemals bas im 3. 1777 abgebrannte, vom Freiherrn 2Ben= gel Baruba von huftiran im 3. 1068 auf bem Grunbe ber alten Burg ber herren von Pottenflein erbaute Schloft. In bie Borberfeite folließt fich nach Diten und Guben ein ichoner Biergarten an, welcher bis jum Abier reicht. Außerbem ift ruchwarts, nach Gubmeften, ein geräumiger Ruchen= garten und weitläuftiger, 9 Jod gladenraum einnehmenber englifder

Part vorhanden. Das ehemalige fleinere Schlof beim Großhofe ift nach bem gebachten Branbe gum Schuttboden umgefchaffen worben. Die jegige Der canteifirche unter bem Titel bes beil. Georg DR., über welche, fo mie über bie Chule, bie bichftl. Dbrigfeit bas Patronat befist, ift ein im 3. 1773 vom Grafen Chriftoph Cavriani neu errichtetes ichones Gebaube mit 2 ansehnlichen Thurmen und einer Auppel. Die altere Rirche bestand als Pfarrtirche icon 1323, wo fie Riflas Jampad von Potten ftein bem 3berafer Chorherrenstifte ju Prag nebft bem Patronatsrechte abtrat. Much fpater, in ben Jahren 1334, 1384, 1398, 1407 und 1409, fommt fie in ben Errichtungsbüchern als mit eigenem Pfarrer verfeben vor. Im 3. 1657 hatte fie bereits einen Dechanten jum Borfteber. Gie enthalt außer bem Sochaltare noch 6 Geitenaltare, einen ginnernen Taufbrunnen vom 3. 1540 und zwei Tobtengrufte; in ber großern befinbet fich ber Leiche nam bes oben unter ben altern Befigern ber fft. ermahnten 30 bann pon Wartenberg und von Wesell. Der eine Thurm enthält die große Glocke, Ambrosius, vom 3. 1568, der andere zwei kleinere mit den Jahrzahlen 1497 und 1587. Außerdem hat die Kirche noch zwei kleine Gloden und ein Canctus : Glodchen. Die Rirche befaß 1825 an Rapitalien und Grundftuden 5265 fl. 31 fr. Huch der Dechant hat anfehntiche Gin-Elinfte, von welchen er aber einen Raplan unterhalten und gur Gubfifteng des Chlenner Lotaliften beitragen muß. Gingepfarrt find gu biefer Dechanteifirche die hiefigen Dorfer Tutlet, Dubn, Chota, Rorita, Rogobra, bie gum Gute Daubleb gehörigen Daubleb, Bibnanom, Pritas, und bas gur Sft. Reichenau gehörige Stemeno. Die Golofe ober Begrabniffirde gu St. Unna, beim Gottesader, ift im 3. 1686 von Frang Rarl Grafen Baruba Freiherrn von huftifan an ber Stelle einer alten, von einer gemiffen Unna Bragba geftifteten Rapelle gang neu erbaut morben. Gie enthalt bie Tobtengruft ber Familie Barubamit ben Leichnamen bes Erbauers (+ 1710), feiner Gemahlinn Daria Daris miliana, geb. Ugarte, Frau auf Borownig (+ 1711), ihrer Mutter Theresia Eleonora, verw. Grafinn Ugarte, geb. Grafinn Bbiar, Frau auf Borownis († 1705) und seines Sobnes Joseph Anton Grafen Jaruba Freiherrn von hustiran († 1744). Es wird in dieser Kirche nur am Feste der heil. Unna, am Kirchweihfeste und an den zweiten Feiertagen zu Weibnachten, Oftern und Psingsten vom Dez chanten ober bessen Kaplan Sottesbienst gehalten. Auch sinden hier die Sees Tenmeffen fur bie Berftorbnen Statt. Muf bem Rirchhofe ficht auch eine Bleine, bem beil. Florian gewidmete Rapelle, ju welchem jabrlich am gefte bies fes Beiligen eine Prozeffion gelührt wirb. Die ebemalige Ra pelle ju St. BB en gel auf bem f. g. Rabenfteine, im no. Theile ber Stadt, ift unter R. 30= feph II. aufgehoben und von ber Stabtgemeinbe getauft worben, welche fie gu ötonomifden 3meden verwendet. Gie murbe in ber zweiten Galfte bes XVI. Jahrh. von ben Böhmifden Brubern erbaut und batte bis 1630 einen Geiftlis den biefer Gette jum Borfteber. In ber Rabe fieht man altes Mauerwert, welches die Ueberrefte einer ehematigen Schule ber Bobmifden Brilder fenn fols len. Die Rapelle ju Maria Beim fudung (Raplicka pod ftrani) liegt außerhalb ber Borftadt, unter bem ftabtifchen Balbe, beim Marienbabe, an ber Berglehne Lipowa Stran ; fie murbe gleichfalls unter R. Joseph II. auf: geboben, aber von ber Dbrigfeit getauft und fpaterbin burch freimillige fromme Spenden wieber gur Privatandacht eingerichtet. In: und außerhalb ber Stadt find 9 fteinerne Beiligen = Bilbfaulen, unter welchen bie bom Grafen Frang Rarl Baruba im 3. 1707 errichtete Darien faule, auf bem Marttplage, bie vorzuglichfte ift. In ber mit 2 Lehrern befesten

Shule mirb in teutider und bohmifder Sprache unterrichtet. Das Rathhaus ift in ben Jahren 1810 bis 1824 erneuert worben. Das ftabtifche Braubaus (auf 15 gaß) gehört 45 brauberechtigten Bürgern ber Stabt, und liefert jahrlich 4 Gebraue. Bum Branntweinbrennen ift jeber Burger berechtigt. Die Stabt bat 2 Babeanftalten; bas ehemalige Da raniche Bab, in ber Stadt unterhalb bes Dechantgartens, welches fcon 1413 mit Privilegien von ber verm. Roniginn Cophie verfeben murbe, ift icon feit mehren Jahren ju einer Branntweinbrennerei umges fchaffen worben. Das Darienbab, außerhalb ber Borftabt, unter ber Berglehne Lipowa Stran, ift zwar burch feine anmuthige Lage ausgezeich= net, bat aber, wie jenes, nur gewöhnliches Quellmaffer und ift jest in fo fchlechtem, verfallenen Buftanbe, bag es nur felten noch befucht mirb. Bon ben beiben Gpitalern ift fdon Ermahnung gefcheben. Mußerbem befteht fur bie Ctabt ein eignes Urmen - In ftitut, welches am Schlug bes 3. 1833 an Ravitalien 1944 fl. 49 fr. 2B. 2B., und an Baaridaft 70 fl.243/4 fr. 23.23. befaß. Unter 16 Urme murben 296 fl. 3 fr. 23. 25. (mit Ginrechnung ber Raturalien) vertheilt. Die Stadt befigt eigenthfimlich 113 3. 377 [ 31. aderbare Grunde, 76 3och 585 DRL Biefen und Garten, 13521/g 3och Bal= bungen, und ber Burgerichaft gehören 602 3och 5242/3 [ Rl. Felber, 217 3och 1372 [ Rl. Wiefen und Garten und 23 3och 725 [ Rl. Balbungen, Geftrappe und Dutweiben. Die Walbungen bestehen gulammen aus 3 Beständen: Grabisto, Lipowa Stran und Grof wald, welche hauptsächlich Tannen, Fichten und Riefern, nebit etwas Eichen und Buden enthalten und jährlich 1252 Rt. Ertrag geben. Bon landwirth= fcaftlichen hausthieren befigen bie Uckerbau treibenben Burger 37 Pferbe (36 Mite, 1 Fohlen), 266 Rube und 48 Schafe (36 Mite, 12 gammer). -Gemerbe und Sandel merben von 149 gunftigen Deiftern, 98 Gefel= Ien, 49 Lehrlingen und von 61 andern Gewerbsinhabern, mit 30 Gehilfen, gusammen von 387 Personen, betrieben. Die einzelnen Gewerbe sind in ber Tabelle bes Kosteleger Magistrats nicht angegeben; am zahlreich= sten sollen bie Tuch= und Schuhmacher senn. Die Stadt hat Privile= gien auf 5 Jahrmärkte (Dorothea, Donnerstag vor bem Palmsonn= tag, Montag nach Sprifti himmelfahrt, Bartholomäi und Karl Borromäus), auf welchen in 190 Gewölben, Buben unt Stanben allerlei Schnittmaas ren, Tuch, Leinmand, Gifen : und Blechmaaren, Gute, Strumpfe, Rurich= ner = , Beiß = und Lobgarber = Artitel , Schube , Stiefel , Topfermaaren , Galanteriewaaren , Dolzgeratbichaften , Flache , Seife , Doft 2c. jum Ber = Pauf ausgestellt werben. Um Tage zuvor find jebes Mal Roß = und Bieh = martte. Die Bochen martte, am Donnerstage, ju welchen die Gtabt ebenfalls befugt ift, merben aus Mangel binlanglicher Concurreng nicht mebr gehalten. Mußerbem befist bie Stadt Roftelet noch eine betrachtliche Ungahl alter Privilegien und Urfunden, theils im Driginal, theils in Abichriften, über verschiedene Gerechtsame, welche fie bon ben vormaligen Befigern ber öft. und den Monarchen Böhmens erhalten bat. Das älteste ist vom E. 1341, wo Kosteles ichon Stadtgerechtigkeiten besaß. Im XVI. und XVII. Jahrh. waren in Kosteles, wie aus den alten Grundbüchern zu ersehen, mehre adelige Familien ansäßig, z. B. 1576 Ludmilla, hinsterbliebne Wittwe des Niklas von Wildenstein, geb. von Daus brawiß; 1599 Mitter Wilhelm Cegka von Oldramowis; 1600 Mitter Wenzel Ples Hermansky von Claupno; 1607 Wos firowes von Rlingftein; 1638 Beinrich von Bubna, auf Rlein = Butowina; 1693 Ritter Riftas Butowith von bu= ftir an, auf bobecin u. a. m. - Rofteles am Abler mar ber Geburts= ort bes gu feiner Beit berühmten Zonfünftlers Frang Zuma, welcher

am 2. Dft. 1704 bier geboren wurbe und 1774 als Rapellmeifter bit Raiferinn Elisabeth (Birtwe Karls VI.) mit Tobe abging. (S. Schabler, S. 239.)

2. Tutlet, 1/2 St. no. von Rofteleg, D. von 50 S. mit 294 C., ift nach Rofteleg eingpf. und hat 1 hegerewohnung und 1 nordwini vom Orte liegenden Mbf. Chotka, auch Chotka Bulmanka genann.

3. Duby, 3/4 St. ono. von Rofteles, D. von 20 5. mit 126 G., nad

Roftelet eingepfarrt.

- 4. Chota, 1/4 St. sim. von Kosteleh, D. von 36 D. mit 226 C., worunter 1 protestantische Familie, ist nach Kosteleh eingpf. und bat 1 Wirtheb., 1 Jägh. und 1 hegerewohnung; auch ist zu Lhota ber 1/4 St. ö. gelegne Mbf. Korberg (? wabrscheinlich Borwerk) nebst 1 Schäf, so wie die Einschicht Pobhorna, 4 h. (1 Mahle und 1 Brettmable, 1 obrett. Mandelhaus (?) und 2 Fischerwohnungen) mit 18 E. conscribit.
- 5. Rorita, 1/2 St. f. von Rofteles, D. von 18 f. mit 86 G., nach Rofteles eingpf.

6. Rogobra, 3/4 St. ffw. von Rofteles, D. von 20 S. mit 126 G., nad

Rofteten eingpf., bat 1 Dable mit Brettfage.

7. Chlenn, 11/4 St. sfő. von Kosteleh, D. von 51 H. mit 315 E., worunter 2 protestantische Familien, hat 1 Kirche zu St. Apollinat, 1 Schule, beibe unter obekt. Patronate, 1 Wirthsbaus und 1 kleines Bröwbaus. Die Kirche war 1384 mit einem eignen Pfarrer versehen und gehörte späterbin als Fliiate zum Sprengel des Kosteleher Dechanten, bis im J. 1760 eine Expositur dier errichtet und vom Dechanten besetzt wurde. Im 3. 1823 wurde ein kokalist eine Besoldung theils vom Kosseleher Dechanten, dem auch noch immer das Ernennungsrecht zusteht, theils aus dem Retigionssonds. Die Kirche ist im J. 1755 erweitert und renount worden. Sie entbält 1 Hauptaltar und 3 Seitenaltäre. Auf dem abgesondert seehben Thurme sind 3 Glocken und 1 Sanctus-Stöckhen; die 2 größern haben die Jabrzablen 1530 und 1577. Die Kirche hat 8725 fl. 48 kr. Kapitalien, eine Stiftung von 200 fl. und gegen 38 Joch Grundsscheit. Ju ihrem Sprengel gebören, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Smidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Smidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, Swidnig, Horka, außer Shlenn selbst, die diessgen Döresser Skrahleh, die diessgen diesser Diesser Skrahleh und Prosenbeiden den fremdhichtst. Urbig und Chlinky (Gut Daubled) und Prosenbeiden den Schlennser.

8. Stratte b, 1 Gt. f. von Rofteles, D. von 32 B. mit 187 E., ift nach Chtenn eingpf. und har 1 Maierhof nebft Schaf. und 1 Birtheb.

9. Smibnig, 3/4 St. f. von Rofteleg, D. von 55 . mit 327 E., nach Chlenn eingpf.

10. Rybna oder Gucha Rybna, 1/2 Ct. ffo. von Roffelet, D.

pon 14 S. mit 84 G., nach Chlenn eingpf.

11. Rang, 13/4 St. f. von Rofteles, D. von 28 G. mit 181 E.,

nad Chienn eingpf.

12. Preftamit, 11, St. s. von Kosteles, D. von 29 h. mit 158 C., worunter 4 Jiraetiten- Familien, ift nach Chienn eingpf. und bat 1 obrett, altes baufälliges Schiößchen, 1 Maierhof, 1 Mirthebaus und 1 Jägerhaus. Prestamt war ehemals ein eignes Gut, welches dem Karl Jampach von Potten ftein gebörte, der es 1589 an Friedrich Freiherrn von Oppersborf verkaufte. Später kam es an bie Frau Tohanna Raus von Lipna, geb. Kuchelfin von Nestagow, von der es 1782 die Gräfinn Etisabeth Cavriani für 38000 fleauste und mit der Gerrschaft Kosteles vereinigte.

- 43. horfa, 2 St. f. von Rofteles, D. von 49 h. mit 313 G., ift nach Chte nn eingpf. und hat 1 Birthib. Auch ift ju horfa der 1 St. absfeits liegende Maierhof Rofa hof (Rujowes), und das 3/4 St. entfernte 3asgerhaus Smetana confcribirt.
- 14. Groß= Ticherma (Welka Cerma), 11/4. St. fm. von Rofteleb, D. von 41 S. mit 255 E., worunter 3 protestantifche Familien, ift nach Borro hrabet (Gut gleiches Namens) eingpf. und hat 1 Wirthsh., 1 Jägerhaus und 1 Begerswohnung.

#### II. Gut Borownia.

15. Borownis, 1½ St. f. von Rofteles, D. von 49 h. mit 296 E., worunter 1 ifraelitische Familie, ist nach 3 uglau eingpf. und hat 1 Maiers hof mit 1 Beamtenswohnung, 1 Wirthsbaus und 1 Müble. Auch gehört bies her zur Conscription der Maierhof 3 awrs ch (3awr), ½ St. f., die Amtsmusketiers Bohnung Klutsch, ¼ St. sw., und 1 3insbäuschen, ½ St. süböstlich. Bon dem alten Schlosse der frühern Besiger sind noch einige Ruisnen zu seben.

16. Gro f= Eh ot a, 11/2 St. ffo. von Rofteles, D. von 34 h. mit 177 C., ift nach 3 u gla u eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Schäferei und 1 Birtheb.

17. Klein : Chota, 13/4 St. sio. von Rofteles, D. von 42 h. mit 236 E., ift nach 3 uglau eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Muhle; lettere 1/4 St. w. vom Orte.

18. Polom, 134 St. fo. von Rofteles, D. von 48 S. mit 294 C., worunter 1 Prorestanten - Familie, nach Buglau eingpf., hat 1 Privattapelle gu St. Johann und Paul und 1 Birtheb.

19. Klein = Straunis (Malá Sfrownice), 21/2 St. fö. von Rofteles, D. von 25 h. mit 171 E., von welchen 4 h. mit 27 E. zum Gute Daubleb und 3 h. mit 20 E. zur hft. Branbeis am Abler gehören, ift nach Zuglau eingpf.

20. Bu glau (Cuclama, ehemals Ctiflama), 21/4 St. ffo. von Rofteles, D. von 55 B. mit 339 G., hat 1 Pfarrfirde unter bem Titel ber Ber= Blarung Chrifti, 1 Schule, beide unter obrigfeitlichem Patronate, und 1 Wirthehaus. Die Rirche beftand ichon im XVI. Jahrhundert, murbe 1664 unter dem Ritter Peter bobern von Bennersborf auf Borownig erneuert, 1692, bis ju welcher Beit fie mahricheinlich feinen eignen Geelforger gehabt hatte, wieder gur Pfarrtirche erhoben, von der bamaligen Befigerinn bes Gutes There fia Eleonora vermittw. Grafinn Ugarte botirt, und im 3. 1772, wie die Chronogramme zeigen, aus bem Rirchenvermögen, unter Leitung bes Pfarrere und Chrendedanten Anton Rucera, von Grund aus neu aufgebaut. Bei biefer Belegenheit murben gablreiche Grab= fteine abeliger Perfonen ausgehoben und jum Bau verwendet ; nur brei Grab. fdriften, welche fich auf bie ebemaligen Befiber von Borownis, Mathias von Bloenftein in Teresburg, † 1617, Grafinn Efther von Bub-na, geb. Mitrowfen von Remift, † 9. Jan. 1618, und Lub milla Marimiliana Doberg, geb. Butamify von Butamig, + 10. Mug. 1686, beziehen, find noch vorbanden. Die Glocken baben bie Jahrgablen 1585 und 1569. Eingepfarrt find fammtliche Dorfer bes Sutes Borow-nig und bas D. Turow ber hft. Caftalowig. Bon bem alten Schloffe bes Riftas von Potten ftein, welches nachft ber Rirche auf einer Unbobe ftand und von Rart IV. im J. 1338 (wo er noch Markgraf von Mahren mar) gerftort murbe, find nur noch fdmache Spuren aufzufinden \*).

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg, a. a. D. II. Stud, G. 77 u. f.

21. Setf d (Sec), 23/4 St. ffo. von Rofteles, D. von 36 . mit 1986, worunter 4 Protestanten : Familien, ift nach Buglau eingpf. und batt Birthshaus.

22. Somol (auch Rogenborf), 2 Ct. ffo. von Rofteles, D. m 13 6. mit 90 G., hat 1 jum Sprengel von Buelau geborige & ilialtin che unter dem Titel der Schmerghaften Mutter Gottes, 1 Gant und 1 Birtheb. Die Rirche liegt auf einem Berge, ju welchem vom Den aus mehr als 150 fteinerne Stufen führen, und ift im 3. 1692 nebft auf in ftogenden Rapellen, jum beil. Johann von Repom ut und ju Beria him melfahrt, von der verwitte. Grafinn Eberefia Gleoneri Ugart e erbaut worden, welche auch hier begraben liegt. Bon den beilm Gloden mit ben Jahrzahlen 1693 ift die größere von Johann Bricare in Jung - Bunglau gegoffen. Reben ber Rirde fieht ein von ber Graim Maria Unna Rogenborf, geb. Grafinn Baruba, im 3. 1754 ernt tetes Gebaube, Raplanta genannt, welches bem Beiftlichen, wenn er bie Gottesbienft halt, jum einftweitigen Aufenthalte bient. Un ben Darientaga tommen bier gablreiche Ballfahrten an.

23. hag et, 2 St. fo. von Kofteles, Dich. von 9 f. mit 44 E., ift nod 3 u flau eingpf. und hat 1 Privattapelle gu St. Pantaleon, I Heines obrett. Jagbichloß, 1 Jagerhaus, 1 Birthebaus und 1 Badeanfiell. welche von Leuten ber Rachbarichaft im Commer ftart befucht wird. De Quelle foll mineralifche Beftanbtheile haben, ift aber noch nicht demifd me

Mugerbem gehoren gum Gute Borownig von bem nach Bu stau ringe pfarrten Dorfe

24. Groß: Straunig bes Gutes Daubleb, 21/2 St. fc. von Ro fteles, 17 S. mit 93 C.

## Fibeicommiß : Berrichaft Caftalowis.

Diefes Dominium liegt im füblichen Theile des Kreifes, an ber Grang bes Chrudimer Rreifes, und zwar ber Sauptmaffe nach größtentheils bis fammen, am Bilben Abler und nordlich von diefem Stuffe, gwifden ben Dominien Dporfdina in Nordweften und Rorben, Golnis und Meidenau in Nordoften und Dfien, Roffeles in Guben, Borobradet und Pardubis (lettere im Chrudimer Rr.) in Gudmeffen und Beffen. Abgefondert vom Sauptforper liegt fublich bas ber Berefchaft einverleibte But Rolbin, welches in Rorden an die Berrichaft Rofteleb, in Diten und Guben an bie Berrichaft Brandeis, und in Beffen an die Berrichaft Chogen (Chrus bimer Rr.) grangt.

Der gegenwärtige Befiger ift ber f. f. Rammerer Graf Leopold von Sternberg : Danberfcheib, welcher biefe Berrichaft als Flbeicommiß-Erbe nach feinem im J. 1830 verftorbnen Dheim, bem verl gen Befiber, Frang Jofeph Reichsgrafen von Sternberg = Man bericheid, f. f. Gebeimen Rath, Commandeur bes f. f. ofterreichifchen Leopold : Debens, Dberft-Randesfammerer im Konigreiche Bohmen M. übernommen hat. (S. Landtaff. Sauptbud, Sft. Tfchaftalowis, Litt. T.

Tom. VIII. Fol. 201.)

Die Saupthestandtheile ber jegigen Berrichaft maren in alterer Beit befondere Guter unter eignen Befigern. Caftalowis mit den Dor= fern Sintow, Liebel, Ribin, Befela, Bolefdnis, Gorta und mahricheinlich auch Ceftig, gehorte 1398 bem Putho (ober Puotho) von Caftalowis, welcher in biefem Jahre ber Caftalowiser Rirche 8 Schod jahrlichen Binfes ichentte. Da berfelbe in ber barüber ausgeftellten Urfunde fagt, daß fein Bater Puotho, feine Mutter Machna, fomie fein Grofvater, Ur = und Ururgrofvater in Diefer Rirche begraben feien: fo muß bas But Caftalowis ichon am Unfange bes XIII. Jahr= bunderts ein Eigenthum biefer Familie gemefen fenn. Muf fie folgten im 3. 1413 die herren von Runftadt, welche es bis 1563 befagen, mo ein Ritter Rager, Berr auf Deibe E, als Befiger von Caftalowis er= fcheint. 3m 3. 1569 fam es an Albrecht Brudner von Brudftein zu Lieben ob ber Bltama (Molbau), faifert. Rath und Procurator im Konigreiche Bohmen, von welchem es 1579 an Johann Georg Freiheren von Oppersdorf, herrn auf Gich (Bohmifch= Micha) und Fried ftein gelangte, ber nebft feinem Bruber Bilbelm 1577 bereits bas But Tinifcht von R. Rubolph II. an fich ge= fauft hatte. Er farb im 3. 1580 und fein altefter Gohn Friedrich übernahm bie Guter Ca ft a to wis und Tinifcht fur bie Gumme von 23000 ff., vereinigte auch 1600 bas bagu gefaufte But Lebes und 1612 bas ebenfalls burch Rauf an fich gebrachte Eleine But Raboft o wis mit ber Berrichaft Caftalowis. Gein Rachfolger im Befig berfelben mar um das Jahr 1620 Deto Freiherr von Oppersborf, faifert. Math und hauptmann bes Koniggraber Rreifes, welcher 1622 ben in Caftalowis gelegenen fleinen Sof bes Johann Mategtum fur 900 Chod ba= zufaufte. Im 3. 1637 brachte Frau Unna von Opperedorf, geb. Rabenhaupt von Sucha (mabricheinlich in Abmefenheit ihres Bemahle) auch bas But Rolbin fur 12000 Schod an fich. Dtto von Dpperedorf farb 1647 und hinterließ als Erben unter ber Bormunbichaft bes Grafen von Rolowrat-Liebfteinffy einen min= berjährigen Gohn Johann Bengel Ignag, melder 1659 nach erlangter Großiährigfeit ben Befit ber Berrichaft Caftalowis antrat, 1675 bie an fich gekauften Guter Litfch no und Aufinowis bamit vereinigte, 1680 (ober 1681) aber mit Tobe abging und eine Wittwe Inna Eleonora, geb. Grafinn von Rolowrat, nebit einem unmundigen Cohne Rud olph hinterließ. Sierauf erfolgte eine Theilung, welche gwar nicht hinlänglich aufgeklärt ift, in beren Folge aber Johann Jofeph Margellin Unton Freiherr von Oppers borf 1682 in den Befig von Tinifcht, Litschno, Murinowit und Rolbin tam, welcher biefe Guter 1683 an feinen Bruber Johann Bengel Gebaftian fur 100000 ff. abtrat. Indeffen wurde fcon am 4. Rovember 1684, mit= tels landrechtlichen Beschluffes und auf gemeinschaftliches Ginschreiten ber oben ermahnten Bittme und ber beiben Bruber, Freiherren von Dpperes

borf, bie gante Berrichaft Caftalowig fammt Tinifcht und ben übrigen angeführten Gutern an Thomas Cernin Reichsgrafen von Chu benis, Beren auf Schluffelburgte., für bie Gumme von 195000fl. verfauft. Diefer Lettere trat fie am 8. Februar 1695 für 260000 f. an ben Reichsgrafen Abolph Bratiflam von Sternberg f. f. Geheimen Rath, f. Statthalter in Bohmen und Dberftburggrafe gu Prag, herrn auf 3 a smut zc. zc., vertäuflich ab, welcher mittell Testament vom 16. Dezember 1701 bie Berrichaften Caffalowis mi Basmut für ein Fideicom miß ertlarte und am 4. September 1701 ftarb. Ihm folgte als Erbe fein. Gobn Frang Damian Reichsgrif von Sternberg, Giffer ber Linie Sternberg - Manben fcheib, f. t. wirfl. Rammerer und Beifiger bes großern Landreches m Prag, welcher am 12. Oftober 1719 mit Tobe abging und als Fibei commig - Erben feinen alteften Cohn Frang Philipp Grafen von Sternberg : Manderfcheib, f. f. Gebeimen Rath und Ramme: rer hinterließ. Dach beffen am 9. Februar 1785 erfolgtem Tobe über nabm biefe Berrichaften am 25. Upril 1786 Philipp Chriftian Reichsgraf von Sternberg = Danberfcheib, f. f. Gebeimet Rath und Rammerer, von welchem fie, nachbem er am 14. Dar; 1812 ebenfalls verftorben mar, an feinen alteften Gobn, ben obenermabnten, burch ausgezeichnete miffenschaftliche Bildung hervorragenben und um bie Beforberung vaterlandifcher Runft hochverbienten vorigen Befiger, Frant Jofeph Grafen von Sternberg = Danberfcheib, gelangten.

Der gefammte Fla den inh alt ber Berrichaft Caffalowis beträtt nach eignen Ungaben bes bortigen Umtes 15509 Joch 841/2 | Rl. ober

etwas mehr als 111/20 [ Meile. Davon gehoren

ber Dbrigfeit, ben Emphyt., ben Unterthan. Bufammen. 30ch. 🗆 Al. 30ch. 🗆 Kl. 30ch. 🗆 Kl. 30ch. 🗆 Kl. Uderbare u. Trifdfelber 1754 346 1/2 147 1333 4153 4775/6 6055 577% Wiefen und Dunweiben 678 8771/3 133 13671/6 1483 402 2295 10461/ 55 401/6 4 10152/3 190 15031/4 250 959 707 4881/2 707 4881/ Teiche . . Walbungen 4781 53 217 12331/3 1151 6611/2 6150 347 Ueberhaupt 7976 2051/2 504 1491/6 6978 14442/3 15459 Rach bem Rataftral=Berglieberungs=Gummarium ift bie nusbate Bodenfläche:

Dominicale. Rufticale. Bufammen. 30h. DRI. Sody. DRL. 30d). D.81. Aderbare Felber . 1843 674 3978 180 5821 854 Teiche mit Medern vergl. 291 483 291 483 Trifchfelber . . . 50 1148 868 173 224 416

|                          | Dom   | inicale. | Ruf   | ticale. | Bufa  | mmen.   |
|--------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|
|                          | Zoch. | □R1.     | Soch. | □RL.    | Soch. | □ RI.   |
| Biefen                   | 507   | 94%      | 871   | 2712/6  | 1378  | 366     |
| Garten                   |       |          | 191   | 1053    | 250   | 947     |
| Teiche mit Wiefen vergl. |       |          | 1     | 1       | 405   | 6003/6  |
| Sutweiben zc             |       |          | 604   | 149     | 918   | 767     |
| Waldungen                |       |          | 1150  | 97      | 6262  | 326     |
| Ueberhaupt               | 8583  | 5411/6   | 6968  | 10182/6 | 15551 | 15593/6 |

Durch bas Bebiet ber Berrichaft giebt fich vom rechten Ufer bes Bilben Abler hinter Bolefchnis über Neudorf und Saugwis ber Bergruden Chlum bis jum Dorfe Bibnanis, mo er mit 171,85 B. Rt. (nach Salla fchea, nach Rreibichs Rarte aber mit 180,75 28. Rt.) feine größte Bobe erreicht. Muf bem bier burch eine Triangulirungs-Ppramibe ber Rataftral-Bermeffung weithin fennbaren Puntte hat man nach allen Richtungen eine ber ichonften und mannichfaltigften Musfichten, einerfeits auf bie ichlefischen und mabrifchen Gebirge, andererfeits auf bas mit Städten, Dorfern, Bofen, fruchtbaren, von ber Elbe, ber Mettau und bem Abler burchichlangelten Gefilden und Baldungen bebedte Flachland. Ein zweiter Sohenpunkt, welcher ebenfalls eine weite Musficht gemabrt, ift ber Berg Strept gwifden Caftalowis, Ceffis und Bolefchnis. Die RelBarten find bie balb mehr fandigen, balb mehr falfartigen und merge= ligen Abanderungen bes Planer falt feins, in welchem fich bie und ba auch verschiedene Berfteinerungen von Muscheln (Terebrateln und Peftiniten) finden. Bei Jung-Rolbin murbe auch ein ganger verffeiner= ter Sifch (Halec Sternbergi), als große Geltenbeit befonders mertwürdig gefunden.

Der Sauptfluß ift ber Bilbe Ubler, welcher von Dften ber, aus ber Berrichaft Roffeles fommend, bas hiefige Bebiet oberhalb Caftalowit betritt, unweit füblich an diefem Marktflecken vorüber nach Weften fließt, norblich an Sorfa und fublich an Ceffis vorbeigeht, fich bann nordweftlich nach Lippa und Tinischt wendet, und in biefer Richtung feinen Lauf über Groß = und Rlein=Petrowis, welche Drie fammilich an feinem rech= ten Ufer liegen, auf bas Bebiet ber Bereichaft Dpotichna fortfest. Bei Tinifcht führt über biefen Klug eine vom Merar unterhaltne holgerne Brude auf das Gebiet der bier angrangenden Berrichaft Parbubig. Gine zweite holzerne Brucke, unterhalb Ceftis, bat feine öffentliche Beftimmung, fondern ift bas Gigenthum eines Ceftiger Bauern, ber fie megen ber Berbindung mit feinen bei Moramfo gelegenen Biefen unterhalt. Bei Sorfa ift ein Steg fur Fugganger; bei Ceftig und Lippa fann man, wenn ber Bafferftand niedrig ift, durch den Fluß fahren. In den Bilben Ubler ergießt fich am linken Ufer gwifchen Lippa und Tinifcht der von Borohrabet aus Gudoften tommenbe Stille Ubler. Mugerbem bewaffert bie Fluren nördlich von Caffalowis ber von Cernifowis und Golnis fom= menbe Bach Alba, ber von Reichenau tommenbe Bach Ane in a, und ber von ber herrichaft Roffeles herbeistromenbe Bach Eft ibra. Mit brei vereinigen sich oberhalb Castalowis und bilben ben Bach Babnit, welcher sich in ben ichon im XV. Jahrhundert angelegten, von bier über Zinischt bis in den Budowiger großen Teich gehenden M üblen = Ranat, einen Arm bes Wilben Abler, ergiest. Die über diese Gewässer führenben Brüden, so wie die Wassersluder, hat die Obrigfeit zu unterhalten.

Bon ben ehemals sehr zahlreichen Teich en bestehen noch jur abwechselnden dreijährigen Aussischung 6 größere haupr-Karpfenteiche, 16 Greckteiche und 13 Streichteiche, zusammen 35. In Neudorf sind 3 kleine unbesehte Teiche. Gegen 37 ehemalige Teiche sind in Felder, Walbung und Wiesen verwandelt, zum Theil auch emphyremistre. Die Teicke Rollanet, ben Pritschner, Budowiger und Mühlteich umglebt ein hober, wahrscheinlich schon im XV. Jahrhunderte von den herren von Kunstalt erbauter, 1½ Stunde langer, mit alten ehrwürdigen Eichen bedeckte Damm, welcher von Tinischt bis in die Nähe von hohenbruck reicht.

Die Bevolferung bes gangen Dominiums (ohne bas Schusftabt: chin Tinifcht) beträgt 7406 Seelen. Darunter befinden fich 11 prote:

ftantifche und 3 ifraelitifche Familien.

Die Ertrag &= und Nahrungs quellen bes Dominiums und ber Ginwohner find Landwirthschaft, Polizei = und Commercial = Gewerbe, Getralbe =, Bieh =, Dbft =, Flache = und Garnhandel, Flachespinnerei und

Zaglohner = Urbeiten.

Der Boben beffeht in ben bobern Gegenben von Caftalowis, Gintow und Liebel aus leichter Thonerbe mit Ries vermengt, auf den niebrigern, ben Ueberschwemmungen ausgesehten Brunden aus mit Lehm gemifchter Moorerbe. Bei Lebes, Litfdino und Murinowis findet man feften rothlichen Lehm und Steinmergel, weiter aufwarts, bei Boberab, Wogenis, Jefchtowis, Wihnanis und Neuborf, leichten Thon und fteltenweife Letten. Die erftere Begend ift meiftens, bie lettere nur bei binlanglicher Feuchtigkeit und Barme fruchtbar. Ceflig, Lippa, Bolefchnig, Tinifcht, Rafchowit, Groß = und Rlein = Petrowit und Budowit haben einen kleshaltigen, nur wenig thonigen und lehmigen Boben; auch ift in biefer gangen Gegend viel Flugfand. Die beträchtlich hoch liegenben Felber von Rolbin haben zwar vielen guten Lehmboben, leiben aber burch bie bier vorherrichende faltere Temperatur. Stellenweife ift ber Grund felfig und fandig. Die beften Biefen find am Abler, wo fie burch bie jabrile den Ueberschwemmungen eine naturliche Dungung erhalten. Außerhalb biefer Begend find die Biefen größtentheils fumpfig, befonders biejenigen, welche aus ehemaligen Teichen entstanden find.

Die Felber liefern Waizen, Roggen, Gerste und haber, Erbsen und Linsen, Flachs und hanf, Erdäpfel, Rüben und Kraut. Der Getraibeertrag kann auf 4 Körner und ber Wieswachs an Grunfutter und heu auf 12 Centner fur 1 Joch angenommen werben. Gehr ausgebreiter ift

bie Obsiffultur, sowohl bei ber Obrigkeit als bei ben Unterthanen. Schon vor 10 Jahren betrug die Bahl der in den obrigkeitlichen Gärten und Aleleen ausgesetzen Obsibäume, hauptsächlich Zwetschken (fast die Hälfte des Ganzen), Aepfel, Birnen und Kirschen, zusammen 13737 Stück, wozu noch über 11000 Sehlinge in den Castalowiger und Koldiner Baumschulen kamen. Seit dieser Beit ist dieser Culturzweig noch beträchtlich vermehrt worden. Auch etwas Hopfen wird bei einigen obrigkeitlichen Höfen gebaut; der Ertrag desselben ist in gewöhnlichen Jahren 12 bis 18 Centner. Der ehemals bei Tinischt sehr start betriebene Tabaksbau hat schon seit beiläusig 35 Jahren auf allerhöchste Anordnung gänzlich ausgehört.

Der Bieh ft an b mar (ohne ben bes Stabtdens Tinifcht, f. w. u.)

am 30. April 1833:

|          | Bei der Dbrigfeit.                      | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferbe   | 20                                      | 692                     | 712       |
| 300000   | (19 Mite, 1 Fohlen)                     | (520 Mite, 172 Fohlen)  |           |
| Rindvich | 439                                     | 2806                    | 3245      |
|          | (9 Buchtstiere, 9 junge                 | (7 Buchtstiere, 9 junge |           |
|          | Stiere, 319 Rube, 72                    | Stiere, 1709 Rube, 673  |           |
|          | Ratbinnen, 30 Bug=                      | ochsen, 221 Zugochsen   |           |
|          | *************************************** | und 156 junge Dchfen.)  |           |
| Schafe   | 4707                                    | 124                     | 4831      |
| 1000     | (3482 Mite, 1225 gammer)                | (91 Mite, 33 Lämmer).   |           |

Bur Beforderung ber Pferbezucht find mahrend ber Beschälzeit 4 Aerarial = Beschälter in Lippa aufgestellt. Außerbem wird auch etwas

Schweine =, Beflugel = und Bienengucht getrieben.

Bum Betriebe der obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 10 Maiers höfe, sammtlich in eigner Regie, in und bei Liebel, Ledes, Litscheno, Aufinowis, Raschowis, Tinischt und Bebowis, nebst den höfen Polna, bei Castalowis, Altsund Jung-Roldin, in und bei Koldin. Schäfereien sind bei den höfen Raschowis,

Polna, Aufinowis und zu Rozent nachft Rotbin.

Die obrigkeitlichen Balbungen find in folgende 7 Reviere eingetheilt: das Bedowiger, 1375 Joch 990 St., das Revier Herz, 820 J. 500 St., das Revier Wollie, 948 J. 128 St., das Revier Litschen, 876 J. 757 St., das Aufinowiger, 260 J. 1587 St., das Castalowiger, 301 J. 708 St., und das Kolbiner 198 J. 183 St., zusammen 4781 J. 53 St., und das Kolbiner Lichen, Buchen, Erlen, Birken, Espen, Uhorn, einige Läzchen, vorherrschend aber Kiefern, Fichten und Tannen. Der jährliche Ertrag wird zu 4000 Klaster angenommen und theils als geschnittenes Wertholz, theils als Baus, meistens aber als Scheinholz in die umliegende Gegend, bis Josephstadt und Smitig, und mittels Flösung auf dem Abeler und der Elbe, bis Leitmeris abgeset.

Der Willskand ift ber Grife bes Treile angemenken und bekeite in hate, Dumme und Stweinprich, Reben, heien, Selenen, Mehrlitmern und bereichtlich viel Besterpflied. Der zeige Ibiergarten im finale Born, melder fich in ber Linge von Rabbonig bis in die Riche von Betonig und in ber Breite von Timische bis in das Operstner Derf Krinig ansteine, nimme einem Mann von 3409 Jach 1045 Jul. eber mehr als 1/1 Weile ein und enzhält de bis 700 Guld hache, Damme und Schwarzwild, von welch dem jahrlich 40 bis 50 Suld gestroffen und theils auf bem Deminium und in ber Gegend consumier, theils nach Schieffen verkunft werden. In ben Jahren 1793 und 1824 brach in biesem Ibine ageten eine Seuche aus, welche mehre 100 Suld wegraffte. Bei Castalonis ist ein Kalangarten und bei Bedwis ein wilder Ausgus, Der Ablah bes Keberwildprets, so wie der Rebe und hasen, geschieht, nach Dedung bes eignen Bedarfs, an Wildpretbändler.

Die Stichteich e enthalten meiftens Karrfen, nebft einigen Bechten, Baridilingen und Schleien, von welchen gufammen jahrlich an 70 bis 100 Etr. ausgeficht und theils an die umliegenden Stadte, theils nach Schleften abgefeht werden. Auch in ben Fluffen und Bachen, welche hechte, Aale, Barben, Forellen und Schleien, felbft Lachfe enthalten, fteht die Fischgerechtigkeit mit Ausnahme beffen, was Alnischt bavon besigt, der Obrigkeit zu, welche den Fischfang alle brei

Jahre für 40 bis 50 fl. verpachtet. Mit verschiednen Polizei= und Commercial= Gemerben. fo wie mit bem banbel, waren am Unfange bes 3. 1834 auf bem gangen Dominium, bas Chubftabtchen Tinifat mit eingefchloffen. 298 gunftige Meifter, 51 Gefellen und 62 Lehrlinge, nebft 134 andern Gewerbtreibenden und 23 Silfsarbeitern, gufammen 568 Perfonen be-Schäftigt. --- Darunter befanden fich folgende Meifter und Gemerbeber= ten: 6 Bader, 1 Bierbrauer, 25 Bierfchanter, 1 Branntweinbrenner, 5 Buchsenmacher, 4 Drechster, 5 Faßbinder, 19 Fleischhauer, 28 Barnhandler, 4 Baftwirthe, 4 Getraidehandler, 2 Glafer, 21 Graupler, 3 Bolghandler, 1 Anopfmacher, 2 Kurfchner, 2 Lebzelter, 82 Leinmes ber, 4 Lohgarber, 4 Maurer (8 Gefellen), 9 Muller, 1 Riemer, 2 Satts ler, & Schlosser, 16 Schmiedte, 43 Schneider, 61 Schuhmacher, 2 Schwarzfarber, 3 Geifensteber, 1 Geiler, 12 Tifchler, 14 Topfer, 9 Wagner, 1 Wafenmeifter, 2 Weifigarber, 11 Beugmeber, 2 Biegels brenner und 3 3immermeifter (8 Befellen). - Bum Sanbel sft anbe gehörten 3 Befiger von gemischten Waarenhandlungen, 7 Kramer und Bauffrer und 7 blog Martte beziehende Sandelsteute. Muf ben 4 3ahr martten in Tinifcht werben von 130 einheimischen und intanblichen Bertäufern bie gewöhnlichen Artitel ber Landmartte als Schnitts und Galanterie = Waaren, Rieidungeftude zc. zc., auch Lebensmittel, als Grungeug, frifches und geborrtes Dbft, Bulfenfruchte, zc. feilgeboten.

Diefelben Artifel, aber nur auf etwa 25 Stanben, findet man auf ben 4 Rabemartten in Ca ft a 1 o wi b.

Sanitate Der fonen find 1 Mundarzt (in Caftalowis) und 9 hebammen (4 in Caftalowis, 3 in Tinischt, 2 in Sinkow und Boberab).

Für die Armen des Dominiums besteht ein geregeltes Arm en = Inftitut, welches am Schluß des J. 1833 240 st. C. M., 522 st. W. W. an Capitalien und 28 st. 25½ fr. C. M., 51 st. 47% fr. W. W. B. Baarschaft besaß. Von den in 179 st. 30 fr. C. M. bestehenden Einkünsten, wozu die Obrigkeit 40 st. C. M. beiträgt, wurden 11 Arme unterstüßt. Außerdem ist in Castalowis ein von Otto Freiheren von Oppers dorf 1647, und vom Grasen Franz Philipp von Stern berg 1784 dotites Spital mit eignem, wahrscheinlich schon im XV. Jahrhundert errichteten Gebäude vorhanden, worin 12 männliche Pfründler unterhalten werden. Auch erhalten aus dem Fonds dieser Stissung 2 Singknaben, Kinder armer Aeltern, Uneterticht und Unterstützung.

Bur Berbindung der Ortschaften unter sich und mit den benachbarten Dominien dient einerseits die von Castalowis nordnordöstlich über Liebet und Domaschow nach Solnis führende Chausse; andererseits gehen Chaussen von Castalowis nordöstlich nach Reichenau, nordwestlich über Tinischt nach Hohenbruck und Königgräß, nordnordwestlich über Ribin und Boderad nach Opotschna, südwestlich über Borohrades und Holis nach Chrudim und östlich nach Kosteles. Die nächste Post ist in König räß. Beim Castalowiser Umte ist eine Briefsammtung. Für Koldin ist die nächste Post in Hohen mauth.

Die Drtichaften bes Dominiums find:

1. Caftalowig, 53/4 St. ofo. von Königgraf, 153/4 Poftmeilen von Prag, in tiefer, ben Ueberfdmemmungen ausgefester Lage, an bem Bache Babnie, unweit vom rechten Ufer bes Bilben Abler, unterthäniger Defl. von 153 S. mit 1106 G., worunter 2 ifraelitifche Familien, ift ber 2 mt 6= ort bes Dominiums und bat 1 obrettl. Schlof mit 1 Saustapelle, 2 Rirs chen, 1 Schule, 1 Mbf., 1 Schaf., 1 Brauhaus (auf 20 Fas), 1 Brannts weinhaus, 1 Biegelbrennerei, 1 Fafanerie, 1 Gemeinbehaus, 1 Spital, 1 Ginkehrhaus, 1 Mable und 3 Schmieden. Das obrett. Schloß ift vom Freiheren Friedrich von Oppered orf um bas 3. 1600 von Grund aus neu erbaut worben. Es besteht aus einem großen, mit der Borberfeite weftlich nach bem Stabtden gerichteten Sauptgebaube und zwei Flugeln, von welchen aber ber rechte viel hoher und breiter ift als ber linke. Das obere Stodwert enthält die ehemals prachtvoll verzierten, burch ben Bahn ber Beit aber, befonders feit 1809, wo das Schloß ju einem Militar : Spital ver= wendet murbe, fart beichabigten , hichftt. Bimmer und 1 haustapelle unter bem Titel ber Sieben Sakramente. Im Erbgeichoffe befinben fich bie Wohnungen und Rangleien ber Beamten und Stallungen fur wenigstens 50 Pferbe. Ueber bem Sauptthore lieft man, unter einer Grafenfrone, Die Inschrift:

Non bene si domus haec cuiquam constructa videtur Sic, sinat hanc nobis, corrigat ille suam. Bu beiben Geiten befinden fich bie Bappen und Ramen bes Freiheren Friebrich von Oppereborf und feiner Gemablinn Dagbatena, geb. Burggräfinn von Dobna. Bon ben unftreitig aus fpaterer Beit, mo bie oft. bereits ben Grafen von Sternberg geborte, berrührenben Breeco . Dalereien an ber Augenfeite bes Coloffes, im hofraume, bat fic, befonbers an ber Beftfeite, bas Deifte noch erhalten. Es find Darftellungen theils aus ber biblifchen, theils aus ber romifden und vaterlandifden Ges fdichte, unter andern ber bentwurdigen Schlacht bei Dimus, im 3. 1242, wo Jaroftam, ber große Stammvater bes Saufes Stern berg, bie Zataren besiegte. Much in ben Galen und Zimmern bes obern Stockwers tes haben fich an ben Plafonds bie Gemalbe aus ber biblifchen Gefchichte, unb an ben Banben bie tebensgroßen Bilbniffe ber bohmifden Ronige, fo wie verichiebner Ahnberren ber Sternberg ichen Familie noch unverfehrl ers hatten. In ber Mitte bes Schloghofes fteht ein großer gierlicher Springs brunnen, und ben mit einer Schlaguhr verfebenen Thurm fdmuctt ber taiferliche Doppelabler. Bor mehr als 100 Jahren befand fich bei biefem Schloffe auch ein großer Runft = und Biergarten, mit Glas = und Treibhaufern M., 1 Part, 1 Geftut, 1 Reitschule, 1 großer Teich und 1 Thiergarten. Gegens martig fteht an ber Stelle ber Reitschule ein Schuttboben ; ber Part ift in einen Ruden : und Dbftgarten fur bie Beamten, ber Teich und ber Thiers garten find in Biefen = und Adergrund umgefchaffen worben ; nur bas Feis genhaus hat fid noch erhalten. Bon ber ehemaligen alten Burg, auf ber Unbobe unweit ber Rirche, find noch einige Mauergrunde und Spuren eines Rellers gu feben ; mabricheinlich befand fie fich ichon bei Erbauung bes neuen Schloffes in einem verfallenen Buftanbe. Die gegenwartige Pfarrfirche gu St. Beit DR. , bei welcher ein Pfarrer mit einem Raplan angestellt ift, ift an ber Stelle ber altern, mahricheinlich ichon im XII. Jahrb. gegrunbes ten und von ben herren Dutho und von Runftabt mit reichen Befchen: ten und Ginkunften verfebenen, im 3. 1770 aber megen Baufalligfeit eingeriffenen Rirche, burch ben Grafen Frang Philipp von Sternberg: Danber ich eib von Grund aus neu aufgeführt und, mie bas über ber Sauptthure befindliche lateinische Chronogramm befagt, 1775 vollendet morben. Gie bat 1 haupt : und 4 Geitenattare, eine von Spandel in Motetnig 1798 erbaute Orgel und 3 noch aus ber alten Rirche berriftbrenbe Gloden mit ben Jahrgabten 1612 (von Friedrich Freiheren von Oppereborf geichenkt), 1564 (von Beinrich von Rager) und 1509 (obne Inschrift). Der Taufbrunnen, mit einer bohmischen Inschrift, ift ein Geschenk ber Caffalos wißer Gemeinde vom 3. 1571. Un bem Pfeiler links unter bem Chor ift ein weißmarmornes Denemahl ber Oppereborfichen Familie, vom Freiheren Friedrich von Oppereborf im 3. 1592 errichtet. Un ber hintern Außenseite bes Presbyteriums find bie Grabfteine von 9 Kinbern bes in ben Jahren 1590 bis 1625 auf ber oft. Caftatowig als Rentidreiber und Umt= mann angestellt gewesenen Johann Dateg fow. Die Rirde fteht unter bem Patronate ber Obrigleit. Gingepfarrt find, außer Caffalowis felbft, bie biefigen Dorfer Ceftig, Sintow, Liebel, Ribin, Pafet, Groß: und Rlein : Leben, Bitidno, Botefdnis, nebit bem frbbidftt. Dobietidin (Gut Rebelifcht) und Boftafdowig (oft. Opotidna). Die jahrliden Gineanfte ber Rirde betragen 366 fl. 48 fr. - Die Begrabe nißlirche zu St. Maria Magbalena liegt nebft bem Gottesacker außerhalb ber Stadt, und ift um das 3. 1580 von der Gemahlinn bes Freisbern Friedrich von Oppereborf, Magbalena, geb. Burggräfinn von Dobna, erbaut worben. Das schöne, 2 Stock hohe Schulgebaube ift im 3. 1823 vom lestverftorbnen Befiger ber bit., Grafen Frang 30= feph von Sternberg : Manbericheib, mit einem Aufwande von 14000 fl. 2B. 2B. errichtet worben. Diefe Schule befigt ein vom ehemaligen

Dechanten Beget legirtes Rapital von 50 fl. gur Unichaffung von Buchern. Das obrett. Brauhaus, worin jahrlich 45 bis 50 Bebraue, ju 20 gaß, ge= macht merben, ftebt in eigner Regie. Das Branntmeinhaus mar im 3. 1826 für jährliche 1600 fl. 2B. 2B. an einen Ifraeliten verpachtet. Das jegige Gp i= talgebaube ift nebft ber bazu geborigen gauretten = Rapelle auf lettwillige Unordnung bes im 3. 1647 verftorbnen Freiherrn Dtto von Dp persborf errichtet worben. (G. oben.) Die ehemals öffentliche Rapelle bient feit 1791 blog gur bauslichen Unbacht für bie Pfrundler. Auf dem Marktplage fteht eine von ber Dbrigkeit 1744 errichtete Darien faule mit einem lateinischen Chronogramm. Die Bitbfaute bes beil. Johannes von Depomut, mit 4 lateinifden und bobmifden Infdriften, ift im 3. 1721 ebenfalls auf obrigfeitliche Roften errichtet worben. Gin fogenann= tes Rathnaus bestand ichon im XVI. Jahrh. ; bas jegige Gebaube murbe 1610 von Friedrich Freiherrn von Oppersdorf als Schent : und Gintebrhaus errichtet, 1636 von ber Gemeinbe fur 200 Schock an fich getauft und in ben Jahren 1739 und 1804 umgebaut. Die Duble mit 3 Bangen und einer Dirfeftampfe ift emphyteutifirt. Etwa 10 bis 15 Min. abfeits vom Stabt= den liegt ber obrett. Dbf. Polna, bie Fafanerie mit 1 3agb., bie Bob= nung bes Umts : Mustetiers, die Biegelhütte (,,v Strana") mit 2 anbern Baufern und bie Rifchmeifters : Bohnung. - Der hauptnahrungezweig ber Ginmohner von Caftalowis ift bie Landwirthichaft. Dit gewöhnli= den Induftrial : Gewerben befchäftigen fich 45 gunftige Deifter, 12 andere Bewerbebefugte, 23 Gefellen und 25 Lebrlinge, jufammen 105 Perfonen. Es ift nicht bekannt, ju welcher Beit Caftalowis ju einem Marktflecken erhoben worden ; in ber Inschrift bes Zaufbrunnens ber Pfarrfirche vom 3. 1571 wird es bereits ein Marktflecken (Möftecko) genannt. Aber erft am 20. Febr. 1700 erhielt es das Privilegium ju 2 3 ahrm ärkten, an Beit und Mar. Magd. ; ju ben 2 andern Jahrmärkten, an den Tagen vor heit. 3 Kön. und Mar. Geburt, mit welchen Biehmärkte verbunden sind, ift es erst am 8. Marz 1805 privilegirt worden. Der Bertehr ift unbedeutend und befchrantt fich auf 25 Buden und Stande. 3m 3. 1785 murbe fast die Balfte bes Ortes burch eine Feuerebrunft in Afche gelegt. 3m Juni 1809 beschäbigte ein furchtbares Gewitter mit Sturm und Sagel eine Menge Gebaube und gerftorte alle Felbfruchte. Richt minder großes Unglud entftand burd einen Boltenbruch in ber Racht vom 21. auf ben 22. Juli 1813, wo ber Abler fo furchtbar anschwoll, bag bas Baffer 11/2 Elle über bie bochfte Fläche bes Schiopplages ftieg.— Caffalowig ift ber Geburtsort bes im Sept. 1812 verstorbnen Budweiser Dombechanten Joseph Pinkas. Sein Bater war hichftl. Schmiebt.

2. Ce ftig, 3/4 St. w. von Castalowig, am rechten Ufer bes Abler und an ber Röniggräßer Strafe, D. von 60 f. mit 376 G., ift nach Ca ft a lo wig eingpf. und hat 2 Wirthsbäuser, 1 zweigangige Muhte und eine Schmiebe.

3. Bolefch nig, 1 St. nw. von Caftalowig, an einem großen Teiche, D. von 74 D. mit 550 G., ift nach Caft a lowig eingef. und hat 1 zweigans gige Muble mit Brettfage, 2 Schmieden und 1 Wirthshaus.

4. Ribin, 3/4 St. n. von Caftalowie, an ber Strafe nach Dpotfchna, D. von 23 S. mit 148 G., nach Caftalowie eingpf.

5. Pa fet (ebemale auch Befela), 1/2 St. nnw. von Caftalowig, auf bem Berge Strepc, D. von 15 f. mit 96 G., nach Ca ft alowig eingpf.

6. Lebes, 1 St. n. von Castalowis, D. von 57 h. mit 413 E., wird in Groß: und Rlein : Lebes eingetheilt, ift nach Castalowis eingef. und hat 1 Maierhof, 1 Wirthshaus und 1/2 St. abseits 1 zweigängige Mühle (,,Dodlifta"). Lebes gehörte als eignes Gut um das Jahr 1581 bem Rit:

ter Albrecht Appfolon auf lebes unb Mit-Bolis. 3m 3. 1600 verlaufte es Mitotaus Appfolon an ben Freiherrn Briebrich von

Dppereborf, ber es mit Caftalowie vereinigte.

7. Lit f d no (Licno), 11/4 St. nnw. von Caftalowis, an ber Dpotfdner Strafe, D. von 67 S. mit 519 E., worunter 1 ifraelitische Familie, ift nach Caftalowis eingpf., und hat 1 Filialfirde ju Maria Bertin: bigung, 1 Schule, beide unter obrett. Patronate, 1 Maierbof, 1 Biegele biltte, 1 Pottafdenfiederei, 1 Birthehaus und 1 Comiede; 1/4 Gr. abfeits liegt bie Einschicht pod Grabiffie, aus 1 zweigangigen Mible und 3 Chalup-pen bestehend. In ber Filialtirche wird jeden britten Sonntag und jeben Marien - Festtag Gottesbienst gehalten. Sie bestand als Pfarrfirche icon im XIII. Jahrhundert ; fpater mar bier ein Erpofit des Pfarrers gu Prepin (Bft. Dpotidina) angestellt und 1677 murbe fie bem Caftalowiger Sprengel Bugetheilt. Gie bat 2 Gloden mit ben Jahrgablen 1732 und 1713. In ber Rirche find alte Grabmähler, namentlich bes Bolf Friedrich Czeftlis (Beitlig) von Beitenborf auf Bieno, + 16 ..; bes Ritters Bilbelm Rarl Anton Butowith von Suftitan, herrn auf Godecin, + 7. Auguft 1682; ber Maria Barbara Butowith, geb. huberit von hennersborf und auf hobecin, + 5. Juni 1665; ber heb mig, Gattinn bes Ritters Albert Beneditt Rluffat von Rofteles, geb. Nicimkowsky von Medenos, + 16. Mai 1650; der Anna Sidoe nia Elisabeth Kranziska, geb. Bukowsky von Huftran und auf hobecin, + 27. Mai 1662; der Ludmilla Franziska Bukomsky, geb. hoch berg von hennersdorf, Frau auf hobecin, + 16. November 1686. Der Tausbrunnen ift, wie die Inschriften besagen, ein Geschenber bes hieron mus huberik von hennersborf auf dem Freischer Von Franceschaft und bem Freische Kranziska wird bei Kristin Western wird bei Kristin Western wird bei Beiten wird beiten Bestellen wird beiten Bestellen wird beiten Bestellen wird beiten Bestellen Bestellen wird beiten Bestellen wird beiten Bestellen Bestellen Bestellen wird beiten Bestellen Be hofe Trebeffom, und feiner Gattinn Martha, geb. Sfitcomny von Drabonis. Diefe Rirche bat ein jabrliches Ginfommen von 430 fl. 141/, tr. In bem zwifden Litidno und Lebes gelegnen Balbe Grabifdt fiebt man auf einer Unbobe noch Spuren eines ehemaligen Ballgrabens und alter Grund= mauern; vermuthlich hat hier bie ehemalige Burg ber Ritter von Uppfo= Ion, herren auf Lebes, geftanden. - Bit ich no war ehemals ein eignes But. Balbin ermabnt eines herrn Bochowaldus auf Bitione, ber 1402 gelebt hat. Rad Ritter von Bienenberg (Alterthumer II. G. 174) ericheint ein bone toon Lieno als Beuge unter einer Die Goloß= fapelle in Opotiona betreffenden Urfunde. 3m XVI. Jahrbunderte foll es bem buberit von hennereborf gebort baben. 3m 3. 1607 fam es an Rifolaus Zalado von Gefftetis, auf Mutinowis, unb 1657 an Bolf Friedrich Beitlig von Beitenborf, von bem ce 1675 an Johann Bengel Ignag Freiheren von Oppersborf gelangte, und mit Caftalowis vereinigt murbe.

8. Sinfow, 3/4 St. no. von Caftalowis, D. von 40 S. mit 270 G.,

nad Caftalowis eingpf., hat 1 Birthebaus und 1 Schmiebe.

9. Liebel ober Libel, 3/4 Ct. nno. von Cafta'owis, an ber Colniger Strafe, D. von 34 S. mit 247 E., ift nach Caftalowig eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Birthehaus, 1 Schmiebe und 1/4 St. abfeite 1 Bies

fenhüters = Bohnung.

10. Tinischt (Tynistes), 2 St. wnw. von Castalowis, in einer Ebene, am rechten User bes Abler und an der Königgräßer Straße, Schuße städt chen von 285 h. mit 1688 E., worunter 10 protestantische (belvetische) Familien, hat 1 Pfarrfirche zu St. Nikolaus B., 1 Pfarrgebäude, beide unter dem Patronate der bschftl. Obrigseit; 1 Schule, unter dem Patronate der Stadtgemeinde, 1 Rathbaus, 1 Gast und Einstehn Direchten Direchtschus Anders Mirthelius 2 Schwieden 2 Willen (Obergund fehrhaus, 5 andere Birthehaufer, 2 Schmieben, 2 Mublen ("Dber = und

Unter : Mable"), 1 Brettfage, 1 Maierhof und 1 Thiergarten. Die Rirche murbe 1361 von Dutina von Dobrufchta und beffen Cobne Gege ma erbaut und botirt, hatte 1437 einen buffitifden Geiftlichen, murbe fpaterbin bem Caftalowiger Sprengel als Filiale zugetheilt, im Geptem= ber 1727 abermals gur Pfarrtirche erhoben, und vom Grafen Frang Philipp von Sternberg 1731 neu botirt. Den hauptaltar ließ 1782 ber Roniggrager Burger Ditolaus Schaffranet neu ftaffiren. Lugerbem bot bie Rirche 3 Geitenaltare, jum beil. Johann von Depomut, sie heit. Barbara und jum beil, Laureng. Die Orgel ift im 3. 1799 por einem Ruttenberger Orgelbauer aufgestellt worben. Die 3 Glocken haben bie Jahrzahlen 1704 (vom Grafen Frang Damian von Sternberg), 1762 und 1764 (vom Grafen Frang Philipp). Gingepfarrt find, au= fer Anischt selbst, die biefigen Dorfer Lippa, Langwiesen, Groß-und Riein - Petrowis und Raschowis, nebst den zur Oft. Par-dubis (Grubimer Rr.) gebörigen Albrechtis (Filial - Rirche), Sft e-panowiso, Rendorf und Such poreby. Das jährliche Einkommen biefer Rirae beträgt 1154 fl. 12 fr. Das Pfarrgebaube ift 1739 auf obrett. Roften erbart worben. Die Schule befindet fich in einem 1740 von ber Stadtgemeine erfauften Saufe; ber Lebrer und fein Gebilfe baben befonbere Bohnungen. Das Rathhaus ift 1666 erbaut morben und befist bas Recht ber Baftmbrung. Das Gintebr : ober f. g. Berrn = Birthebaus ift obrigfeitlich and emphyteutifirt. Zinifcht bat ein eignes Stabt gericht mit 1 Stadtrichter und 1 gepruften Grundbuchführer. Die Gin= wohner treiben etwas gandwirtbichaft und verichiebene Gemerbe. Die ar= mere Rtaffe lebt von Flachsfpinnerei und Taglohnerarbeit. Die befetber= ten Ginwohner befigen 7 Pferbe (Atte) und 194 Stud Rindvieh (147 Rube, 39 Ralbinnen und 8 Bugochfen). Der Gewerbeftand gahlt 153 gunftige Meifter mit 21 Gefellen, 23 Lehrlingen und 57 andere Gewerbeinhaber mit 11 Silfearbeitern, jafammen 265 Perfonen. Darunter find: 4 Bader, 5 Bierschänter, 1 Buchfenmader, 4 Drecheler, 2 Faßbinber, 10 Fleische hauer, 2 Garnhandler, 1 Cafiwirth, 3 Getraibehanbter, 2 Claser, 13 Graupsler, 1 Knopfmader, 2 Rufchner, 1 Lebzelter, 39 Leinweber, 4 Cobgarber, 3 Maurermeifter, 2 Muller, 2 Cattler, 6 Schloffer, 2 Schmiebte, 13 Schneiber, 34 Schubmacher, 2 Schwarzfarber, 3 Geifensieber, 1 Gei= Ter, 9 Tifchler, 12 Topfer, 1 Bagner, 2 Beiggarber und 11 Beugmeber. Sandeleleute find 3 Befiger von gemifchten Baarenbandlungen, 5 Rramer und Saufirer, und 5 freien Sandel Treibenbe. Muf ben 4 3ahrmartten (por heil. Dreifaltigkeit, an Laurenzi, Lukas und Thomas) wird der Berkehr in 110 Eewölben, Buden und Ständen betrieben. Die handels-artikel sind die gewöhnlichen der Landmärkte, als Schnittwaaren, Tuch, Kleidungsstücke, Holz-, Eisen-, Töpserwaaren, Galanterie-Urrikel rc., außerdem auch Victualien, fusches und trocknes Obst rc. Tinischt ge-hörte sammt den Dörfern M ich owis (welches jest nicht mehr besteht), Lippa, Groß = und Rlein = Petrowie und Rafcowie, ale eig= nes But, im 3. 1361, bem Berrn Dutina von Dobrufchta. 3m XV. Jahrhundert befagen biefes Gut bie Berren von Runftabt und Dobebrab, namentlich 1487 Ronig George Cobn Beinrich gurft von Dunfterberg und Graf gu Glas. Im 3. 1498 geborte es bem Bil= helm von Pernftein auf Belfenftein, Dberfthofmeifter im Ronig: reiche Bormen. Coterbin, im XVI. Jahrhunderte, ericeint Urnofft (Ernft) Fürft und Pfalggraf bei Abein, als Befiger bes Gutes Tinischt, welcher es 1559 für 10000 Chock bohm. an hanusch haugwig von Bistupig auf Racis, Untertammerer im Markgrafthum Mabren, vertaufte. 3m 3. 1575, unter R. Maximilian II., gelangte es für 16000 Ccock

bobm. an bie fonigliche Rammer und murbe 1577, wie fcon oben gefagt, für benfelben Kauffchilling an bie Bruber Johann Georg unb Bilbelm von Oppereborf auf Gide und Fried fein Abertaffen. Außer ben oben ermabnten Dorfern waren auch Lang miefen, Beder wie, Ceftig und Bbiar mit bem Gute Tinifct vereinigt. Legteret gebort gegenwärtig jum Gute Borobrabet. Der Drt Tinifcht wird ider in ben alteften noch vorhandenen Urtunden ein Stadtden (Meftec, Oppi dum) genannt, und hatte Privilegien von ben herren Putho von Gu ftatowig, bie aber im Guffitentriege verloren gingen. Deinrich vin Runftabt und Pobebrad, Fürft ju Manfterberg, erneuerte cem Stabtden 1487 bas Recht, ein eignes Bappen gu führen. Unter bem Freiherrn Johann Bengel Ignag von Opperedorf erhiet Zie nifat im 3. 1659 bie Befreiung vom Unterthanigfeits = Berbanbe anb bas Recht ber eignen Berichtebarfeit und Grundbuchsführung, ber freien Schale tung über bewegliches und unbewegliches Bermogen ic. ic., mußte aber bagegen bas Recht bes Bier - und Branntweinbrennens, nebft bem Maierhofe mit gelbern und Biefen, und einige Teiche, an bie Schusobrigfeit abtreten. Alle biefe und einige anbere minber wichtige burch veranberte Beitumftanbe jum Theil von fetbft ertofdine Privilegien firo von ben fols genden Befigern ber Berrichaft beftatigt worben.

11. Lippa, 11/2 St. w. von Castalowis, am rechter User bes Abler, D. von 78 h. mit 538 E., ist nach Tinischt eingpf, und hat 1 Privatschule, 1 Wirthsch und 1 Schmiede; auch ist bier eine Verariale Beschäll = Station. Jur Conscription von Lippa gehören solgende Einschicken: Philipperuh, 1 St. vom Orte, im Thiergarten bei Iinischt, ebemals ein vom Grasen Franz Philipp von Sternberg im I. 1745 erbautes Jagbschloß, welches 1795 abgetragen und zur Wohnung des hichst. Forstmeisters und eines Gegers umgestaltet wurde; die Zegerswohnungen de im Pain, 1 St., und holab urfa, 11/2 St. bie Iägerhäuser Wostlat, 1/2 St. und Listauer Wiese, 1 St., ibe Ihorbegers Wohnung bei Kriwis, 1 St., und 1 Wiesenhüters = Woh-

nung, 1/8 St. entfernt.

12. Langwiesen (Dlauba laufa), 11/2 St. w. von Caffalowie, an ber Roniggrager Strafe, D. von 11 S. mit 73 C., ift nach Linifcht eins gepfarrt und hat 1 Brettmuble, 1/2 St. abseits gelegen.

13. Groß : Petro wig (Welfy Petrowice), 21/2 St. wnw. von Ta= ftalowig, an ber Roniggrager Strafe, D. von 33 D. mit 206 G., nad Ti=

nifcht eingpf., bat 1 Wirthshaus und 1 Schmiebe.

14. Rlein = Petro wie (Waly Petrowice), unwelt vom vorigen, am rechten Melerufer, D. von 28 b. mit 151 G., nach Tinif cht eingpf.

15. Rafcho wit (Raffowice), 11/4 St. nw. von Caffalowie, an ber von Reichenau über Krimig burch bie Baleer nach Königgraf führenben Strafe, D. von 35 h. mit 204 G., ift nach I in if cht eingef. und bat 1 Wirthebaus 1/4 St. abfeits liegt ber Maierhof Rafcho wig nebft Schäferei, und die Thore hegers-Bohnungen beim Worligty und bei der haworta.

16. Bebowig, 31/4 St. wuw, von Caftalowig, an berfelben Strafe wie Rafchowig, D. von 17 B. mit 110 G., ift nach hohenbrud eingpf. und hat 1 Ginfebrhaus und 1 Schmiebe; 1/8 St. abfeits liegt 1 Maierhof

und 1 Jägerhaus.

17. Boberab, 2 St. nnw., in hoher waldiger Lage, on ber Opotschner Strafe, D. von 40 h. mit 262 E., hat 1 Lotalie = Rirche zu den beil. Aposteln Peter und Paul, 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate, 1 Localiften = Bohnung und 1 Wirthshaus. Schon 1384 bestand hier eine eigne

Rirde, welche 1582 fiberbaut, nach bem Branbe 1652 neu wieber bergeftellt murbe und 1785, nachbem fie bis babin bem Tinifchter Sprengel als Filiale jugetheilt gemefen, einen eignen Lotat : Geelforger erhielt. Die Rirche bat ein jährliches Einkommen von 1483 fl. 483/4 fr. Das Lokoliften : Gebande ift 1788 errichtet. Der Lokalift erbatt 100 fl. G. M. aus ber Kirchenkaffe, 200 fl. C. DR. aus bem Religionsfonds und 12 Rlafter bolg aus bem Rirs denwalbe ; außerbem bat er ben Genuß von 10 Degen Rirdengrunben. Die Ctola muß an ten Tinifchter Pfarrer abgeführt werben. Gingepfarrt find, außer Boberad felbit, bie biefigen Dor'er Mutinomis, Rabofto: mis, herrnborf, Bojenis, Jefdtomis, Bibnanis und Reuborf. Die Schute ift im 3. 1796 erbaut worben. Un ber Stelle berfels ben und bee Lotaliften = Bebaudes foll im XIII. Jahrhundert ein Tempels berren:Rlofter geftanben baben. Um bas 3. 1400 geborte Boberab ben Berren Putho von Caftalowie, 1413 bem Ritter Johann von welcher es 1577 an Caftalowis tam. 3m 3. 1592 ericheint ein Johann Schwick von Letonos auf Boberab; mahricheinlich mar er ein Lehnsträger ber Freiherren von Oppereborf.

18. Aufinowig, 13/4 St. nnw. von Caftalowig, an ber Straße nach Opotichna, D. von 46 h. mit 350 C., ist nach Boberab eingpf. und hat 1 Maierhof nebst Schäferei, 1 Schüttboben, 1 Birthebaus und 1 Schmiebe; 1/4 St. abseits liegt die Mühle Pobstran, und 1/2 St. entfernt das Jägerhaus 3a Wiv. Aufinowig gehörte als eignes Sut im XVII. Jahrhundert dem Ritter Tata do von Jeschtet is (Gessetzteit), weicher es 1666 an den Freiheren Johann Wenzel Ignaz von Oppersoorf verkaufte. Un der Stelle des jegigen Schüttbodens scheint das ebemalige Schloß gestan-

ben gu haben.

19. Raboftowis, 11/2 Ct. nnw. von Caftalowis, D. von 24 h. mit 153 E., nach Boberab eingpf. Diefes D. icheint 1402 einem Rauffo (?) von Raboftowis gebort zu baben; 1577 war es bem Gute Tinischt einverleibt und 1607 geborte es zu Aurinowis. Im Raboftowiser Garsten find Spuren eines ebemaligen Schlosses zu seben.

20. herrndorf (Danfta), 11/2 St. nw. von Caftalowig, ein auf Ras boftowiger Dominical = Grunben im 3. 1782 entftanbenes D. von 11 emph.

Baufern mit 78 G., nach Boberab eingpf.

21. Bojenis (Wogenice), 21/4 Ct. nnw. von Caftalowis, an ber Opotioner Strafe, D. von 26 f. mit 208 C., ift nach Boberab eingpf.

und hat 1 Birthebaus.

22. Jefch to wie (Geffenwice), 13/4 St. nw. von Caftalowie, an ber Opotichner Strafe, bochgelegnes D. von 23 h. mit 138 E., von welchen 4 h. mit 24 E. zum Gute Rebelifcht (refp. Gut hobet fchin) geshören, ift nach Woberab eingpf. und bat beim biefigen Antheile 1 Wirtheb.

23. Bibnanig, 2 St. nw. von Caftalowie, in hoher Lage, am Bihnaniger Berge, D. von 24 G. mit 148 G., von welchen 1 G. jur oft.

Dpotidna gebort, ift nach Boberab eingpf.

- 24. Renborf (170wawes), ebemals auch haugwig genannt, 21/4 St. nw. von Caftalowis, in hober lage, D. von 40 f. mit 263 E., von welchen 5 f. mit 33 E. zur herrich aft Dpotich na gehören, ift nach Boderab eingpf. und hat hiefigerfeits 1 Birthehaus.

25. Borfa, 3/4 St. wim. von Caftalowie, am linten Ablerufer, D. von 11 f. mit 75 C., von welchen 2 f. ber Stabt Rofteles gehören,

ift nad Borobrabet eingpf.

26. Rolbin, 23/4 St. ffo. von Caftalowie, D. von 63 S. mit 423 G., ift nach Cho gen (gleichnamige hft. im Chrub. Rr.) eingpf. und hat 1 flei-

nes obrig teitliches Schloß, vom Birthschaftsverwalter und Iger be wohnt, 1 Maierhof ("Mt = Rolbin"), 1 Schule, 1 Schmiebe, 1 Wirthschaub und 1 Jägerhaus. Rolbin gehörte nebst ben Dörfern hrabischt und Turom, als eignes Gut, am Ansange bes XVII. Jabrhunderts dem Ritter I ob ann hille brand Licet von Riesen burg, welcher es 1604 ber Margae retha Zegdliß von hustiftan, Frau auf Choßen, verkaufte. Ben retha Zegdliß von hustiftan, Frau auf Choßen, verkaufte. Ben einen Officier, Namens Arzt von Schoe, bessen nachgelassene Wittwe, Ann, einen Officier, Namens Arzt von Schoe, bessen nachgelassene wird, als biste ebenfalls mit Tode abgegangen war, das Gut 1637 an die Freisun Anns von Oppersborf, geb. Rabenhaupt von Sucha, verkaust. (S. oben.)

27. Pradifcht (Fradifft), unweit fw. von Kolbin, D. von 17 6. mit 100 E., ift nach Cbo ben eingpf. und hat 1 Maierhof ("Junar Rolbin"), 1/2 St. abseits gelegen, 1 Schäferei ("Rozegt"), 1/4 St. abseits, und 1 Amtsmusketiers-Bohnung ("Dannalta"), 1/4 St. abseits.

28. Zurow, 11/4 St. fo. von Rolbin, D. von 33 D. mit 203 C., ift nach Buglau (oft. Rofteles, refp. Gut Borownie) eingpf, und but

1 Birthshaus.

## Fibeicommiß = But Borohrabet.

Dieses Dominium liegt im fubl. Theile bes Kreises und grangt in Norben an die Hft. Castalowis, von welcher es ber Wilbe Abler scheibet, und an die Gemeinbegrunde ber Stadt Kostelet, in Often an die Hft. Kostelet, in Suben an das Gut Jelenn und in Westen an die Hft.

Pardubis (Chrub. Rr.)

Der Flacheninhalt foll nach wirthichaftsamtlichen Ungaben 3994 Jod 883 MRL betragen. Nach bem Kataftral = Berglieberungs = Summa:

rium vom 3. 1833 mar bie nugbare Area:

Dominicate. Rusticate. Zufammen. Icherbare Felber . 547 407 | 754 1399 1302 206 Wiesen . . . 286 62 306 1378 592 1440

| of the Park Land  |        | Domi  | nicale. | Ruft   | icale. | Bufa | mmen. |
|-------------------|--------|-------|---------|--------|--------|------|-------|
|                   | 1      | Sody. | ☐ Rí.   | L3ody. | □ RI.  |      | ☐ R1. |
| Garten            | 4 .    | 7     | 796     | 22     | 240    | 29   | 1036  |
| Teiche mit Wiefen | vergl. | 154   | 496     | -      | -10    | 154  | 496   |
| Sutweiben ic      |        | 127   | 200     | 111    | 621    | 238  | 821   |
| Waldungen         |        | 1620  | 1480    | 57     | 1310   | 1678 | 1190  |
| Heberhaupt        |        | 2743  | 241     | 1253   | 148    | 3996 | 389   |

Von den 10 Teichen des Gutes sind der Obere und Untere 3 belower Teich die ansehnlichsten und mit Karpfen, Sechten und Schleien besetzt. Der ehemalige Bogetiger Teich wird als

Feld benugt.

Die Bevolkerung ift 3054 Seelen ftark. Darunter find 11 protest antische Familien (belvetischer Confession) und 1 3 fr.

Familie. Die herrschende Sprache ift bie bohmische.

Die Ertrags = und Nahrungs quellen find Landwirthschaft und einige Gewerbe, Flachsspinnerei und Weberei. Ein großer Theil ber Einwohner findet auch bei dem auf beiben Fluffen nach der Elbe betriebnen Holgsoffen reichlichen Erwerb.

Der Boben ift, bei ber oben angezeigten Beschaffenheit, im Ganzen fehr unfruchtbar, liefert aber, außer ben gewöhnlichen Getraidearten, befonders schmackhafte Erdäpfel. Seit 15 bis 20 Jahren ist die Obstefultur, welche bisher nur in Garten Statt fand, auf ben obrigkeitlichen Gründen auch im Freien beträchtlich erweitert worden.

Der Biebftanb mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigteit.                   | Bei ben Unterthanen.                      | Bufammen. |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 5                                    | 109                                       | 114       |
|          | (Mte)                                | (90 Mite, 19 Fohlen)                      |           |
| Rindvieh | 95                                   | 770                                       | 865       |
|          | (2 Buchtft., 14 junge                | (3 Buchtft., 477 Kühe,                    |           |
|          | St., 34 Rühe, 31                     | 169 Ralbinnen , 13                        |           |
|          | Ralbinnen, 83ugochf., 6 junge Dolf.) | Maftochfen , 86 Bug=<br>24 junge Dchfen.) |           |
| Schafe   | 1158                                 | 3                                         | 1161      |
|          | 95 Mite, 263 gamm.)                  | (Mite.)                                   |           |

Außerdem wird etwas Schweines, Ganfes und Bienengucht gettleben. Bum Betriebe ber obrigfeitl. Dekonomie bestehen 2 Maierhose in eigener Regie (in und bei Borohradek); 2 find zeitlich verpactet (in Swetla und Chotiw), und 1 (in Bbelow) ist emphyteuth sirt. Schäfereien sind 2 (bei Borohradek).

Die Waldungen sind in 2 Reviere, das Ibiarer und das Kralker, eingetheilt, jenes, nach ämtlichen Angaben, 908 306 134 St., dieses 576 Joh 1566 St., disammen 1485 306 100 St. enthaltend. Sie liefern hauptsächlich Kiefern=, außerden auch Fichten=, Tannen=, Lärchen=, Eichen=, Weiß= und Rothbuchen, Virken= und Erlenholz. Der jährliche Ertrag ist, da die Waldungen meistens junge Bestände sind, etwa 500 Klaster, und wird größtenehollt vom Stocke weg an die hiesigen Holzhändler veräußert, welche dasselbe auf beiben Adlerstüssen und der Ethe mittels Flößen nach Melnik und Leitmerig verführen.

Der Jagbertrag befieht jährlich in 10 Ctud Rehwith, 250 Bafen und 280 Rebhühnern.

Mit Gewerben und hanbel beschäftigten sich am Unfange bes Jahres 1834 auf bem ganzen Dominium 53 zunftige Meiste, 37 Gesellen, 4 Lehrlinge und 41 andere Gewerbsbefugte, zusammtn 135 Personen. Darunter befanden sich: 3 Bäcker, 1 Bierbräum, 6 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 3 Faßbinder, 4 Fleischhauer, 4 Garnhändler, 2 Griester, 1 Hutmacher, 8 Holz händler, 2 Kunstweber, 18 Leinweber, 12 Mauter (Gesellen), 3 Müller, 2 Obsibandler, 3 Nothgärber, 1 Sattler, 1 Schleifer, 2 Scholler, 2 Schmiedte, 3 Schneider, 2 Schönfärber, 14 Schuhmacher (10 Gesellen), 1 Seiler, 2 Tischter, 1 Bollenzeugmacher, 11 Ziegelbrenner (Gesellen) und 1 Zimmermann. Zum eigentlichen Handelsstande gehören 3 Besiher von gemischten Maarenhandlungen (in Borobrades).

Sanitatsperfonen find 1 Bundargt, 1 Apothefer und 2 hebammen (fammtlich in Borohrabet).

Das Armen = In ft it ut besaß am Schluß bes J. 1833 an Rapitalien 70 fl. C. M., 156 fl. 49½ fr. W. W., und an Baatsschaft 14 fl. 30 fr. C. M., 217 fl. 1 fr. W. W. Die Einfünste werden durch Subscriptionen und andere Zuflusse gesteigert. Die Zahl der Armen ist nicht angegeben.

Die Verbindung mit den umliegenden Dominien wird burch Lands we ge unterhalten, welche fich, bei der größtentheils sandigen und trodenen Beschaffenheit des Bodens, siets in gutem fahrbaren Bustande bessinden. Dem Chausseebau sieht der gänzliche Mangel an Steinen entgegen. Die nächste Post ist in Königgräß, wohin ein vom Umte unterhaltener Postbote wöchentlich zwei Mal abgeschickt wird.

## Die Drtfchaften find:

1. Borobrabet, 5 Gt. ofo. von Roniggrat, ju beiben Geiten bes Stillen Abler, unterthaniger Marktfleden von 213 f. mit 1551 G., mor= unter 4 protestant. Familien und 1 ifrael. Familie, ift ber Umtsort und hat 1 Pfarrfirche zu St. Michael, 1 Schute, beibe unter obrigfeitt. Patronate, 1 obrigfeitliches Schloß, 1 Umthaus,
1 Rathhaus, 1 Maierhof, 1 Brauhaus und 1 Branntweinhaus, beibe
im 3. 1825 neu erbaut, 3 Birthsb., 1 emphyteutische Mühle mit Brettfäge und 1 Ziegelbrennerei. Auch find hieber der Maierhof Robetie, 1/4 St. n., bie Chaferei Rogetie, 1/2 St. n., und bie fogen. Boros brabeter Schaferei, 1/4 St. a., conferibirt. Das Schlof und bas Umts haus bat ber gegenwärtige Befiger im 3. 1820 u. f. neu errichtet. Die Rirche ift im 3. 1673 vom bamaligen Befiger bes Gutes, Ferbinanb Bubwig Reichsgrafen von Rolowrat = Biebfteinfen zc. zc. zc., gang neu von Stein erbaut morben und enthalt 4 Mitare. Den Sochaltar fcmudt eine 50 Pfund ichwere ichone Mlabafter = Statue ber Mutter Gottes von Trapani, in Sicilien, welche ber Grunder ber Rirche von feiner Reise aus Sicilien mitgebracht und ber Rirche verehrt hat. Gie enthalt bie Inidrift : Vera effigies miraculosae B. V. Mariae Trapanensis, regni Siciliae, a fundatore hujus ecclesiae. Der Name bes Künftlere ift uns bekannt. Un ber außern Mauer ber Rirche fteben 2 alte, mit bobmischen Inschriften versehene Grabsteine bes Freiherrn Bohuslaw Sfastny Rek von Rysenburk (Riesenburg), herrn auf Domoratig, + 1625, und ber Frau Bohumila Lickowig, geb. Baruba von hustikan, + 1629. Bon ben 3 Gloden baben bie großern die Johrgabten 1556 und 1485. Erftere ift ein Gefchent bes bamaligen Grundberen Gig munb Encta von Ryfenburt. Das Pfarr = Beneficium ift im 3. 1699 von bemfelben Grafen Ferdinand Ludwig von Kolowrat = Liebfteinfty, ber bie Rirche erbaut bat, gestiftet worden ; fruber mar bier blog eine Ubminiftratur. Gingepfarrt find fammtliche Ortichaften bes Butes Borobrabet, nebit ben frembherrlichen Dorfern borta (oft. Caftalowis), Groß = Ifcher= ma (oft. Rofteles) und Cicoma (Gut Jeleny). Das Pfarrgebaube ift nebft ben baju gehörigen Birthichaftsgebauben im 3. 1823 u. f. vom ge= genwärtigen Besther des Gutes ganz neu von Stein ausgeführt worden. Auf dem Marktplaße sieht eine Marien fäule und bei der Kirche eine Dreifaltigke iteht eine Borohradek hat 1 Marktrickter und 1 Gesmeinde : Rechnungsführer, Kaiser Ferdin and III. ertheilte am 26. Juli 1652 dem Orte das Privilegium, jeden Dienstag einen Wochen arkt, und am 4. Mittwoch in ber gaften, fo wie an Frang Geraph. (4. Det.) Jahr= martte gu halten, meldes Privilegium bes lettverftorbenen Raifers Frang I. Dajeftat am 4. Janer 1820 erneuert haben. Die Jahrmartte find aber jest febr unbedeutend und die Bochenmartte haben gang aufgebort.

2. Sch ach ow, 1/2 St. ö. von Borobrabek, an einer waldigen Anhöhe, D. von 51 h. mit 311 E., worunter 1 protestantische Familie, ist nach Borobrabek eingest. und hat 1 kili atkirche zur heil. Dreieinigkeit, 1 Schule, beide unter obrigkeitl. Patronate, 1 Wirthesh und 1/2 St. s. vom Orte 1 Jägerhaus (Kralka). Die Kirche hat 2 Glocken, mit ben Jahrzahlen 1611 und 1557.

3. 3b elow, 3/4 St. no. von Borohrabet, an zwei Zeichen gelegen, D. von 80 h. mit 512 G., worunter 3 protestant. Familien, ift nach Bo=

rohrabe f eingepf, und bot 1 Birtheb. und 2 Diblen.

4. Morawifo, 3/4 St. nnö. von Borohrabet, an einer Unbobe am linten Ufer bes Bilben Abler, Dfc, von 4 h. mit 26 E., nach Borohrasbet eingpf.

5. Chotiw, 1 St. nw. von Borohrabet, am linten Ufer bes Bilben Abler, auf einer Unbobe, D. von 12 h. mit 86 E., nach Borohrabet eingpf. hat 1 zeitlich verpachteten Maierhof.

6. Swetla, 4, St. n. von Borohradet, am linten Ufer bes Bilben Abler, D. von 14 6. mit 102 G., nach Borohradet eingpf., bat 1 geit:

lich verpachteten Daierhof.

7. Bbiar (ober Bbiar), 3/, St. nnw. von Borobradet, am finfen ufer bee Stillen Abler, in ebener Lage, D. von 71 S. mit 466 G., worum ter 3 protestant. Familien, ift nach Boro hrabet eingpf. und hat 1 Schule, 1 Zägerhaus und 1 Birthshaus.

## Fibeicommiß : Berrichaft Dpotichna und Gut Stalfa.

Dieses Dominium liegt in ber sublichen Salfte bes Rreifes, zwifchen ber Elbe, ber Aupa und bem Abler, und granzt in Norden an bie herrschaften Nachod und Neustadt, in Often an die heren. Reiche nau und Solnig, in Suben an die hften. Tastalowis, Pardubig (lettere im Chrudimer Rreise) und das Gebiet der Stadt Königgraß, in Westen an basselbe Gebiet, die hft. Smirig und das Gebiet der Stadt Jaromik.

Der gegenwärtige Besiger ift ber f. f. Dberft = hofmeifter und wirkl. Geheime Rath Rubolph Joseph Fürst zu Collvredo-Mannsfeld, Graf zu Baldfee, Bicegraf zu Mels und Markgraf zu Santa Sofia, Dberft = Erbtruchseß im Königreiche Böhmen ze., welcher biese herrschaft nach dem am 27. Detober 1807 ersfolgten Tobe seines Baters Franz Gundader Fürsten zu Colloredo = Mannsfeld ze. ze. ze., als Majoratsherr und Fibeicommis = Erbe übernommen hat. (S. Landtafl. hauptbuch, und zwar: hft. Dporfchna und Gut Daubrawis, Litt. O. Tom. IV. Fol. 141, und Gut Stalka oder Stalken. Litt. S. Tom. XI. Fol. 221.)

Bu Enbe bes XIII. und am Anfange bes XIV. Jahrh. geborte bas Schloß Opotschna (Opocha ober Opocho), zu ben weitläuftigen Bestigungen bes vielverzweigten und reichen Geschlechts ber herren von Pottenstein, welche sich auch herren von Dobruschka und Opocha nannten. Mutina von Dobruschka erhob 1320 bas Dorf Lessen. weinem Städtchen und legte biesem seinen Namen Dobruschka bei, ben es noch sest führt. Im J. 1322 erscheint ein Cenek von Pottenstein auf Opocha. Mutina und bessen Seine von Pottenstein auf Opocha. Mutina und bessen Seine dund beschenkten die St. Benzels-Kirche in Dobrusche zu Prepich und beschenkten die St. Benzels-Kirche in Dobruschen Einkungen. In den J. 1393 bis 1400 war Opotschna ein Besstehm Putho's des alt. von Castalowis. Um das J. 1404 gebörte et

<sup>\*)</sup> Ritt. v. Bienenberg, Berfuch über einige merfwurdige Alterthumer te. br. 11. Stud, G. 167 u. ff.

gemeinschaftlich bem Johann Rruffina von Lichtenburg und bem Beinrich von Rachob, Beren auf Rolumberg; 1410 war es ein Eigenthum bes Jaroflaw von Riefenburg und 1415 brachte Johann Deftecen von Lichtenburg bas Bange burch Rauf an fich. Das Gelb bagu hatte er fich burch bie Plunberung bes reichen Benediktiner = Rlofters ju Dpatowig (Chrud. Rr.) verfchafft; aber im 3. 1425 murbe bas Schloß Dpotschna von ben vereinigten Roniggrabern und Baifen, bie er 1421 und 1423 burch Graufamteit, Morbbrennerei und Wortbruchigfeit gegen fich aufgebracht hatte, nach einer breimochentlichen Belagerung erobert und in einen Schutthaufen verwandelt. Er farb 1430. 3m Jahre 1432 erfcheint Georg von Dub und Bnfenburg (ober Biefenburg), und 1438 Peter Swogffe ale Befiber von Dpotidna. Um bas 3. 1463 war es an die herren Bapfen von Bap gelangt, und 1481 gehorte es bem fonigl. Unterfammerer Gamuel Grabet von Ba= lecow. Im J. 1493 befaß es Diflas b. jung. , Treta von Lippa und auf Lichtenburg, unter ber Bormundichaft bee Johann Jenes von Janowis und von Petersburg, Dberft= burggrafen ju Prag. Diefer Miklas Trefa ftarb 1516 und Dpotfchna gelangte an feinen Better Johann b. jung., Treta von Lippa. Nach deffen Tode, 1550, fam es an Wilhelm Trifa von Lippa und auf Belifch, welcher mit Barbara Freinn von Bieberftein vermablt mar, 1562 in ben Freiherrnftand erhoben wurde und die Schlof: und Pfarrfirche ju Dpotfchna baute. Durch Teftament vom 3. 1566 vermachte er feiner mit bem Freiherrn Rarl von Berotin vermablten Schwefter Beronifa und beren Rinbern, Dpotfchna, Fromburg mit Dobrufchta und Sohenbrud. Er ftarb 1569 und feine Bittwe verebelichte fich wieber mit Johann Dietrich Freiheren von Berotin, einem Sohne bes Rarl von Berotin und ber Beronifa Erifa. 3m 3. 1582 erfcheint Jaroflam Erifa von Lippa, Bruber bes Burian Trefa, als herr auf Dpotfdma, Lebes und Frymburg, welcher 1588 ftarb und zwei Gohne, Bilbeim und Chriftoph Jaroflam, als Erben hinterlief. Diefe verloren noch por dem Ende bes XVI. Jahrh. ihr Leben im Turkenkriege und Dpotfch= na fam 1600 als Erbichaft an ben Freiherrn Johann Rudolph Treta von Lippa, Sohn bes Burian Treta. Er blieb beim Musbruche ber protestantischen Unruhen 1618 bem Monarchen treu und hinterließ bei feinem Tobe 1623 feine Bemablinn, Maria Dag= balena, geb. Freiinn Popel v. Lobfowis, als Erbinn feiner Bes figungen. Bon biefer gelangten diefelben 1628 an ihren Gohn ben faif. General Ubam Erdmann, Freiherrn und nachmaligen Grafen Trefa von Lippa, welcher am 25. Febr. 1634 gleichzeitig mit feinem Schwager MIbrecht von Baloftein, Bergog von Friedland, ju Eger ermordet murbe. Bon feinen confiscirten Gu=

tern fchentte Raifer Ferbinand II. Die Sft. Dpotfchna am 30. Mug. 1636 ben Brubern Rubolph und Sieronymus Grafen Cottorebo von Batfee. Der Erftere, Grofprior bes Malthe fer = Drbens in Bohmen und faiferlicher Felbmarfchall, behieft, ba fein Bruber bald barauf farb, bie Berrichaft ale alleiniges Befigibum, erhob fie ju einem Fideicommiß und farb im Janer 1657 als Gouverneur ber Sauptftadt Prag, durch beren Berthelbigung gegen die Schweben er fic fcon im 3. 1648 verdient und berühmt gemacht hatte. Ihn beerbit fein Better Lubwig Graf Colloredo von Balfee, Berr auf Romanis, Smidar und Podcernig, melder bie Sft. Dpotfchna bis 1694 befaf. Gie fam barauf an Dieronymus Grafen Colloredo pon Balfee, faif. Rath, Rammerer, Gratthalter und Beifiger bet größern Landrechtes in Bohmen, fpaterhin Landehauptmann in Dabem und gulest Gouverneur von Mailand, mo er 1726 mit Tobe abging und feinen alteften Gohn Rudolph Grafen und fpaterbin (1763) Bite ffen gu Cottoredo, Grafen von Balfee, f. f. Geb. Rath, Confereng = Minifter ic. ic., ale Erben bee Fibeicommiffes binterließ. Bon biefem gelangte die Sft. 1789 an feinen Gohn, den obenermabnten Rurften Frang Gundader, f. f. Geb. Rath, Rammerer, zc. zc. zc. melder berfeiben bas im 3. 1799 erfaufte, innerhalb ihres Bebiets ges legne Gut Stalfa einverleibte.

Der Flach en inhalt ber Sft. Dpotschna mit bem Gute Stalka wird vom fürstl. Dberamte zu 53362 Joch 756 Rl., ober etwas mehr als 51/2 Meile angegeben. Nach bem Kataftral = Berglieberungs=

Summarium vom 3. 1833 war bie nugbare Urea :

|                 | I. | Serr  | fhaft  | Dpot   | fdna.    |           |        |
|-----------------|----|-------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|                 |    |       | inical |        |          | . 3 11 50 | mmen.  |
|                 |    |       | □ M.   |        |          |           | D St.  |
| Aderbare Felber |    | 4313  | 1045   | 24571  | 1506     | 28885     | 951    |
| Teiche mit Mede | rn |       |        |        |          |           |        |
| vergl           |    | 39    | 464    | -      | -        | 39        | 464    |
| Trifdfelber .   |    | -     | -      | -      | 586      | -         | 586    |
| Wiefen          |    | 1937  | 6361/2 | 4697   | 1467     | 6635      | 5031/2 |
| Garten          |    | 119   | 901    | 720    | 513      | 839       | 1414   |
| Teiche mit Wief | en |       |        |        |          |           |        |
| vergl           |    | 629   | 1252   | 2      | 532      | 632       | 184    |
| Sutweiben ic.   |    | 1411  | 1373   | 2196   | 1496     | 3608      | 1269   |
| Waldungen       |    | 8894  | 1103   | 2992   | 538      | 11887     | 41     |
| Ueberhaupt .    | 1  | 17346 | 3741/2 | 35182  | 238      | 52528     | 6121/2 |
|                 |    | II.   | Gut    | Stalta |          |           | 2226   |
|                 |    | Domi  | nicale | . Ru   | fticale. | Bufar     | n men. |
| and the second  |    | Zoch. | □R1.   | Tody.  | □RI.     | Soch.     | D.St.  |
| Aderbare Felber |    | 183   | 4533/  | 326    | 485      | 6 509     | 938%   |
| Wiesen          |    | 54    |        | 51     |          | 105       | 531    |

|                    | Domi  | inicale. | Ruft  | icale. | Bufan | men.   |
|--------------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|
| THE REAL PROPERTY. | Зоф.  | . □Rſ.   | 3od). | □RI.   | Zod). | □M.    |
| Garten             | . 8   | 1454     | 13    | 1284   | 22    | 1138   |
| Teiche mit Wiefen  |       |          |       |        |       |        |
| pergl              |       | 1462     | -     | -      | 1     | 1462   |
| Sutweiben zc.      |       | 681      | 71    | 341    | 91    | 1022   |
| Waldungen          | 66    | 1023     | 1     | 570    | 67    | 1593   |
| Ueberhaupt         | 335   | 4143/6   | 463   | 14701/ | 6 799 | 284%   |
| Hiezu Opotschna .  | 17346 | 3741/23  | 35182 | 238    | 52528 | 6121/2 |
| Im Gangen          | 17681 | 789      | 35646 | 1081/  | 53327 | 8971/6 |

An der östl. Seite des Dominiums, gegen die Grafschaft Glaß, zieht sich von Norden nach Süden ein Theil der Sudeten, welcher den Namen Katte Berge führt. Dieses Gebirge erfüllt mit seinen Berzweizgungen nicht nur den südlichen Theil des Königgräßer, sondern auch den nördl. des Chrudimer Kreises, und hangt nach Osten mit den mährischen Gebirgen zusammen. Bon den ausgezeichnetern Höhenpunkten dessehören hieher: die Hohe Mense, söstl, von Gießhübel, ein 561 B. Kl. hoher, sanft gewöldter Bergrücken, über welchen die schlesische Gränze geht; man genießt von seiner Höhe, die sehr bequem zu ersteigen ist, eine herrliche Aussicht hauptsächlich nach dem westl. und südl. Flackslande des Königgräßer Kreises, so wie nach Mähren; ferner die fast eben so hohe Polomer Koppe, südl. von Gießhübel, mit der Buch enskoppe, welche durch ein schmales Thal von der Sattler Koppe getrennt wird. Der südliche und westliche Theil der Herrschaft ist meisstens Klachland.

Die Felsarten find im öftlichen Theile bie im gangen Glabifchen ober Menfe = Gebirge berrichenden Urich iefer, hauptfächlich talkarti= ger Thon ichiefer, welcher bie hauptfelsart in ber gangen weffti= chen Abbachung bes Gebirges bis ans Flachland, bei Polom, Difchfow, Promos, Ball, Bohnifchow und Clamoniow bilbet. Bei Gieshübel beftebt bas Bebirge langs ber Lanbesgrange gegen Raltwaffer und Ruttel aus Granit, und im eigentlichen Sattler-Bebirge finden fich Grun= fteine und auch Lager von Urfaltftein und Rotheifen ftein. Bei ben vorgenannten Orten bebect bie Planerfalt = Formation ben Urichiefer und herricht burch ben gangen westlichen Theil ber Berr= fchaft. Diefe Felsart erhebt fich bie und ba, in ber Gegend von Dobrufchfa und Dpotichna, fanft anfteigend zu breiten Bugelrucken, und man finbet fie an ben freilen Banben ber Thalburchriffe biefer Gegend in ihren eis genthumlichen Geffalten anftebend. Im Beften von Opotichna und gegen Sobenbrud ift jedoch biefe Formation von Ganb und aufge= fchwemmtem Canbe bebeckt, und man findet meilenroeit fein feftes Geftein.

Die Gewaffer bes Dominiums find: 1. ber Golbbach ober Golbne Bach, welcher im Gebirge, fubl. von Giefhubel, bei Gat-

tel, entspringt, feinen Lauf querft nach Guben richtet, und fich bierauf mefilich nach Chalea und Chabor menbet; bier theilt er fich in gwei Urme, von welchen ber nördliche nach Dobruschka geht und fich mit bem von Rordoften fommenden Rleinen Goldbach vereinigt, mabrend ber fübliche größere füblich an Dpotfchna vorbeifließt, weiterbin ben nordlichen Urm wieder aufnimmt und nun Diebina beißt. Diefe ftromt bann in fübmefilicher Richtung 2. bem Moler gu, welchen fie oberhalb Sobenbrud erreicht. Um Abler liegen bie Dorfer Blefchno, Krniowis, Repafit und Stienkow, Die füblichften bes Dominiums; 3. Die Det tau und 4. die Mupa bemaffern ben nordweftlichen Theil ber Dft. Un jener liegen bie Dorfer Richnowet, Roftot und Scheftowig, an blefer Daubramis und 3moll. Außerbem find noch einige fleine Dublbache porhanden, die fich hauptfächlich in ben Golbbach ergiegen. Mulle biefe Bemaffer enthalten Schleien, Barfchlinge, Male, Malruppen, Beiffifche, Forellen und Rrebfe.

Bon ben ehemals zahlreichen Teichen werben noch 4 unterhalten, welche mit Karpfen und Hechten besett sind. Der Teich Braumar liegt bei Opotschna, ber Teich Semechnick bei Semechnis, ber Teich Photsky bei Podchlum und der Teich Brekersty bei Miestes. Die vormaligen Teiche Podwinicky, Krtina, Stary, Zamestschup, Perny, Lipsky und Hlubokeg, so wie der Fenkowiser, Bezbeker, Metitscher und Klosterer Teich werden jest als Accker und Wiesen benutt.

Die Bahl aller Einwohner ber ganzen herrschaft ift (mit Ausschluf ber Municipal = Stäbte Dobrufchka und hobenbruch) 27547. Unter biesen befanden sich, im 3. 1825, 2555 Protest anten (helvetischer Confession), aus 358 ganzen Familien und 264 halben (gemischter Religion) bestehend, und 107 Fraeliten. Die meisten Einwohne sprechen Böhmisch; nur in einigen Gebirgsborfern ist die reutsche Sprache die herrschende.

Die vornehmsten Ertrags = und Nahrungs quellen bes Dominiums und der Einwohner sind Feld= und Gartenbau, Biebzucht, Baldkultur, Industrial = Gewerbe und Handel. Im Gebirge leben die meisten Einwohner von Flachsbau, Spinnerei, Weberei, zum Theil auch von Garn= und Leinwandhandel.

Der Ackerboden ift größtentheits fruchtbar und liefert bie gewöhnlichen Getraidearten und andere Feld= und Gartengemachfe. Auch hopfen wird gebaut und die Obstbaumzucht sieht sowohl in Garten als im Freien auf einer hohen Stufe von Ausbreitung und Bollkommenheit.

Der Biehft and war (ohne ben ber Schufftabte Sohenbruck und Dobrufchta, f. w. u.) am 30. April 1833 :

Bei der Obrigkeit. Bei den Unterthanen. Zusammen. Pferde 117 2144 2261 (62 Alte, 55 Fohlen) (1760 Alte, 384 Fohlen) Mindvieh 785 9361 10146 (35 Budtft., 45 jun: (23 Buchtft., 54 junge St., ge Stiere, 400 Ruhe, 6042 Ribe, 2299 Ralbin= nen, 62 Daftochfen, 548 233 Ralbinnen, 59 Bugochf.,13junge D.) Bugodif., 333 junge Ddif.) Schafe 5289 1264 6553 (4339 Mite, 950 Lammer) (826 Mite, 438 Lammer).

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Dekonomie bienen 10 Maierhöfe in eigner Regie (in und bei Jenkowig, Meritsch, Mokrey, Opotschna, Podbrezy, Prepich, Pullig und Trnow), nehft 6 Schäfereien (in Daubrawig, Jenkowig, Meritsch, Opotschna, Podbrezy und Prepich). Die Höfe von Daubrawig, Ledes und Toschow, so wie der zweite Opotschner Hof, sind zeitlich verpachtet.

Die Baldungen befinden fich, unter ber Leitung bes, in feinem Rache auch als Schriftsteller ehrenvoll bekannten obrigfeitl. Forftmeifters, Brn. Bawella, in trefflichem Buftanbe. Gie bebeden gufammen eine Dberfläche von 11957 Joch 181 St. Davon fommen auf ben obrigeeitl. Dominical = Befit 8404 Joch 265 [R., auf die Rirchenmal= bungen 377 Jod 569 St., auf die Stabte 242 Joch 1172 St., und auf Die fteuerbaren Unterthanen 2932 Jody 1375 DRI. Gammt= liche Balbungen, Muen und Feldgehölze find in 17 Reviere abge= theilt, von welchen 6 im Gebirge und 11 (worunter 4 Felb = Reviere und Kafan = Bebege) im Flachlande liegen. Die Bebirge = Reviere find : bas Krimburger, Gieghübler, Gattler, Rronftabter, Spigberger und Gfalfer ; Die Land = Reviere heißen : bas Thiergartner, Bolehofchter, Lebeber, Jen= fomiger, Daubramiger, Salliner und Puffiner. Die Ramen ber Felb= Reviere und Fasangebege find: bas Dpotschner, Bobetiner, Mochower und Meritscher. Alle diese Balbungen und Beholge enthalten theils Laubhölger (Gichen, Ulmen, Efchen, Buchen, Erlen, Espen, Pappeln, Weiden, Ahorn, Birfen, Linden, Bogelfirfchen=, Bolgbirnen= und Solg= apfel = Baume ac.), theile Dabelholzer (Larchen, Riefern, Tannen, Fich= ten und Wachholber). Der jährliche Solgertrag ift auf 1147 Kl. harten und 9755 Rt. weichen Solges, jufammen 10902 Rt. feftgefest. Der Ub= fat befchranet fich bei ber ftarten Bevolferung und dem anfehnlichen obrig= feitlichen Berbrauch gang auf bas Innere bes Dominiums.

Der Wild fand fieht in ziemlich richtigem Verhältniß zur Größe ber Herrschaft. Bei Oporschna befindet sich ein Thiergarten für Damshirsche. Die Fasanerien von Oporschna, Mochow, Metitsch, Wodetin und Lebetz liefern jährlich an 2500 Stück Fasanen. Der Stand an Reswild ist befriedigend. Die Gebirgs Meviere geben einiges Hochwild, Auer = und Hasselhühner, und in den Land-Revieren sind Hassen, Reshühner und Wassergestügel in zureichender Menge vorhanden. Der Abssatz wie bes Wildes, besonders der Fasanen, geschieht jest meistens nach Wien; ehemals sind aber auch nicht unbedeutende Geschäfte damit nach Breslau gemacht worden.

Mit Gewerben und handel waren auf dem ganzen Dominium (ohne die Schuhftädte Dobruschka und hohenbruck, f. w. u.) am 1. Jänner 1834 zusammen 1341 Personen beschäftigt, nämlich 372 zunftige Meister, 233 Gesellen, 157 Lehrlinge mit Polizei = Gewerben, und 145 zünftige Meister, 184 Gesellen, 95 Lehrlinge, nebst 119 andern Gewerbsbefugten mit Commercial=Gewerben. In Stalka ift eine der Obrigkeit gehörige Lelnwandbleiche. Die einzelnen Gewerbsarten sind in den vor und liegenden Tabellen nicht augegeben. Handelsteute sind 6 Besiger von gemischten Waarenhandlungen, 10 Krämer und Haustrer, und 13 bloß freien Handel Treibende oder Märkte Beziehende. Auf den unbedeutenden Jahrmärten sich zusammen etwa 50 inländische Verkäuser ein. Die Woch enmärkte in Gießhübel und Neu-Pradek sein. Die Woch enmärkte in Gießhübel und Neu-Pradek werden jest nicht mehr gehalten.

Das Sanitäts = Perfonale besteht aus 1 Doktor ber Medigin (in Opotschna), 6 Mundärzten (in Hohenbruck 2, die übrigen in Debruschka, Gießbübel, Neu = Hradek und Opotschna), 2 Apothekern (in Dobruschka und Hohenbruck) und 47 Hebammen (4 in Dobruschka, 3 in Gießbübel, 3 in Hohenbruck, 2 in Opotschna, 2 in Bolehoscht, 2 in Neu = Hradek, 2 in Schestowik, 2 in Meritsch, 2 in Houtkowik, 2 in Bistrey, die übrigen in Domaschin, Ledek, Jenkowik, Kounow, Königskhota, Mokrey, Iwoll, Pohok, Semechnik, Přepich, Kloster, Batickein, Bleschno, Biestwin, Mohnischow, Nay, Sattel, Sniežney, Dobran, Pode

bregn, Gealfa, Glawetin und Depafis.

Das für das gesammte Dominium bestehende Ur men = In fittit hatte am Schluß des Jahres 1833 ein Stammvermögen von 813 fl. E. Mze. Capitalien und eine Rasse = Baarschaft von 66 fl. 61/4 fr. C. M. Die Urmen, deren Zahl nicht angegeben ist, werden außer dem, was sie aus den Ginkunften dieses Institute empfangen, von den Ginwohnern ihres Ortes reihenweise verpflegt. Die Städte Dobruschsta und Johen=

brud haben ihre eignen Urmen = Inftitute. (G. w. u.)

Die Berbindung des Dominiums im Innern und mit den benachbarten Ortschaften wird durch Chaussen und kand wege unterhalten. Namentlich besteht 1. von Opotsch na nach Königgräß eine
gute Hauptstraße, von welcher 6512 Klaster chaussemäßig hergestellt sind;
2. eine dergleichen von Opotsch na nach Joseph siadt, von 4304 Kl.
Chaussee; 3. eine chaussitze Landstraße von Opotschna nach der Grafschaft
Glaß von 8367 Kl.; 4. von dieser geht bei Dobruschka eine Landstraße
nach Neustadt, von welcher 1899 Kl. chaussitz sind; 5. eben so von Dobruschka süblich nach Solnig und Reichenau eine förmliche Chausse, welche hiesigerseits 5706 Kl. lang ist; 6) von Opotschna sübssitzich gegen
Reichenau, 1392 Kl.; 7. von Opotschna süblich nach Teinschau eine
chaussitzaße von 2370 Kl.; 8. von Hohenbruck nach Reichenau eine
chaussitzaße von 1144 Kl.; 9. von Obbruschka nach ReuOrabet eine Landstraße, von welcher 941 Kl. chaussemäßig bergestellt sind.

Mit ber Correspondenz wenden sich die meisten Ortschaften bes Dominiums an die Post in König grag, die nördlichen nach Jaromir ober Rachob.

Folgendes find bie einzelnen Drtfchaften:

1. Dpotidna ober Dpotidno (chemals aud) Roth = Dpotidna, böhm. Opočina, Opočino, Opočen), 15 Postmeilen ven Prag und 41/2 St. onö. von Königgräß, am rechten Ufer des Goldbaches, sch uu nterthänige Stadt von 232 h. mit 1436 E., worunter 9 Protestanten und 16 Fraeliten, hat im Orte selbst ein obrett. Schloß, mit dem Siee des herrschaftlichen Oberamtes, 2 Kirchen, 1 Pfarrei, 1 Schule, 1 Kapuziner-Kloster, 1 Rathhaus, 1 Maierhof, 1 Bräuster, 1 Achthaus, 1 Maierhof, 1 Bräus haus (auf 601/2 gaf), 1 Branntweinbaus, 1 obrettl. Stuterei, 1 Runft =, 1 Thier = und 3 Fafangarten, 1 Forfterhaus, 1 Fifchbehalter, 9 Births= baufer und 2 Mublen. In einiger Entfernung abfeite liegen bie gu Dpotich= na confcribirten einschichtigen Baufer Ellegon und Raufus, ein geit= lid verpachteter Maierhof (ber f. g. Dpotichner Sof), bie Schäferei Barib= nig und bas Sagerhaus Bobetin. Das icon in alterer Beit erbaute, unter ben fpatern Befigern aber erneuerte Schloß ift ein zwei Stock bobes, mit einem Thurm gegiertes Gebaube und umichtieft einen geraumigen bof mit brei übereinander fich erhebenben offnen Gaulengangen. Es enthait mehr als 100 bewohnbare und großentheils febr gefchmachvoll eingerichtete Gemas der, 2 große Gale, in beren einem ber Stammbaum bes Saufes Collorebo= Ballfee, nebit gabtreichen tebensgroßen Bilbniffen verschiedener Glieber biefer Familie, alten gabnen und Stanbarten zc ju feben find ; ben anbern ober fo= genannten Raiferfaal ichmuden die Bilbniffe ber romifcheteutichen Raifer von Mathias bis auf Ge. Majeftat ben jest regierenben Monarchen Ferbinand I., fo wie mehre altere Ronige von Bohmen und Ungarn. Mußerbem enthalt das Schloß eine Kapelle und ein Saustbeater. Bon der Terrasse im ersten Stock, an der südöstlichen Seite des Schlosses, hat man eine schöne Aussicht hinab in das Thal, gegen Südwesten und Westen, und 8. auf das Glahische Gebirge. Der weitläuftige schöne Zier- und Blumengarten ist vom jesigen Befiger vor etwa gwolf Jahren gang neu angelegt worben. Gin großes Glashaus und 2 Treibhaufer enthalten einen bemertenswerthen Reichthum an eros tifden Gemachfen. Die Terraffe an ber nördlichen Geite bes Gartens, wels der mit ben im 3. 1816 errichteten iconen Parkanlagen im Rubolphethal (f. unten) jufammenhangt, gewährt eine weite und anmuthige Musficht nach Morben und Beften. Un ber weftlichen Geite, nabe am Schloffe, ftebt ein bereits vom Grafen Abam Treta von Lippa erbautes Luftichloß mit einem Caal im obern Stodwert und einer fleinen Bohnung für ben Fürften, im Erdgeichof. Das benachbarte Gebaube, morin fich gegenwartig bas Geftutt befindet, war zu Erceas Zeiten ein Ballhaus. Diefes Geffutt enthalt in eis nem großen Stalle 4 Befchater (worunter 2 arabifche vom Fürften angelaufte und einer als Geschenk von Gr. Majestät, dem böchsteitigen Raiser Franz I.) und gegen 15 der trefflichsten Stuten. Ein besonderer Stall ist für 30 junge Pserde von 3 bis 4 Jahren bestimmt. Andere junge Pserde und Foblen sind auf ben Malerhofen vertheilt. - Die Pfarrfirche unter bem Titel ber beil. Dreieinigfeit mar ehemals bie Schloftirche und murbe im 3. 1560 von Bilbelm Ercta von Lipp a erbaut, im 3. 1716 aber vom Grafen Sieronymus Colloredo = Baifee erneuert und vergrößert. Gie hat über bem Saupteingange 2 größere Thurme mit Gloden und einer Schlaguhr, und rudwarts über bem Presbnterium einen fleinern Thurm mit bem Sanctus : Glodden. Das Gewölbe rubt auf 10 fteinernen Saulen. Den ichonen marmornen, mit Mofait verzierten Sochaltar hat ber Erbauer ber Rirche aus Mailand bringen laffen. Außerbem find noch 2 Seiten=

aner, nam wie er. . Trauer bie Rege mil. ber mitter ben bei tion of ingenier. If he been eine in a suce pi brint Halp un indicar un is . Einrin M. welden Staf de to the definition was first for billions and and and all Car wit or Buttitle if our critic sister. Cumulium, an weather wis but his on Confirme on South to man whether Emy that a or dichi de secon oc al que arecular forante arteranti sie de so kate wie uparmitger kalen ber fitt. Firfim Antralt es Cr. vert. : Trigretell entang in inmentig e en mie hunnes bet bere bur wier Americ be vertiere fine Auon on flico: liek y hit um as Timalas seu 1952u Tigirbalf sa Causing, & erest was friet mir Tellerete in mirmi be Lan tide 4 in Essa Lin in Sprinte Liveria sure w salv, no solve a me page Labor in the m 3. 1615 energy . I w may another for meleter Economics, electeds our ber bereinger Şirkar egeniang guvenn, e ver fichme fammine Meğçen ib see configuroses, e ou flus ale con accompan Gres te Louis unit Aglance, a en errienter Bultunger f gwei Einerse Kulufib fer, sein guieger. Da Loda erwall zwei Tenergröffe. Die blierich na 2018 King von Beseiterz F unblisten refarzore, same von Sis Bela Zeife sen bigen erritere Greft ber Gift. ben Rumun. De bemauert Engag tage befrete la in ber Bant bei Frestmirmi, # bie Brange bei be bes Gedaltere. Beites auf lute fut gener marmen Welftein mit ben lebenbarifen Sitterfen unt ben Barben ber & mer 32 er frem ber Miltelm Triffe. Die gieneren Berge erroeiter # Reideren ter la ittelm Erita von biera, ber Barrara men ge entie, who ben Siberfein, me Jare lam Jefta men Bernd gas biebe Cities Joban n Root. Die greite Gruft ift fofter erritt maeina uns entfalt unter antern tie feiden gweier in ben Batren 1725 unt 1727 bee Liebeen Zogter see bamaigen Regenten fimmtlider Collorete's igen Becifaften, Rarl Maximilian Clanner ein Engelb biffen. Die Riede, etemals nur Shloftirde, murbe unter bem Grafte birrangmus Collorede 1723 jur Pfarrfirde erheben und febt fet biefer feit unter bem Patronate ber Dheigfeit. Gingepfarr: firt, aufer Dot'ana und ben baju con'exibirten Gin'dicten, bie biefigen Derfer Fohai, Beine gnie, Ernow, podchum und Rlein-Pullis. Im chittl. Ediche befinset fid, mie iden ermabnt, eine Rapelle unter bem Mitel ber beil. Un na, morin magrend bes Mufenthalte ber Grundebrigfeit in i politina jeben Zag von einem Rapuziner . Priefter Meffe gelefen mirb. Cir enthilt Gemalbe von Etreta und Brandel. - Die tleine Begrabs niftird, e ju Daria bim melfahrt bemahrt ein Gnatentilb ter beil. Mutter Gettes und mar urfprunglich, unter bem Titel ju Unferer Lieben Frinen, ble Pfarreirche von Opolldina, ale welche fie, den Errichtungebudern jufolge, fon 1361, 1367, 1384 und 1394 beftand. 3m 3. 1361 murbe fie von Mutinaund Ceama von Dobrufchta mit reichen Gintunften befdenet. Unter biefer Rirche befindet fich bie vom jegigen Befiger erbaute und 1810 vollendete Zobtengruft ber fürftl. Colloredo'ichen Za= mille. Gie enthält neun Garge und bas in einem tupfernen Behaltnif bier belgefeste berg bes am 20. Dai 1812 ju Bien verftorbnen legten Furfts Ergelichofs von Calgburg, hieronymus Grafen von Colloredo. Ueber ber großen eifernen Thure zu biefer Gruft lieft man die aus gelbe nen Initialen bestehende Inschrift: Diloctie Patribus Rudolplinin. Auf bem Gottesader bei ber Rirche bezeichnet ein fcones Grabs mabl bie Rubeftatte bes am 18. Dai 1780 in einem Alter von 80 Jahren

<sup>\*)</sup> a. a. D. 11. Stua, S. 200 u. ff.

verftorbnen fürftlichen Dberamtmanns ju Dpotichna, Unton Bergig bon Bergfeld, eines Mannes von geringer herfunft aus bem hiefigen Dorfe Polom, welcher, im Junglingsalter beim Geftutt in Dpotichna ju ben niedrigiten Dienften verwendet, fich burch bervorragende Zalente, Bleif und gute Sitten einen Plag in ber Umtetanglei errungen hatte, nach und nach immer höher gestiegen und gulest auf ben Doften bes Dberamtmanns erhobin worben war, in welcher Gigenschaft er fich nicht nur um bas fürftliche baus, fonbern auch, burch fein patriotifches, entschloffenes und flus ges Benehmen bei bem Bauernaufftanbe im 3. 1775, um ben Staat aus= gezeichnite Berbienfte erwarb, die von ber Raiferinn Maria There fia burd bie Erhebung in ben Abelftand mit bem Prabifat von Bergfelb belobnt nurben. - Das Rapuginer : Rlofter ift in ben Jahren 1673 und 1674 von Bubwig Grafen von Colloredo: Balfee geftiftet und bie biju gehörige Rirche jur Geburt Chrifti 1678 eingeweiht worden. Arfprunglich maren bier 18 Orbensmanner, beren Babl burch Raifer Jo'eph II. im 3. 1785 auf 12 befdrantt murbe. Gegenwartig find beren aoch 6 vorhanden. - Die ebenfalls unter obrett. Patronate ftebende Shule bat 3 Rlaffen ; in ber britten wird auch Unterricht in ber teutschen Sprache ertheilt. Außerhalb ber Stadt, mit ber Schieße ftatt in Berbinbung ftebenb, ift ein im 3. 1834 neu errichtetes Babhaus mit 4 niebliden Rabinetten und einem Lokale gum Schröpfen und anbern dirurgifden Berrichtungen, welches fleißig befucht wirb. Das Baf= fer ift ein febr reines Quellmaffer. - Das That bes Gotbbaches, am guße ber Unbobe, auf welcher bas Schloß liegt, bat ber jegige Befiger ber oft. por mehr als 20 Sahren mit bedeutenbem Mufwande burd gabireiche ge= fcmactvolle Unlagen, Brucken über ben Bach, Forellenteiche, einen Schwa= nenteich zc. verfconert und zu einem bochft anmutbigen Spaziergange um= geichaffen. Gine Quelle bes berrlichften Erinemaffers ift mit einem Tem= pel in griechischem Styl überbaut. Das Thal beißt jest Rubolphs= that, und die Quelle der Fürftenbrunnen. Gine hydrautifche Mafoine verforgt bier aus bem Goldbache bie Stadt mit dem nothigen Baf-fer. — Dpotiona hat einen Stadtrichter und einen Grundbuch= führer. Die Ginwohner treiben theils Landwirthich aft, porglig-lich ftarte Dbitbaum gudt, theils verichiebne Gewerbe. Die Bahl ber Gewerbsteute ift 292. Davon beichaftigen fich 116 gunftige Meifter, 67 Befellen, 42 Lehrlinge, mit Polizei : Gewerben, 25 gunftige Dei: fter und 4 andere Gewerbeberren, 18 Gefellen und 17 Lehrlinge mit Com= mergial = Gewerben und 3 Befiger von gemifchten Waarenhandlun= gen mit Sanbel. Der Bertebr auf ben Jahrmartten (an Pauli Belehrung, Gregori, Marcus Evang., Peter und Paul, Johannis Enth. und Nitotaus) beschränft sich auf 31 Buben und Stanbe; es find jebes Mal Rog = und hornvieh = Martte bamit verbunden. - Ueber bie attere Ge ich ichte von Opotichna fehlt es, außer bem, was wir bereits oben ilber ihre verschiednen Besier und die Berftorung des Schlosses im Sussitens Kriege gesagt haben, felbst bei bem unermudeten Forscher Ritter von Biesnenberg an allen weitern Nachrichten. Das attefte Privitegium ift von Johann Rubolph Treta von gippa, melder 1608 bie Ginmoh= ner bes Stabtdens von ber Robotpflichtigfeit befreite und bemfelben Die Real = Berichtsbarfeit und bas abelige Richteramt verlieb. Spatere Pri= vilegien, die Jahrmartte betreffend, find von Raifer Ferdinand II., 1635, und ber Raiferinn Maria Therefia, 1744. 3m 3. 1750 beebrte Raifer Frang I., Gemabl ber Raiferinn Maria Therefia, in Gefellichaft mehrer Fürsten und Grafen bas Schloß Opotichna mit einem Befud, und verweilte bier, fich mit ber Jagb ergogenb, vom 8. bis 13. Gep. tember. Bichtiger in feinen Folgen war im Monat Juni bes fur Teutich= lande Befreiung vom frangofischen Jod fo wichtigen Jahres 1813, ber

Lulentigt bet Luliest Liegarden von Aufland und feines Wind Begier gun Perfelingen, im Bonofe gr Dorffone, mit fich ju gut Ger ger god on oberteiniger Minifer Plub zzu Wezzerzie w Ben' ice C'st it, ft me ber preußtine Mmiffer Freibert 1:1 Lincolnt einfanter unt mehrtigige Genferengen bielben. Z= 10.3 warer thes never on at we Street not Debruicke gelegner Schau ber Biger ourst eine Fruerbirgung eingegichert, fent aber jent fematit water upsychuse

2 Beier, & Gt. nen. von Lavtifma, D. non 96 f. mit 62 f. mercebe 14 Proudunten, if nad Excifa na eingof, und bat 1 Chale unt 1 Mortiebout.

z. Rieine Fullis Dulite, . St. n. von Oporisma. Din von

le mit 61 E., nad Lectique cincef.

4 Comedinie, & Et E. pen Operians, D. ven 72 6. mt 445 E. morputer 30 Proteftunten, ift nad Errtid na eingpf. unt batt Edule und 1 Mittholauc. Bur Confeription biefes Dorfes gebort sie benatturte Gen'aidit Buffin, aus 1 Forfterbaus und 1 Sauernham beftebent.

5. Vild lum, 1 Bi. f. ven Opericans, Dich. von 9 5. mit 50 f.,

nud, t, pat 1 d, na eingpf., bat 1 DRuble.

6. Aracio, 14 Ct. olo. von Opeticina, D. von 44 S. mit 336 E., worunter 47 Proteftanten, ift nach Opotich na eingpf. und bat 1 Deier

bof in eigner Regie, 1 Coule und 1 Birtbsbaus.

7, 2 biruich fa (Dobruffan, 2/4 St. no. von Opotifina, am Rieinen inclivbache und an ben Chauffeen von Reuftabt nach Reichenan und win Weu - brabet nach Dootfona, welche fich bier trengen, ift eine Sast freut und beftebt aus ber eigentlichen Stabt, 66 . mit 393 E., br Mebligenorfiebt, 134 D. mit 800 C., ber Krowiger Borfebt, #1 b. mit 100 G., ber tanbvorftabt, 107 5. mit 663 G., ber Ret Hauter Worftabt, 63 b. mit 343 E., und bem 3mbenbegirt, 64 mil 47 G. Mang Dobrufdita gablt bemnach 407 D. mit 2442 G. Bon bei L'univiorflubt gehört 1 D. ber Berrichaft Opotichna. Bu bemeteten finb : ble 2) echanteie Rirche unter bem Titel bes beil. Bengel, und ble Dediantel, in ber Gebirguvorftabt; die Begrabniffirde, unter bem Mitel bes bell. Gelftes, in ber Kromiber Borftabt; beibe Rit: den fteben unter bem Patronate ber fürftlichen Obrigteit; bie Schule, is ber (Meblingener flabt, unter bem Patronate bes Dagiftrats; bas Ratbbaus, in bei Glabt, an ber meftlichen Ceite bes Ringes, mit einem boben Thurme, einer Schlaguhr und ber Michnung eines Thurmmachtere; bas ft abt ifche Miaubana (auf 15 gap) für 48 brauberechtigte Burger, und die A pothete, la ber Glabt i bas flabtifche Spital, in ber Gebirgevorftabt; bas ftabs fliche MR alabaus, in ber Deuftabter Borftabt; ber Gafthof gu grei birs fchen, nebft 3 anbern Gafthaulern und 15 Bierfchanten, theils in ber Stadt, thella in ben Biorftabten i 4 Milhlen, moven 1 (bie Spitalmuble) in ber Ges blegta -, ble andern 3 in ber Aromiger Borftabt ; bie Synagoge, im Bus benbegtet. Den Ming gleren mehre bublde fteinerne Privathaufer. Die Stabt bat ihren eignen Magiffrat mit 1 Bargermeifter und 1 gepruften Rath. Das Mappen beflebt in einem Schild mit zwei Queerlinien. Die Dechaus tet - A fr de, bet melder 1 Dedant und 2 funbirte Raplane angeftellt finb, bestand ale Pfarrfirde, unter bem Titel Unferer Lieben Frauen und bes bell, Mengela ichon 1361, mo fie, wie oben ergablt, von Rutina und beffen Gobn Gegma von Opolidna mit Gintunften befdentt murbe ; auch ers icheint fie in ben Greichtungebuchern bei ben Jahren 1367, 1384, 1386 und Da bei bem großen Branbe ber Stabt am 9. Mai 1806 bas gange Wetanal - Archin gerftort morben ift, fo febit es fiber bie Schicffale ber Rirde bis jum Anfange bes XVIII. Jabrbunberte an Radridten. In ben Jahren 1711 bis 1712 wurde die altere febr fleine Mirche abgetragen und ftatt beren bas jebige icone und große fteinerne Gebaube errichtet. Die Reftigleit beffelben erprobte fich bei dem ermahnten Brande von 1806, mo gwar bas fdwere Dad auf bie Bolbung fturgte und auch bie innere Ginrichtung, mit Musnabme bes Sochaltars, ausbrannte, aber meber bas Dedengemolbe noch bie Mauern im minbeften verlegt wurden. Den Sochaltar giert ein fcones 16 Ruf bobes und 10 guß breites Gemalbe von &. C. Remp, einem Tyro-Ier ; es fellt die Ermorbung bes beit. Bengel burch feinen Bruber Boleflam bar und murbe ber neuerbauten Rirche burch ihren bamaligen Patron und Befiger ber Gerrichaft, hieron nmus Grafen Collorebo, Couverneur von Mailand zc. verehrt. Den Beschädigungen, welche biefes Kunstwert bei ber vorgebachten Feuersbrunft erlitt, ift im 3. 1824 auf Beranstaltung bes jegigen herrn Dechanten Dbft burch einen gefchickten Runftler wieber abgeholfen worden. Much hat ber gegenwartige Befiger ber Berrichaft, Fürft Rubolph Collorebo, theils auf eigne Roften, theils aus ben gefammelten milben Beitragen ber biefigen Gingepfarrten, bas Innere ber Rirche und befonbere ben Sochattar, gang neu und in ichonerer Beftatt wieber herftellen laffen. Eben fo find die drei großern Gloden, welche bei jenem Brande gefchmolgen maren, im 3. 1820 burd ben gefchickten f. f. hofglodengießer Bellmann in Prag gang neu gegoffen worden und zeichnen fich burch einen ichonen, reis nen und ftarten Rlang vortheilhaft aus. Gingepfarrt find gu biefer Rirche, außer ber Stadt und ben Borftabten felbft, die hiefigen Dorfer Bieft: win, Brtwa, Breging, Chabor, Domaidin, Rrowis, Mielčan, Mifchtow, Pafet, Promos, Groß : Putlig, Dber : Spa: len if dt, Ball, und bas jur oft. Reuftabt geborige D. Chlift ow. In alterer Beit umfaßte ber Dobrufchter Rirchfprengel auch bie jegige Pfarret Sattel, Die Lotalien Gieghubel und Dobran, welche 1706, Die Pfarreien Deu-Grabet und Clamoniom, welche 1721, und bie Pfarrei Biftren, welche 1786 bavon abgesonbert murben. Das ichone ffeinerne Dechantei = Gebaube ift nach bem legten Branbe vom fürftlichen Patron in ben Jahren 1807 und 1808 gang neu errichtet worben. - Die Begrabniffirche unter bem Titel bes beil. Beiftes ift ein altes, aber noch in gutem Stanbe befindli= des Behaube, mit einem abgefonberten Glodenthurme, übrigens ohne Dert= wurbigfeiten. - Die Schule ift im 3. 1817 von Grund aus neu und feuers fest errichtet worden; sie enthalt 4 geraumige Lehrzimmer und bequeme Boh-nungen fur den Lehrer und 2 Gehilfen. — In dem von Ritlas Treta von Lippa schon im 3. 1512 erbauten Spitale werden 10 Pfrundlerinnen unterhalten und von ben Gintunften beffelben auch außer bem Saufe einige arme Manner unterftust. Die benachbarte Muhte bat biefer Unftalt einen jabrlichen Bine gu entrichten und beißt bavon bie Spitalmuble. - Die Einwohner ber Stadt beschäftigen fich mit Bandwirthichaft, verschiebnen Be= werben, Spinnerei, Beberei und Gandel. Der Flacheninhalt ber Meder, Biefen, Garten, Balbungen und ber ichon im vorigen Jahrhundert troden gelegten Teiche beträgt (mit Ginichluß ber ber Stadt gehörigen Dorfer, f. w. u.) 1393 Jod 1567 [ Rt. Der febr lettige und mit vielem Ries vermischte Boben ift wenig fruchtbar und ber Felbbau von geringem Erstrage. Unsehnlicher ift bie Dbstbaumzucht. Die Bürger besigen 54 Pferbe (42 Mite, 12 Fohlen) und 358 Stud Rindvieh (271 Rube, 61 Ralbinnen, 7 Maftochfen, 15 Bugochfen und 4 junge Doffen). Mit Polizei = Ge= werben befchäftigen fich in ber Stadt und auf ben Dorfern 72 gunftige Meifter, 26 Gefellen, 30 Lehrlinge, nebft 36 andern Gewerbebefugten; mit Commer gial-Gewerben 52 gunftige Meifter, 25 Gefellen, 21 Lehrlinge und 2 ungunftige Bewerbtreibenbe; mit freien Gewerben 2 Meifter, 3 Gefellen, 2 Behrlinge; mit bem Sanbel 5 gemifchte Baa= renhandlungen, 2 Rramer und 3 freien Sandel treibenbe Gemerbeleute. Es leben alfo gufammen 281 Perfonen von der technischen Induftrie. Darunter befinden fich folgende Deifter und Gewerbsberren : 7 Bacter,

15 Bierfchanter, 1 Briver, 12 Eronntweinbrenn er, 2 Budbine 1 Baulenmader, 2 Drechsler, 3 garber, 5 gafteinder, 12 Pleifcbam 4 Goftererbe, 2 Glofer, 3 Surmader, 1 Riemoner, 4 Rarichner, 2 Amb weber, 3 t. baelter, 4 fragarter, 1 Marrit (5 Gefellen), 6 Müller, 2 % ge famirbte, 2 Chiefier, 3 Camiebte, 10 Churcher, 20 Schubmater, Beifer fieber, 4 Beiler, 2 Errumpfmirter, 4 Zifthier, 8 Zirfer, 2 Zude der, 2 Urrmader, 1 Badispierer, 2 Bagner, 2 Beinichanter, 3 Beifen ber, 3 Bollen eugmacher und 1 Bimmermeifter 4 Gefellen L. Auf ben rit unbebertenben Batrmartten Mentog nad George, burch & Jage, be Zag noch beil. Geiff, an Egiri, burd & Zage, ben Zag nach Bengestai, M enfing nad Martins, jugleid Pierbemartt, und ben Dienfing nad Quib ab.) werden in 35 Buben, 40 Standen und auf 30 — 40 Aramftellen, ak Sattungen von Conittmaaren, Gifen, Bled, Aupfergefdire, Bebers, Zipfite Glas ., Drechtler : und Etrumpfmirter : Baaren, Zuch, Gare, Delgmed Galanterie . Artifel xt. feilgeteren. Befenbere Bie bmartte fint en ta Dienstagen nach Jofoti und Galli, fo mie an ben Ivaen nach beil. Dreibt tigleit und Pouli Betebrung. Außerbem find alle Dienftage frarte Boden martte auf Getraibe (für melden Artitel Debruichta einer ber Samt martte bes Roniggraber Kreifes ift), Butlenfrudte, Rladis, Garn, Leinman, frifdes und getrednetes Coff, Grangeng, Dolg, Bretter, Schindeln, bet und Strob, welche Artitel von ben Dominien Oporfdna, Reidenau, Gais lowis, Reuftadt und Rachob getracht merben. Den Bertebr beforbern tit nad Dpotidna, Reuftadt, Reu : Grabet und Colnis führenben auten Chaik feen. - Canitate : Perfonen find 1 Bunbargt, 1 Mpotheter und Debammen. - Außer bem icon angeführten Spitale bat bie Statt aucheit eignes Armen : Inftitut, welches am Schluß bes Sabres 1833 an Sintalien 5% fl. 331/, tr. C. DR , 2047 fl. 151/4 tr. 28. 28. und an Bauritit 62 fl. 43 fr. C. D., 24 fl. 42 fr. B. B. befag. Bon ben Gintunften mus ben 370 fl. 21 fr. 28. 28. unter 22 Arme vertheilt. Das beim Branbe un 1804 gerettete ftabtifche Ardiv enthalt verichiebene uralte Privilegien. Itbrufdta mar, wie ichon oben gelagt, urfprlinglich ein Dorf und bieg geffr: (lefcono), murbe aler 1320 von Mutina von Dobrufchfa gur Erik erhoben, indem berfelbe bie Ginmobner vom Unterthanigteiteverbande befreit und ihnen bas Recht bes Biertrauens verlieb. Unter Segma (cher Gegima) von Dobruichta erhielt bie Stadt 1364 auch eigne Geridis barteit, und 1495 verlieh ihr R. Bladiflam II. zwei Jahrmartte. Rie Plas Trita von Lippa bestätigte 1501 biefe Privilegien und fiftete 1512 bas Spital. Johann Treta ichentte 1540 ber Stabt bie Balber Ornow und Naubrama, wies 1542 bem Spitale, ju beffen Bermalter er ben Magiftrat bestellte, bie (finelinfte bes Dorfes Rrowig an, und ertheilte ben Bargern bas Recht ber freien Teftirung, fo wie 1544 ber freien Aufnahme und Entlaffung ber Fremben. 3m 3. 1582 verlieh Jaroflam Trita ber Stadt ben Salzhandel, und 1596 ben Abfat bes Bieres auf mebre Ders fer. Chriftoph und Jaroflam (? Bilbelm?) Ercta fchentten ibr 1598 bas Dorf Rrowis, welche Schenlung 1601 burch Johann Rubelrb Ereta bestätigt murbe. Ebenberfelbe ermeiterte 1616 bie Bochenmartte, in welchem Jahre R. Dathias ber Stadt auch 2 Roß = und 4 Biebmartte ju halten gestattete. Alle biefe Privilegien murben 1635 von R. Ferbis nanbII., fo wie 1657 vom Schutherrn Bubmig Grafen von Collorebes Balfee bestätigt. Die ber Stadt gehörigen Dorfer find : a) Rromie, am Rleinen Goldbache, 1/4 St. n. von Dobrufchta, mobin es auch eingepfartt ift, hat 38 . mit 215 E., 1 Birthebaus und 2 Mublen ; b) Chabor (na Chaborach), 3/4 St. fc. von Dobrufchta, an ber Chauffee nach Reichenau und am Golbbache, bat 24 h. mit 91 G., von melden 1 D. (Chaluppe) gur Berr: icaft Dpotiona gehört, und ift nach Dobruidta eingpf. Rabe bas bei, an ber Chauffee, fab man noch vor 30 Jahren altes Mauerwert, welches

ber Sage nach bie Refte eines ehemaligen Frauenkloftere ober auch einer Rite terburg gewesen fenn follen ; c) ein Unibeil von Bieft win ; fiebe bie fol=

genbe Dr.

8. Bieftwin (Beftwin), 11/2 St. n. von Opotichna, an ber Straße nach Neuftabt, D. von 22 D. mit 129 G., von welchen 8 D. (Dominicals Grundftude) mit 46 G. ber Stabt Dobrufche a gehören, wobin es auch eingepfarrt ift. Diefer lettere Untbeil ift aus 3 ehemaligen Freihöfen entsftanden, die späterbin zur Gerichtsbarkeit des Dobruscher Magistrats gehörsten und emphyteutifirt wurden.

- 9. Brtwa (auch Nowawes), 13/4 St. one. von Opotichna, Dich. von 4 f. mit 30 G., theile nach Dobruich ta, theile nach Biftren eingpf.
- 10. Breginy, 11/2 St. nno. von Opotichna, Dich. von 4 f. mit 20 G., nach Dobruich ta eingpf.
- 11. Domaidin, 11/2 St. ond. von Opoticna, am Gebirge, D. von 51 g. mit 398 G., worunter 4 Proteftanten, nach Dobruich ta eingpf.
- 12. Miettichan (Melcan), 3/4 St. no. von Opotichna, D. von 20 S. mit 136 G., nach Dobruichta eingpf. In ber Rabe liegt an ber Strafe bas Birthebaus 3 afta milka.
- 13. Mifch tow (Miffow), 11/2 St. onö. von Opotschna, D. von 18.h. mit 117 G., nach Dobruschta eingpf. Dieher ift auch bas 1/8 St. sw. liegende Babhaus Brünnel oder Stubanta mit 1 Wirtheb, und 1 öffentlichen Kapelle zur beil. Jung fra u Maria, so wie die aus 6 haus den bestehende Einschicht Boput conscribirt. Das Bab wird wenig mehr besucht. Die Quelle hat keine mineralischen Bestandtbeile, die sie sie mediscinischem Gebrauche eigneten. Es sind 5 Babetabinettchen vorbanden.
- 14. Pafet (Dafety), 11/2 St. ö. von Dpotichna, am Gebirge, D. von 26 f. mit 146 G., nach Do bru ich fa eingpf.
- 15. Promos (Promos), 11/2 St. no. von Dpotidna, an ber Strafe ins Gebirge, D. von 30 f. mit 224 G., nach Dobruide a eingpf.
- 16. Pullig (Große) (Pulice), 3/4 St. nnö. von Opotichna, am Busfammenfluß bes Großen und Kleinen Goldbachs, D. von 48 h. mit 300 E., worunter 14 Protestanten, ift nach Do bruscht a eingpf. und hat 1 Maiershof (Pulliger hof) und 1 Jägerhaus. Auch gehören hieher ber benachsbarte Neymanower Maierhof und bas Wirthshaus 3 am abilta.
- 17. Dber = Spalenifcht, 2 St. ono. von Opotfchna, Dfc. von 9 6. mit 62 G., nach Dobruf dta eingpf.
- 18. Unter : Spalenifcht, 2 St. ö. von Opotichna, D. von 14 D. mit 97 G., nach Beiß : Augezd (Oft. Reichenau) eingpf.
- 19. Ball (Waly), 11/2 St. no. von Dpotichna, an ber Strafe nach Reu : Drabet, D. von 69 h. mit 417 E., nach Do bruichta eingpf., hat 1 Schule in einem Privatgebaute, und 2 eingängige Mublen.
- 20. Reu- hrabek, ober hrabek (Now Gradek, Neo-Hradeca), 23/4 St. and. von Opoticina, an ber Gebirgsftraße, un terthäniger Markt fle den von 212 h. mit 1238 E., bat 1 Pfarrkirche unter bem Aitel ber heil. Apostel Peter und Paul, 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Birtheb., 1 Jägb. und 3 Mübten mit 2 Brettsägen. Die Rirche batte schon 1384 und 1390 ihren eignen Pfarrer, war ipoterhin eine Filiale ber Dechantei = Kirche zu Dobruschka und erhielt erst 1721 wieber einen eignen Seelsorger. Bei bem atgesondere ten Glockenthurme steht eine von Wohlthätern erbaute kleine Kapelle zum heil. Iohann von Nepomus. Bon den 4 Glocken haben die 2 größern die Jahrszahlen 1649 und 1725. Eingepfarrt sind, außer hrabet selbst, die hiesigen Dörfer Bidlo, Dlauhen, Rap, Snesch

ney und Tis, nebst bem zur hft. Nachob gehörigen Borowep. In bet Mitte des Ringplates steht eine steiterne Marien säute, welche die Einwohner, wie das Shronogramm besagt, in Folge eines Getübbes 1747 ere richtet haben. Der Ort wurde 1736 unter dem Grafen Rud olph Golloredo Balfee von der Robotspssichtigkeit und der Jahlung der Grundbuch Zaren befreit und hat 1 Marktrichter. Unter den Einwohnern sind 204 Gewerbsleute, von welchen sich 32 Meister, 28 Gesellen und 18 Lebrlinge mit Polizei-Gewerben und 31 Meister, 52 Gesellen und 18 Lebrlinge nehst 26 andern Gewerbsbefugten mit Commerzial Schwerben beschöligen enbst 26 andern Gewerbsbefugten mit Commerzial Schwerben beschöligen. Die Jahrmärkte (am Mittwoch nach Ostern, Montag nach Mariä himmelsabrt und am Tage der Weisheit) sind höchst undebeutend. Die Boch en märkte (am Montag) sind eingegangen. Zur Conscription von Reusprades gehört die 1/4 St. nö. liegende Einschicht Dolp, aus 17 d. mit 98 E. bestehend. Westlich vom Städtchen sieht man auf einer Inhöbe die Kuine der alten Beste Frimburg (Frymburg, Frümburg, Frümburg), welche mit Reuspradet am Ansange des XV. Jahrb. dem Johann Missellen von Lichten burg gehörte und Waisen zerstört wurde schlosse Opposichna, durch die Königgräßer und Waisen zerstört wurde schlosse Opposichna, durch die Königgräßer und Waisen zerstört wurde schlosse

21. Biblo, 21/2 St. nno. von Opotichna, im Gebirge, Dom. Dich. von 7 f. mit 40 C., nach Reu : Grabet eingpf.

22. Dlauben, 31/4 St. nno. von Opotichna, im Gebirge, Dom. D. von 41 h. mit 284 E., nach Reu= Drabet eingpf.

23. Ran (auch Gebred), 31/4 St. nnd. von Opotichna, im Gebirge, D. von 18 D. mit 149 G., nach Reus-Brabet eingpf., hat 2 Mablen.

24. Snefdnen (Gneiney ober Gneiney), 23/4 St. nnö. von Opotiona, im Gebirge, an einem Bache, D. von 88 h. mit 688 E., nach Reu-fras bet eingpf., hat 1 Schule und 1 Muble.

25. Tis ober Tys, 21/2 St. nnö. von Opotichna, im Gebirge, an einem Bache, D. von 31 f. mit 254 G., nach Reu-Grabet eingpf., hat 1 Muble.

26. Bieghübet (Woleffnice, Dleffnice), 4 St. no. von Opotiona, an ber Strafe von Dpotichna nach Lewin in Schleffen und am Bolefchniger Bache, unweit ber ichtefifchen Grange, unterthaniger Darttflet ten von 104 S. mit 603 größtentheils teutschen G., bat 1 Lofalice Rirche ju St. Maria Magbalena, 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Lotalie : Gebaube, 1 Rathhaus, 1 Birthebaus und 2 Mahlen. Die Rirche war 1384 eine Pfarrkirche, geborte von 1503, mo fie von Johann Erita von Lippa aus bolg neu erbaut wurde, bis 1704 als Filiale gur Dobrufchter Defanal : Rirche und bann jum Satts Ier Pfarrbegirt, bis fie im 3. 1750 einen Botaliften erhielt, bem 1787 ein Cooperator beigegeben murbe. Die jegige fteinerne Rirche ift 1705 (nach Schaller aber erft 1773) burch milbe Beitrage erbaut worben. Gins gepfarrt find, außer bem Martte Gieghübel felbft, die Dorfer Dbere und Unter : Giegh übel und 44 S. bes Dorfes Pollom. Der Ort erhielt im 3. 1726 unter Rubolph Grafen von Collored o bie Bes freiung von der Robot und ben Grundbuch = Taren, und hat 1 Darets richter. Unter ben Ginmohnern find 83 Meifter, 36 Gefellen, 25 Lebrs linge, bie fich mit Polizei : Bemerben, und 32 Meifter, 65 Befellen, 29 Lebr lingen nebft 34 andern Gewerbebefugten, welche fich mit Commergial = Ge= werben befchäftigen, gufammen alfo 304 Gewerbeleute. Die 3 abr martte (an ben Montagen vor Dftern, nach Magbatena, nach Bartholomai und nach Galli) find unbebeutend und die Boch en martte (Donnerftags)

<sup>\*)</sup> Ritter von Bienenberg a. a. D. G. 180 unb 209.

werben nicht mehr gehalten. In ber Rabe ift 1 obrett. Ralefteinbrud mit 1 Rattofen. - Bur Confcription bes Stabtdens gebort bie benachbarte Ginichicht Pollom, 5 S. mit 28 G.

27. Dber = Gießh übel, 1/2 St. ö. vom Martte, D. von 109 5. mit 627 teutiden G., ift nach Martt = Gießh übel eingpf. und bat 1 3agh., 1 Birtheb. und 2 Dublen. Sieber ift auch bie an ber außerften Grange liegenbe Ginfchicht Schnappe, 7 G. (worunter 1 Birtheb.) mit 40 G. confcribirt.

28. unter = Gieghübet, 1/4 St. w. vom Martte, D. von 88 S. mit 456 teutschen G., ift nach Martt Gieghübet eingpf. und hat 1 Müble.

29. Sattel (Sedlonow), 33/4 St. no. von Opotschna, im Gebirge, an einem fleinen Bache, weitlauftiges D. von 120 S. mit 706 teutfchen G., bat 1 Pfarrtirde unter bem Titel Miler Beiligen, 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate, 1 3agb., 1 Leinmanbbleiche, 1 Birtheb. und 3 eingangige Mablen mit 2 Brettfagen. Die im 3. 1578 erbaute Rirche mar ehemals eine Filiale von Dobrufchta, murbe 1704 gur Pfarrtirche erhoben und vom Grafen Dieronymus Collorebo überbaut und botirt. Gingepfarrt find, außer Sattel felbft, bie hiefigen Dorfer Micher= graben und Schierlingegraben nebft 47 f. von Pollom.

30. Uf dergraben, 41/2 St. no. von Dpoticona, im Gebirge, an einem Bache, Dich. von 7 S. mit 75 teutschen G., nach Gattel eingpf., bat 1 Dable (,, Michermüble").

31. Schirling 6: ober Scherlichegraben, unweit vom vorigen, Dich. von 10 S. mit 67 teutschen G., nach Cattel eingpf., bat 1 Mable. Diefe beiben Dich. geboren jum Gattler Gemeinbegericht.

32. Pollom (Polom), 4 St. no. von Opotichna, im Gebirge, D. von 91 .b. mit 643 teutschen E., theils nach Gieghubel, theils nach Gattel eingepfarrt.

33. Biftren, 21/2 St. no. von Opotidina, an ber Strafe von Dpotidina nach Schlefien, D. von 60 S. mit 396 G., worunter 4 3fraeti= ten, bat 1 Pfarrfirde ju St. Bartholomaus, 1 Schule unb 1 Mable. Die altere Rirche, beren ehemaliger Glodenthurm noch als Ruine vorhanben ift, bestand ichon 1384 als Pfarreirche und ift mahrfceinlich von Mutina von Dobrufchea ober beffen Sohne Seama gegründet worden. Späterbin geborte fie als Filiale jum Sprengel von Dobrufchea. In ben 3. 1720 bis 1726 wurde bie jegige Rirche und 1721 aud bie Schule burd ben Grafen Sieronnmus von Collorebo-28 alfee neu erbaut. Beibe brannten am 24. April 1750 ab, murben aber ichon im folgenden Jahre wieber bergestellt. 3m 3. 1786 erhielt bie Rirche einen eignen Lokaliften, fur welchen 1787 eine besondere Bohnung erbaut murbe und 1802 murbe fie wieber ju einer Pfarrtirche er= hoben. Der Pfarrer wird mit 400 fl. aus bem Religionsfonds befolbet. Uebrigens fteben Rirde und Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit. Eingepfarrt find, außer Biftren felbft, bie biefigen Dorfer Batfcherin, Janow, Raunom, Subin und Bohnifchau.

34. Batichetin (Bacetin), 2 St. no. von Dpotichna, D. von 71 h. mit 412 G., nach Biftren eingpf.
35. Janow, 21/2 St. no. von Dpotichna, D. von 29 h. mit 245 G., nach Biftrey eingpf.
36. Raunow, 21/2 St. no. von Dpotichna, am Großen Golbbache,

D. von 41 S. mit 293 E., ift nach Biftren eingpf. und hat 1 Schule, 2 Birthebaufer und 5 Mühlen, worunter 1 mit Brettfage.

37. Gubin, 23/4 St. 8. von Dpotichna, D. von 20 S. mit 125 G.,

nach Biftren eingpf.

36, Behnifden (Wobniffow), 2 Ct. no. ven Orenfre, an einem fleinen Gebirgtbade, weitlauftiges D. ven 120 D. mit 868 C., nad Bifren eingef., bat 1 Chale und 4 Mablen.

39. Debran, 2º4 Et. nf. Don Cpetiona, am Gregen Getbiade, D. con 59 b. mit 400 G., hat 1 Betalie: Rirde ju Gt. Rifte laus B., 1 Edule, teibe unter chritt. Patrenate, 1 Birthib. un 1 eingangige Dable. Die Rirte teftanb fden 1361 und 1384 ats Pfarts firde, mar fpaterbin eine Bilale ren Dorrufdta, murbe 1749 ren ets bout und erhielt unter S. Jefeph II. einen Refal : Beel erger Gingts pfarrt finb, außer Dobran felbit, die biefigen Dorfer Rebmejo, Plagnis, Restold (mit blut) und Edebimy. In ber Rate pon Dobtan liegt bie Ruine einer alten Ritterburg, noch jest brab (Burg) genonnt.

40. Rebweig, 24 Ct. no. von Opotiona, an einem Eleinen Gebirgibade, D. von 49 f. mit 321 G., worunter 5 Proteftanten, no Dobran eingpf., bat 1 eingangige Duble.

41. Plasnis (Plasnice), 31/4 Et. no. ven Opetichna, an einem Bleinen Gebirgebache, D. von 63 f. mit 372 teutiden G., nach Dobren eingepfarrt.

42. Rostofd (Rostod), 21/2 St. ond. von Opotidina, an einem Bleinen Bache, D. von 28 D. mit 206 G., nach Dob fan eingpf., bat

43. h lu f (与lufy), 23/4 Ct. ond. ven Opoticina, D. von 14 h. mit 101 E., nach Dobtan eingpf. und jum Gemeindegericht von Rostof geborend.

44. Chebimy, 31/4 Ct. ond. von Opotidna, an einem Fleinen Gebirgebache, D. von 72 b. mit 387 teutichen G., worunter 3 Proteftans ten , ift nach Dobtan eingpf. und hat 1 Jagh. ("Spieberg" genannt) 2 eingangige Mühlen und 1 Brettfage. Bon biefem Dorfe gehoren 8 f. mit 39 G. jur herrichaft Reichenau (refp. Gut Cernifowis).

45. Zerichenborf ober Trefchenborf (eigentlich Tretaborf), 51/2 St. d. von Opotichna, an einem fleinen Rebenbache bes Bilben Abler und an ber ichlefischen Grange, D. von 64 D. mit 471 teutschen E., ift nach Kronftabt (oft. Reichenau) eingpf. und hat 1 Jagh. und 4 Mühlen (bie Gottwald : ober Clemens : Mühle, bie Ringel-Mable, bie Testa (vielleicht Treta) = Muhle und bie Rlugel Mible).

46. Stamoniom (Glawonow), 21/4 St. nno. von Dpotiona, D. von 49 h. mit 277 E., hat 1 Pfarrtirde ju St. Johann bem Raufer, 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes Religionsfonds, und 1 Mible. Die Rirche war ichon 1384 mit einem Pfarrer verfeben. Wie fie gegenwärtig besteht, ist sie im I. 1553 von einem gewissen Io-hann Roltacea und bessen Sohne Johann errichtet und zugleich mit Relbern, Biefen und Balbungen botirt worben. Beibe follen, wie Die unverburgte Cage berichtet, Gigenthumer bes Dorfes Blafcheom (oft. Reuftabt) gewesen senn. Spaterhin gehörte bie Rirche gum Sprengel von Dobrufchta, murbe 1721 bem Pfarrer von Reu = Grabet gugemiefen und erhielt 1787 einen Lotaliften, bis fie 1806 wieder gur Pfarrfirde erhoben murbe. Gingepfarrt find, außer Glamoniom felbft, bie bies figen Dorfer Bobba ich in und Banowta, nebft ben frobichftl. Sens brafd, Megles (fft. Nachod), Blafdtow, Geftrebv, Batramy (hft. Reuftabt) und gip chin (Stadt Reuftabt). Das Pfarrgebaube ift im 3. 1790 und bie Schule 1789 erbaut worden.

47. Bobbafdin, 21/4 St. nnö. von Opotschna, D. von 58 S. mit

378 G., nach Slawoniom eingpf.

. . . . . .

48. Banowfa (auch Banaufa), 2 St. nno. von Opotiona, Ofch. von 10 h. mit 55 E., nach Stawoniow eingpf.

49. Roft of, 21/2 St. nw. von Dpotichna, am linten Ufer ber Mettau, D. von 16 D. mit 122 G., nach Jeffenit eingpf., bat 1 Dable.

50. Scheftowig, 23/4 St. nw. von Dpotschna, am linken Ufer ber Mettau, D. von 57 f. mit 361 G., ift nach Jeffenig eingpf. und

hat 1 Schule, 1 Birthib. und 1 Muhle.

- 51. 3 woll (Iwol), 31/4. St. nw. von Opotschna, 1 St. nö. von Jaromië, am linken Ufer ver Lupa, D. von 72 H. mit 435 E., worunster 4 Protestanten und 4 Jiraeliten, hat 1 kokalie "Kirche unter dem Titel des heil. Just us B., 1 Schule, beide unter dem Patronate der Obrigkeit, 1 kokaliegebäude unter dem Patronate des Religionssonds, 1 Wirthöb. und 1 Müble. Die geistlichen Gebäude stehen auf einer Anshöhe, welche eine herrliche Aussicht gewährt; der Ort selbst liegt tieser binab, an der Mettau. Die im J. 1713 neu erbaute Kirche besindet sich an der Stelle eines ehemaligen, von Tista im J. 1420 zerstötten kleinen Augustiner "Klosters, welches die damaligen Vesser, der herren von Iwo le oder zu Wulft u gestistet hatten. Die in schlechtem Mönchstatein versaste Inschrift an der Wand des Presbyteriums, rechts vom Altare, welche eine aus einer alten Handschrift entnommene Nachricht siber das ehemalige Kloster enthält und von Balbin unrichtig mitgestheilt worden ist, sinder man mit diplomatischer Genauigkeit und einer teutschen Uederschung dei Kitter von Bienen berg (Alterth. I. Stück, E. 185 u. st.). Ein gepfarrt sind die hiesigen Dörfer Daubrawis wis und Rich nowet.
- 52. Daubrawis, 31/2 St. nnw. von Opotichna, am linken Ufer ber Aupa, D. von 26 h. mit 167 E., ift nach 3woll eingpf. unb hat im Orte 1 zeitlich verpachteten Mhf., 1 abseits liegende Schaf. in eigner Regie und 1 Jagb.

53. Rich no wet ober Rych no wet, 31/4 St. nw. von Opotichna, 3/4 St. ö. von Jaromir, auf einer Unböhe am rechten Ufer ber Mettau, D. von 48 h. mit 292 G., worunter 2 Protestanten, ift nach 3 woll eingpf. und hat 1 Birtheb. Bon biesem D. gehören 2 h. jur herrsichaft Reustabt.

54. Megritich (gewöhnlich Meric, eigentlich Megeric), 11/2 St. wnw. von Dvotichna, an einem kleinen Rebenbache ber Diebina, langgeftrecktes D. von 176 D. mit 1085 E., worunter 131 Protestanten und 12 Ifraeliten, hat i Pfarrkirche zur heil. Ratharina, 1 Schule, beibe unter dem Patronate ber Obrigkeit, 2 abseits liegende Maierhöse (Ostrow und Branow) nebst Schäf, in eigner Regie, 1 abseitiges Tägh. (Mochow ober Mochowig) und 3 Fasanerien. Das 1825 abgebrannte Jägh. Branny (ober Brannen) ist nicht wieder aufgebaut worden; auch der ehemalige Thiergarten bei Mochow ist aufgehoden. Die Kirche hatte schon 1384 ihren eignen Pfarrer und ist 1748 von Grund aus neu gedaut worden. Ein gepfarrt sind, außer Megritch selbst (mit Ausschlus des Micho. Branow), die diesigen Dörfer Große und Kleine Rohenis, König6 Ledan, Skrisch und Tochow, nebst dem zur Het. Reustadt gehörigen Slawietin.

55. Groß = Robenis, 2 St. nw. von Opotichna, D. von 38 h. mit 244 E., worunter 29 Protestanten, ift nach Megritich eingpf. und bat 1 Filialfirche gu St. Johann bem Saufer, welche ichon 1361 als eigne Pfarrfirche bestand.

56, Rlein = Robenig, nabe f. am vorigen, Dich. von 10 .6. mit 50 E., nach De gritf ch eingpf.

57. Ronig 6 = 2 h o ta (Bralowa Lhota), 21/4 St. wnw. w. Dpotfchna, D. von 69 D. mit 420 G., morunter 82 Protestanten, nach Repritsch eingpf., hat 1 Filialtir de jum beil. Sigmund M. um 1 Schule.

58. Stridie (Sffice), 2 St. w. von Dpotiona, D. von 32 f. mi

178 G., morunter 38 Protestanten, nach Regritich eingpf.

59. Tofchow (Coffow), 13/4 St. w. von Opotichna, D. von 114. mit 78 C., werunter 9 Protestanten, nach Megrit ich eingpf., hat 1 jib

lich verpachteten Mbf.

60. ho d. Au gezb (Wrfory Augezd), 11/2 St. wiw. von Opoticu, Pid. von 11 D. mit 84 C., werunter 20 Protestanten, hat 1 Lokalis Kir de zum heil. Jakob b. Gr., unter obrett. Patronate, 1 Lokalis Gebäube und 1 Schule, beibe unter bem Patronate des Meligionsfendt. Die bechgelegne weithin sichtbare Kirche it ein kleines, allem Ansehen und uraltes, steinernes Gebäude und entbalt äußerlich an der Evangelien. Seit zwei eingemauerte Steine mit Ueberresten lateinischer Inschriften, welch bechft wabrscheinlich zur Tobtengruft bes ehemaligen Frauentliester bim benachbarten Lorfe Kloster gebört haben \*). Die zu vieser Kirche jest ein gepfarrten Ortschaften sind, außer Doch Augezd selbst, die hiesigen Dien Doch (Wieste & Gilowis und Kloster, nehft dem zu Mezitisch ernseitirten Abs. Wieste &, Gilowis und Kloster, nehft dem zu Mezitisch ernseitirten Abs. Wei est 3. Wegebörigen Dute 2 ib nitowis.

61. Pobel, 11, St. m. ren Pretfdna, Pfd. ven 7 f. mit 47 C.

worunter 15 Preteftanten, nad De d : Tugejb einapf.

62. Mieftes (Meftec), 11/4 St. mim. von Oporidina, an ber Diebie, D. von 24 h. mit 140 G., worunter 45 Prot., ift nach hoch = Angejd eingef. und bat 1 jenseits bes Baches liegende Muble (,, Berterer Must).

63. Gilowie (mirb aud Billowie geidrieben), 12,4 St. m.m. Opotiona, D. von 57 . mit 343 G., worunter 148 Protestanten, us

Ded - Mugego einapf.

64. Alefter (Blaffter), 11 . St. im. ven Epetidina, am rechten um ber Diebina, D. von 27 D. mit 159 protestantifden G., ift nach Ded Augeit eingef, unt bat 1 Filialfir de ju Ct. 3channbem Zau fer, i preteftantifdes refermirtes Bethaus mit einem von feis nem Grengel unterbaltenen Patter, und 1 prette ftantifde Chale Der Errengel biefes Paftorate umfaßt unmittelbar nicht nur fammtliche protestantiide Ginmobnet ber herrichaft & retichna, ionbern aud jene, weiche gerftreut in nachstehenben frembberrichaftlichen Orten mobnhaft fint: Breitid und Chmegenes oft. Parbubit), Beruftamis, Cornite, theta. Clamietin unt Grie oft. Reuftabt,, Berte brabet (Gut biefes Ramens), Stietem unt Stiar fr. Reichenau), Sobietidin (Gut Medilidt Soferbitat; bibnitemis (Dit Smille), Cofteles und Sbera Dft, Cofteles , Sinifat und Borleid nie Dft, Caftalowie) gufammen mit 251 Seelen. Zugerbem uns terftebt bem biefigen Dafterate aud ba- Biliet . Bette u.e. au De adan, auf ber oft. Radiob, welchem fammtliche Proteftanten berfelben, gufammen 64 augemiefen find. Das gange Dafterat ju Riofter umfaßt bemnach, mit Giniding ber Dir, Drotidne i. ober. 2870 Seeten. Das Dor' Riefter bat feinen Ramen pon bem in alterer Beit bier beftanbenen icon porbin be Sod : Augert ermabnten Prauenflofter beffer lepte Ueberrefte im 3. 1740 abgetragen und gur Erbauung eines Sindbamme verwendet morben finb.

Rh Dier ich 3. St. : von Opotiona ar einem kieinen Nebenbacht bet Diebina weitigutiges Dorf vor 124 h. mit 856 C. worunter 66 Pro-

<sup>\*)</sup> Umftanblideres barüber iebe man be: Rittet von Sienent erg, Borfudit.
I. Stid. G. 4 - 41.

teftanten und 6 3fraeliten, hat 1 P farrtirde gu St. Protop, 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate, 1 in ben Jahren 1813 und 1814 gang neu erbauten Maierhof nebft Schaferei, in eigner Regie, 1 Birtheb. und 1 in geringer Entfernung fo. liegende Dubte (Drigna). Die Rirde ift 1361 von Dutina und beffen Sohn Segma von Dobrufchta ges ftiftet und erbaut, bas Presbyterium aber erit 1506 burch Rielas Ercfa von Bippa bingugefügt worden. Die lette Erneuerung ber Rirche gefcah im 3. 1575. Gie hat 5 Mtare und 5 Gloden mit bobmifden Infdrif= ten und ben Jahrgablen 1545, 1553, 1559 und 1623; lestere ift 1782 übergoffen worben. Im Innern find mehre alte Grabfteine mit größtentheils gerftorten Inschriften gu feben. Bon 1511 bis 1624 mar bie Rirche in ben Banben ber Utraquiften und Bohmifden Bruber. Gingepfarrt finb, aufer Prepid felbit, bie hiefigen Dorfer Bolebofcht, Dobritomeg, Canta, Rrimig, Chota Bolehofcht, Lippin, Motren, Bots fchelig, Jabol, Jahornig und die Opotschner Antheile von Reusborf und Bihnanig (Oft. Castalowig). Das hölzerne Pfarrgebäude scheint bereits im XVI. Jahrh. errichtet worden zu senn. Přepich war ehemals ein eignes Gut und gehörte im J. 1398 dem Ulrich von Richensburg und Přepich, im J. 1415 dem herrn Johann von Přepich und Bisnau, im J. 1566 dem herrn Beine Lamchin von Daubrawig und Přepich, und in den J. 1585 und 1598 dem herrn Peine rid Maritowfty von Medenos und Prepid. Die beiben Maierhofe, die es im XVI. und XVII. Jahrh. gu Prepich gab, geborten verichiedenen Befigern, welche fich aber fammtlich herren von Prepich nannten. Der größere gehorte bis ins XVII. Jahrb. ber Familie Dobrenfin von Dobrenie, fpaterbin ben Rittern von BIfanoma, bie ibn im XVIII. Jahrh, an die Familie Collore Do verfauften. Der fleinere bof mar im XVII. und XVIII. Jahrh. ein Gigenthum ber Familie von Bubna. Die Frau Ratharina von Bubna Schenkte im 3. 1643 der Rirche in Prepich einen großen meffingenen Leuchter, welcher noch vorhanden ift. Bon biefer Familie tam ber hof an bie herren Rau 6 von Lippna, welche ibn im XVIII. Jahrh. ebenfalls an bie Colloredo'fde Familie vertauften.

66. Bole ho fct (Bolehofft), 11/2 St. fm. von Opoticina, am Bache Studinka, D. von 66 h. mit 408 G., worunter 193 Protestanten und 5 Fraeliten, ift nach Pre pich eingpf. und hat 1 Schule. In ber Rahe lag die jest abgetragne Ruine der alten Burg Bole ho fcht, welche von ben Königgräßern unter R. Georg von Podebrad im J. 1458 zerffört wurde.

67. Chota Bolehofcht (auch Chota ftrbana), 11/2 St. f. von Opotichna, am Bache Mneffnice, D. von 36 h. mit 221 E., worunter 35 Protestanten, ift nach Prepich (resp. Fil. Kriwig) eingpf. und hat 1 Bei-nes Jagbichloß und 1 Jägerhaus.

68. Canfa, 1/2 St. fm. von Dpotfcna, D. von 39 h. mit 266 G.,

worunter 29 Proteftanten, nach Prepid eingpf.

69. Do britowes (ehemals auch Dobrichow, Dobritow), 1/2 St. siw. von Opotichna, D. von 13 S. mit 83 C., worunter 34 Protestanten, nach Prepich eingpf. Diefes Dorf war sonst ein eignes Gut und geborte vor ber Schlacht am Beißen Berge bem Bithelm Dobritowsft, welchem es consistirt, auf 29177 Schoft 1 Gr. 3 Den. abgeschäft und bem Albrecht von Balbstein für 29166 fl. 40 fr. verkauft wurde \*).

70. Rrimit, 2 St. f. von Opotichna, am Bache Brbta und an ber Strafe von Röniggrat nach Reichenau, D. von 22 f. mit 151 E., worunster 164 Protestanten, ift nach Prepich eingpf. und hat 1 Filiattirche

<sup>\*)</sup> S. Rieggers Materialien zc. IX. Beft, S. 13.

qu Er. bannentung, i Saule und i Sintifand. Die Kirfie ift speie, man fennt ihre inem erfen Tiberen numt. Das hombonsenum ift 1366 bird Rick, is Tribt von binden dungsgefigt worden. Die har d Milite, i genemen Innformen von J. 1666 von Johann Annens Tribt von Sind, und 4 Guiden mit ben Janguben 1868, 1867 und 1866. Der Glickentung if 1756 und 1786 von Henne nei ben genome und gegend ist Kirfie erweiten worden.

71. big gin Lieving , 13. Ct. Fm. von Emerians, D. von 28 &. mit 121 E., normaner 20 Proteinaten, nach Piegria eingurf.

72. Metere (Moting , 4, St. ufm. neu Cveffdug, um Buche Seigeneu, C. neu 42 ft. mir 26 E., veranter 138 Protestanten, fit und piecela einzel. nad hat 1 Schule, 1 Maierbre ,thaute im eigen Rege, und 1 Mille.

73. Boef delig 'Woknice, 1 Er. im. von Oporidna, D. von 27 f. mir 176 E., moranier 30 Porteftanten, nad fies id eingof. Diefes D. gebiete fant gam hobenbruder Pfartbegirte, murbe ober 1786, ber griften bette megen, bem floider Borengel jugenbeite, febra mir ber Befarins fung, bis bie Anmooner alle von Altere ber geminnlichen Giebigkeiten fotte milbend bem hobenbrudter Pfarter ju entricten haben.

74. 3 ab:1, 3/4 St. fc. von Operiana, D. von 18 .p. mit 116 G.,

morunter 12 Proteffanten, nad Prepid eingof.

75. Jahornis, 3, Et. ffel von Operidna, D. von 60 D. mir 332 C., worunter 15 Froteft., ift nach Prepid, eingpf. und bat 1 Birtheb, und 1 jagethaus. Gremale mar hier nur ein hof; von bem Dorfe gefiniert is ben Poesider Kirdenbudgern erft beim 3. 1091 Ermannung. Der hoffge hitte julebt ben Rittern von Bifan icter Blfanoma,, welche in ben Einachnern erbiich verfauften, baber bie bafelbst erbauten haufer noch ben Ramen we Dworcy führen.

76. Ochenbrud (Trebechowice), 21/2 Et. fm. ren Opetiona und , St. cfil. von Roniggras, in flacher Gegent, ju beiben Seiten bes 18:4:5 Diebina, melder 1,4 St. weiter fuoweftl. in den Udier fliegt, ift eine Chuntabt von 360 S. mit 2231 G., meranter 12 rreteft. und 3 ifrad. Ramitien, und besteht aus ber Mitftabt, am rechten Ufer ber Diedina, und ber Reuftabt, am linten Ufer. Ueber ben gluß führt am fubmeftl. Ente ber Ctabt eine folide bolgerne, gededte und ziemlich bobe Brude, von welder fie ben teutiden Ramen erhalten hat. Bon Diten nach Beften gebt bie aus Koniggrag ine oftl. Gebirge nach Reichenau, Grulich a. führende Commercial = Strafe, welche bier von ber aus Josephfradt fudoftl. nach Gos henmauth und Olmus ihre Richtung nehmenden Strafe durchichnitten wird. Die Stadt hat ihren eignen Dagiftrat, mit 1 Burgermeifier und 1 geprüften Rath, 2 Rirchen , 1 Pfarrgebaude, 1 Schule , 1 Rathbaus, mit meldem 1 Brauhaus verbunben ift, 1 Malghaus, 1 Spital, 1 Apothete, 2 (Gintehrhaufer und 3 Mublen nebft 1 Brettfage. Bon biefen geboren bie Kirchen, die Pfirrei, das Spital und 1 Mühle unmittelbar gur herrs fchaft Dpotschna, alles Uebrige sind ftädtische Gebäude. Auch besigt bie Stadtgemeinde 10 S. (worunter 1 Ziegelbrennerei) von dem 3/4 St. nordl. liegenden Dorfe Jen towig und 2 5. von dem 1/2 St. öftl. gelegnen Dorfe Mitrow. Das Bappen ber Stadt enthält einen abgeftusten Baumstamm. - Die meiften baufer ber Stadt find von bolg erbaut ; bie ben Marttplag einschließenben Gebaube haben nach ber Borberfeite Lauben. Die Pfarrtirde, unter bem Titel bes heil. Undreas und bem Pas tronate ber hichaftl. Dbrigfeit, ericheint in ben Errichtungsbuchern ichon 1384, 1395, 1406 und 1413 ale Pfarrfirche, ift aber, wie fie gegenwärtig bes ftebt, erft in ben 3. 1740 bis 1767 theils aus bem Rirchenvermögen, theils burd Beitrage ber Gingepfarrten , von bem Roniggrager Baumeifter

3. Rerner von Grund aus neu errichtet worben. Die ichonen Fresco-Matereien am Sauptaltare, über ben Geitenthuren und an ber Dede bat Joseph Cramolin im J. 1780 gearbeitet. Es ift bei biefer Rirche 1 Pfarrer mit 2 Raptanen angestellt. Ging epfarrt find, außer hobens bruck selbst, die gur Oft. Opotschna gehörigen Dörfer Augezbeg, Blefche no, Jentowis (Fil. R.), Arniowis (Fil. R.), Ledes (Fil. R.), Mitrow, Repalis, Ober= und Unter=Potanta, Stentow und Stranta, nebft ben frembherrichaftl. Dorfern Bedowis (oft. Caftalowig) und Groß: Bieltid (hit. Pardubig, Chrub. Rr.). Das alte, bolgerne Pfarrgebaube liegt binter ber Rirche. Die Begrabnifoder Frobnleichnams = Rirche, nebft bem Gottesader, befindet fich am westlichen Ende ber Stadt, am rechten Ufer ber Diebina, auf einem freiftebenden Suget, welcher von bem ehemals bier fart betriebnen und noch jest nicht gang aufgegebnen Beinbau ben Ramen Binice führt. Bochft mahricheinlich ift dies berfelbe Bugel, welchen Baget und Beleftawin bei der Beschreibung des hussten Rrieges unter der Benennung sora Oreb nad Dedinau (Berg Ored an der Diedina) onführen, und von meldem eine Parthei der Taboriten, die sich unter der Anssührung des hynto Krussina v. Lichtenburg und des Priesters Ambros von Fradeg an demselben gelagert hatte, den Namen Orediten ers hielt. Sie sollen die Fronteichnams Kirche erbaut haben. Da dieselbe nur von bolg errichtet und im Laufe ber Beit fo baufallig geworben mar, baß fie ben Ginfturg brobte, fo ift fie im 3. 1826 abgetragen und balb barauf burd) gefammelte milbe Gaben, wogu namentlich bie vielen, weiter unten ju ermahnenden, bier gebornen und in verfchiebnen Theilen ber Don= archie Memter und Burben betteibenben Manner anfehnlich beigefteuert haben, mit bem Bau einer neuen fteinernen Rirde ber Unfang gemacht worben, welche jest (1835) vollenbet, und burch ihre ichone Bauart, befonders burch bie beiben Thurme, nicht nur eine Bierbe ber Stadt und ber gangen Gegend, fondern auch ein rühmliches Dentmahl treuer Unhangs lichkeit an bie Baterftadt ift. - Das mit ber Braugerechtigfeit verfebene Nathhaus liegt am Marktplage und ift seit bem J. 1740 ein Eigensthum des hiefigen Bürgers Franz Tanzit, welcher es der Gemeinde für 1000 Schock abgekauft hat. Im J. 1828 ist es neu gebaut worden. Es gehören dazu 12 Ioch 1290 Mt. Aecker und 2 Ioch 220 Mt. Wies fen. Die von bolg aufgeführte, aber wohlgebaute Schule, bei welcher 1 Lehrer mit 2 Gehilfen angestellt ift, liegt unweit von ber Rirche. Das Patronaterecht barüber ift im 3. 1792 vom vorigen Befiger ber Bft., Fürften Frang Gunbader von Colloredo : Dannefeld, an ben Magiftrat abgetreten worben. Der hiefige Schullehrer Bengel Ciget erhielt am 6. Mug. 1819 gur Belohnung ber mabrent feiner vieljahrigen Amtsführung fich um die Jugendbitbung erworbnen Berbienfte von Er. Majeftat bem Raifer die tleine goldne Ehrenmedaille mit Debr und Band. - Das icon in atterer Beit gestiftete Spital fur 6 Pfrunds lerinnen ficht als herrichaftliche Unftalt unter ber Berwaltung bee Dpotichner Dberamts. - Die Ertrage: und Erwerbequellen ber Ctabt fliegen aus bem Betriebe ber Candwirthichaft, verichiedner Gewerbe, namentlich bes Fteischhauer- und Zopfer - Sandwerks , fo wie ber Leinweberei. Die Stadt befint an landwirthichaftlichen Dominical= und Ruffical = Grunben 761 Jod 10 DRl. Meder, 362 Jod 762 DRl. Wiefen und Garten, und 138 3od 886 | Rt. hutweiben, Geftruppe und Balbungen, gufammen 1262 3od 58 | Rt. Der Boben ift gwar großentheils fanbig, aber ben= noch in Folge guter Bearbeitung binlanglich fruchtbar. Bon vorzüglicher Gute find bie an der Diebina und bem Ubler gelegnen, durch bie jahrlis den Ueberichmemmungen biefer gluffe befruchteten Biefen. Die beften Aderfelber liegen nordl. von ber Stadt, wo fich auch bie Gemeinde-Bals

miger Grife um Ale ball te bit gename 34 Jed 1906 I.C. seifen nicht in femilin Suer und Turma amalien. Tarmialise Korrnier Teuer und bei fremische und Para ber 22 Jan 404 Jan. un um Cuem um Anstern truun. igramiterin jur laummutant ber Berich meine. Die firmembesfreibe fife int group proported in more come of the rate discusser Plane feilne ein 2000 fil 20 ft. einige find ben grom nach neweicher bie per 264 f. 25. fr. emasterriffen. Gur ber Ditter ber abert mil 3 und die ables mit 4 finder ind Berichte, maring bie Simealt inn a 277 f. 14 , fr. bas. Die order Fife fad samma Clains un erei in Liufer on even Senon is 16 Pirt und Liefe is Christi. Ber undererienteren dereiteren beuten be Situs un d'. Loc. 1828: 4 Biere Dor ist Grid Auferen i daneiter. 225 gite. De Lucuser, 6 Diften ber. 8 jazzaber. I runge Cafer und 76 Brid Ba. fret (4 In. abianet. - 图: Freetar mt ain bel biblifiger fo im Triere bei 3. 1894 infimmen 136 Deite. 27 Gefelen ant 47 fent tige, in Ganen 240 Beritten Partition 180 farter få frigerte Diefer unt Gementiteren: 4 Biden, . Borraite ter, 1 Creteir. 4 Fritiger, 21 Felberen, 2 Faterite, 2 Raie. 18 frei aler, & Sifur, 1 Rimfrer, 1 & conter, 3 fereitrer, 2 Darm 14 febber , 3 Diete, 1 Firettemitt 1 Feber, 1 ferigie . Betritet in i erfiner Befageif , 3 Bittier, 4 Et ifer, 2 Bemitte, & Carelte, 14 Cauta ther, 4 Banerifferer, 3 Cefer feber , 2 Erffer . A Biftim 9 Zirbe, 2 Begrie, 8 Beber und Bellenungender, und 2 Beifgitter. Bam burbelfiette frebefrebere geberen fi Beffete bir gemifmen Bau gertantlungen. Die femfe Be fiftiefe miter fit mit bem Berfrimen be Dodien. Bur Beiebung ber Gemerbettatigfeit tragen mir Birgs ia guglid aud tie beiten ebenermabrien fid tier burdfremienten Stumete gial : Strafen bei. Das con Dimits fommente rainifde Schladmid mitt ber fertire und bann nach ben verfdiebren Gegenter Birmert, boustfidlid, nad Prag getrieben. Bei tiefer Getegenteit promietten tu Britis ged ben Bieftanblern ihre Wefen, cher aus bae Ricelant nad bem er ben Sonitte, far bie fid oft modenlang tier auftalterben Gette ten bar Weite und geminnen bobei noch außer bem Binsaelte ten gurade gelafenen Dünger. Die Statt bat Beredtigungen gu 3 3ahrmarften (Mittened nad Pauli Belebrung, an Chrifti Bertiarung und an Ratbas ring), auf melden in 6 Gemelben, 20 Buten, 50 Stanten unt 80 Krams fiellen Zut, Beinmanb und andere Sanittmaaren, Leberartifel, Pelgrett, Espfergeidirt, Bolymaaren, Bote, Gifens und Biedmaaren, Bidenmaar ren 2c. feilgeboten werben. Reben Connerstag ift Bodenmartt auf Getraibe, Grangeug, Bullenfruchte, Gier, Butter, Geflügeloc., meide Ges genitande man von ben Dominien Opotic,na, Em tig und Gaftatomie tieter bringt. Zanitats : Perfonen find 2 Bunbargte, 1 Arctteter und 3 Bebammen. Bur Unterftugung ber Armen beftebt ein eignes Armens Institut, weldes am Chlug bes Jahres 1833 an Repitalien 80 fl. 6. M., 629 fl. 541/2 fr. 28. 28. und an Raffebaaricaft 172 fl. 371', fr. G. M., 125 fl. 11', fr. B. B. be'ag. Bon ben Gintunften murben 10 Urme mit 33 fl. 81/2 tr. C. M. und 235 fl. 12 fr. 23. 2B. betheilt. -Ge ift nicht genau befannt, mann Sobenbrud jur Stadt ertoben merten ift. Die Benennungen Alt : und Reuftabt beuten auf eine fpatere Ents ftebung ber letterft bin. Um bie Mitte bes XIV. Jahrh. gehörte Soben: brud bem onnet Stamat von Duba, melder 1359 ftarb. 3tm folgte bis 1376 fein gleichnamiger Sohn und diefem ber Entel bes Chigen, ebenfalls onnet Slamac von Duba genannt, melder es noch 1406 befaß und hier feinen Wohnsig hatte. Geine Cohne onnet und Bein: rich maren im Befig von Sobenbrud, beim Musbruch bes Buffitentrieges,

an welchem bie Sobenbruder febr thatigen Untheil nahmen. Dhne Bweifel war ber hiefige Berg Binice, wie ichon oben gefagt, berfetbe, welchen Baget und Beleflamin unter bem Ramen Bora Dreb anführen, und nach welchem fich eine Parthei die Drebiten nannte. Bei einem Aufftanbe ber Burger von Roniggras in ber Faften 1422, nahmen fie alle Rathemanner Diefer Stadt, welche fie befdulbigten, die Bemeinbegelber unter fich vertheilt ju haben, gefangen und brachten fie nach Trebechowig \*), wo fie in einem feften Thurme in Gemahrfam gebalten murben. Roch jest führt ber Plas am guße bes Berges und am linten Ufer ber Diebina, mo fich bas Bafferbehaltnis befindet, den Ramen Twr 3 (Befte, Burg) und man fieht noch alte ftarte Grundmauern, Die lesten Refte ber ehemaligen Burg. Bon 1406 an ift eine Lucte in der Reihenfolge ber Befiger von Gobenbruct. Babrichein= lich besand sich die Stadt während bes ganzen huffitenkrieges in den handen ber Orediten. Im I. 1461 gehörte sie dem Ritter Pribek von Brezo-wis auf Trebe do wis. Am Anfange des XVI. Jahrh. war Niklas Treka von Lippa im Besis von hohenbruck. Im I. 1569 gehörte es dem Wilhelm Treka von Lippa. Jaroslaw Treka ertheilte der Stadt 1582 Privilegien zum Bierbräuen aus Baizen, zum Beinschaft und Galgbandel. Gben berfelbe berechtigte bie Burger, mit ihrem Bermos gen nach Belieben gu ichalten, boch mit ber Beichrantung, bag an Rieman: ben auf einer fremben Berrichaft etwas legirt merbe. Bugleich ichenete er ber Stadt die in ber Rabe liegende Gemeindemuble fammt Biefen und hutweiben. Den Maierhof in Jentowig hatten die Burger icon 1562 bon ihrer vorigen Dbrigteit kauflich an fich gebracht ; aber es hafteten noch Bablungen und Robotleiftungen barauf, welche ihnen Jaroflam Ercka erließ. Gben fo ichenfte er ber Gemeinde ben Bath Bor und überließ ibr bie Brudenmauth, mogegen fie gur Erhaltung berfelben und gur Musbeffevung ber Straßen verpflichtet wurde. Auch befreite er sie von der gesammten Modorpflichtigteit. Alle diese Privilegien wurden im 3. 1635 von Ferdinand II. und späterbin von Karl VI., 1723, von Maria Theresia, 1760, von Noseph II., 1783 und gulegt von walland Sr. Majeftat Frang I., 1794, beftatigt. Außer ben ichon fruber bestandnen 2 Jahrmartten hat Rart VI. ber Stabt noch einen britten Jahrmaret, an Pauli Betehrung, fo wie ben Bochenmartt und bas Recht Branntwein ju brennen verlieben. - Die hobenbruder haben fich von jeber, wie noch jest, nicht allein durch Bleif und Betriebfamteit, fonbern auch burch bervor= ftebenbe Untagen gu Biffenichaften und Runften, namentlich gur Dufit, welche einen Saupttheil bes Schulunterrichtes bilbet, ausgezeichnet. Aber bei weirem nicht Allen genfigt ber Unterricht ihrer Rinber in ber Ctabtichule; febr viele ichiden fie auf Gymnafien und widmen fie auch wohl den hobern atademifden Studien. Befondere findet fich auf ben theologischen Lehranftalten bes Ronigreichs ftete eine beträchtliche Ungahl Sobenbruder. Es ift baber nicht zu verwundern, daß es in der gangen Monarchie vielleicht keine Proving giebt, wo nicht Sobenbrucker im Dienfte ber Rirche ober bes Staates fegensreich gewirkt hatten ober noch wirkfam maren. Coon Schaller erwähnt in feiner Topographie (G. 176) bes gelehrten Benediftiners und bobmifden Gefdichteforichers, Bonaventura Pitter, welcher am 5. Nov. 1708 ju Sobenbruck geboren murbe und am 15. Mai 1764 als Pralat bes Stiftes ju Rangern in Mabren ftarb. Mus fpaterer und neuerer Beit find als geborne hobenbruder ruhmvoll befannt : a) Johann Rep. Cebla= det von Sarten feld, t. f. Guberniatrath und Staatsguter = Abmini= ftrator in Mahren und Schleffen; b) Georg Protop Atter von Li-Lien malb, Bottor ber Beiteunde, Befiger ber hften. Brachomteinig zc. zc. und f. t. Poftmeifter ju Iglau; c) Joh. Bapt. Pitter, f. f. Gof:

<sup>\*)</sup> Ritt. v. Bienenberg, Gefdichte ber Stabt Koniggras, 1. Theil, S. 279.

friegsagent in Bien; d) Bengel Drimpffet, t. t. hoffaplan gu Shonbrunn und Titular = Dechant in Tinifct; e) Johann Theobalb Beib, Dottor ber heilkunde, emeritirter Spitalarzt ber Barmherzigen Bruder zu Prag, mehrmaliger Defan ber medic. Fakultat und 1827 Rektor ber Prager Universität, nicht bloß einer ber berühmtesten jest lebenben Aerzte ber hauptstatt, sondern auch durch allseitige missenschaftliche Bildung überhaupt und ale Compositeur fur bas Pianoforte ausgezeichnet ; f) beffet verftorbener Bruber 3gna; v. hetb, ehemals ton. poln. Rammerbert und Garbemajor, fpaterbin f. ruff. Rath und Bollbirettor ju St. Detereburg; g) ber ju Friedet in Schleffen verftorbne gelehrte Erjefuit Rubin; h) ber verftorbne Pfarrer Johann Biln ju Reu . Pata in Bobmen; i) 30: feph Schimon, bifchoff. Roniggr. Confiftoriatrath und Dedant ju Zis nifcht in Bohmen ; k) Jofeph Bauner, Dechant ju Glaup in Dahren; 1) Frang Springer, bifchoft. Rotar und Titular - Dechant ju Kraun in Bohmen; m) Bengel Ratider, Ritter bes Rreugberen = Drbens und Pfarrer zu Boratig in Bohmen; und noch mehre andere verbiente Manner. Die meiften ber bier mit Ramen angeführten veranftatteten am 16., 17. und 18. Juli 1816 eine Bufammentunft in ihrer Baterftadt Sobene brud, bloß zu bem rein menichlichen Bred, fich nach langer Trennung noch einmal gu feben, das Gebachtniß froblicher Jugendjahre aufzufrifchen, alte noch lebende theure Betannte und Freunde aufzuluchen, und ben verftorbnen eine fromme Thrane ber Erinnerung ju weiben \*). Die Theilnehmer bes Reftes maren aus Bohmen und Dabren und beftanden, mit Ginfchlug ber einheimischen Geiftlichen, bes Schullebrers Giget, bem faft Mlle ihre erfte Jugendbildung ju verdanten hatten, und einiger angesebenen Ginmobner ber Stadt, jufammen aus 27 Perfonen. Satten alle in größerer Ferne lebenben Solenbrucker dem Kefte beiwohnen konnen, so ware die Bersammtung menigstens auf 60 Mitglieder angewachsen. Che man fich trennte, wurde noch eine Summe von 1000 fl. B. B. (welche bald barauf der abwesende hofe kaptan Drampflet zu Schonbrunn mit 100 fl. vermehrte), bem Magistrate mit der Widmung überreicht, dieselbe fruchtbringend anzulegen und von den Binfen ben armften und zugleich mit ben beften Beugniffen fich ausweisenben Sobenbruder Studenten jahrlich gu unterftugen.

77. Augezbes, 11/4 St. fr. von Opotifina, Dich. von 12 . mit 78 G., worunter 23 Protest., nach Sohenbrud eingpf.

78. Blefchno, 3 St. wiw. von Opotichna, an ber Strafe von Sobensbrud nach Königgraß, am rechten Ufer bes Abler, D. von 64 S. mit 362 G., worunter 99 Proteft., nach hohenbrud eingpf., hat 1 Birtheb.

79. Jenkowis (auch Tenikowis), 2 St. wim. von Opotidna, D. von 89 h. mit 540 E., worunter 106 Protestant.; bavon gehören 10 h. mit 58 E. ber Stabt hohenbrud. Beim bidftl. Antheile ift eine bem Pfarrer in hobenbrud jugewiesene Filialtirch zu bet. Peter und Paul, 1 Maierhof nebst Schäferei in eigner Regie, 1 Jägerhaus und 1 Wirtheb.; beim hohenbruder Untheile ift 1 Biesgebrenerei.

80. Krniowig, 23/4 St. fm. von Opotichna, am linken Ufer bes Abler, D. von 22 h. mit 151 E., worunter 21 Protest, hat i zum hobens brucker Pfarrsprengel gehörige Filialkirche zu Maria him melfahrt, welche ben Errichtungsbuchern zufolge schon 1393 vorhanden war,

und 1 Wirtheb.

81. Lebes, 11/2 Ct. fm. von Opotiona, am linten Ufer ber Diebina, D. von 35 .6. mit 197 E., worunter 123 Proteft., hat 1 gum hobenbruder

<sup>\*)</sup> Eine umftänbliche Befchreibung biefes in feiner Urt vielleicht einzigen "Beftes ber Beimath" enthält die Zeitschrift Besperus, Jahrgang 1817, Rr. 17 und 18.

Pfartfprengel gehörige Filialbirde gu St. Magbalena, 1 geit: tid verpachteten Maierhof und 1 Sagerh.

82. Mitrow, 2 St, fw. von Dotfchna, Dfc, von 5 5. mit 43 E., worunter 29 Proteft. Davon gehören 2 f. ber Stabt hohenbrud. Beim hichftl. Untheile ift 1 Muhle mit Brettfage. Das Gange ift nach hos henbrud eingpf.

83. Nepa fig, 23/4 St. wiw. von Opotichna, an ber Strafe von hohenbud nach Königgräg und am rechten Ablerufer, Dorf von 54 h. mit 299 C., wounter 135 Protest., ift nach ho hen brud eingepf. und hat 1 Schule.

34. Ober = Polanka, 13/4 St. fw. von Opotichna, am rechten Ufer Diebina, D. von 22 h. mit 128 E., worunter 74 Protest., ift nach Soben bruck eingpf.

85. Unter : Polanta, 2 St. fm. von Dpoticina, unweit fw. vom vorigen, Dorf von 27 S. mit 182 E., worunter 114 Prot., ift nach Sos henbrut eingpf.

86. Siento w (auch Stentowie), 21/2 St. fim. von Opotiona, am rechten Abierufer und an ber Strafe von hobenbrud nach Rofteles, D. von 29 h. mit 230 G., worunter 3 Prot., nach hohen brud eingpf.

87. Stranta, 11/2 St. fw. von Opotichna, am rechten ufer ber Diebina, D. von 12 h. mit 59 E., worunter 41 Prot., nach hohen bru d eingpf.

88. Pobbrezy (auch Statka genannt), 13/4 St. ö. von Opotschna, am linken Ufer bes größern Goldbaches, D. von 64 h. mit 471 E., worunster 115 Ifraeliten. Dieses Dorf blidet nebst den nachstehenden Einschicken und dem Dorfe Chador das mit der hft. Opotschna vereinigte Gut Statka. Es ist hier lifraetit. Synagoge, 1 Leinwandbleiche, 1 Wirtheb. und 1 Jägerdaus. Das kleine Schloß Skalka (auch Skalfo und Skalow genannt), ein hübsches modernes Gebäude mit 1 Kapelle, liegt nebst 1 Maierhose und 1 Schäferei, nw. vom Dorfe, am Goldbache, unweit östl. von der Chausse, die von Dobruschka nach Solnig und Reichenau lübet. Die übrigen zu Podbrezy conscribirten Einschicken sind das Ofch. Bielig (Bieles, auch Bieleser kahn), 8 h., diem dible Buch ( Gucky), das Wirthsbans Milenka und der zur H. Dootschna (nicht zum Gute Skala) gehörige Maierhos khota (Chotka). Das Ganze ift nach Weiß: Nugez d (Hft. Reichenau) eingpf.

89. Chabor (nicht mit bem oben angeführten, in geringer Entfernung bavon gelegnen, ber Stabt Dobruschka gehörigen gleichnamigen Dich. du verwechseln), 1 St. ö. von Opotschna, an ber Straße von Dobruschka nach Reichenau, D. von 21 h. mit 138 E., ift nach Beiß: Augezb eingpf. und hat 1 Birthsh.; 1 Felvjäger: und 1 hegerhaus.

90. Sauttowie, 11/2 St. fo. von Opotichna, D. von 60 16. mit 350 C., worunter 20 Protest., ift nach Bober ad (Oft. Castalowie) eingpf. unb bat 1 Wirtheb.

91. Ramenis, 11/2 St. ö. von Opotichna, D. von 38 h. mit 260 E., nach Dobren (oft. Reichenau) eingpf.

92. Krahulen ober Krahulen, 23/4 St. nnő. v. Opotidna, Dich. von 9 h. mit 66 E., nach Reus Grabet eingpf.

93. Boftafchowig, 21/4 St. f. von Opotichna, an ber Strafe von Roniggraß nach Reichenau, D. von 30 h. mit 159 E., worunter 114 Prot., nach Caftalowig (gleichnam. oft.), eingpf.

94. 3atowet, 2 St. o von Dpotidna, Did. von 10 f. mit 59 C., nad Beiß = Mugego (oft. Reichenau) eingpf., hat 2 Mablen.

Bon folgenben frembherrichaftlichen Orten befiet bas biefige Dominium Antheile:

95. von Chabor, Dich. ber Stabt Dobruichta, 1 &. (Chalups pe); (f. oben.)

96. von ber Banbvorftabt in Dobrufchta, 1 .; (f. oben.)

97. von ber Stabt hoben brud, 5 ...; (f. oben.)

98. von Seffenig, 23/4 St. nnw. von Opoticna, jenfeits ber Mettau, Dorf ber hft. Reuftabt, 21 h. mit 129 G. Bei biefem Antheie ift 1 Pfarreirche zu Maria him melfahrt und 1 Sch ule, nelsche beibe unter bem Patronate ber Opotichner Obrigkeit stehen. Die Riche war, ben Errichtungsbuchern zusolge, schon 1384, 1409 und 1418 mit anem eignen Psarrer beset. Gingepfarrt sind, außer ganz Iessenig elbst, die Dörfer Po bwe selig (oft. Reuftabt und Opotiona), Roft ? und Schest owis (oft. Opotiona), Mestes und Reuhof (oft. Reuftabt);

99 von Reuborf, einem nach Caftalowig eingpf. Dorfe der gleichs namigen hft., 11/2 St. f. von Opotschna, 5 f. mit 33 protest. E.;

100. von Retreba, einem nach Beiß = Augezb eingpf. Dorfe ber hft. Reichen au (refp. Gut Gernikowig), 2 St. 6. von Opotichna, 13 h. mit 96 E.;

101. von Pob wefelig (ober Befelig), einem nach Jeffenig eingpf. Dorfe ber oft. Reuftabt, 23/4 St. nw. von Opotichna, 9 h. mit 54 E. ;

102. von Schonow, einem nach Reuftabt eingpf. Dorfe ber oft. biefes Ramens, 23/4 St. n. von Opotschna, 3 h. mit 17 E.;

103. von Glawetin, einem nach Megritich eingpf. Dorfe ber oft. Reuftabt, 2 St. nw. von Opotichna, 30 G. mit 184 G., woruns ter 1 Schule und 1 Birthehaus;

104. von Bihnanis, einem nach Prepich eingpf. Dorfe ber Oft. Caftalowis, 13/4 St. f. von Opotichna, 1 h. mit 6 G.;

105. von Brichowka, einem nach Dobruichka eingpf. Dorfe ber hft. Reuftabt, 11/2 St. n. von Opotichna, 4 h. mit 22 G.

Bum Gute Ctalta gehören enblich auch

106. von Mafty, einem nach Beiß : Augezb eingpf. Dorfe ber Sft. Reichen au (refp. Gut Cernitowie), 2 St. 6. von Spotichna, 2 . mit 12 E.

## Register der Ortsnamen.

| Ar .                           | !          | Seite                                    |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------|
| $\mathfrak{A}_{\cdot}$         | Seite      |                                          |
| Abersbach, Hft                 | 152        |                                          |
|                                |            | Běbowig 344<br>Běln                      |
| Abersbach, Rieder:             | 160        | Benatet, Benatta 252, 265                |
| Abersbach, Obers               | 282        | Denatet, Benatta 252, 265                |
| Ablerthal                      | 202<br>144 | Bergerbauben, Bergerhaufer . 265         |
| Albendorf                      |            | Bergerbauben, Bergerhaufer . 145         |
| Altenbuch = Dobernen           | 120        | Berggraben                               |
| Altenbuch, Gut                 | 122        | Berna                                    |
| Altenbuch, Mittel-, Rieber= un | .0         | Bernsvorg 152                            |
| Dbers                          | 125        | Bernftabt 150                            |
| Mitstadt                       | 224        |                                          |
| Altstadt, Rieders und Obers .  | 134        |                                          |
| Aschergraben                   | 865        | Bestwin                                  |
| Aucmanice                      | 314        | Bezbekom 161, 189                        |
| Muboly                         | 295        | Biblo                                    |
| Muerichim, Groß= u. Rlein      | 265        | <b>189, 253</b>                          |
| Augezb                         | 58         | Bieles, Bieleser gabn 375                |
| Mugead, Hoch =                 | 368        | Bieli 253                                |
| Mugeat, Weiß=                  | 256        | Bieli                                    |
| Augezbe                        | , 374      | Bieftmin 363                             |
| Mupa, Groß=                    |            | Bieftwin                                 |
| Aupa, Klein=                   | 146        | Bilowes 224                              |
| Aupice                         | 231        | Bilun 60, 120                            |
| <del></del>                    | 265        | Birglis 62                               |
| Aurinowis                      | 845        | Birticht 181                             |
| Ausmanis, Ausmanis             |            |                                          |
| wasmanig/ wagmanig             |            | Bifchofftein, Gut 161                    |
| <b>B.</b>                      |            | Bishrabes 256                            |
| ₽,                             |            | Bistren                                  |
| Baby                           | 225        | Blaugrund 146                            |
| Bacetin                        | 365        | Blaugrund 146<br>Blaschtow, Blasstow 210 |
| Babsborf                       | 282        | Bieschno 374                             |
| Bärnstadt                      | 150        | l m                                      |
| Bärnwald                       | 272        | Bochbaschin                              |
|                                | 235        | 1 - 2 - 1                                |
|                                | 146        | Bock, Groß:                              |
| Bantenplan                     |            | Bod, Klein= 229                          |
| Bartoffowice                   |            | Bodifch 182                              |
| Barzborf                       | 184        | Böhmisch = Lichwe 314                    |
| Batniowig                      | 232        | Böhmisch = Ober = Wernersborf 163        |
| Batschetin                     | 365        | Bong 161, 189                            |
| Basborf                        | 282        | Bogenberg 147                            |
| Baudaffin                      |            | Bohanta 64                               |
| Bauschin, Baussin              | 230        | Boharna 35                               |

| Ø                                           | rite  | Seite                                                        |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Bohausow                                    | 314   | Bukowina, Kleins 229                                         |
| Robbanes                                    | 80    | Bukowina, Welká 120                                          |
| Bobbafdin, Bobbaffin, . 233,                | 366   | Butomý 265                                                   |
| Bobnenwiese                                 | 146   | Butomy                                                       |
|                                             | 230 l | Butn. Starn 125                                              |
| Sohullamis                                  | 209   | Burg 89                                                      |
| Storauldo                                   | 122   | Burgereborf                                                  |
|                                             | 369   | Buth, Stary 125<br>Burg 89<br>Burgereborf 136<br>Buichhäuser |
| Boor                                        | 43    |                                                              |
|                                             | 89    | C und Č.                                                     |
| Bořítoma                                    | 295   | e ano e+                                                     |
| On and a                                    | 20    | Canta                                                        |
| Borohrabet, Gut                             | RIE   | Gaftawet 58, 75                                              |
| Marchrobet MM                               | 819   | Castalowis, Oft                                              |
| Warana .                                    | 237   | Castalowis, Hft 338<br>Castalowis, Mfl 339                   |
| Seramina 958.5                              | 567   | Coluit                                                       |
| Sprowie                                     | KO    | geinj                                                        |
| Borowie                                     | 991   | Germa, Gelta 225                                             |
| Soromite, 20th                              | 201   | Cerma, Mala 225,320                                          |
| Sortownia, out                              | 202   | Cerma, Welta 331                                             |
| Borfditau                                   | 220   | Caltalowie, Mfl                                              |
| 250100III • • • • • • • • • • • • • • • • • | 106   | Cernifowie, Dorf                                             |
| Branden                                     | 258   | Cernifowig, Oft 238, 256                                     |
| Brandeis (am Abler), Hft.                   | 200   | Cernitow 59                                                  |
| Brandeis (am Abler), Dit.                   | SOO I | Cernitom, Dber: und Unters 59                                |
| Branbeis (am Abler), Stabtchen              | 800   | Gernofdis, Gernogice 58                                      |
| Brany brad                                  |       | Cornutel Shere                                               |
|                                             | 225   | Gernutet, Obers 44<br>Certowina                              |
| Braunau, Pr.                                | 169   | Antubul DEA                                                  |
| Braunau, Stadt                              | 176   | Gertudul                                                     |
| Brafec                                      | 225   | Germena Puta voet Pota . 254                                 |
| Bredau, Bredamta                            | 295   | Ceftig 341                                                   |
| Bremow                                      | 84    | Chabor 375                                                   |
| Brenda, Brennten                            | 196   | Chabor, ober na Chaborach 362, 376                           |
| EDIFICULUM                                  | LOI   | Sharbu fist                                                  |
| Brefftow                                    | 62    | Chlenn                                                       |
| Brezhrad                                    | 30    | Chlinky 319                                                  |
| Breginy                                     | 363   | Chlistow 210, 230                                            |
| Brezowa                                     | 181   | Chliwi <b>h 196</b>                                          |
| Břija                                       | 44    | Chlum 47                                                     |
| Březhrab                                    | 305   | Chmelischt, Chmeliste 257                                    |
| aprocue                                     | 264   | Choteboren, Chotieboret 63                                   |
| Brobe                                       | 120   | Chotiw 350                                                   |
| Bronnen                                     | 264   | (Chuadaise On                                                |
| Briis                                       | 64    | Chwalkowis 228                                               |
| Brfig                                       | 363   | Sprastice                                                    |
| Brunnfreg                                   | 189   | Čičowa 320                                                   |
| Bruenice Nemecte                            | 231   | Cihat                                                        |
| Branc                                       | 64    | Giemice 121                                                  |
| Bubenetich, Bubenes, Bubnom                 | 281   | Giemice                                                      |
| Buchwald, Buchwaldsborf .                   | 166   | Citer                                                        |
| Miraint                                     | ומו   | Concurrentgaujer 183                                         |
| Burglis, Groß= u. Rlein= .                  | 62    | Stislama                                                     |
| Butawis                                     | 188   | Cuclama 331                                                  |
|                                             | 59    | Cybelna 29                                                   |
|                                             | 1     |                                                              |

| <b>D</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erlig, hohens 272<br>Erlig, Miebers u. Dbers 288                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erlie Micher u Chera GOO                                                                                                                                                                |
| Daubeania 908, 237, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ertin, Ertina 64                                                                                                                                                                        |
| Daubleh. Porf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
| Daubrawis       .       208, 237, 367         Daubleb, Dorf       .       .       .       319         Daubleb, Gut       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | ે હ્ય                                                                                                                                                                                   |
| Dehren 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა ა                                                                                                                                                   |
| Debreg        265         Debrny        98         Deschang, Deschney        257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Farafftwi 29                                                                                                                                                                            |
| Beichnan, Deichnen 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Felbfretichen                                                                                                                                                                           |
| Diepoldebauden, Dippelbauden 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felderetichen                                                                                                                                                                           |
| Ditterebach 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Richtia                                                                                                                                                                                 |
| Dittersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| Dlauhá lauta 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wig 106                                                                                                                                                                                 |
| Dlauhá lauta       344         Dlauhery       364         Dlauhonomig       298         Dlauhowets       252         Dobřan       366         Dobrawoba       313         Dobren       257         Dobřídow, Dobřítow       369         Dobřínom       252         Dobroldow, Dobroljow       225         Dobruláda, Dobrulfta       360, 376         Döberte       185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blafenta 196                                                                                                                                                                            |
| Dlaubonowis 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forberg 259                                                                                                                                                                             |
| Dlauhowes 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Freihöfen 29                                                                                                                                                                            |
| Dobřan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Freihöfen 29 Friedrichswald 266, 298                                                                                                                                                    |
| Dobrawoba 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
| Dobrep 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S.</b>                                                                                                                                                                               |
| Dobřichow, Dobřikow 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                       |
| Dobřitowet 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gabersborf 135                                                                                                                                                                          |
| Dobřinow 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gami 259                                                                                                                                                                                |
| Dobroschow, Dobrossow 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gawornice 253                                                                                                                                                                           |
| Dobruschka, Dobrusska . 360, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gasena 58                                                                                                                                                                               |
| Döberle 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebrech                                                                                                                                                                                 |
| Döbernen, Elbes 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geblina 252,282                                                                                                                                                                         |
| Döberney, Gemeinde 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gedlowa 266                                                                                                                                                                             |
| Döbernen, Gut 81, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geblice 44                                                                                                                                                                              |
| Dobrusta   Dobrusta   Soute   Stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geiersberg, oft 290                                                                                                                                                                     |
| Wörfel 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Getereberg, Stadtchen 293                                                                                                                                                               |
| Porrengrund 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geiersgraben 254                                                                                                                                                                        |
| Wolan 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geleny, Doing 320                                                                                                                                                                       |
| Dolany, Dolland 289<br>Dolsko 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Getenn, pornf 319                                                                                                                                                                       |
| Dolzen, Rieder= u. Ober= . 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geblina                                                                                                                                                                                 |
| Dolzen, Rieder: u. Ober: . 75<br>Domaschin 256, 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
| Domfor 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Germer, Germir 65                                                                                                                                                                       |
| Orbalow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Germer, Germir 65<br>Sefenice 210                                                                                                                                                       |
| Oraibara 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Mafferies OFF                                                                                                                                                                          |
| Transition (Grafe) 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geffetice                                                                                                                                                                               |
| Dreiborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gefteebp                                                                                                                                                                                |
| Dubenes, Riebers u. Dhers . 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belfomice 47. 845                                                                                                                                                                       |
| Dubno 227, 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gibta                                                                                                                                                                                   |
| Dubn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Giefaus 265                                                                                                                                                                             |
| Dürrengrund 144, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Giegbübel, Diff                                                                                                                                                                         |
| Durrhof 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gieghübel, Dbers u. Unters . 365                                                                                                                                                        |
| Dunkelthal 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gilowis 368                                                                                                                                                                             |
| Dupacta 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gezbin                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gisbig, Gigbice 225                                                                                                                                                                     |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Glasta 253                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Golbenelfe, Golbenols 135                                                                                                                                                               |
| Eichelhäuser 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gotzleri, Villa 91                                                                                                                                                                      |
| Eipel 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glasta                                                                                                                                                                                  |
| Elisabeththal 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grablis, Oft 108                                                                                                                                                                        |
| Erlig 282, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glaska       253         Golbenelle, Golbenöls       135         Gotzleri, Villa       91         Grabidie       120         Grablie, Oft       106         Grablie, Stäbtden       118 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |

.

| <b>380</b> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Granzbauben 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grangborfel 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pnatnis, Bobmifch 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Großdorf 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dobečin, podeidin, Bobietidin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grünborn 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perf 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gruneborf 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grulich, Stabt 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hobenbrud, Dorf 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grulich, Hft 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hotenbrud, Ctabt 370, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grunbloch 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sunthereborf, Gunthrom 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guntheri Villa 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Butmaffer 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boreniemes, Borinomes, Dorf . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>\$.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Boreniowes, Oft 47, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dags 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borenig 75, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Habřina 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | horicta, horicty 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dabrowa 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Daget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoftinta 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sainborf, Bainborfel 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hottowice, hottenborf 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dalbe Ceite ober Balbfeiten . 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drabet 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| halbstadt 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Damernice 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pradieto 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dammerborf 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 40 6 40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dammernis 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Danchen 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Statilite (mas custom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Darcow, Hargow 64, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pasenborf 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasentanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pronois .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emily of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | & arran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabultions of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>*************************************</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 40 utility 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Putting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Control of the cont | 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dr. inglessis and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hermannsborf, hermsborf . 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| herrndorf 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| herrnfelb 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 King in the second se |
| herrnsborf 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hertin 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hennis 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| himmlisch - Ribnan 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Selent, Loers, Mil 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hinterwinkel 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>H</b> lasta 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hlawna</b> 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Slawniow 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 20110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stinen 257, 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Plohow 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jeffenig 210, 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                      | 1     | _                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                      | Seite | @                                                                 | eite       |
| Zibla                                                                                                                                | 196   | Röhelsborf                                                        | 91         |
| Sibla                                                                                                                                | 368   | Rohautow 75, 94,                                                  | 121        |
| Konannesoao                                                                                                                          | 101   | Robihau                                                           | 254        |
| Johannesberg                                                                                                                         | 183   | Rotau, Roten, Rototow 75, 94,                                     | 121        |
| Johannisberg                                                                                                                         |       | Rotbenborf, Dieber = u. Dber -                                    | 145        |
| Johnsborf                                                                                                                            | 166   |                                                                   | <b>345</b> |
| Josephstadt                                                                                                                          | 76    |                                                                   | 230        |
| Julienthal                                                                                                                           | 271   | Končina                                                           | 106        |
| Jungbuch                                                                                                                             | 136   | Konĉina                                                           | 122        |
|                                                                                                                                      | l     | Ropainer Grund                                                    | 123        |
| <b>R.</b>                                                                                                                            | - 1   | Rorita                                                            | <b>330</b> |
|                                                                                                                                      | 1     | Roftelet (am Abler), Hft                                          | 821        |
| Raisersbab                                                                                                                           | 264   | Rofteleg (am Abler), Stabt .                                      | 827        |
| Kalaus                                                                                                                               | 166   |                                                                   | <b>283</b> |
| Kalaujow                                                                                                                             | 230   | Rofteles, Dber = ober Buft = .                                    | 234        |
| Kalischt, Kalisst                                                                                                                    | 313   |                                                                   | 330        |
| Kalnowet                                                                                                                             | 89    | Rrabcice, Rrabsice                                                | 120        |
| Kalaus Kalaujow Ralischt, Kalisst Kalnowet Kaltenhos                                                                                 | 125   | Krahulcy                                                          | 375        |
| Kalthaus                                                                                                                             | 100   | Kralik                                                            | 286        |
| Ralthaus                                                                                                                             | 184   | Aralowe ober Aralowny Prabec                                      | 1          |
| Ramenec                                                                                                                              | 168   | Kralowa Lhota                                                     | 368        |
| Ramenicna, Ramenitichna .                                                                                                            | 279   | Kralowstwj                                                        | 94         |
| Ramenit                                                                                                                              | 875   | Kramolna                                                          | 225        |
| Karlberg                                                                                                                             | 146   | O                                                                 | 39         |
| Karolinenhof                                                                                                                         | 252   | Rreifelberg                                                       | 266        |
| Raschhof, Raschow, Rassow .                                                                                                          | 90    | Rrims, bie,                                                       | 181        |
| Rasparberg                                                                                                                           | 119   | Arasing. Areiselberg. Arims, die, Arimis.                         | 369        |
| Raticher                                                                                                                             | 255   | Křizanka                                                          | 298        |
|                                                                                                                                      | 163   |                                                                   |            |
| Rahenstein Raunow Rayle Rerhatig Kernborf Rehelsborf Reule Rlacow Rlabern, Rlabruby Rlafter Rlasser, Rlafterec Rlagau, Rlagow Rlenny | 365   | Krniowis                                                          | 874        |
| Kanle                                                                                                                                | 231   | Kronstadt                                                         | 255        |
| Kerhatit                                                                                                                             | 314   | Krowis                                                            | 362        |
| Rerndorf                                                                                                                             | 266   | Rugelplan                                                         | 147        |
| Regelsborf                                                                                                                           | 91    | Ruflena.                                                          | 28         |
| Reule                                                                                                                                | 231   | Rutus                                                             | 114        |
| Klacow                                                                                                                               | 80    | Rufus Rumstabt Runacice, Runachits Runcice, Runtschits Runcinowes | 255        |
| Kladern, Klabruby 75,                                                                                                                | 121   | Runacice, Runafchis                                               | 281        |
| Rlafter                                                                                                                              | 368   | Runcice, Runtichis                                                | 294        |
| Klasterec                                                                                                                            | 281   | Runcinomes                                                        | 255        |
| Klagau, Klagow                                                                                                                       | 30    | Runwald                                                           | 281        |
|                                                                                                                                      | 227   | Rungenborf.                                                       | 255        |
|                                                                                                                                      | 368   | Kwafiny, Rwasnay, Rwasney                                         | 264        |
| Rlöfterle                                                                                                                            | 281   | Kwinte, Rwintenthal                                               | 151        |
| Rlub, Kluty                                                                                                                          | 80    | Rnge                                                              | 231        |
| Kobily bolnj                                                                                                                         | 31    | Ange                                                              | 298        |
| Roden 75                                                                                                                             | , 94  |                                                                   |            |
| Kocliřow                                                                                                                             | 91    | £.                                                                |            |
| Kocifow<br>Königgräß, Oft.<br>Königgräß, Etabt<br>Königgräß, Neu -<br>Königinhof                                                     | 80    |                                                                   |            |
| Königgrät, Stabt                                                                                                                     | 1     | Labnen, Groß = und Rlein = .                                      | 188        |
| Roniggras, Reu                                                                                                                       | 28    | Eachow                                                            | 189        |
| Königinnhof                                                                                                                          | 94    | Lampereborf                                                       | 152        |
| Rönigreich                                                                                                                           | 94    | Lampersborf                                                       | 252        |
| Königehan                                                                                                                            | 152   | Langenhof                                                         | 47         |
| Königs - Lhota                                                                                                                       | 868   | Langwiesen                                                        | 844        |
|                                                                                                                                      | ,     |                                                                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite          |                                                                                                                             | <b></b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243            | Lippin, Lippiny                                                                                                             | Seite          |
| Bathenloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147            | Lippy (bei Wella)                                                                                                           | 370            |
| Laucet, Lautichet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 814          | Lipschan.                                                                                                                   | · · 226        |
| Bebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341. 874       | Lifdnia, Liffnice                                                                                                           | • • 39         |
| Lebeh Lebhug Legichowda Lezit, Leiten Lengenberg Leut, Leuten Lengenberg Leut, Leuten Lengenberg Leut, Leuten Lepfchamfa Lhota Lhota Lhota Lhota Lhota Lhota binter Rosteleh Lhota binter Machau Lhota binter Machau Lhota polificowa Lhota poblibčany Lhota poblibčany Lhota Rescheden Lhota Rescheden Lhota Rescheden Lhota Strafowa Lhota Strafowa Lhota Strafowa | . 188          | Litice                                                                                                                      | · · 279        |
| Legichowta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 59           | Litie, Littie.                                                                                                              | 50             |
| Beit, Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 89           | Litoboř                                                                                                                     | 2/9            |
| Lengenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 146          | Litschno                                                                                                                    | • • 230        |
| Leut, Leuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 89           | Bittifd, Bittifd                                                                                                            | 012            |
| Lepschamta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 59           | Littobrab                                                                                                                   | 50             |
| 25ota 189, 208,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257, 830       | Cochenia.                                                                                                                   | 204            |
| Shota Bolehoscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 369          | Löchau .                                                                                                                    | • • 31         |
| <b>2h</b> ota, Groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 881          | 20bm                                                                                                                        | • • 185        |
| Thota, Groß:  Lhota hinter Roseleh  Lhota hinter Machau  Lhota Klein:  Lhota Walschwa  Lhota pod Libčany  Lhota podstranj  Lhota Keschetowa  Lhota Estasowa  Lhota Ctrasowa  Lhota Gublih  Lhota unter Lorista  Lhota unter Liebsschan                                                                                                                               | . 284          | Lotot                                                                                                                       | • • 20/        |
| Shota binter Machau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 287          | Com, Comm.                                                                                                                  | 200            |
| Ehota, Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 881          | Eubnif .                                                                                                                    | • • 357        |
| Ehota Malschowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 80           | Euch, Eub                                                                                                                   | Z74            |
| <b>Lhota</b> pod Libčany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 89           | Eufamis . 959 oce                                                                                                           | 313            |
| Ehota pobstranj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 80           | Eupenis.                                                                                                                    | , 202, 294     |
| Shota Reschetoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 285          | Lukan, Lukann                                                                                                               | • • 207        |
| <b>Lheta Stratowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 285          |                                                                                                                             | 63             |
| Ehota ftrhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 869          | M.                                                                                                                          |                |
| Ehota Sublig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 814          | žDC•                                                                                                                        |                |
| Ehota unter Boricta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 280          | Machau, Machow                                                                                                              | 007            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Marzborf                                                                                                                    | •              |
| Zhota Batet ober Batetta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 314          | Malimonia, Maissomica                                                                                                       | • • 100        |
| Shotet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 235          | Spalten .                                                                                                                   |                |
| Ehotet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35, 282        | Natten                                                                                                                      | 100            |
| Libcan, Libcany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 89           | Maresom Mariantes Mariantes Mariantes Mariantes Mariantes Mariantes 60 Mariantes Mariantes 60 Martinomice 60 Martinomice 60 | • . 111<br>001 |
| Libel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 342          | Marienbrunnen                                                                                                               | 233<br>000     |
| Elbnicomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . <b>6</b> 0 l | Martauld .                                                                                                                  | . , 200<br>408 |
| Libotow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 89           | Maridian                                                                                                                    | 400 000        |
| Libotow. Librantis Libris Libridan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 60           | Marichenborf, Dorf                                                                                                          | , 100, 202     |
| Librig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 60           | marichenborf, oft.                                                                                                          | 400            |
| Libtschan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 89           | Maridom Marifom co                                                                                                          | 400 000        |
| Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 289          | Martinowice                                                                                                                 | 100, 232       |
| Lichwe, Böhmifch =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 814          | Mattinowice<br>Mastogeb, Mastogeby                                                                                          | 24             |
| Lichwe, Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 820          | Massomed                                                                                                                    | . 01           |
| Lichtenau<br>Lichwe, Böhmisch =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 342          | Mastoweb<br>Matha, Mathe (Teutsch=)                                                                                         | 400 400        |
| Liebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 342          | Masti                                                                                                                       | 956 978        |
| Liebenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 160          | Mastig                                                                                                                      | ₽00, 010<br>00 |
| Liebenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89, 272        | Mecon .                                                                                                                     | . 50           |
| Liebtschan, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 89           | Melcan .                                                                                                                    | • 201          |
| Liebtschan, Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 35           | Merić .                                                                                                                     | . 303          |
| Lineborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 295          | Merfelsborf                                                                                                                 | . 307          |
| Lipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 62           | Merflomia                                                                                                                   | . 100          |
| Lipchown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 820          | Mertensborf, Merzhans                                                                                                       | • 209          |
| Eipj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 226          | Meftec .                                                                                                                    | • 183          |
| Lipta, Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 288          | Methua.                                                                                                                     | . 505          |
| Lipta, Rieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 287          | Metichom                                                                                                                    | • 100          |
| Lipta, Obers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 288          | Mettau .                                                                                                                    | . 231          |
| Lipnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106            | Mezeric.                                                                                                                    | . 188          |
| Lipowta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 252          | Mexles .                                                                                                                    | . 367          |
| Lippa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62, 844        | Meiletich                                                                                                                   | z11, 225       |
| Liebel Liebenau Liebenthal Liebtschan, Dorf Liebtschan, Gut Liebtschan, Gut Lindborf Lippa Lippa Lippa Lippa Lippa Lipta, Mittel = Lipta, Nieber= Lipta, Ober = Lippa Lippa Lippa                                                                                                                                                                                    | , (            |                                                                                                                             | . 60           |

a talka a di kacamatan

| Seite 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezritich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miently . 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Megniech 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wifethern 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Michopp 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wimmerfott 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wichowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riemtsch       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .< |
| Miestes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stonoled 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| smildfom 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mountage 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mistoles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Million 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wistromia 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oberhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matter 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dolenborf 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mlattow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Delbera 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mohren, Ober = 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Delberg . 181<br>Oteffnice 364<br>Opočna, Opočno, Opoticna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mahren, Unter - 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Onočna. Onočna. Onotichna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mohren, Unter 189<br>Motreg, Motrey 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Onotichno, Stadt 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moramifo. 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dpotiding, het 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mostel 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derlia Dorf 979 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moramsto . 349<br>Mostet . 312<br>Mostea . 93<br>Mestetin . 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Derlia, But                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitetin 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orlice 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dpotschne, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 🕥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nachob, Hft 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Station State Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nahon 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Panfta 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nahořan 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parschnig 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rauze 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pafet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rahon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panfto       845         Paridnig       136         Pafet       341, 863         Pafeta       196         Pafety       363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Redelischt, Gut 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pafety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Redwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pastwin 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Retor 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pastorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Retoregy     366       Refor     295       Remaniow, horni     91       Remanis     253       Remaus, Ober =     91       Rèmé     313       Neostadium     202       Reposits     375                                                                                                                                                                                                     | Palfwin       283         Pagborf       283         Pauchom       29         Paulifom       296         Paulifom       296         Paulifom       296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nemania 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paulischow, Pawlissow 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remaus, Ober = 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paufinis 297<br>Peteleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Memc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peteleg 259, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Neostadium 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Petto 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Repasis 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Petow 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resnaschow 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelin, Pellin 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Restelfleck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perna 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Respta 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peteleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metreba 256, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petersborf, Böhmifch= 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meudorfel 168, 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Petersborf, Teutsch 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meudorf 119, 255, 345, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petrowis 232, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meuen Saufer, die 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Petrowis, Groß: u. Rlein= 189, 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reue Welt, die 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peterbauben 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meuhäuser 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pičin 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meuhaus 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pitau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neuhöfel 166, 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piletice, Pilletig 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neuhof 125, 168, 230, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pillin 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reujahrsborf 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pifecna 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reuforge 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pitschin 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neostadium 202 Nepasis . 375 Nesnaschow . 64 Nessels . 282 Nespota . 281 Netreba . 256, 376 Neudörfel . 168, 295 Neudorf . 119, 255, 345, 376 Neudorf . 119, 255, 345, 376 Neuen Häuser, die . 166 Neuhäuser . 147 Neuhaus . 163 Neuhösel . 166, 168 Neuhösel . 166, 168 Neuhösel . 125, 168, 230, 264 Neujahrsborf . 90 Neusorge . 182 Neustadt (an der Mettau), Stabt 202 Reinasson . 64 | Placice 30, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reuftabt (an ber Mettau), Stabt 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plada, Platta 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reznassow 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Placto, Plasty 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plasnice, Plasnis 366<br>Platichis 30, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mullis Gros.                                                                                                                                  |
| Platichit 30, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dullis, Aleins                                                                                                                                |
| Diek. Ait:, Reu = und linter: 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duftin, Buftinn                                                                                                                               |
| Plotischt 30, 31, 44<br>Poctegn 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puftin, Puftiny                                                                                                                               |
| Poctegn 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208                                                                                                                                           |
| Podbřezn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D.                                                                                                                                            |
| Pobchium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                             |
| Pobhag, Pobhan 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qualifc 160                                                                                                                                   |
| Dobhor 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quinte                                                                                                                                        |
| <b>D</b> odhorna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quintenthal                                                                                                                                   |
| Podol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131                                                                                                                                           |
| Dobrekom 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nund Ř.                                                                                                                                       |
| Poditran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or and st.                                                                                                                                    |
| Dobmefelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raatich                                                                                                                                       |
| Φόπα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rabifc . 121                                                                                                                                  |
| Dohanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ráč                                                                                                                                           |
| 900hor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Racice                                                                                                                                        |
| Pohor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Radechau, Rabechow, Rieber 228<br>Rabechau, Rabechow, Obers 235                                                                               |
| Motion Off 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rabechau Rabecham Ober                                                                                                                        |
| Polis, Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rabeld, Rabellow 188                                                                                                                          |
| Polaischer Dof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Radifomis . 188                                                                                                                               |
| Polgischer hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Radifowis 35<br>Radifau, Radoftow 35                                                                                                          |
| Manamit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rabostonis . 315 Rabostonis . 315 Rabowenz, Rabwanice . 196 Rambusch, Rampusch . 253 Rashowis                                                 |
| Popowie 43<br>Poric, Poritich, Groß = 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staboltowis                                                                                                                                   |
| Pořić, Pořítích, Groß: 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Randomens, Radomanice . 196                                                                                                                   |
| Porit, Poritid, Rlein = 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ocamoula, ocampully                                                                                                                           |
| Porice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| Possada, Possadow 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rafdorf. 966<br>Rafofdet, Rafoffet, Rafoffta 59                                                                                               |
| Potichenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rasoldet, Rasollet, Rasollta . 59                                                                                                             |
| Pottenftein, Gut 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rassorf                                                                                                                                       |
| Pottenftein, Potfftenn, Mfl 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rastdorf 266                                                                                                                                  |
| Proloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rativoris 927                                                                                                                                 |
| Wrasches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ratichia                                                                                                                                      |
| Praftacta, Praftaticta 39<br>Prauenie, Teutids 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raudnen ose                                                                                                                                   |
| Prauenig, Teutid 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raudnicka                                                                                                                                     |
| Prazec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rausinow                                                                                                                                      |
| Poredmeris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rang                                                                                                                                          |
| Prepich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rectn 254                                                                                                                                     |
| Preftamit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rebberg 253                                                                                                                                   |
| Mrihiffau, Pribiffam 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rebberg                                                                                                                                       |
| Přitas, Přitazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reichenau, oft. 238                                                                                                                           |
| Ořim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reichenau, Stabt . 219                                                                                                                        |
| 90rim Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reichenau, Staat 249                                                                                                                          |
| Prim, Reu =, Rieber =, Dber =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencen                                                                                                                                        |
| und Unter = 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rennerbauden                                                                                                                                  |
| Problus 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rengann 91                                                                                                                                    |
| Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wettenharf                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serienout 91, 121                                                                                                                             |
| Prohrub 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | July 1                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Davillan                                                                                                                                      |
| 9) TO 10 to | Rezisiny 189                                                                                                                                  |
| Protoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rezissny                                                                                                                                      |
| Protud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regisson                                                                                                                                      |
| Protud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rezissinn       189         Ribin       341         Ribnay, himmlist       253         Kibsto       35                                        |
| Protody     266       Prorub     60, 122, 253, 319       Prorub     303       Prowoso     208       Prowos     363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rezissinn       189         Ribin       341         Ribnay, himmlist       253         Kibsto       35         Richnow (Sautenicky)       249 |
| Protod     265       Prorub     60, 122, 253, 319       Prorub     303       Prowobow     208       Prowos, Prowos     363       Putice     363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ribnay, himmlisch :                                                                                                                           |
| Provide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reşissis                                                                                                                                      |

| Seite                                                                                                                                                | Sattel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kickn     320       Rienek     271       Riesenburg     236       Riesengrund     146       Kikow     228       Ritschola     254       Bodon     69 | Sattel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rienel                                                                                                                                               | Sauflos, Sauflus 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riefenburg 236                                                                                                                                       | Saugwis 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riefengrund 146                                                                                                                                      | Sauwlaftni 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skifow                                                                                                                                               | Schachow 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mitichea 254                                                                                                                                         | Schambach, Dorf 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Robow 62                                                                                                                                             | Schambach, But 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rogenborf                                                                                                                                            | Schaplar, Sft 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moanis, 201t= 91                                                                                                                                     | Schastar, Stabtden 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rognia, Reus 92                                                                                                                                      | Stebines 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rogenborf                                                                                                                                            | Schebimp 257, 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roletin, Romá 92                                                                                                                                     | Scheitbau 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rofetin, Storá 91                                                                                                                                    | Shelln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rotetnie 236                                                                                                                                         | Scherlichsgraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rofetnia Sft. 266                                                                                                                                    | Schernom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rotetnin, Stantden 270                                                                                                                               | Schertich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rofetnia, Mittels, Diebers und                                                                                                                       | Scheffomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| There Darfer 271                                                                                                                                     | Schindelborf . 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Robitnia, f. Robetnia.                                                                                                                               | Schirlingsgraben 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skoentnië 94                                                                                                                                         | Schiriborf 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mosheria 58                                                                                                                                          | Schifchemia 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skoldmon 64                                                                                                                                          | Schlackenborf 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projection 481                                                                                                                                       | Schlatten 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sporter Sporter                                                                                                                                      | Schneeharfel 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Security                                                                                                                                             | Schänger 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| State 319                                                                                                                                            | Shanhorn 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 980306 987                                                                                                                                           | Ganmath 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rothbara Rothanhura 991                                                                                                                              | Shonom 900 997 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stothford 988                                                                                                                                        | Scheitwy 257, 366 Scheithau 255 Schelly 39 Scherlichsgraben 365 Schernom 285 Schernom 285 Schernom 285 Schernom 285 Schernom 367 Schindelborf 367 Schindelborf 365 Schirigegraben 365 Schirigegraben 365 Schirigegraben 365 Schirigegraben 365 Schirigegraben 365 Schirigegraben 388 Schischorf 59 Schlotten 119 Schneebörfel 288 Schönau 183 Schönborn 196 Schönwalb 272 Schonom 208, 287, 376 Schooften, Schosten 30 Schöfelberg 146 Schurzborf 298 Schüfelberg 146 Schurdwoweb 294 Schürzborf 88 Schüfendorf 320 Schurz, Off. 81 Schurz, Ctäbtchen 87 Schurz, Ctäbtchen 88 Schürzereit, Schurzleiten 89, 106 Schwadowie, Groß 232 |
| Stattnes 204                                                                                                                                         | Scholikafan 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stortine                                                                                                                                             | Saraiharandre 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spaninga 408                                                                                                                                         | Schröfelhera 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spannen 957                                                                                                                                          | Schuhomat Day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spainam 64                                                                                                                                           | Shirehorf 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| String                                                                                                                                               | Schützentorf 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| String                                                                                                                                               | Shurr off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wuhanamica Wuhavahari 993                                                                                                                            | Shur Stähtdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statementer, Statesberg 255                                                                                                                          | Edura Mit- Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rummlerbauben 147                                                                                                                                    | Shurserleit Shursleiten 80 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ruppersborf, Rupprechtsborf,                                                                                                                         | Edmahamit Eraf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruprechtice 182                                                                                                                                      | Schwadowis, Groß= 232<br>Schwadowis, Kleins 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruprechtice 182 Rufet, Ruget 60                                                                                                                      | Schmarzenhera 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spiritcht Spiritti                                                                                                                                   | Schmartmoffen 447 454 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Onhue                                                                                                                                                | Schmeinschald . 141, 151, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statute Statemilde Sea                                                                                                                               | Cahutida 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Subna Tautida                                                                                                                                        | Sat 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ruset, Ruset                                                                                                                                         | Schmofomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stabnie Wigher und Ohere                                                                                                                             | Schlen 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruchnomes 244 227                                                                                                                                    | Schwadowie, Kleins 233 Schwarzenberg 144 Schwarzenberg 147, 151, 255 Schweinschäbel 228 Sebutsch 229 Sec 332 Sebusch 236 Sebleh 339 Seblonow 237, 365 Sedlowie, Alts u. Neus 237 Sefirka 257 Semechnie 360 Semonie 64 Senbrasch, Senbras 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rychnowek 211, 367<br>Rdy                                                                                                                            | Sedlomis 2011- 11 92 au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.90                                                                                                                                                 | Cefirfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S.                                                                                                                                                   | Semednik 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gohel 400                                                                                                                                            | Gemonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sabel 122<br>Salna, Salnan 90                                                                                                                        | Semonia 64<br>Senbraid, Senbrai 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cumu, Cumu,                                                                                                                                          | Otheraja), Otheras 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Semberschie, Bendrijae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £                                | :===           |                            | Erz     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| Serfanderz, Schitchen 252 Seetwer 252 Seetwer 252 Seetwer 252 Seetwer 253 Seet | Conteridis, Centrant             | 61             | Zartı                      |         |
| Serfanderz, Schitchen 252 Seetwer 252 Seetwer 252 Seetwer 252 Seetwer 253 Seet |                                  |                | Serier, Butt               |         |
| Serich Sidegel Sides 30 Seri 200 Sides, Janes 200 Sides, Kaners 129 Serigenderf, Seinaumics 119 Sides, Raners 129 Seingenderf, Seinaumics 119 Sidestrie, Eicherlent, Süders 222 Seinaumi 223 Seinaumi 22 | Benfreiert, Etillien             | 21.            | Eiermet                    | 347     |
| Sichel, Taders Schel, Kaders Schel, Schellen, Schers Schellen, Schers Schellen, Schers Schellen, Schers Schellen, Schers Schellen, Scherken, Schers Schellen, Scherken, Schers Schellen, Scherken, | Serie                            | <b>3:3</b> ± ` | 2:11cm                     |         |
| Sichel, Saches 149 Starton 110 Sichel, Rabers 149 Starton Standarder, Standard | Si hares                         | 90)            | Sec.                       | -34 142 |
| Simologia 147 Startin Startin 128 Simologia 147 Startin 176 114 Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pidel Code                       | 234            | Zuziw                      | 416     |
| Simologia 147 Startin Startin 128 Simologia 147 Startin 176 114 Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dittel Raters                    | 1:9            | Zeinmaber, Semowies        | 114     |
| Simologia 147 Startin Startin 128 Simologia 147 Startin 176 114 Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bittii                           | *1*            | Stinium:                   | 346     |
| Simologia 147 Startin Startin 128 Simologia 147 Startin 176 114 Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Billettett, Etherlett, Ethers    |                | Sun mela                   | 147     |
| Statie, Keines 53, 226 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 163, 373 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 350, 373 Stagre Stainweig 373 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Carlo 326 Ceafes 365 Ceafes 4 Stainweig 4 Stai | Gries \$2, \$4,                  | 166            | Stute, Stute &, Stuteric   | 135     |
| Statie, Keines 53, 226 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 163, 373 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 350, 373 Stagre Stainweig 373 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Carlo 326 Ceafes 365 Ceafes 4 Stainweig 4 Stai | Cincatelli                       | 147            | Burtin                     | 144     |
| Statie, Keines 53, 226 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 163, 373 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 350, 373 Stagre Stainweig 373 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Carlo 326 Ceafes 365 Ceafes 4 Stainweig 4 Stai | Eufin                            | 342            | Etithia, oft.              | 141     |
| Statie, Keines 53, 226 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 163, 373 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 350, 373 Stagre Stainweig 373 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Carlo 326 Ceafes 365 Ceafes 4 Stainweig 4 Stai | Birin, Eintin                    | 314            | Strettitt, Al.             | 144     |
| Statie, Keines 53, 226 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 163, 373 Stagreifen 166 Ceafe, Gut 350, 373 Stagre Stainweig 373 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Stain 314, 321, 331 Ceafes, Carlo 326 Ceafes 365 Ceafes 4 Stainweig 4 Stai | Etilia, Gref:                    | 54             | Seary Nachod               | +44     |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Ctatte, Große, cher Behmifd-     | 226            | Cunti                      | +31     |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Statie, K ein:                   | 236            | Stegerien                  | 22.1    |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Statta, Dorf 163,.               | 375            | Stinker, Stinkeris         | 3.3     |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Ca.f.z, Gat 350,                 | 375            | Etern                      | 97      |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Etaisz, Etaifts                  | 375 :          | Steger, Stejery            | 35      |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Cfraunit Groß:, 311, 320,        | <b>332</b> :   | Et. Gerrg                  | 313     |
| Strice . 365 Stiefiret . 365 Strinice . 361 Sciefer, Dur . 31 Sciefer, Dur . 31 Stromnice, Wald . 314, 321, 331 Sciefer, Gut . 31 Stromnice, Wella . 314, 320, 332 Stolan . 334 Stromnice . 334 Stromnice . 335 Stranfa . 335 Strongenice . 335 Strongenice . 336 Strongenice . 337 Strongenice . 337 Strongenice . 338  | Etraunia, Rlein: . 311, 321,     | 331            | Stiebnis, Groß: u. Alein.  | *31     |
| Startina   257   Strafendirfel   133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etrajub                          | <b>3</b> 30)   | Stiefmintel                | 358     |
| Startina   257   Strafendirfel   133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Effice                           | 369            | Stufitet                   | <u></u> |
| Startina   257   Strafendirfel   133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strinice                         | 161            | Sieser, Derf               | 25      |
| Startina   257   Strafendirfel   133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stromnice, Malá . 314, 321, :    | 331            | Stefet, Gut                | . 31    |
| Startina   257   Strafendirfel   133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strinnice, Bella 314, 320,       | 332            | Stolin                     | 254     |
| Startina   257   Strafendirfel   133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eltitis                          | 363            | Stranta                    | 37.5    |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflaw 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Etutrom                          | 261            | Straft femis, Etrafffomice | 233     |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflaw 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Etatina                          | 257 :          | Strafendirfel              | 133     |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflaw 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elatia 1-1,                      | 2÷1) ·         | Strebeich                  | 3()     |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflaw 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €11: na 210, 230, :              | 291)           | Strefetie                  | 39      |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflaw 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Clamitin 161, 209, 262,          | 376            | S.tejemelice               | 121     |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflau 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elizitia                         | 236            | Studena, Studenan          | 295     |
| Siemesow 252 Stumpfengrund 146 Sietem 119 Sucha Rybaa 230 Smitis, Stäbtchen 56 Suchempfice 233 Smitis, Kleins 57 Suchypwer 230 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Smico 58 Suchypwer 364 Subilau, Gubiflau 312 Sobina 253 Supibera 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €la=n:p                          | 168 .          | Studenet, Studnafa         | 231     |
| Stemesnam 252 Stumesengrund 146 Scitom 119 Sucha Rybna 330 Smitiz Scieniames, Hst. 47 Suchaevel 188 Smitiz, Ttäbtchen 56 Suchaemstice 233 Smitiz, Kteins 57 Suchaemstice 233 Smitiz, Kteins 58 Suchaemstice 233 Smitiz, Kteins 58 Suchaemstice 233 Smitiz, Kteins 57 Suchaemstice 233 Smitiz, Kteins 58 Suchaemstice 233 Smitiz, Steins 253 Schina 253 Schina 253 Schina 253 Schina 253 Schina 253 Schina, Hst. 260 Smath Giri 313 Smath Jan na fopch 23 Smath Jan na fopch 23 Smith San na fopch 23 Smith Smith 24 Smith San na fopch 25 Smith Smith 25 Smith S | Siamenium, Slawchem :            | 366            | Studnice, Studnig          | 235     |
| Ectim  Sieffing beteniames, het.  At Eucheol  Emitiz, Etabtchen  Somitiz, Kleins  Somitiz, Kleins  Somitiz, Kleins  Somitiz, Kleins  Somitiz, Kleins  Somitiz, Kleins  Somitiz  Somitiz | Siemenom                         | 25z            | Stumpfengrund              | 116     |
| Emitiz faiteniames, hft. 47 Euckebel 188 Emitig, Kteins 56 Zuckemffice 233 Emitig, Kteins 57 Emico 58 Eneitzen, Eneiney, Eneigney 364 Eobina 253 Eckfowis 295 Ewatoñowice, Naiv 233 Ewaty Jan na fopcy 295 Ewet, Ewetlj 64 Ewetla 227, 350 Explanisht, Obers u. Unters 363 Explanisht, Obers u. U | <b>€</b> %ttom                   | 119            | Suca Rring                 | 330     |
| Emitig, Ateins 56 Zuchewrsice 233 Emitig, Kteins 57 Zuchydwer 230 Emito 58 Zuchydwer 230 Eneftney, Eneiney, Encigney 364 Eochfowis 295 Eckfowis 295 Ecor, Rieders 125 Ecor, Rieders 125 Ecor, Rieders 125 Ecor, Dher- 94, 126 Ecor, Dher- 94, 126 Ecor, Dher- 125 Exwit, Ewetlj 46 Ewitla 227, 330 Epit 209 Exwit, Swietj 61 Exwietla 227 Exwietla Exwietla 227 Exwietla 227 Exwietla Exwietla 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Smitig = heteniemes, pft         | 47             | Eutceel                    | 153     |
| Emitia, Klein= 57 Suchydwer 230 Emite 58 Subin 365 Eneitznen, Eneinen, Eneignen 364 Eoblina 253 Eckfowiß 295 Eckerle 91, 94, 106 Eolniß, H. 260 Eolniß, Sit. 260 Eolniß, Sitebt 263 Eoor, Nieder= 125 Eoor, Nieder= 94, 126 Eoor, Deter= 94, 126 Eopotniß 363 Epalenischt, Ober= 1. Unter= 363 Epita 209 Epitta 210 Eprawiice, Eprawtschiß 29 Ewchydwer 361 Ewidney 362 Ewidney 363 Ewidne | Smitis, Stabtchen                | 56             | Suchemtfice                | 233     |
| Emicw 53 Cnefinen, Eneiney, Eneigney 364 Cobina 253 Cotecte 91, 94, 106 Colnis, Ht. 260 Colnis, Stadt 263 Coor, Nieber= 125 Coor, Nieber= 94, 126 Coor, Deer- 94, 126 Copotnis 50 Cpalenischt, Ober= u. Unter= 363 Cpie 209 Cptrawitie, Eprawtschis 290 Cprawitie, Eprawtschis 291 Cprawitie, Eprawtschis 291 Cwinar, Gwinary 31, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Smitig, Kleins                   | 57             | Suchydwer                  | 230     |
| Cneidiney, Eneigney, Eneigney 364 Cobina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emico                            | 58             | Eudin                      | 365     |
| Schina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eneit,nen, Sneinen, Eneinen      | 364            | Subiftau, Subiftam         | 213     |
| Schlowife   295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cobina                           | 253            | Supibera                   | 293     |
| Scherte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Echtemis                         | 295            | Smatonowice, Main          | 233     |
| Sclnis, Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cotetle 91, 94, 1                | 106            | Smatonomice, Beito         | 233     |
| Solnis, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scinis, bit                      | 260            | Smaty Girj                 | 313     |
| Sor, Steters   125   Swett, Swett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coints, Ctadt                    | 263            | Smath Jan na topen         | 29      |
| Sect.   Doet   Sect.   | Cor, Mieders                     | 125            | Swet, Swetlj               | 61      |
| Sopienischt, Ober= u. Unter= 363 Swidney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coct, Eber= 91, 1                | 126            | Swetla 227                 | , 350   |
| Spatentige, Libers u. Unters . 363 Smidnig 330 Spie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Copernis                         | 303            | Swidney                    | 263     |
| Spieta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spaienticht, Obers u. Unters . 3 | 363            | Swidnig                    | 330     |
| Spramiice, Spramtichis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cpie                             | 209            | Swiet, Swietj              | 61      |
| Spraisette, Spramtigit 29   Swinar, Swinary 31, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comparison Comments              | 015            | Swietla                    | 227     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sprawing, Sprawijais             | 29             | Swinar, Swinary 31         | , 60    |

A STREET OF

| Seite                                       | <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Swinaret 210                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Swinissian                                  | Borberg 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sydrow                                      | Bpice 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | <b>2</b> 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sytin                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I.</b>                                   | Waclawice 209<br>Wall, Waly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۵۰ ا                                       | Wall, Waly 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tannborf 266                                | Wamberg 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mannendorf 282                              | Wanauta, Wanowia 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tchlowice 35                                | Wapenta 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Basserbauden 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reichmasser                                 | Beberbauben 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Renlice holeani . 168                       | Weberbauben 146<br>Beckelsborf, Obers, Gut 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Renlice horeuffi                            | Bectelsborf, Dber=, Mfl 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rerichentorf                                | Bedelsborf, Dbers, Mfl 166<br>Bedelsborf, Unters, Gut 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rechowin                                    | Bedelsborf, Unter=, Mft 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · schen 234                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thambauben 146                              | Wedersdorf 181<br>Weibertränke 94, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiechlowis 35                               | Beigelsborf 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ainischt 342                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Xis                                         | Beldow, Beldowet, Dorf . 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tonbauferberg 147                           | Welchow, Welchowet, Dorf . 81<br>Welchow, Welchowet, Gut . 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tis                                         | Michael Collage 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trautenau, Oft 126                          | Belichowet, Belichowty, f. Bel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trautenau, Oft 126<br>Trautenau, Stadt 131  | dow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arautenbach                                 | Beliche Bauben 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tritadorf                                   | Welsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trebechowice 870                            | Bendregowice 181, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trebeicom, Groß: 227                        | Bengeleberg 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trebeschow, Rleins 228                      | Wengelshau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trebeffom 256                               | Berbet 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Treitenhorf See                             | Werneredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trnow                                       | Berneredorf, Böhmifch:,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trotin, Trotina 62                          | Dbers 163, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trice, Trits 235                            | Berneredorf, Böhmifch = ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trutigon 235                                | Unter= 181, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erubenmaner                                 | AMELIA SOLITION STATE OF THE ST |
| Afcherma, Böbmifch= 225                     | Werteborf 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ifcherma, Großs                             | <b>Beice</b> 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ifcherma, Rlein 225, 320                    | Beseld 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiderntidie 209<br>Afditat 282<br>Aurow 316 | Weselig 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aschikat :                                  | Wellet, Wellit 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Turow                                       | Beftet, Beftes 90, 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eutlet 330 !                                | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tyniste 342<br>Tys                          | Wegborf 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| λ. jo                                       | SDrijuitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 Î                                        | Weihfled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>u.</b> -                                 | Wiedertriß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ullereborf, Ober- und Rieber= 289           | Wiebertrif 258<br>Wiegstadtel 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Urbanis 39                                  | Wiegstabiel 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urlasgrund 146                              | Wiekofch 80<br>Wiefe, Wiefen 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **************************************      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.,

|                       |               | Céa               | . 2.                                |      | 5          |                |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|------|------------|----------------|
| Micrist               |               | . 22.             | , a) (                              |      | <b>3</b> - | Eric           |
| Sidnatia .            |               | 345, 7.4          | intelet                             |      | _          | . 23           |
|                       |               |                   | activity                            | 91   | . 1756     | 163, 166       |
| Minister .            |               | . 63              | Jehrer Erenn                        | ŧ .  | ,          |                |
| Themsechers           |               | . 146             | ACTOR, ACTOR                        |      | • •        | . 234          |
| %:1251                |               | . 69              | 314:xm                              |      | • •        |                |
| Reside                |               | 265               | \$400C                              |      |            |                |
| Salienta              | •             | . 194             | 3446.2                              | •    | _          |                |
| Miliars .             | • •           | 233               |                                     |      | • •        |                |
|                       | 20            |                   | 2012, 3chen .                       | •    | _          | . 25           |
|                       | . <del></del> | بني رسيد ر<br>بني |                                     |      | _          |                |
|                       | • •           | . 30              | delesanta .                         | -    |            | . 370          |
| Maistice .            | • •           | 370               | determ                              | •    |            |                |
|                       | • •           | 253               |                                     | -    |            |                |
|                       |               |                   |                                     |      | _          |                |
| Baberst               | •             | 314, 344          | 3cles<br>3clien, 3claicu<br>3cmhort | •    | • •        |                |
| Books, Ed             | • •           | . 101             | Same, Samua                         |      |            | 90             |
| Sievelan, Bebelem     |               |                   |                                     |      |            | . 277          |
| State .               |               | 119, 295          | Benet, Bamiel .                     |      |            | . 302          |
|                       |               | . 315             | 3amet                               |      |            | . 29           |
|                       |               | . 253             | Zampac, Derf                        |      |            | . 257          |
|                       |               | . 313             | Zamrack, Ent .                      |      | •          | . 296          |
|                       |               | 231, 341          | Batel                               |      |            |                |
|                       |               | 231, 361          | Barren .                            |      | -          |                |
| <b>19</b> 4lta        |               |                   | Beeinjt, 3betfd                     | a if | •          |                |
| Baput                 |               | . 343             | 3blem, 3blema                       |      | -          | - 237<br>- 235 |
| Beriet, bof           |               | . 101             | 3budem .                            |      |            | 283            |
| Werliela              |               | . 282             | Below .                             | •    | •          | . 243          |
| Beldetnie, Boffetnice |               | . \$57            | 30iar 3biar                         | •    | • •        |                |
|                       |               | . 39              | Bolant, Biarff                      | •    |            | 188,350        |
| Wostaschowig          |               | . 875             | 3debnice, Belfi                     | æ.   |            | . 237          |
| Beftrem               |               | 256, 282          | Behgrund                            |      |            | . 251          |
| Botichelig            |               | . 370             |                                     | • •  | ٠.         | . 146          |
| Wognice               |               | . 39              | Bely                                | •    |            | . 39           |
| Birbin                |               | . 819             | Bernow                              |      |            | . 235          |
| Wrd,owin              |               | . 209             | Blegetichlag .                      |      |            | 29, 75         |
| Wildowla, Brffowla    |               | 209, 376          | Bicemit                             |      |            | . 121          |
| Myldelib, Muffelib    |               | 231               | Birec                               |      |            | . 87           |
| Muld,eftar, Miffeftar | •             | . 80              | Birec, Ctath .                      |      | •          | . 88           |
| Wiltenei              |               | . 254             | Bimina, Biming                      |      | • •        | . 257          |
| Wilteren, Wiffreb     | : :           |                   | 1 3                                 |      | • •        |                |
| Wiltrich .            | . •           | . 251             | Bistomec                            | •    |            | . 61           |
| Munige                | •             | . 144             | Blie, Blitich .                     | •    | • •        | . 39           |
| ABuften               | •             | . 119             | Ditto Ditti                         | •    | • •        | . 227          |
| Whiten, Whinanom      | •             |                   | Blicto, Blitschto                   |      |            | . 237          |
| Milyrawa              | •             |                   | Ziuwa                               | •    |            | . 229          |
| Zunjotom              | •             | . 60              | Zöllnen                             | •    | •          | . 295          |
| Wyltra                | •             | . 226             | Zublau                              | •    | _          | . 331          |
|                       | •             | . 195             | zwoll, zwoly .                      | •    | • •        | . 367          |
|                       |               |                   |                                     |      |            |                |

والدائد الأفيطينية

## Berbefferungen und Bufabe.

25 3. 19 v. o. ftatt um lefe man gum.

33 = 4 v. o. ift beigufegen: Bermoge Sofbecret vom 12. Marg 1791 find die Guter Radoftom, Bobarna, Somile und Ras bitowie, bem Fibeicommifgut Stofer in einem Berthe von 82300 ff. einverleibt worben.

= 12 v. u. ift nach Rauf einzuschalten : fur 166525 fl.

= 10 v. u. ift nach Befigers einzufchalten: für 200000 fl. = 13 v. u. nach 1831: für 184760 fl. G. M.

= 13 v. u. ift bas Gingetlammerte ausjuftreichen.

= 10 v. o. i ber Magistrat in Josephstadt ift bereits am 12. Rov. = 23 = = 1 1835 inftallirt worben.

- = 5 v. u. ftatt 74000 fl. lefe man 72000 fl. bamaliger 2B. 2B. und 225 fl. Schluffelgelb.
  - = 32 v. o. bas Bappen bes Stabtchens enthalt ein offenes Stadtthor, in bemfelben einen Rrang, auf jeber Seite an ber Mauer einen Engel, über bem Thore einen Bleinen Thurm und brei Sterne.
  - = 22 v. o. bas Bappen ift ein geöffnetes Stadtthor, über beffen Mauer fich zwei vieredige Thurme, mit bem bohmifchen Löwen bagwischen, erheben. Bon wem und in welchem Jahre ber Stadt biefes Bappen ertheilt morben, ift nicht bekannt.
  - 2 b. u. ift beigufegen: Das Bappen bes Stabtdens ift ein Schitt mit einem Rabe und einem geöffneten Birtel über bemfelben.
- 5 und 6 v. o. ift bie Ungabe ber Meereshobe auszuftreichen. 20 v. o. ber landtöfliche Werth ber Hft. Altenbuch war im I. 1802: 99600 fl., im I. 1822: 147000 fl. B. B. und im J. 1833: 120000 fl. E. M. 123

3 v. o. ift beigufegen : Diefes Bappen befteht nämlich in einem langlichen, unten abgerundeten Schilbe, welches in ber Mitte ein Stabtthor mit einem Fallgatter enthalt. Bu beiben Geiten fiber bemfelben erheben fich zwei vieredige Thurme und zwifden biefen fieht man einen berabfliegenben Raben mit einem Ringe im Schnabel. Bor bem Gingange bes Thores ftebt ein f. g. Lind: wurm ober Drache mit zweimal geringeltem Schweife und hervorgestreckter Bunge. Die Urfunden fiber bie Berleihung biefes Bappens find nicht mehr vorhanben. Daß es ber Stadt im 3. 1024 vom Bergog Bretistam verlieben worden fei, beruht, fo wie bie gange, wenn auch uralte, boch fabelhafte Sage von ber Zödtung bes Lindwurms, auf ben ,, Gebentbudern ber hauptftabt Briinn bes Martgrafthume Dabren," beren Titel, Druckort und Jahr ber Erfcheinung in ben Gingaben bes Trautenauer Magiftrate vom 5. Juli 1834 nicht naber bezeichnet ift. Die Bewilligung, mit

- Berbining L unterm 5. Bent 1545 erhalten, be weicher Belegenveit juglech ihre frühern Privilegie betärgt rurben.
- 2. 137 3. 21 3. 3. Der andränfliche Werth ber Eff. war im J. 1779 260000 T., im J. 1869: 340900 T., im L. Frena

- - 7 s. u. unb anbermacts, tim Refinen lefe man 果 ibbart
- - # 186 . 12 3. 3. fatt Bramberges (fe man Brannberges.

- 151

- 161

. 164

- 167

- 117 15 -
- . 151 . 8 3. u. ift beignfegen : Rrinebort mar ebemale ein einnes But

  - . 16 3. s. fatt Edaglie lefe man Efactit.
- . 153 . 9 3. u. ift am Edlug beigufegen : Der lanttaffide Bent

  - . 20 v. u. fatt Dathias lefe man Datthars.
- Qualifde - Qualifder.

  - - Ediaffeigeld.

borfer.

20° : tr. C. D.

1335: 17:050 元 3. 型.

falitten.

aufammentaufenbe Streifen.

ment vom 27. Eft. 1701.

fcheinlich.

1832: 120718 fl. 271/2 tr. C. M.

5 pGt. berechnet, 116683 fl. C. M.

entiem Buch's ju fengeln, bat bie Stubt von Rui'e

. harnerintlitten lee man Girner

meldes am 9. Dez. 1492 gagetauft und am is. Gent 1734 im Werthe son 1830 L intubulirt wurde.

ber &fr. war im 3. 1739 : 120000 fl., im 3. 1920 : 120000 fl. C. DL, im 3. 1929 : 151719 fl

- s 4 v. s. ift nach 1790 beignfegen: für 34000 fl. und 50 Int. 5 und 6 s. s. fatt Edautet le'e man Edrutel. Du
  - jegigen Befiger naben bas Gut im 3. 1932 als Erten
  - bes Borigen, jeber gur balfte, in einem tanbufliden Berthe von 41000 fl. C. D. übertommen.
- , 170 . 8 v. u. flatt Rappersborfer lefe man Runperd-
- . 145 . 16 v. o. fatt Ednifelberg lefe man Edeifelberg.
- . 187 . 7 v. u. ift beigufeben: Die Stadt bat ibren einem Mt

  - giftrat, mit 1 Burgermeifter und 1 gerriffen Hathe. Das Bappen enthalt einen abgefrigten Baum-
  - ftamm, mit brei bergleichen Meiten, und when bem'elben grei nach oben in einen fpigigen Bintel badartig
- . 190 . 2 p. u. ift nach erbob fie einzuschalten : vermige Teffa:
- . 191 . 2 v. o. ift nad hatte beigulegen : Der rectificatorifte Berti ber Bft. mar am 15. Rov. 1798 : 89464 fl. 35 tr.,
  - ber lanbtafliche Werth, laut Abidabung vom 13. Janet
- . 195 . 16 v. u. ftatt Babricheinlichteit lefe man Babr. . 198 . 5 . . ift am Chlug beiguleben : Der landtafliche Werth ber
  - Bft. mar im 3. 1630: 120000 Schock meifnifb : bet rectificatorifche, laut Beugniß vom 21. Juli 1827, gu
- . 208 . 3 . sift beigufeben : Diefes Bappen enthalt ein geoffne
  - tes Ctabtthor mit einem Thurme an ber tinten Geite.
  - Ueber bem Thore ift ein besonderer Schild mit bem

- - Wappen des Johann von Raccw.

- C. 223 3. 15 v. o. ift beigufeben : Das größere Infiegel vom 3. 1570 ent= halt bas Bappen ber Ctabt, ein Stadtthor mit Fallgatter und zwei Thurmen ; über bemfelben fieht man einen golbnen Bowen auf einem rothen Schilbe.
- . 12 v. u. fatt Cefta Ticherma lefe man Cefta Cerma.
- = Durrhof lefe man Durrhof. 230 = 23 D. O.
- Mertowiger lefe man Mertlowiger. 8 0. 11.
- Pranermuble lefe man Promermuble. 3 0. 0. 258 = ift einzuschalten : Das Bappen bes Stabtdens ift ein Ginborn nebft einer Giche.
- = foll es beißen : Das Bappen ber Stadt find zwei ausgebreitete, gegen einander gefehrte und abmarts ges richtete Mblereflugel, beren leerer Bwifdenraum ein Rreug bilbet.
- = ftatt 1657 lefe man 1659.
- ift am Schluß beigufegen : Der rectificatorifche Berth ber hft. war im 3. 1798: 167924 fl., ber lands täfliche Abschägungswerth im 3. 1806: 402677 fl. 125/8 fr. und im 3. 1814: 350615 fl. 351/8 fr.
- = ift am Schluß beigulegen : Der landtafliche Berth ber oft. war im 3. 1815: 574415 fl. 221/2 fr. 98. 98.
- = 18 = und Unna Bunfde'iden Cheleute, verfauf= ten es am 23. Rov. 1826 für 50865 fl. 27 fr. C. Dt. an Rart Mbam Mitterbacher, und von biefem fam es burd Rauf am 27. Janer 1827, für 62000 fl. C. M. an Johann Romat.
- v. u. ift nach Schambach einzuschalten : gewöhnlich Shampad.
- ftatt Rriganta lefe man Rriganta.
- = ift beigufegen : Der landtafliche Berth mar im 3. 1765: 80000 fl., und im 3. 1826 : 41928 fl. C. M.
- = 1 und 5 v. u. ftatt oft. lefe man Gtabt. = 314
- = 18 v. o. ift beigufeben: Das Stabtden bat einen Marft= richter. Das Inflegel enthalt ben Ropf und Sals eines Biriches mit ber Jabrzahl 1695.
- 9 v. u. ift am Schluß beigufegen . Der lanbtafliche Berth ber Sft. Rofteles fammt bem Gute Preftamit mar im 3. 1802: 198000 fl.
- ift am Schluß beigufegen : Der lanbtafliche Berth bes = 323 Gutes Borownis war im 3. 1756: 87000 fl., im 3. 1802: 128416 ff. 50 fr.
- 23 v. o. ift am Schluß beigufegen: Der lanbtafliche Berth ber fft. war im 3. 1812, vermöge gerichtlicher Abichabung, 1,182352 fl. 26 fr. 3 br.
- : 23 v. u. ift nach Stanbe beigufegen: Das Bappen bes Stabtchene ift ein Fifch in wagrechter Stellung, welcher in fentrechter Richtung von einem Pfeile burchbohrt ift.
- = 11 v. o. ift nach führen beigufeben : Diefes Wappen beftanb fcon in fritherer Beit und entbielt in rothem Felbe eis nen tieferahnlichen Baum, beffen Stamm gelblich und bie Zefte grun maren. Bei ber Erneuerung biefes Bappens, beffen Privilegien im Buffitenfriege verloren ges gangen waren, fügte Fürft Beinrich von Munfterberg

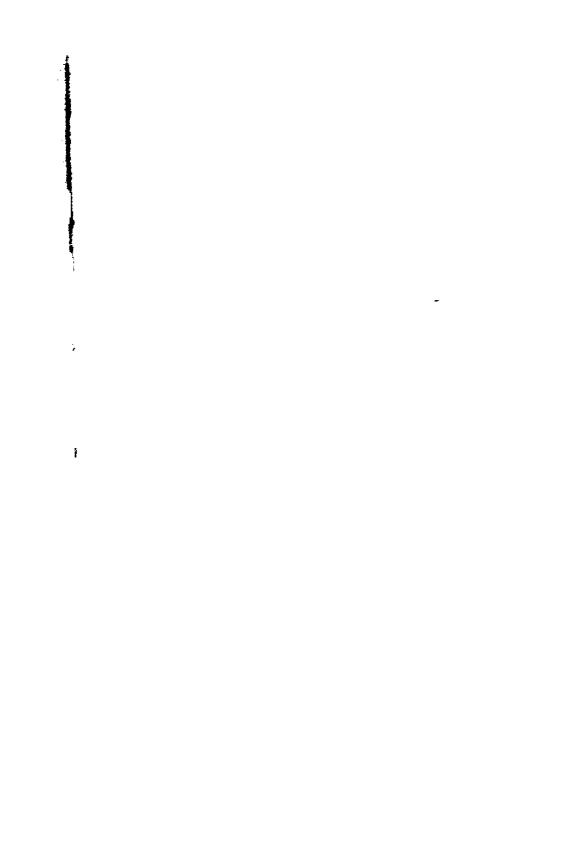

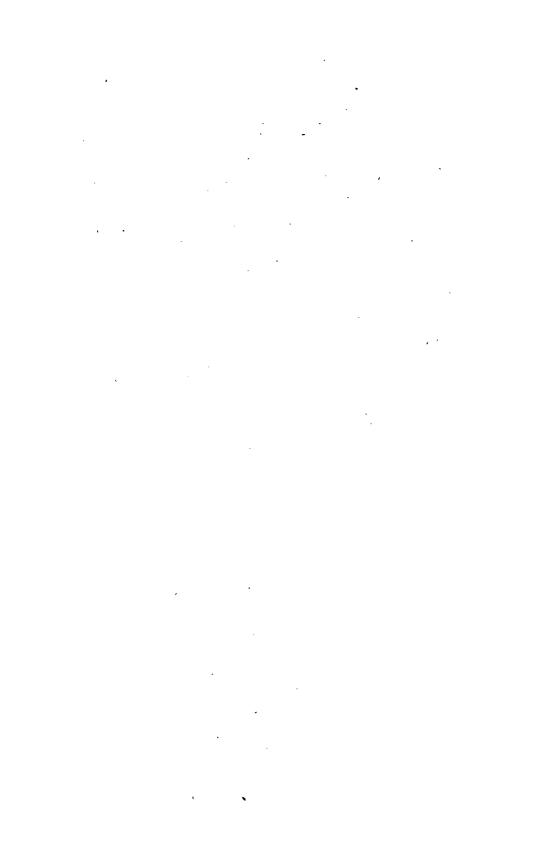

bemfelben fein altes Familienwappen hingu, einen filbernen Schilb mit brei schwarzen Queerftreifen, wels der an ber Riefer aufgehangt erscheint. Diefes Doppels wappens bebient sich bas Stabtchen noch jest.

- S. 349 3. 18 v. u. ift nach Rechnungeführer beigufegen: Das Baps pen bes Stabtchens ift ein offenes Stabtthor mit einem vieredigen Thurme.
  - . 359 . 2 v. o. ftatt Mug. lefe man Darg.
- s s 21 s sift am Schluß beizusehen: Der landtäsliche Schähungswerth ber herrichaft mar im J. 1636: 351456 fl. 27 fr. 21/2 dr., ber rectificatorische Werth im J. 1819: 1,378048 fl. 45 fr.
- # 370 # 7 v. u. Das Bappen ber Stabt ift ein abgeftutter Baumftamm mit vier bergleichen Aeften und einer Krone über bem Stamme.

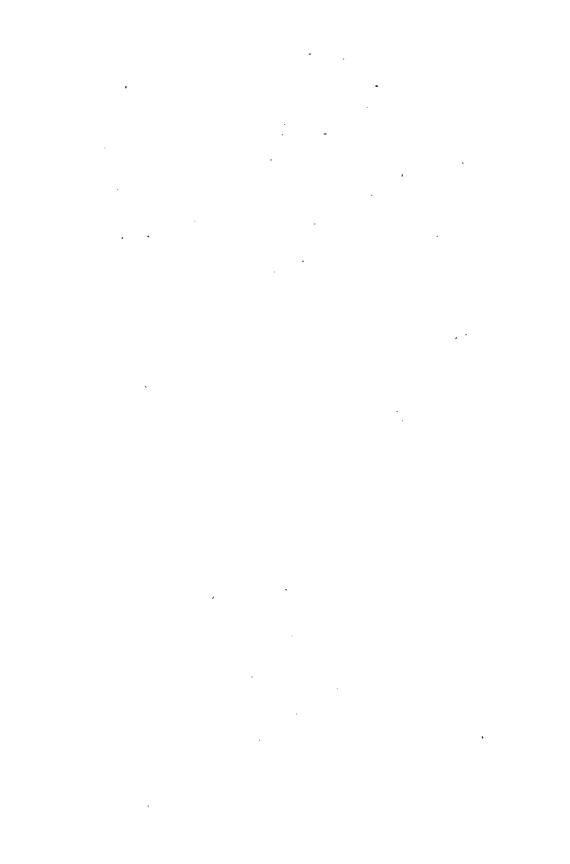

•



| DA    | TE DUE |   |   |
|-------|--------|---|---|
|       |        |   |   |
|       |        |   |   |
|       |        |   |   |
| <br>- |        | _ | _ |
|       |        |   |   |
|       |        |   |   |
|       |        |   |   |
|       |        |   |   |
| <br>1 | _      |   | _ |
|       |        |   | _ |
|       |        |   |   |
| 1     |        |   |   |
|       |        |   |   |
|       |        |   | _ |
|       |        |   |   |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

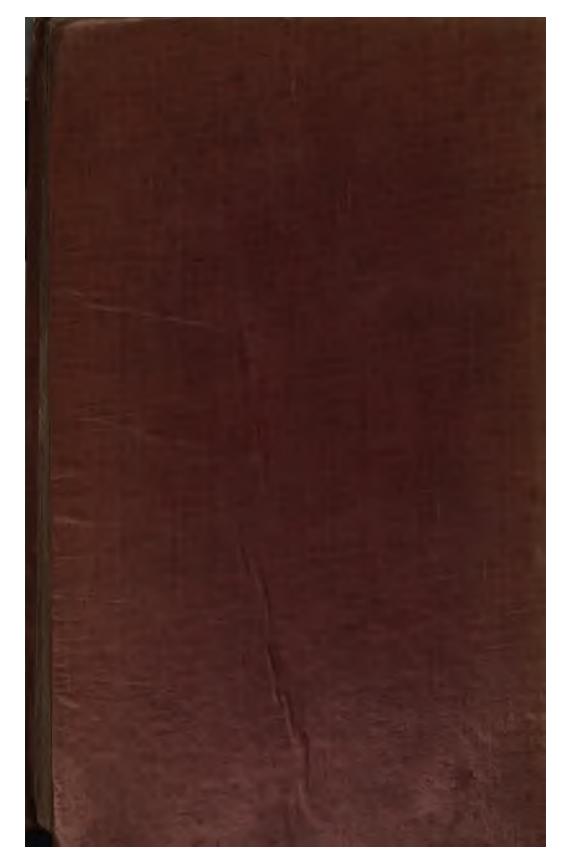